



IM

# INDISCHEN ARCHIPEL.

SINGAPORE, BATAVIA, MANILLA UND JAPAN.

DIE VOELKER DES OESTLICHEN ASIEN.

STUDIEN UND REISEN

Dr. ADOLF BASTIAN



NETER BAND

JENA,

1869.

Beschnutzte, oben oder an den Selten aufgeschnittene Exemplare, oder solehe, un denen die Heftbänder verletzt sind, werden durebaus nicht zurlickgenommen.

Die Verlagshandlung.

7. 10.245.



#### DIE VOELKER

DES

## OESTLICHEN ASIEN.

STUDIEN UND REISEN

YON

Dr. ADOLF BASTIAN.

FÜNFTER BAND.

HERMANN COSTENOBLE.

1869.

#### REISEN

136

### INDISCHEN ARCHIPEL.

SINGAPORE, BATAVIA, MANILLA UND JAPAN.

Dr. ADOLF BASTIAN.



HERMANN COSTENOBLE.
1869.

#### Vorwort zur Einleitung.

Als vom Mensehen getragen, wurzelt alles Wissen im Mensehen nach ann uar aus der Kenntniss von Mensehen die Erklärung seiner genetisehen Entstehung sebiopfen. Erst im Werden entbullt sieh das Sein, nur dasjenige Wissen, das wir durch einen behutsamen Fortsehritt von den ersten Anfüngen an alein Ewusstgewordenes kennen gelernt haben, vermag in unser Bewusstaein einzuhreten und nnser Eigenthum zu werden. In seiner doppelten Beziehung zur Natur und zur Geschichte ist der Menseh zunflehst, wie jedes andere Natmproduct, einer descriptiven Behandlung zu unterwerfen, um ihn in seiner relativen Werthstellung zum Ganzen zu bestimmen, und die daraus gewonnene Formel seines Begriffes erseheint dann auf den von der Geschichte entrollten Gemälden im Flusse der Entwicklung, wie sie mit unbegrenzter Kraftentfaltung innerhalb der historischen Weltbewegung aufsteigt.

Von Stnfe zu Stufe fortschreitend, hat sich das Gebiet der Naturwissenschaft sehrankenlos erweitert. Nachdem das Thatsächliche in der anorganischen Natur festgestellt war, mnssten die verwickelteren Processe des Organischen in Angriff genommen werden, und innerhalb dieses dienten wieder die Zellbildungen im Pflanzenreich zur Aufklärung derjenigen, die im Thierreiche herrschen.

Die Naturwissenschaften sind ictzt an die Grenze des Körperlichen gelangt, es ist ihnen gelnngen, die Methode ihrer exactempirischen Untersnehungen auch in der Lehre von den Lebensprocessen zur Geltung zu bringen, sie haben nicht nur das vegetative, sondern anch das animalische Leben von willkürlichen Erklärungsweisen gereinigt und auf sichere Gesetze zurtickgeführt, sie haben selbst die Nervenvorgänge in den Sinnesorganen forschend zersetzt und in die Fesseln fester Gesetzlichkeit gelegt, sie haben die Vorgänge im Auge und Ohr nach ihren neurologischen Beziehungen sowohl, wie nach ihren acustischen und optischen zu Tage gefördert, bis zu dem Moment, wann die physikalische Schwingung im Nervenzittern verklingt. Dort stehen sie jetzt, das ist ihre Markscheide. Eine fast unmerkliche Linie scheidet Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft auf ihren Berührungspunkten, aber je weiter sie nach auseinander laufenden Linien sich davon entfernen, desto mehr gewinnen sie den Charakter unvereinbarer Gegensätze. Die Versuche, vom Lager des Materialismus ans die hintiberführende Brücke zu schlagen, werden vergeblich bleiben, denn die vereinigende Wölbung kann nur dann hergestellt werden, wenn man sich von beiden Seiten entgegen- und in die Hände arbeitet. Dafür ist zunächst die Psychologie als naturwissenschaftliches System inductiv aufzubauen, hat sie die Grundthatsachen des Bewusstseins festzustellen, die psychologischen Elementarstoffe in ihren specifischen Gewichtsverhältnissen und relativen Acquivalenten zusammen zu ordnen und die unter ihnen herrschenden Gesetze der Neubildung und Fortentwicklung im organischen Wachsthumsprocesse zu untersuchen. Die inductive Forschungsmethode setzt als selbstverständliche Vorbedingung das Vorhandensein von Thatsachen voraus; so lange die Objecte nicht angesammelt sind, ist es nutzlos, mit einer Methode zu spielen, die sie anordnen soll, und ferner: so lange die Ansammlung einwollständige bleibt, ist es gefährlich, allgemeine Gesetze ableiten zu wollen. So überreich das Geistesreich an Objecten ist, so wenige finden sich darunter, die für die inductive Forsebungsmethode zu verwerthen sind, da diese für ihren langsamen und behutsamen Fortschritt vom Einfacheren zum Zusammengesetzteren zunächst die Rohmaterialien verlangt, wie sie rein und nrsprünglich aus der Hand der Natur hervorgeganzen sind.

Solche Grundstoffe des Denkens mangeln in der Psychologie, soweit sie ihre Thätigkeit auf die individuelle Seelenlehre beschränkt, sie können nur in einer den geistigen Horizont der Gesellschaftskreise durchforschenden Psychologie beschafft werden, indem sie vergleiehend die Gedanken zusammenträgt, wie sie von Stämmen, von Völkern, von Nationen gedacht sind und sich organisch aus einander weiter entwickelt haben. Die vergleichende Psychologie hat ihre primitiven Grundstoffe nicht in der Selbstbeschauung der Persönlichkeit zu suchen, wodurch sich nur Producte secundärer oder tertiärer Bildungen gewinnen lassen, sondern in denienigen Thatsachen, die nus die Ethnologie in dem Studium der verschiedenen Volksstämme liefert und die sie besonders auf dem Gebiete der socialen und religiösen Ideen in einer für comparative Behandlung genügenden Fülle zu gewähren vermag. Haben wir allmälig die Geisteswissenschaft auf ihrem eigenen Gebiete und ihrer eigenen Eigenthümlichkeit gemäss in das System einer naturwissenschaftlichen Disciplin zusammengefasst, dann mögen wir ohne Furcht vor Irrungen ihre selbstgebotenen Bertthrungspunkte mit den anderen Zweigen der Naturwissenschaft festhalten und den psychologischen Kern des auf historisch-ethnologischem Wege gewonnenen Gedankens, wie er aus dem Sprachaustausch im primären Gesclischaftskreise entsprang, direct an jene Nervenschwingungen anknüpfen, die den Händen der physiologischen Anthropologie entschlüpften, als sie das im Auge gesehene Object der Aussenwelt längs des Obikus zur Brücke verfolzen wollte.

Wir haben die Grundgedanken aufzusuchen, wie sie in allen Gedankenkreisen, unter allen Zonen und Ländern, in allen Zeiten mit zwingender Nothwendigkeit aus der mikrokosmischen Anlage der Menschennatur bervorgewachsen sind, durch die Besonderheiten der Umgebungsverhältnisse zwar an ihrer Oberfläche verschiedentlich gefärbt, aber dem centralen Achsenkreuze nach unverändert dieselben; wir haben sie ihren einfachsten Formen nach unter den Naturvölkern festzustellen, und dann in der Physiologie des Geschichtsorganismus die psychologischen Gesetze zu erforschen, nnter welchen sic sich zu den chinesischen, japanischen, indischen, mexicanischen, peruanischen und anderen Civilisationen entfaltet haben. Die aus denselben gewonnenen Vergleichungspunkte werden dem Studium unserer eigenen Civilisation des Westens bedeutungsvolle Aufklärungen gewähren und werden es auch der Culturgeschichte ermöglichen, aus Comparationen, die sich gegenseitig controliren, ähnliche Vortheile zu ziehen, wie sie die übrigen Naturwissenschaften so mächtig gefördert haben, seit ihnen die Reform der Geographie eine ausreichend genügende Basis für ihre Operationen vorbereitet hat. Ferner müssen die ethnologischen Wurzeln der Geschichtsvölker aufgegraben werden, soweit sie sich in der Archäologie nach ihren historischen Werthen fixiren lassen. Hiezu werden die schätzbarsten Anhalte durch die Monumente des ägyptischen und assyrischen Alterthums geboten, durch die Entzifferung ihrer Räthselschrift, die uns Aussichten in neue Vergangenheiten von noch unbegrenzter Tragweite geöffnet haben. Zugleich sind die aus dem Studium des fossilen Menschen, für die Vorgeschichte Europas besonders, gewonnenen Forschungsresultate zu verVorwort, 1X

werthen, mal schliesslich ist das schläpfrige Feld der Traditionen zn betreten, deren verführerische Phantasieschöpfungen ans allen Continenten dem Alterhumsforseher entgegenwinken, aber freilich leicht durch ihre trügerischen Masken verwirren und den Unbedachtsamen, der keinen sicheren Fasstritt, keinen sehwindelfreien Kopf für seine Entdeckungsreisen mitbringt, mit geführlichem Falle bedrohen. Durch behntsame und umsichtige Behandlung der phantasiereichen Mythen mag dagegen manche sehwankende Schattengestalt mit Fleisch und Blat durchgossen werden und einen festen Kern gewinnen, um den Reflex des Geschichts-Lichtes zu vertragen, das sie sonst nur um so mehr verfüchtligen wirde.

Die letzten Decennien haben deshalb die Ethnologie ins Dasein gernfen, und ihr Panier trägt jenes delphische Orakelwort, das vom Menschen zmächst seine Selbsterkenntnies fordert, ein Wort, das Goethe") bei nns, das Pope") und Hume"\*\*). in England durch ihren Beifall geadelt, ein Wort, das N. Baeer,†) der Veteran auf dem Felde der Anthropologie, in der ganzen Weite seines Begriffes umschrieb, das Linné zu seinen Charakterisirungen benntzte und das jüngst wieder Paul Broca, der Begründer der anthropologischen Gesellschaft in Paris, an die Spitze seiner Ansprache stellte.

Erst wenn es uns gelungen ist, in den einfacheren Erscheinungsformen, wie sie durchsichtig und klar in den Denkverbältnissen der Naturvölker vorliegen, einen zuverlässigen Anhalt zu ge-

<sup>\*)</sup> Das eigentliche Studinm der Menschheit ist der Mensch,

ee) The proper study of mankind is man.

<sup>\*\*\*).</sup> Human science is the only science of man and has been hitherto the most neglected.

<sup>†)</sup> Das Studinm vom Menschen ist Ausgangspunkt und Ziel aller Forselung. So sagt Sebsstian Frank: Erkenntniss seiner Seibet schliesst Gottes-Erkenntniss in sich, und Justin; Qui se ipsum novit, cognocest deum.

winnen, werden wir uns an eomplieirtere Wachsthumsvorgänge wagen dürfen, nm die Parabolen und Epicyelen excentrischer Genieschönfnngen zu berechnen. Für iene erste Grundsteinlegung durch primitiv gebrochene Quadern ist jetzt der günstigste Moment geboten, aber ein rasch vorüberfluthender, der, wenn nicht eben ietzt im sieheren Griffe von der Ethnologie erfasst und benutzt, erst nach unberechenbar späten Zeitumlänfen dem Mensehengesehlecht eine gleich geeignete Gelegenheit zur Disposition stellen wird, sieh sein eigenes Geistesleben zum bewussten Verständniss zu bringen. Wir können ietzt noch mit Leichtigkeit überall Volksstämme antreffen, die allerdings, so wenig wie sonst Etwas im Werden, die Prüfung eines absoluten Anfanges nicht bestehen werden, die aber aus einer Jahrhunderte oder Jahrtausende hindurch fortgedauerten Abgeschlossenheit den Typus selbstständiger Eigenheit erworben haben und so den Stempel eines leicht erfassbaren Symboles zur Schau tragen. Wir treffen sie noch in diesem eharakteristischen Gepräge, wir treffen sie indess im letzten Nachzittern desselben, indem das bis dahin Constante in Folge der neuen Einflüsse therall zu changiren beginnt. Es ist nnn eben dieser Moment des Contactes, der am besten, und der zugleich allein eine Beobachtung ermöglicht. Er ist der für diese nothwendige, er ist ausserdem der Erste, der sieh bietet und zugleich der Letzte bis anf andere Jahrhunderte und Jahrtansende, wenn diesmal unbenntzt vorübergehend. So lange fremde Völker ausserhalb unseres Gesehichtshorizontes stehen bleiben, sind sie für uns, als unbekannt, anch unvorhanden und nicht existirend. Während der Sturmperiode politischer Weehselfälle aber, die den neuentdeckten Küsten die Pioniere der Civilisation entgegentreibt, wirkt, in plötzlieher Mischung heterogener Substanzen, die Berührung gleich einer fressenden Säure, die in einen Krystall eindringt und ihn zerlegt. Sebliesst dieser Krystall Substanzen gentigenVorwert. XI

der Sättigungscapacität ein, so mag sieh unter dem Einfinss jenes Zunders ein noch sehönerer und edler geformter Krystall herausbilden, obwohl freilich auch in einem solchen Falle der ursprüngliche nuwiederbringlich verloren gehen würde. Im Angenblicke dagegen, wo Sänre mit Basis, oder mit einem bis dabin indifferenten Salze zusammentrifft, mögen wir aus den hervorgelockten Reactionen dieses eine Menge seiner Eigenschaften verstehen lernen, wir mögen durch den bunten Farbenschiller, der momentan über den Transformationen schimmert, Einblicke in ihr eigentliches Wesen thun, ans der Färbung einer auflenchtenden Flamme das Element erkennen, das nach eingetretener Oxydation dann nicht ein zweites Mal verbrennen wird, das uns die Gelegenheit seines Verständnisses nur für einen kurzen, aber desto wichtigeren und bedeutungsvolleren Moment gewährt. Unsere Gegenwart hat deshalb die Pflicht und Aufgabe, das gerade jetzt überall zu Tage gelegte Rohmaterial zu sammeln und aufzuspeichern, denn wenn die Ethnologie die augenblicklich gebotene Gelegenheit unbenntzt vortibergeben lassen sollte, so wird uns, so lange die jetzige Periode des Menschengeschlechtes fortdauern wird, nie\*) wieder die Möglichkeit gegeben sein, reine Beobachtungsobjecte über die primitive Gestaltungsform des Psychischen zu gewinnen.

Wollen wir den Menschen, und in ihm uns selbst, verstehen lernen, so liegt nach der anerkannten Forschungsmethode nnserer Zeit die nnerlässlichste conditio sine qua non darin, dass

<sup>\*)</sup> Blenöt pent-tire II ne sera plus temps de reconsilir ces restes d'un passé, qui diagnarit et s'évanouit ansa reiour. Il font se hêter de nassembler, ce qui ambsiste encore, so sprach schon vor 30 Jahren Jomard, der heckverdiente Veteran, der unerpidique. Fürsprecher der damais kaum gehorenen Ethnologie. Und weiter: Peut-tier au jour, quand on vondra tracer le tablean historique des progrés des peuplades auswages, on sera Widnit à de vagues remedignements, à d'obscurest traditions.

wir uns einen vergleichenden Ueberblick über die die Erde bewohnenden Meuschenstämme verschaffen. Niemand wird hentzutage eine einzelne Thiergattung studiren wollen, ohne die Grandlage einer descriptiven Zoologie, Niemand über eine einzelne Pflanze etwas anssagen wollen, wenn man ihm Rückblicke anf die allgemein beschreibende Botanik verböte, und wie könnte der Mineralog einen einzelnen Stein bestimmen, wenn er nicht das ganze System vor sich hat, aus dessen Zusammenhang sich erst die richtige Stelle der Einordnung ergiebt? Beim Menschen haben wir bisher geglaubt, aller Hülfsmittel, die die vergleichenden Wissenschaften bieten und versprechen, entbehren zu können. Mit unserer einheimischen Flora und Fanna haben wir uns nicht begnügt, aber es sebien uns hinlänglich, den Menschen zu kennen, wie er nnter nnserem eigenen Volke oder unseren nächsten Nachbarn lebt, als ob es möglich wäre, einen herausgerissenen Theil zu verstehen, ehe wir das Ganze kennen. innerhalb welches der Theil erst aus relativen Verhältnissen seine selbstständige Gültigkeit gewinnt. Als Vorbedingung einer Lehre vom Mensehen bedarf es zunächst einer beschreibenden Menschenlehre, eben so gut wie die beschreibende Lehre von Steinen, Pflanzen und Thieren allen übrigen Verwendungen der aus ihrer Kenntniss gezogenen Resultate vorhergehen muss. Schwerpunkt des Menschen vorzugsweise in das geistige Gebiet fällt, so muss die Eintheilung die psychische und culturhistorische Seite besonders in's Auge fassen, darf aber, bei dem in den Naturwissenschaften jetzt unauflöslich feststehenden Zusammenhang zwischen Geist und Körper, eben so wenig die physisehen Merkmale vergessen. Die Berücksichtigung der in der Culturgeschichte abgelaufenen Phasen würde unsere Sammlungen mit den Kunsterzeuguissen fremder Völker versehen, mit den Zeugen einer bald überschwänglich wuchernden, bald ärmlich verkümmerten Phantasie, mit Producten, die, für sieh allein

0

betrachtet, der in nnserer Snbjectivität als orthodox geltenden Kritik werthlose Scharteken zu sein scheinen mögen, die aber, in ihren richtigen Zusammenhang gestellt, den Entwicklungsgang des Menschengeistes dem Verständniss eröffnen werden und Architekten oder Maler zu neuen Motiven auregen könnten. Das vergleichende Studium politischer und socialer Institutionen bei den unter verschiedenen Umgebungen lebenden Völkern würde anfklärende Lichtblicke auf die Entwicklung naserer eigenen werfen, das vergleichende Studium der Rechtsideen dem Jaristen von Interesse sein, das traditionell geheiligter und mythologiseher Vorstellungen dem Philosophen. Der für ausser-enropäische Consulate bestimmte Diplomat bedarf der Ethnologie, um die historischen Ueberlieferungen, die Staatsgebränche, das Ceremoniel, die Gesehichte derienigen Völker zu kennen, mit denen er internationale Verträge abznschliessen hat, und wie für die Leitung diplomatischer Verhandlungen, ist das Studium der Ethnologie unerlässlich für die Entscheidung des Politikers, wenn es gilt das Interesse der eigenen Nation zu wahren. Die unermesslichen Capitalien, die von unseren Hafenstädten aus im tiberseeischen Handel fittssig werden, involviren das Wohl und Wehe ansgedehnter Klassen von Industriellen im Oberlande, auf deren Wohlstand sie durch Förderung der Gewerbe zurückwirken. Der Kanfmann bedarf der Ethnologie, nm die natürlichen Handelswege althergebrachter Verbindungen zu kennen, und sich demgemäss seine eigenen zu öffnen, der Fabrikant hat aus der Ethnologie den Geschmack fremder Völker kennen zu lernen, nm der bei ihnen herrschenden Mode gemäss seine Musterzeichnungen zu entwerfen. Die von Missions- und anderen Geselfschaften in die Ferue gesandten Apostel europäischer Aufklärung müssen sich aus der Ethnologie mit den religiösen Anschauungen, den "philosophischen Systemen derjenigen Völker bekannt machen, auf deren moralischen und geistigen Zustand

. 3

sie einzuwirken wünschen. Die vergleichende Sprachwissenschaft kann nur auf der breiten Grundlage der Ethnologie ihre philosophischen Formeln in natürlichen Classificationen zusammenordnen. Dem Historiker ist die Ethnologie eine unentbehrliche Hulfawissenschaft, die Psychologie mass auf der Ethnologie ihren Boden finden, nud mit der Psychologie jede Geisteswissenschaft, deren Träteer sie ist.

Auf der Basis einer beschreibenden Anthropologie würde die Ethnologie es wagen können, die Embryologie des Menschengedankens ihrem Studium zu unterwerfen und die organischen Wachsthumsgesetze zu erforschen, unter denen die schon im Naturmenschen keimende Idee zu den erhabenen Anschanungen der Culturvölker emporsteigt. Aus der Methode einer vergleichenden Psychologie wird die Ethnologie zur Aufklärung des staatlichen Organismus dieselben Hülfen ziehen, wie die Medicin der Physiologie entnahm und erst durch sie in das Innere des individuellen Organismus eingedrungen ist. Früher glaubte man, wie Droysen bemerkt, dass die Geschichte wesentlich politische Geschichte sei, jetzt aber ist die Einsicht erwacht, "dass man auch die Künste, die Rechtsbildungen, jedes menschlichen Schaffen, alle Gestaltungen der sittlichen Welt historisch erforschen kann und erforschen muss, um das, was ist, zu verstehen aus dem, wie es geworden ist." Der genetische Schlüssel hat schon manches Wissensfeld dem Verständniss geöffnet, und die Ethnologie wird den ihrigen gebrauchen lernen, wenn sie streng inductiv aus den Anfängen einfachster Rassenstämme, die ärmlich und niedrig am heimathlichen Boden kleben, zu den im Schmuck ihrer Culturen strahlenden Geschichtsvölkern emporsteigt.

So oft Völker in ähnliche Conjuncturen, ihrer politischen Umgebung eintreten, werden aus der zur Existenzwahrung nöthigen Beantwortung gleicher Anforderungen auch gleiche oder doch unter localen Nuancirungen ähnliche Institutionen folgen, um einen geordneten Zustand herzustellen. Während wir nun im römischen und griechischen Alterthum die Grundsätze der Staatsverfassungen schon als fixirte überliefert erhalten und als solche anzunehmen haben, während wieder bei den unstäten Wandlangen der Völkerwanderungen in der geringen Zahl der Quellenschriftsteller die nöthige Fülle der Details fehlt, nm die complicirten Processe richtig zu verstehen, können wir in einer Menge afrikanischer oder asiatischer Umwälzungen, durch welche noch heute (oder doch zn Zeiten, wo europäische Angen schon darauf gerichtet waren) Völker zn Grunde gehen und neue Staaten angewachsen, den ganzen Verlanf anf das Genaneste und unter Abwägung aller einwirkenden Neben-Ursachen in seinen Einzelnheiten verfolgen und weitere, durch Thatsachen controlirbare Schlüsse ziehen, da hier, wie überall, das Gewordene sich neu im Werdenden versteht und das als Seiende schon fest Gewordene erst in der Analyse wieder anfgelöst werden muss, um Denkresultate zu gewähren.

In mseren fertig dastehenden Staatenbildungen kann der genetische Process der Völkerbildung nicht länger verfolgt werden, and die geschichtlichen Ueberliefermigen, aus denen wir ihn kennen zu lernaen laben, sind oft nnr unvollständig und bruchstückweise erhalten. Die Ethnologie dagegen zeigt uns dieselben Schanspiele sich in hundertfach verschiedenen Wandlungen noch direct vor unseren Augen entrollen, sie liefert uns alle die wünschenwerthen Specialitäten, und eie inzelnen Phasen in den mannigfaltigsten Combinationen zu studiren. Die Verhältnisse der Wänderungen und Völkerverschiebungen, netwenstensinschungen wiederholen sich noch beute beständig in Afrika, in Polynesien, in Asien, und wie Bannister bemerkt, zeigen z. B. die Robiltas in Indien eine getrene Copie der Gothen unter dem Kaiser Valens, ober das

Vasallenthum der Bambaras (nach Raffenel) der Fendalverhältnisse des Mittelalters. Das Zurücktreten des Kelteuthums in Europa, die Germanisirung slavischer Laudstriebe, die Durchdringung Italiens und Griecheulands mit fremden Elementen findet in vielfachen Wiederholungen seine erklärende Deutung in den Beziehungen, die sich gegenwärtig noch zwischen curopäisehen Colonisten und den Eingeborenen herstellen.

Der Brauch bildet sich bei einem Volke aus als die Gesammtheit der aus der Wurzel seiner ethnologischen Eigenthümlichkeit bervorwachsenden und deshalb unbewusst gültigen Beobachtungen. Je nach den Besonderheiten seiner geschichtlichen Verhältnisse können Einrichtungen zu bestimmten Zwecken gegeben werden, die die Form eines Gesetzes annehmen und (wenn nicht die natürliche Fortbildung einheimischer Gebräuche) aus Nachahmungen der Fremde oder aus von dorther aufgezwungenen Vorschriften entstehen mögen, wobei es von der relativen Stärke der Wechselwirkung abhängt, ob der nationale Charakter durch die aufgenommenen Institutionen nmmodellirt wird, oder ob umgekehrt diese nach jenem verändert werden. Die die Gesellschaft praktisch regierenden Observanzen, die sieh in Ausgleichung der künstlich zugefügten Gesetze mit den vorhandenen Ueberlieferungen allgemeine Anerkennung verschaffen, constituiren die Sitte. Der Branch selbst in allgemeiner Giltigkeit würde das ins bilden, dem (im Sinne des neueren römischen Rechts) die leges gegentiberständen.

Man hat gesagt, dass die Ethnologie eine Grundlage der künfligen Staatswissenschaften zu bilden bestimmt sei. In soloher Fassung ist der Ausdruck zu weit und überhaupt unrichtig gewählt. In Staaten, die uns fertig überkommen sind, mag es gleichtalls von wissenschaftlichem lateresse sein, auf ihre ethnologischen Elemente zarückzugehen und sie auf's Neue dareiu zu gereiegen, praktische Bedeutung aber haben diese Untersuehungen nieht. Für bestehende Staaten ist ihre Völkerknude die Geschichte, in der sie als Ganzes handelnd anftreten. Anders dagegen bei den Völkern, die noch im Werden begriffen sind, im flüssigen Zustande der Umbildung, wo alle die in der Mutterlange anfgelösten Grundstoffe ethnologischer Werthe in gegenseitige Wechselwirkung treten, damit nach den Proportionen der Mischnnesverhältnisse das einheitlich Ganze daraus hervorgehe. Hier ist es die Ethnologie, die die Geschichte bildet und die allein die nöthigen Aufklärungen und Anleitungen geben kann. Während deshalb die Ethnologie in Enropa nnr geringe und vereinzelte Bedentung besitzt und ansser bei theoretischen Fragen keine Berücksichtigung beanspruchen kann, findet sie desto umfassendere Arbeiten vor, wenn es sich um die Kenntniss ausserenropäischer Länder handelt, überall da, wo nicht Staat mit Staat, sondern Volk mit Volk verkehrt, oder wo es vielleicht noch gar kein Volk giebt, sondern erst die ethnologischen Elementarstoffe, ans denen später ein Volk zu werden verspricht. In dieser Hinsicht ist der Lehrwerth der Ethnologie lange verkannt worden. Obwohl eine in alle Lebensverhältnisse eingreifende Wissenschaft, wurde sie höchstens hie und da durch die Neugierde des Publikums eines kurzen Blickes gewürdigt und musste sich begrutgen, wenn man ihren profanen Kunstproducten ein bescheidenes Winkelchen in Raritäten-Cabinetten zwischen den übrigen Sammlungen der Museen einräumte. Seitdem indessen die Dampferlinien und Telegraphen begonnen haben alle Theile des Erdballs zu umspannen, nns mit den fernsten Winkeln desselben in unmittelbare und nnunterbrochene Verbindung zn setzen, ist die Ethnologie aus dem bisherigen Dunkel hervorgetreten und versneht allmälig das allzn lange entzogene Territorium ihrer eigenen Domäne zurück zu erkämpfen. In allen durch Seeverkehr und Colonialbesitz mächtigen Nationen beginnt die Ethnologie ihrem vollem Gewichte nach gewürdigt zn werden, in England, Frankreich und Holland sowohl, wie in Nordamerika und Russland. Dass sie in Binnenländeru wenig Berticksichtigung fand, sie terklärich und entschuldbar, aber bei Aussdehnung des weltgeschichtlichen Horizontes muss auch die Ethnologie mit ihrem bunten Völkerleben in denselben eintreten. Sie verlangt lant und unabweisbar ihre Anerkennung seit der nenen Einigung Dentschlands, seit sich so weitaussehende Interessen mit überseciaschen Ländern zu verkutpfen beginnen, mit Ländern, welche bisher in unseren Lehrgegenständen kaum vertreten nnd deshalb fast gar nicht, oder nnrichtig bekannt sind, welche aber unter den jetzigen Zeitanforderungen genan und gründlich bekannt sein müssen, damit nicht unsere Unkenntniss derselben durch theen bezahlte Missgriffe gebüsst werde.

Es wird sich nusweifelhaft schon bald für nusere socialen Interessen wünschenswerth und nothwendig zeigen, den Gesichtskreis der Geschichte\*) nm ein Ansehnliches zu erweitern. Sie hat sich allzu lange mit dem aus dem Altertham überlieferten Horizont begnügt, denn wenn anch allmälig die europäische Colonialgeschichte hinzutrat, mit Ende vorigen Jahrhunderts die Geschichte der Vereinigten Staaten, mit Anfang dieses die der übrigen Republiken Amerikas, so blieb der Osten doch innerhalb seiner engen Marken, wie sie von Herodot gezogen waren, hächstens mit der von Ptolemäos zugefügten Ansdehnung. Erst eins der neuesten Geschichtswerke hat auch Indien in den historischen Kreis hineingezogen und damit einen Schrift weiter gelthan, mm das zu erreichen, was in dem Namen der Weltgeschichte ausgedrückt liegt. Warum aber bleibt China noch immer ausgedrückt liegt. Warum aber bleibt China noch immer ausgedrückt liegt. Warum aber bleibt China noch immer ausgeselbossen? China, das fast die Hälfte der die Erde bewohnen-

<sup>\*)</sup> Rthnology is in fact more nearly allied to history, than to natural science (Prichard). Die Ankuüpfung der Anthropologie und Ethnologie an die Geschichte datitt gewissermassen, seit W. Edwards' Brief an Thierry 18:29.

den Menschenmenge schon seit den frühesten Zeiten mit seinen civilisatorischen Einflüssen durchströmt hat, China, das in den folgenreichsten Wendepunkten unserer alten und mittelalterlichen Geschichte Rückwirknugen ausgettbt hat, die, wenn in ihrer vollen Tragweite anerkannt, ungeabnte Lichtquellen eröffnen würden. China vor Allem, das jetzt, wo die Enden der Hemisphären näher zusammen gertickt sind, auf das Bedeutsamste in den Wechselbeziehungen nnseres Westens mitzusprechen beginnt, das zngleich durch seine nralte Civilisation origineller Gestaltung das würdigste Beobachtungsobject der Geschichtsphilosophie bildet! Weshalb es im Alterthum keine Ethnologie gab and nicht geben konnte, ist nicht schwer zu verstehen. Was aus fremden Völkern interessirte, wurde in die Geschichte von denselben hineingezogen, nnd es fehlte noch das unsere Zeit edelnde Verständniss einer nur ihrer selbst wegen angebauten Wissenschaft. Erst mit den die Oberfläche naseres Planeten anvermuthet erweiterternden und umziehenden Entdecknnesreisen, als plötzlich eine Menge Völker in den Gesichtskreis eintraten, die in den Tagesfragen noch nicht eine solche Rolle spielten, nm schon ihre geschichtliche Würdigung verlangen zu können, die aber doch, in Voranssicht einer späteren Bedeutung, Beachtung verdienten und zugleich durch culturhistorische Vergleichung zur Lösnng wissenschaftlicher Anfgaben auf anderen Gebieten beizutragen versprachen, erst damals constituirte sich die Ethnologie als fest umschriebene Wissenschaft, und erst seit den Weltnmsegelnngen Cook's, denen Buffon's L'Histoire de l'Homme folgte, kann von ihr, als einer solchen, geredet werden.

Nnr durch Verwechslung verwandter Disciplinen mit der Anthropologie bat man sich veranlasst sehen können, ihre Anfänge auf Thales, auf Anaximander und Anaximenes, auf Heraklit, Empedokles und die Eleaten zurückzuführen, denn auf diesen für den philosophischen Geschichtsschreiber leitenden

Wegesäulen wird der Anthropolog nur Weniges geschrieben finden, was ihn speciell anginge, Beachtenswerther sind dagegen manche Abhandlungen des Aristoteles, seine Physiognomik, über Alter und Jugend, über Kürze und Länge des Lebens, sowie auf dem medicinischen Grenzgebiete die Arbeiten des Celsus und Galen. Die scharfsinnigen Beobachtungen des Hippokrates streifen schon direct in die Ethnologie hinüber und bilden neben zerstreuten Nachrichten bei Herodot, Strabo, Tacitus, Ammianus, Procopius u. A. m. die wenigen, aber desto werthvolleren Goldkörner, die die Ethnologie auf dem Felde des classischen Alterthums zu sammeln vermöchte. Reichlicher, freilich auch weniger lauter, fliessen ihr (in Avitus, Ennodius, Paulus Diaconus, Jornandes u. s. w.) vielfache Quellen aus dem bei dem Getobe der Völkerwanderung überall durchbrochenen Boden hervor, aber auch hier noch bleibt es schwer, einen geordneten Ueberblick zu gewinnen, weil eben die Ethnologie nie ihr wissenschaftliches Fach zuertheilt erhielt, sondern immer nur nebenher gelegentliche Behandlung fand, bis zum Zeitalter der Entdeckungen. Nachdem später Wolff die Psychologie in ihre seit Aristoteles verlorenen Rechte wieder eingesetzt, Haller die somatische Anthropologie begritudet. Vica d'Azvr die Physiologie zur vergleichenden Experimentalphysiologie (und vergleichenden Anstomie) erweitert. Bell die Vorgänge in der Nervenphysiologie erforscht. Kant den Anschluss an das Ich zur Geltung gebracht. begann mit Bichat's Entwickelung der Gewebelehre der Einblick in die Genesis des Dinges, als auf dem von Berzelius in der Chemie gelegtem Fundamente die Zellentheorie factisch gesichert wurde. Bei den Culturvölkern verliert die Craniologie den grössten Theil ihres Werthes, und als Ersatz muss die Philologie eintreten. Diese aber wurde uns bei einer Menge iu ihren Namen erhaltener Völkern im Stich lassen, bei allen schriftlosen sowohl, wie bei denjenigen, deren Literatur in politischen Katastrophen zn Grunde gegangen ist. Bei ihnen b leten sich als werthvollstes und oft genug einziges Hülfsmittel die Ueberreste ihrer Händewerke, ihre Monumente, ihre Kunsterzengnisse, ihre Instrumente und Werkzeuge, die ihres danerhaften Materials wegen den Verwüstungen der Zeit oder denen zerstörender Kriege widerstanden. Die Fülle des ganzen reichen Geisteslebens, das über lange Geschichtsepoehen geschwebt haben mag, kaun oft genug nur ans diesen steinernen und metallenen Zengen einer fernen Vergangenheit herausgelesen werden, und ohne sie würden höchst bedeutungsvolle Stücke aus der Menschengeschichte ausfallen und für immer verloren sein. Diese Reste reden klar und deutlich von den Geschicken einst beglückter Völker, die sonst nur als haltlose Schemen in unserer Anschauung schwanken würden; sie erzählen von all' den Wechselfällen, nnter denen sich der Menschengeist die Freiheit erkämpft und je nach der meteorologisch-geologischen Umgebung sowie seinen politischen Bezichungen, die Gedankenschöpfungen mit typischer Färbung tingirte. In dem Stil\*) der Banwerke steben die architektonischen Gedanken in versteinerten Photographien vor unseren Angen; aus den Musikinstrumenten, ans dem Schmick der Tänzer, ans den theatralischen Masken schallt uns ein freudiger Jubel entgegen, der längst schon verhallt ist; in den Thränenkrügen, den Verzierungen der Sarcophage lesen wir die Gefühle des Leids und Webes, die einst, wie heute, die Menschenbrust bewegten. In den ethnologischen

<sup>\*)</sup> In den wirr verschlungenen Sonlpitzen der Mexicaner spiegelt sich der amerikanische Volksgeits, in den wir om erst hinelundenken haben, um ihn aus seinen Mythen zu verstehen. L'exprit analytique est étranger aux cervaxu du nouvean monds. Au lites de chencher à dégage leur pensée de la encoeption comfuse, sons laquelle eile rétait d'abord produite, les indiens n'out fait que renchérir sur mes première tendance. Les mots se sont nous suelment aggitution, mais ils sont suble en une de cette agglutination des changements, qui les mot complétement dégarder.

Samnlungen schlägt die Geschichte ihr in bunten Bildern illnstrirtes Panorama auf, hat sie sieh selbst geschrieben in leicht verständlichen Hieroglyphen, deren rasche Entzifferung dem logischen Denker doppelte Befriedigung gewährt. Die Geistesthätigkeit, die moralische Stimmung, die Kunstfähigkeit, der religiöse Sinn, jede nach aussen getretene Denkregung liegt in der ethnologischen Thatsache verwirklicht vor uns und kann in den Samnlungen, allen ihren Beziehungen nach comparativ studirt werden.

So lange man in den Knnstschöpfnngen des Schönen nnbegreifliche Urformen vor sich zn haben glaubte, mochte man sie feiern und preisen, musste aber anf jedes eingehende Verständniss verzichten. Anch jetzt erkennen wir in ihnen ewige und nnveränderliche Gesetze; wir wissen jedoch, dass anch einem für nnsere Auffassung in der Zeit ewig und nnveränderlich fortdanerndem Typus Processe des Werdens vorangegangen sein müssen, die dem methodischen Forschungsgange nicht verschlossen bleiben können. Den musikalischen Theoretikern nnd Historikern gegentber, meint Helmholtz, "dass das System der Tonleiter, der Tonarten und deren Harmoniegewebe nicht anf nnveränderlichen Naturgesetzen beruht, sondern dass es die Consequenz ästhetischer Principien ist, die mit fortschreitender Entwicklung der Menschheit einem Wechsel unterworfen sind und ferner noch sein werden." Den gleichen Zusammenhang der architektonischen Constructionsregeln mit dem Volksgeist weist er in den Stilprincipien der geraden Horizontallinie, des Rundbogens und des Spitzbogens nach. Das liesse sich weiter über Indier, Mexicaner, Peruaner ausdehnen, und überall würde ein organisch in einander greifendes Ganze hervortreten, in dem sich Mythologie, Aesthetik, Poesie und der gesammte Musen-Chor zum harmonischen Reigen durchschlingen. Wenn nns solche Totalbilder überall auf dem Globns die Culturbedingungen der ethnologischen Kreise spiegelten, dann würde sich in desto deutlicherem Reflex das unsere eigene Nationalität durchwaltende Gesetz darans hervorheben.

In den ethnologischen Thatsachen sehen wir die Incarnationen des Menschengedankens vor uns in der ganzen Fülle seiner Phämenologie, in allen seinen mannigfaltigen Phasen und Wandlungen, in stummen Zeugen, die nicht trügerisch überreden, die noch weniger lügen können, die dagegen in nawiderleglichen Thatsachen zu den Augen sprechen und wenn, diese gesund sind, nicht missverstanden werden können. Nicht fedes Volkes Architektur klingt in den harmonischen Accorden, die die steinerne Musik der Classiker durchweht, und oft genug mag den Geistesproducten armer und verkümmerter Indianerstämme der poetische Hauch ermangeln, der die Kunstdichtungen griechischer Sculptur umduftet; aber wie in der Botanik die künstlich gezüchteten Culturpflanzen, die in blendender Farbenpracht den Schmuck der Gärten bilden, nicht den Anfang, sondern nur das Ende methodischen Studiums bilden können, wie erst die Untersuchung einfachster\*) Zellbildung, die in den Kryptogamen durchsichtiger vorliegt, dem Pflanzen-Physiologen diejenigen Aufschlüsse gegeben hat, wodnrch die Grundlagen eines wissenschaftlichen Systems gelegt sind, so wird auch der Ethnologe seine Aufmerksamkeit zunächst den Repräsentanten ursprünglicher Menschenrassen zuwenden müssen, nm die psychologischen Elemente zu sichten und zn ordnen, nm aus ihnen dann die Gesetze zu verstehen, unter denen der Geistesorganismus in der Geschichte emporgewachsen.



<sup>\*)</sup> Dem Philologen dient die Sprache nunkent als Mittel, nm die hieterischen Monumente aufzurchliessen, aber: "in comparative philology the case is totally different (language itself becoming the sole object of scientific inquiry). Dialecta, which have never produced any literature at all, the jargons of savage tubles, the clitica of the literature and the vocal modulations of the indoc-Unione are as important, nay, for the solution of some problems more important, than the poetry of Homer or the proces of Cierce (Max Muller).

Die höchsten und bedeutsamsten Fragen, die sich dem Menschen ie gestellt haben, die sich ihm überhaupt stellen köunen und deren Erforschung die Aufgabe seiner auf Bereicherung des Gedankenreiches hingewiesenen Existenz bilden, die Fragen über die Stellung des Menschen zu der Natur, über die ursächlichen Momente des Denkens und über jene Zukunft, der dasselbe entgegenstrebt, sie können in der Ethnologie allein ihre einstige Dentung erhalten. Bis jetzt gelten diese Probleme für unlösbar, sie werden es bis zu einem gewissen Grade immer bleiben; aber che wir jede Hoffnung zurücklassen, sei wenigstens derjenige Weg versucht, der einzig und allein zur Lösung führen kann und der sonderbarerweise dennoch der einzig und allein unversuchte geblieben ist, der Weg der vergleichenden Psychologie auf der Basis ethnologischer Thatsachen. Keine naturwissenschaftliche Frage wird sieh durch Raisonnement,\*) so geistreich, so scharfsinnig, so vielscitig und umfassend dasselbe auch angestellt sei, zur endgültigen Entscheidung bringen lassen. Dabin können nur auf strenge Beweise basirte Folgerungen leiten, wenn dieselben neue Beweisführungen erzwingen und das Schlussresultat als nothwendigen Wirkungseffect aus vorangangenen Ursachen in die Erscheinung bringen.

<sup>\*)</sup> On a'eccupe maiuteaunt de la recherche des faits, on a levé peu à peu le voile des illusions, que l'ignorance a estantaire, et on ae prépare à des découvertes positives, qu'une logique sévère sans extraire des faits qu'on sur accumidé, Mais le tremp des inductions positives n'exp an encors arrier (1988), à mesure que les faits et découverat, ils se present autour de nons et semblem nous institer à fennez des hypothèmes (sur l'origine et les formation mocessive de langues humain). Ceptudout on a 663t trep about des théories et des hypothèmes il faut s'arrière rour qualque temps et continne à reassemble des faits vertont de les biens constater (De Foncesa). Mit dem Systems simual fettig, ist judice veiters Perchetting grélius. Nes himutertende Fexia verdon etique deve veiters Perchetting grélius. Nes himutertende Fexia verdon etique dem andern verworfen, denn da man jedenmal des vorberphèmes annulir that, dem andern verworfen, denn da man jedenmal des vorberphèmes annulir that, ou te se inmer nos sins, dàs nicht passes will, und mit eleme altraction wird man sehm fertig, his dans vielleicht ein zufüllige. Wühlen in dem Papierkerbe der Aumahners etzt, dass gerafe de bibbéreig Beegel de Ausanham 8 vi.

Die inductive Forschungsmethode verlangt ihre Vergleichungen, um die Grundlage des thatsächlich Gegebenen zu gewinnen, und zu fester Umschreibung desselben bedarf es der descriptiven Wissenschaften, die nicht nur durch das Ohr oder ans Büchern, sondern auch mit den Angen und in den Sammlungen der Museen gelehrt werden. An die durch Maass bestimmten Krystallisationssysteme der Mineralogie, an descriptive Botanik und Zoologie schliesst sich die Anthropologie als descriptive Menschenknude, die in Schädeln und Skeletten Auskunft über die Morphologie der existirenden Menschenrassen giebt und in deu fossilen Funden der Archäologie auch Rückschlüsse erlaubt anf früher vorhandene, während die Ethnologie die psychologischen Grundgedanken zusammenordnet. Herodot lacht über Solche, die den Umfang der Erde beschreiben wollen (γης περίοδους γάψαντας) ohne gentigenden Einblick, und eben so müssig dürfte der Versuch einer Beschreibung des Menscheugeschlechts sein, ehe ein Ueberblick über die constituirenden Elemente gewouucn ist. Zuerst tritt scheinbare Verworrenheit an die Stelle vermeintlicher Einfachheit; wäre man aber stets bei dem Grenzfluss des Oceanus stehen geblieben, so hätten wir uns nie durch die Masse angehäufter Thatsachen zu nnserer jetzigen Kenntniss vom Erdenrund durcharbeiten können.

In der Reihe der übrigen Naturwesen, die in der körperlichen Erscheinung den Ausdruck ihrer charakteristischen Wesenheit gewinnen, spricht sieh die exceptionelle Stellung des Menschen in seinen geistigen Schöpfungen aus, die in der Gedankonwelt leben und weben. Wir vermögen subjectiv in sie einzudrügen auf dem Wege der individuellen Psychologie, die als integrirender Theil emporwächst innerhalb der nationalen Denkgebäude, wie sie sich im Sprachaustausch der Gesellschaftskreise entwickeln; wir können sie aber auch von einem objectiven Staudpunkte aus übersekauen in den ethnologischen Sauam-

lnngen, in denen sieh die religiösen und socialen Denkprincipien der verschiedenen Völker wieder anf dem Gebiete des siehtbar Körperlichen in ihrem Händewerk reflectiren, nnd darin liegt die Bedentung jener für die Cultnrgeschiehte, dass sie uns Gedanken-Einkörperungen bieten, Schöpfungen der psychischen Thätigkeit, die als in und an materiellen Substraten wirkend, so anch zn materieller Manifestation gelangen, nm mit den deutlichen Hülfsmitteln der Sinnesauffassung verstanden werden zu können. Unsere Museen der schönen Künste waren aus gleichem Streben hervorgegangen, und sie bieten in ihren ästhetischen Knustproducten die höchste Blüthe genialer Geistesthätigkeit, die die meiste Anziehung besitzt und deshalb auch die meiste Berticksichtigung erhielt. Nach den Grundsätzen genetischer Erkenntnissweise aber gentigt für das Verständniss nicht die Bewinderung des böchst Vollendeten, sondern miss die Untersuchnng von dem Einfachen zn dem Znsammengesetzten fortschreiten, damit das Bewundernswürdige in diesem nicht ein nnverstandenes Wnnder, ein Ideal der Gefühlswallungen bleibe, sondern in seiner allmäligen Entstehung vom Verstande begriffen werde. Kein ethnologisches Product darf nns deshalb ärmlich und klein, oder gar verächtlich scheinen, da je primitiver der Gedanke ist, der in ihm nach einem Ansdrucke ringt. desto grössere Aussicht sich zugleich dem Forscher bietet, den leitenden Gesetzesgang bei einfacher Klarheit anch am einfachsten und klarsten zu durchschanen.

Nur im sorgfältigsten Detailstudium, in der Ansammlung von Facta\*) liegt das Heil der naturwissensehaftlichen Psychologie, und bedarf es der Betonung dem Anachronismuns gegenüber einer früheren Richtung, als man (nach Schelling's Weise)

<sup>\*)</sup> Cousin verlangt nichts weiter als Beobachtung, "aber man soll Alles beobachten."

90

über die Natur philosophirte, nm die Natur zu schaffen. Was damit geschaffen wurde, konnte nichts Anderes sein, als das Partialbild der in einem Einzel-Gehirne gespiegelten Bruchstücke aus dem Naturganzen, das vielleicht in einem harmonisch organisirten und reichbegabten Genie eine anmnthige Form annehmen mochte, aber stets nur ein subjectives Denkproduct liefern konnte, nie den objectiven Thatbestand. Die Proportionen der entworfenen Verhältnisse nussten immer durchans verzerrte sein, denn aufgebaut hatte sich das scheinbar durch freie Willensthätigkeit hervorgerufene System ans denjenigen Kenntnissen der Aussenwelt, die im Lanfe des bisherigen Lebens allmälig aufgenommen waren und, wenn auch in das Unbewasste gefallen, doch bei den meditativ eindringenden Denkoperationen mitgewirkt hatten. Bei der zufälligen Erwerbung der meisten dieser Materialien konnte in ihrem Nebeneinander kein geordneter Plan vorliegen, und mussten deshalb die Lücken durch dialektische Fechterknuststücke verdeckt werden. Nur aus demjenigen, der die Gesammtmasse der Facta in allen ihren Details beherrschte. (nur aus einem den Zusammenhang des Alls in klarem Zusammenhang durchschauenden Buddha, nach indischer Auffassung), nur aus einem solchen im Mittelpunkte der Welt stehendem Geist könnte die richtige Conception jener als freies Spiel der Phantasie hervortreten, in den Spielen einer gnostischen Sophia. Wir anderen armen Erdenwürmer haben keine Erlaubniss zum Spielen, sondern müssen ängstlich und mühselig darauf bedacht sein, die verwickelten Exempel, die man uns aufgegeben hat, anszurechnen, um Hegel's Menseh, als Moment im Werdeprocess des Absoluteu, zu begreifen.

Die siehere Geschichte beginnt mit dem Erwachen des Volksbewusstseins, mit dem Loslösen ans dem unmittelbaren Autarzusammeuhange, in dessen Banne die Vorzeit des Kindesalters verträunt wurde und unter dessen Einflusse die Keimkraft zu schwellen begann. Das durch den Glanz einer Cultur-Epoche geblendete Ange glaubt in der Civilisation eine hauptgeborene Athene Koryphasia zu erblicken und übersieht leicht die langen Vorstadien, die vor Erreichung des Sieges zu durchlaufen waren. Hier findet die Ethnologie ein weites Brachfeld, das des Anbanes wartet. Die Materialien sind roh und vernachlässigt, aber desto mehr sind sie einer Bearbeitung bedürftig, desto dringender heisehen sie kritische Sichtung und Scheidung durch die Hülfsmittel der Ethnologic. Bei ungewissem Dämmerlichte, auf schlüpfrigem Boden hat sie ihre Entdeckungen zu machen, und auch bei allseitigster Vorsicht werden ihr Fehltritte kaum erspart bleiben. Doch je härter der Kampf, desto reicher der Lohn. In jenen Tiefen, wo mit schwachen Fäden und Fäserchen die primitiven Wurzeln der Geschichte zusammentreten, hat die Ethnologie die psychologischen Gesetze zu erklären und sie in ihrer Entwicklung bis an die Schwelle des Bewusstseins zu verfolgen, wo die historischen Wissenschaften sie in die Hand nehmen. Wenn sie dann zu jenem mächtigen Stamme der Civilisation emporwachsen, der die Humanität in seinem Blüthenschmucke trägt, so vergesse man nicht, dass die Ethnologie ihre in der Erde begrabenen Wurzeln gepflegt und begossen hat, dass der Baum nur durch scine Wurzeln lebt. Diese hochstrebenden Culturpflanzen, die Pracht der Weltgeschichte, sind aber nur eine vereinzelte Erscheinung auf dem Erdenrunde. Die grössere Menge der Völkerstämme verbleibt für immer auf den Stadien des Naturznstandes (d. h. dem vorgeschichtlichen Stadium), in denen die Geschicke des Mikrokosmos noch von dem überwiegenden Einflusse des Makrokosmos beherrscht werden, und bei diesen Naturstämmen fällt demnach ihre Gesammtgeschichte, so weit sie überhaupt eine Entwicklung durchlaufen hat, in das Bereich der Ethnologie. Begabtere Zöglinge pflegt sie ihrer Aufsicht zu entlassen und den eigentlich historischen Disciplinen, der höheren Akademie der Weltgeschichte zu übergeben, aber immer leitet sie die früheste Erziebung auch bei solchen Völkern, die berufen sind, in den Jahren ihres Mannesalters auf der Bühne nationaler Weltkäunpfe eine weltgesebichtliche Rolle zu spielen.

Die frühere Etymologie traf mit Recht der Vorwurf, dass sie in willkürlichen Tändeleien Alles ans Allem zu machen verstche, and die neuere Philologie hat deshalb dankenswerthe Bemühungen angestellt, die Grenzen erlanbter Veränderungen enger zu ziehen, obwohl im Princip immer noch eine unbedingte Möglichkeit zuzugeben ist, wie sich schon aus dem nächstliegenden Beispiel, der Bildung der romanischen Sprachen, genugsam durch Beweise belegen liesse. Il n'y a ancun fonds à faire, soit pour affirmer soit pour nier une étymologie, sur la simple apparence, sur des rapprochements fortuits, sur des comparaisons superficielles (Ampère). Ce qui aide surtout à connaitre l'origine d'un mot, c'est de connaître son histoire. Dic linguistischen Elemente gleichen nicht den anorganischen Ursubstanzen, über welche die Chemie and ihre Reagentien weiter keine Macht besitzen, und die eben, weil sie sich beständig unverändert zeigen, als Elemente angenommen werden; sondern den organischen Alkaloiden, die unter einem bestimmten Cyclus von Operationen gleichfalls fest und unwandelbar dieselben bleiben, bei weitergehenden Eingriffen aber ihren Typus verlieren und durch Zersetzung wieder in die vier Grundstoffe aufgelöst werden. Diese Annahme raubt den glänzenden Resultaten, die die Linguistik seit Kurzem errungen und festgestellt hat, nichts von ihrem Werthe, warnt jedoch, die Entwicklung der Forschung schon jetzt als beschlossen anzusehen. So lange die nachgewiesenen Gesetze des grammatischen Baues sich verfolgen lassen, so lange dürfen historische Folgerungen abgeleitet und zu weiteren Schlüssen benutzt werden; aber das negative Resultat, dass

in any Conste

jene nicht mehr in charakteristischer Eigenthumlichkeit erkannt werden können, giebt darum noch kein Recht, Beziehungen zwischen Völkern zu lengnen, die aus anderen Beweisen bervorgehen möchten. Dem Chemiker ist es wohlbekannt, dass in dem Körper eines Vergifteten sich ein Narcotieum finden möchte, obwohl er es nicht mehr herznstellen vermag, und in vielen Fällen kann er auch aus Gegenwart anderer Körper ableiten, weshalb es sich nicht mehr nachweisen lässt. Wenn ein organisches Salz durch allmälige Ersetzung gleichwerthiger Aequivalente seines kennzeiehnenden Typus verlustig gegangen ist, so hat es für den Chemiker seine praktische Bedeutung als solches verloren, und so bestimmt er vorher die nothwendigen Säuren oder Basen für seine Fixirung angeben konnte, so wenig wird er sich dann weiter bemühen, noch etwas zu suchen, das nicht mehr existirt, obwohl dies negative Resultat keinen genügenden Grund abgeben würde, das früher mögliche Vorhandensein zu verneinen, wenn andere Folgerungen auf die Annahme desselben Ebenso darf eine wissenschaftliche Verhinfithren sollten. wendung der Linguistik nicht die Grenze derienigen Gesetze überschreiten, die in der vergleichenden Sprachwissenschaft als für sie allgemein gültig niedergelegt sind; bleiben diese nicht mehr anwendbar, so ist das Resultat einfach ein negatives, das weder für noch gegen entscheidet, das aber allerdings von demjenigen, der, obwohl dieser Beihalfe ermangelnd, dennoch eine Hypothese aufbauen wollte, verlangt, dass er für sein positives Urtheil desto sicherere Stützen auf anderen Wegen der Beweisführung herbeibringe. In der Wissenschaft lassen sich nur Verbältnisswerthe verstehen, und nur die aus diesen abgeleiteten Gesetze unendlicher Progressionen werden diejenigen Fragen zu lösen im Stande sein, die man bisher an einen Anfang und an ein Ende telcologisch anznknüpfen dachte.

Entwicklung ist ein subjectiver Begriff, indem der zur Voll-

heit gereiste Mensch, wenn die Vorstellungen sieh fest zusammenordnen und am entschiedensten in das Bewnsstsein eintreten, auf die durchlaufenen Stadien des Lebens als nnvollkommene znrttekbliekt, nnd den bis dahin ununterbrochenen Fortschritt als eine Entwicklung anffasst. Tritt später die Epoehe der Rückbildung ein, so kaun die Stärke der ersehlaffenden Vorstellungen sieh nieht an Lebhaftigkeit mit den zur Periode der Mannheit dominirenden messen, die letzteren bewahren die Herrsehaft in dem, den Culminationspunkt der einen Generation mit dem der nächsten verbindenden, Gedankenkreis, und als Entwicklung wird fortan ein Hinaufsteigen zu höherer Vollendung aufgefasst, indem der im irdischen Stoffwechsel nothwendig damit verbundene Anhang des welkenden Sinkens tibersehen wird. Eine Entwicklung im eigentlichen Sinne, als Fortsehritt ohne späteren Fall, lässt sich nur denken, wenn der irdische Kreislauf durchbroehen ist und das Geistige in seine Domäne des Ewigen und Unendliehen eingetreten, wie es Plato poetisch beschreibt, und wie es den philosophischen Grundgedanken des Buddhismus bildet.

In der Ethnologie sind es die Grundgedanken der Gesellschaftskreise, die psychologischen oder, wenn man will, die
völkerpsychologischen Elemente, die die Basis für das Eintheilungsprincip \*) abgeben müssen, und zwar nach zwei Richtungen
hin, einmal, indem man sie, nach Art der Embryologie, in ihrem
Wachsthunsprocesse aus einfachster Zellbildung im ahnenden
Träumen zum compliciten Organismus geistiger Schüpfungen
verfolgt, und dann, indem man ihre analogen Formen vergleieben
neben einander stellt, wie die comparative Anatomie ihre ans

 <sup>\*)</sup> Appliquons aux sciences politiques et mérales la méthode, fondée sur l'observation et sur le calcul, méthode qui nous a si bien servi dans les sciences naturelles (Laplace).

verschiedenen Thierklassen entnommenen Erklärungen in der Osteologie, Neurologie, Angiologie zusammen abhandelt. Da der Mensch auf dem tiefst denkbaren Zustande bereits mit Sprachen und Regungen geistigen Bewusstseins gesetzt werden muss, um überhaupt seine Menschennatur\*) zu wahren, so löst sich die Ethnologie, durch ihre Analysirungen, in die anthronologischen Vorbereitungswissenschaften eben so nothwendig anf, wie schon die individuelle Psychologie ohne ihre physiologische Grundlage sich keine exact-empirische Gültigkeit sichern könnte. Die Ethnologie begreift also die Kenntniss sämmtlicher Meuschenrassen von ihrem ersten und frühesten Erscheinen an; sie hat nach unten hin, durch den unmittelbaren Uebergang in die anderen Naturwissenschaften, keine Grenze, wohl aber nach oben, indem sie dort aufhört, wo die Geschichte beginnt, und dieser Wendepunkt kennzeichnet sieh durch das Hervortreten historischer Persöulichkeiten, durch das mehr oder weniger erfolgreiche Eingreifen des Menschen in die Natur und durch den, wenn auch nur oberflächlichen Abdruck seines Willens auf die planetarische Erde. Wenn das Volk, die Nation geboren ist, so tritt die Ethnologie vor der Geschichte zurtick, aber sie pflegt die in der Erde verborgenen Bildungsorgane, die die Nahrungssäfte für den an's Licht getretenen Spross herbeiziehen. Jene Propyläen, die nur spärlich vom historischen Lichte erhellt sind, iene äussersten Vorhallen, die die Geschichte rasch zn durchwandern pflegt und die dann der Tummelplatz der Mythen und Traditionen bleiben,

<sup>9.</sup> Die Naur des Menochen ist, wie v. Bart bemeitt, "der Gipfepunkt der der Ausgangennis, in nachden mas eine Richung nimmt, sehr verschaften, der Ausgangennis, in nachden mas eine Richung nimmt, sehr verschaften, der Weitgeschliche, der Philologie, der vergleichenden Anstonie und Physiologie, der Weitgeschliche, Philologie, der Stanswissenschaft und der Bechapplichen, der vergleichte der Philologie, der Stanswissenschaft und der Bechapplichen, der sie enthält die Psychologie ganz, da wir von den Serlen der Thiere unz se viell wissen, als vier anfreißenungstein in sie hieringendecht haben, und der Philologie fit in nur ein Ausdruck der verschiedenen Weisen, wie der Mensch die Weit zu bereifen zustricht kat.

sie gehören als erb uud eigen der Ethnologie au, die dieses ihr zukommende Gebiet von den Verkäufern falscher Fabelwaare zu reinigen hat, um die ersten Regungen psychologischen Schaffens, das früheste Ahnen des Mensehengeistes zu belanschen. Streng lässt sich allerdings bis jetzt diese Scheidung zwischen Ethnologie und Geschichte nicht durchführen. Der von hervorragenden Heroen dem Geschichtsgange mitgetheilte Impuls kann in der für nutzbringendes Verständniss nöthigen Causalität bis jetzt meistens nnr bei denjenigen Völkern lohnend verfolgt werden, die mit uns oder doch mit unseren Vorfahren durch Bande eines engeren Znsammenhangs verknüpft wurden. Manche Völker, die schon an der Schwelle der Geschichte stehen, andere selbst, die sie bereits überschritten haben, bleiben bei der Unvollständigkeit ihrer Documente oder bei der noch nicht genügenden Sichtung derselben durch die Kritik vorläufig von dem bistorischen Gesichtspunkt ansgeschlossen und falleu bis dahin der Ethnologie anheim, die sie bis an das Feld der Specialisten führt und dort der Hut der Sanseritaner, Chinologen u. s. w. tibergiebt. Die sehwierigste Aufgabe der Ethnologie liegt in der Behandlung unserer eigenen Culturstaaten vor, bei denen sie die in dem Nebel fernster Vorzeit verschwimmenden Sparen zusammensnehen muss, nm mit empfiudlichen Apparaten die schwachen Schwingungen aufzufassen, in deneu die ersten Lebenskeime jener Völker gährten, die mit dem Glauze einer göttlichen Weihe umstrahlt, die dankeln Fragen nach ihrem Ursprung in die Schatten der Vergesseuheit stellten. Auch mit dem ganzen Rüstzeug der classischen Alterthumskunde würden hierüber nur unsiehere Resultate zn erlaugen sein, wenn nicht die seit Kurzem rüstig von Jahr zu Jahr in neuen Entdeckungen fortschreitende Archäologie Aussicht auf unerwartete Hülfsmittel gewährte, wenn nicht das entziffernde Studium der Monumente eine Ferusicht nach der andern eröffnete, weite Perspectiven, vor denen wir jetzt noch staunend stehen,

die wir aber einst im vollen Verständniss durchwandern zu können gerechte Erwartungen hegen dürfen. Nach allen Seiten hin ist der durch alte Traditionen geheiligte Horizont durchbrochen, die räumliche Ausdehnung wird durch die Dampfkraft vermindert, die auch in fiebrischer Hast die Geistesarbeit treibt, und unsere rasch bewegte Zeit löst in Jahren and Monaten Probleme, die Jahrhunderte und -tausende undurchdringliehes Geheimniss geblieben wären. Trotz dieser rührigen Thätigkeit, die auf allen Gebieten herrscht, häuft sieh die Fülle des Materials und beginnt durch Ueberschwängliehkeit zu erdrücken. Schon mancher Wissenszweig ist jedes leitenden Fadens verlustig gegangen und man schwankt über die Wiederanknüpfung. da der Plan des Gewebes noch nicht klar genng vorliegt. Der Einschlag wird auf breitester Basis zu machen sein, für manche der ans den Angeln gehobenen Disciplinen auf der Stutze der Ethnologie, die sich über die Gesammtpunkte der Erdoberfläche ausdehnt, als Vermittlung der Geographie und Geschichte, den Entwicklungsgang dieser auf der von jener gebotenen Grundlage erforsehend.

In der Flora nud Fauna prügt die Morphologie den botasischen oder zoologischen Charakter der geographischen Provin ans und ebenso im Körpergerüste des Meusehen denjenigen des Homo, der die klimatisch-geologischen Eigenthumlichkeiten derselben ausspricht. Indem nun aber der in die Welt getretene Menseh mit Ausbildung seines psychischen Lebens sien als Glied einem Gesellschaftskreise einfügt, innerhalb welches, durch die Fäden der Sprache gezogenen, Gewebes er als selbstihätige seines eine materielle und geistige Hälfte verbindenden Gesammtypus noch über die Entfaltung derjenigen Keime binaus, die er als potentielde Anlage seiner Körperlieben Existenz mit sich in's Leben gebracht hat nud die sich in den fest geschlossenem Cyclus des

Emporblithens, Reifens und Verwelkens zu erfüllen haben, wie jedes vegetabilische oder animalische Dasein. Anf dieser physiologisch gebotenen Basis, der Frucht präexistirender Keime, keimt als secundares Product das geistige Leben, nicht (wie es indolenter Beschaulichkeit ergebene Metaphysiker aufzufassen liebten) als seine Mutterpflanze zerstörender Parasit, sondern als das Ergebniss in die regen Umwandlungsprocesse animalischer Manserung einfallender Reize, die in den wechselwirkenden Reactionen des Nervensystems überall in statu nascenti ihre Verbindungen anknttpfen und so die Resultate ihrer psychischen Schöpfungen mit dem materiellen Träger zu einem einheitlichen Ganzen completiren. Indem also die geistigen Thätigkeiten auf und innerhalb materieller Getriebe wirken, so müssen sie an den ihnen besonders zur Handhabe dienenden Theilen desselben die Spuren ihre Eingriffe zurücklassen, und es folgt als natürliche Analogie zu den übrigen Zweckeinrichtungen einer sich selbst ergänzenden Maschinerie (wie sie jeder Organismus darstellt), wenn das Denken seine Regungen an der eindrucksfäbigen Masse des Gehirns zur Erscheinung bringt, und somit bis zu einem gewissen Grade auch an den lange weich verbleibenden Schädeldecken, die mit dem von ihnen geschttzten Inhalt in einer nothwendigen Correlation des Wachsthnms stehen (obwohl der speeiellere Einbliek einer Erklärung noch fehlt und die phrenologischen Localisirungen bei dem unlogischen Ausgangspunkte ihres Principes dazu nichts beitragen können). Da nun die physikalischen Verhältnisse des Tellurismus, soweit wir die terrestrische Geschichte der Menschheit überblicken können, in der Hauptsache unverändert geblieben sind, da also immer dieselben Reize makrokosmischer Umgebung auf den Resonanzboden des Mikrokosmos eingefallen und von diesem in derselben Weise beantwortet sind, so müssen, wie überall, aus gleichen Ursachen gleiche Wirkungen erzengt und die Typen des Menschen im

Grossen und Ganzen dieselben geblieben sein. So viele Mannigfaltigkeiten der Globus in seinen Zonen, nach der Vertheilung seiner isothermischen, isochimenischen, isotherischen und sonst gleichartig gebeugten Linien zeigt, eben so viele müssen sieh auch in der von äusseren Bedingungen abhängigen Producten, nämlich denen der organischen Natur, spiegeln, wie bei Pflanzen und Thieren, folglich auch im Menschen, und wie in allen übrigen Gliedem des Menschen, anch im Kopfe and seinen Formen. Dass die Gestalt desselben nicht potentiell fest präformirt, wie die der übrigen Glieder, mit auf die Welt gebracht wird, bedingt nur einen gradweisen Unterschied für jenen, and könnte am so weniger als ein radicaler betrachtet werden, da ebenso die dem Willen nuterworfenen Glieder wieder in zweiter Instanz Geschieklichkeiten erwerben können, die obwohl sie nachher aetnell anftreten niögen, in ihrer Präformirung bei der Geburt nicht nothwendig involvirt lagen und auch bei einem ungetrübten Zustand der Gesundheit hätten fehlen können. Wie weit bis zu einer bestimmten Grenze auch bei den Thieren dieser Factor des Psychischen in der äusseren Darstellung siehtbar wird, zeigt sich bei den Hausthieren, die indess vorläufig ausser Acht zu lassen sind, da bei ihnen die Anregung keine primäre ist, sondern erst vom Menschen reagirt. Aber auch bei den Thieren der freien Natur wirkt das mit dem Körper emporwachsende Psychische auf die empfänglichen Organe ein, und obwohl der Schädel einer jeden Thjergattung in den diese constituirenden Zügen derselbe sein mass, so wird er doch eben so wohl in den nnter verschiedenen Umgebungsverhältnissen zerstrenten Species überall die solchen entsprechenden Modificationen aufweisen. Gleiehes gilt von Menschen, and der nnter anveränderten Einflüssen lebende Afrikaner wird den Negertypus zeigen, der Indianer den amerikanischen, der Mougole den seinen. Mit der Entstehung fest präformirt, wie die Morphologie der ganzen Pflanzen, ist bei Thieren und Menschen

nur die der körperlichen Hälfte; wenn sie jedoch, wie es bei den Naturvölkern gewöhnlich ist, immer in derselben psyehischen Atmosphäre anfwachsen, wird auch der Ausdruck des psychischen Lebens ein stereotyper werden, das Schädelgerüst also eben so gut wie jeder andere Theil des Körpers. Die makrokosmischen Agentien der Umgebung bleiben die früheren, und aus gleichen Ursachen können nur gleiche Wirkungen folgen. Jeder Wilde hat dieselbe Schule der Erfahrung zu durchlaufen, die nur in Mühe und Noth praktisch zu erlernen ist, und nur selten das Aufspeichern kurzer Grundregeln erlaubt, die den Nachkommen die drohendsten Gefahren ersparen mögen; jeder hat also die ganze Reihe geistiger Phasen zu durchleben, dieselben Gedanken thatsächlich zu verwirklichen, und dieser von Jedem activ und beschwerlich verarbeitete Denkgewinn drückt sich deshalb auch bei Jedem in denselben starren und schroffen Zügen seines knöchernen Schädelgerüstes ab. Ganz anders jedoch bei den Culturvölkern, wo bereits ein geistiges Capital in der Literatur angesammelt und durch die Schrift gesichert liegt, wo der neue Weltbürger in psychischen Regionen emporwächst, die ihm von allen Seiten schon verarbeitetes Material zuführen, so dass er nur das Einströmende zu assimiliren braucht und unablässig damit beschäftigt bleibt. Hier, wo die schon crworbenen Resultate des Denkens anf die möglichst fassliche Weise gelehrt werden, kann die in unendlichem Reichthum wechselnde Denkthäthigkeit nicht mehr (wie bei den aus dem Innern emporstrebenden Gedankenentstehungen eines für Wahrung der Existenz Erlernenden) ihren Ausdruck in dem körperlichen Träger finden, über den sie sich weit hinausgehoben hat, und es wird stets vergeblich bleiben, gleichwerthig durchgehende Maasse für den Schädel\*)

<sup>&</sup>quot;) Est-il logique de choisir pour base principale d'une classification des races, une partie de squelette suaveptible de se modifier plus que toute aut:

der Calturvölker zu finden, wenn auch auf den Gesichten aller der durch Gleichartigkeit der Interessen nud Staatseinrichtungen Zusammengebörigen dieselbe Nüaneirung einer Nationalphysiognomie erkennbar sein mag und sich durch die in jedem Stande homogenen Objecte der Aufmerksamkeit wieder in bestimmten Richtungen zu fürten zeigt.

Je mehr der Mensch noch von den Umgebungsverhältnissen (dem Milien ambiante) abhängt, desto fester und markirter wird im Areal seiner geographischen Provinz ein bestimmt physikalischer Typus fixirt werden, and wie in allen Theilen seines Körpers, so auch in der Schädelform abgeprägt bleiben. Wenn er dagegen unabhängig und frei mit der Erkenntniss und dem Bewusstwerden eigener Geisteskraft sich von den zwängenden Fesseln der äusseren Natur losringt, so hört bald die Möglichkeit anf, aus der Körperform das Wirken des Geistes und somit die Wesenheit des ethnologischen Charakters herauszulesen. Deste naturlicher tritt hier nun die Sprache ein, um ans ihrer lebendigen Wortfülle alles dasjenige zu suppliren, was die Craniologie in ihrer ärmeren Zeichensprache sich ausser Stande sehen würde gentigend auszudrücken. Andererseits verlangt das beinerne Gertist des Körpers wieder vorwaltende Berticksichtigung, wenn es sich um archäologische Reste handelt, die der Zahn der Zeit noch nicht zu zerstören vermochte. Die Anthropologie geht in die frühesten Vorzeiten zurück, sie wagt selbst mitunter

selon ies Ages, ke sezes, tes Heux, ies contumes, le degré de civilisation, les alliances et les ménages de toute sorte frégs dy und tadeit la prompition. In léghezé déplarable avec lequells les subropologistes de cabinet on les néeplise trop ardants aes prononcest ury l'origine et les caractères de tol ou el crisér, autique ou non, que le hasard a fait tombre entre leurs main. Der Vornéausten de Systelse unu Princip ethnologister Kintellung zu walten, auss nicht ser die Systelse unu Princip ethnologister Kintellung zu walten, auss nicht ser Kilpps ethnologister kintellung zu walten, auss nicht ser Kilpps ethnologister kintellung et walten, auss nicht ser Kilpps ethnologister kintellung der Verhalten von Alten aus der Kilpps ethnologister kintellung der Urnislogie dech jedenfilm gegen Willer, Kondologister zeichlert, hielbs.

den bedenklichen Sehritt, aus der geologischen Epoche unserer Gegenwart in eine sehon untergegangene hinüberzuhreten, und offmals bringt sie aus ihren Entdeckungsreisen werthvolle Grüberfunde zurück, welche längst verschwandene Völker zu neuem Leben erwecken und die als haltlose Sehemen im antediluvianischen Mythennebel spielenden Namen mit Fleiseh und Blat einer wirklichen Existenz bekleiden.

Eine iede geographische Provinz, die einen in sich bestimmt ansgeprägten Charakter trägt, um aus ihren meteorologischen, klimatologischen, geologischen uud alimentologischen Factoren eiue darch diese erhaltungsfähige Menscheuexistenz hervorzurufen (wenn nämlich die gegenseitigen Bezichungen aller jener Factoren an dem gegebenen Orte in solehen Verhältnissen zusammenwirken, nm unter den der Mögliehkeit einer Menschenexistenz nothwendig vorausgehendeu Gruudbedingungen im Gleichgewicht eines selbstständigen Centrums bleiben zu können, eine jede solche geographisch nmschriebene Provinz wird einen selbstständigen Rassentypns erzengen, während die auf nicht in sieh ansgleichungsfähigem Grenzgebiete der Mittelstufen entstandenen Mischformen früher oder später als lebensunfähig zu Grunde gehen müssen. Wird nan der auf natürlicher Grundlage erwachseue Rassentypns mit ähnlichen oder fremdartigen in Krenzungen zusammengeführt, so wird es von dem Gesetze der Wahlverwandtschaften abhängen, ob das erzeugte Product ein höheres oder niederes sei, ob es überhaupt die Existenzfähigkeit selbstständiger Fortpflanzung besitzt.

Uebergänge und ihre Werthe lassen sieh als relative Verhältnisszahlen immer nur von zwei festen Ansatzpunkten aus bestimmen, ohne solehe verbietet die Logik von Uebergängen überhanpt zu reden, denu innerhalb des allgemeinen Zusammenhanges (den eine mit den Uuvollkommenheiten des Organes unbekannte Kurzsichtigkeit aus dem optischen Horizont zum Firmament verdieltet) kann für unser Denken ein durch Uebergänge gebildeter Zusammenhang eben nur da bestehen, wo wir diesen Zusammenhang, als einen durch Uebergänge gebildeten, deutlich in dem Bogen der Brücke und den beiden Stützen, worauf sie hüben und drüben ruht, verstehen. Aus weiter Ferne, undeutlich gesehen, liesse sieh die Verwandlung des Hirsehes in eine Girafte oder des Eisbär in ein Walross vermuthen, wenn nicht gar Schmitz's Ucbergang der Tulpe in den Sehwan oder des Löwensehwanzes durch Sehlangen in die Palme. Ein genaneres Hinblieken macht es hald rathsam, vor wissenschaftlichen Ohren solehe Phantastereien zu versehweigen, aber im Nebel paläontologischer Vorzeit, als die Natur (nach Burdach) noch nicht an Alterssehwäche litt, sehadet es weniger, von Ganoiden als embryonalen Vorfahren der Fische zu reden, von Ganocephalen als Mittelglied der Fische und Amphibien, oder durch gepanzerte Ganoiden die Fische und Schalthiere zu verbinden. Haben wit das Holderness-Rind und das von Durham (selbst eine Mischung seit 1801) und zwischen ihnen die Yorkshire-Rasse, so können wir ihre Bildung und ebenso die anderer möglicher Mittelstnfen\*) verstehen, desgleichen bei den Viertel- und Achtelkreuzungen der Hasen-Kaninchen ihre Proportionswerthe, und weiter bei Menschen die Mischrassen, wenn sie sieh zwischen zwei ethnologisch fest bestimmten Typen (etwa dem des Negers und des brasilianischen Indianers) gebildet haben, in verschiedener, aber jedenfalls durch organische Gesetzlichkeit geregelter Mannigfaltigkeit der Variationen. Reden wir jedoch innerhalb einer unübersebbaren langen Reihe, zu deren Ende oder Anfang uns selbst keine metaphysisehe Speenlation zu führen vermag, von Uebergängen oder Zwischengliedern, so ist das eine populär lose

 <sup>)</sup> Mit Auffindung der Mitteiglieder führte Darwin die vier Groppen der Tauban auf Columbia livia zurück.

Ausdrucksweise, die sich auf wissenschaftlieb undefinirbaren Aehnliebkeiten basirt und die schliesslich auch demjenigen Recht geben müsste, der nun einmal darauf bestehen bleibt, dass seiner subjectiven Ansieht nach der sehlanke Tulpenstengel sich gauz wohl in einen Schwanenhals umgestalten möchte. Wir hätten dann die ganze Phantasiewelt ovidischer Metamorphosen, von tyrrbenischen Schiffern, denen im Wasser die Flossen der Delphine wachsen (während Duhamel in den Menschenarmen modifieirte Brustflossen sieht), von Daphnen, die als Bäume in der Erde wurzeln, und andere Dichterausmalungen, die in der Studirstube des Gelehrten als naturphilosophische Phantasmagorien spielen witrden. Es sollte an sich klar sein, dass der Wertb eines Bruchtheils, eines Theilganzen, nur dann bestimmbar ist, wenn vorher ein Ueberblick über das Ganze gewonnen ist, und solch eine Totalanschauung muss dem Menschen seiner excentrischen Stellung in der Welt nach nun einmal für immer verschlossen bleiben. Wer Silbergroschen, Fünf- und Zehngroschenstücke auf dem Tische vor sich bat, muss sie, wenn die Legende in einer für ihn unverständlichen oder noch nnentzifferten Sprache geschrieben sein sollte, vorläufig als individuelle Isolirtheiten betrachten, denn auch durch scharfsinniges Rathen wäre es unmöglich herauszubringen, dass der Thaler aus 30 Silbergroschen bestehe, da selbst eine glückliche Vermnthung der Zahl 30 vorausgesetzt, schliesslich doch immer die beweisende Controle fehlen wilrde. um sie zu einer der Wissenschaft gentigenden Sieherheit zu erheben. Lägen nun neben den Groschen noch Kreuzer und halbe Gulden, so würde ein sorgsamer Beobachter, auch ohne etwas von dem reellen Werthe eines Gulden oder Thalers zu wissen, doch leicht entscheiden, dass es sich hier um zwei Klassen specifisch getrennter Objecte handele. Die numismatischen Forschungen müssen dann für systematische Anordnung ibren durch mikroskopische Detailuntersuchung angezeigten Weg

weiter gehen und dürfen sich nicht durch das Einsprechen von Laien stören lassen, die meinen sollten, dass im Grunde diese Dinge doch alle ein und dasselbe seien, weil sie sämmtlich aus gleiehartigen Metall-Legirungen beständen. Diese Gleiehartigkeit besteht für oberflächliche Betrachtung (so lange nicht die Chemie ihrerseits wieder Differeneirungen darin aufgedeckt hat), berührt aber die Arbeiten der Numismatik nur indirect, da es dieser uieht darauf ankommt, vorhandene Differenzen in werthlosen Generalisationen zn verwischen, soudern im Gegentheil die Unterschiede zu präeisiren und aus dem Allgemeinen das Besondere hervortreten zu lassen. Gesetzt, der Numismatiker hätte verstanden, durch geschiekte Combinationen den Werth des 'Thalers herauszubringen, nnd es wäre ihm nnn weiter gelungen, die Schätzung der Theilstücke zu bestimmen, so würde seine erste Anfgabe damit vorläufig zu Eude sein, nnd er wird sieh lieber an eine zweite machen, als in witster Tränmerei nach einem Eozoon suchen, einem Dämmerungswesen der Vorzeit, ans dem alle Minzen seines Cabinettes nach einander hervorgewachsen nud sieh ans einander entwickelt hätten.

Die Vorstellung des Ranmes findet ihre Begritudung in dem Nebeneinandersein der Objecte, und das Nebeneinandersein errgieht sich aus der freien Bewegung zwischen ihnen, wodurch die relative Lage in ihren gegenseitigen Verhältnisseu folgt. Die Bewegung besteht in den Verländerungen, die das Individuum in seinen Beziebungen zum Mittelpunkt der Erde herstellt, indem es sich temporär von der Sehwere losreisst, um ein nenes Gleichgewicht zu gewinnen. Indem dauu das die Relationen der Objecte darstellende Nebeneinandersein durch den optischen Gesichtskreis in jedesmaliger Ausdehnung nungrenzt wird, fasst sich die Vorstellung im Raum zusammen, der zunächst an das Terrestrische ankufpft, und auch im Kosmischen durch die Täusehung des Horizontes gestützt sein kann, aber in der Un-

endlichkeit von selbst negirt wird. Während das nach einander in der Pflanze Geschehende in dieser nur als materiell statthabende Veränderungen sich manifestrit, erkennt die animalische Wesenheit den Zwischenraum zwischen dem Empfundenen und seiner selbstständigen Reaction gegen dasselbe, in dem zusammenhängenden Nacheinander, als Zeit, und alle Eindrücke der Aussenwelt deshalb, die nicht als Phasen des organischen Wachstumus verkörpert werden, müssen die Vorstellung der Zeit unterhalten, so weit sie alle in eine empfängliche Receptivität fallen Der abstrahite Zeitbegriff wird dann auf die Vorgänge der Umgebung gleichfalls übertragen und findet seine Regulirung in dem Jahresumlanf. Die Zeit ist deshalb das subjective Verständniss der Beweegung, der Raum die oblective Projection.

Die Erkenatniss der kosmischen Einflüsse nicht nur als Wärme (wie sehon im Pfanzenreich), sondern als Lieht bildet die Anregung zur harmonischen Gestaltung der Geistesthätigkeit, und die Sonne tritt organisirend in die terrestrischen Kraftentfaltungen ein, wie in Tyndall's Versuehen über die cheuische Einwirkung des Liehtes auf empfängliche Gasarten angedentet.

Dass eine vergleicheude Psychologie der Ethnologie als nothwendiger Vorbeidungung bedarf, dass sie nur auf der von dieser gelegten Basis zu erwachsen vermag, ist ein unumgäugliches Postulat der naturwissenschaftlichen Inductionsmethode. Der im Selbsthewassseni freie Gedanke kann sieh zu diesem eigenen Bewusstwerden nur innerhalb der Gesellschaft eupporsehwingen, nur wenn er seine dankeln Gefühlsregungen im Verständniss der Sprache abgeklätt hat, wenn er ans dem Mnnde des Hörers als festbestimmtes Wort dem Ohre zurücksehrt. Wie der akustische Nerv den Klang in einfache Tonschwingungen zerlegt, so mögen auch die Combinationstöne ethnologischer Vorstellungskreise in die Differenzen versehiedener

Stoff bieten, den individnellen Ideengang zu durchforschen, aber diese wissenschaftlich gleich bedeutungsvollen Studien bleiben der Gegenstand eines physikalischen Experimentes, während in ienen die Musikaccorde erklingen, die die Völker und Nationen zu weltgeschichtlichen Thaten begeisterten, oder die sehon in rohen Stämmen die elegischen Klagen um das Leid des Erdenlebens anshauchten. Die Ethnologie hat die psychologischen Grundideen\*) besonders in der Sphäre mythologischer, kosmogenischer, traditionell-geschiehtlicher, rechtlicher Anschauungen zu suchen, da sie bei ihnen am sichersten geht, ein durch ununterbrochen gegenseitiges Zusammenwirken rectificirtes Gesammtresultat auf der ganzen Breite des Gesellschaftskreises zu gewinnen. Wenn ein Volk in eine klar und fest vorgezeichnete Gesehichtslaufbahn eingetreten ist, wird diese unmittelbare Garantie undentlieher und weniger sieher. Dann sind es hervorragende Talente, die durch den elastischen Schwung des Geistes weit über das durchsehnittliebe Niveau ihrer Zeit hinaustreten und den Keim zu Umgestaltungen säen, die vielleicht erst nach Jahrhunderten zur Reife gedeihen können, so dass sich dann die Masse in einem entwicklungssehwangern Gährungsprocesse aufbläht. Erst wenn es uns gelnngen ist, einen sieheren Anhalt in den ihren Atomvolumen nach ersetzbaren Aequivalenten zu gewinnen, dürfen wir uns in die Labyrinthe der zusammengesetzten Radicale und ihrer Veränderungen hincinwagen.

Ein psychologisches Studium der Naturvölker wird uns deshalb einführen in die Genesis unserer Ideen, die es leicht ist auf diesen primitiven Stadien zu durchblicken, sehwer und verwirrend dagegen, wenn nur in ihren biehsten Culturschöpfungen

<sup>\*)</sup> Die erste Stufe der inductiven Forschung ist die geistige Zeriegung der Naturerscheinungen in ihre Elemente, und die nächste die wirkliche Trennung dieser Elemente (Stuart Miff).

angeschaut. An welch' schwankender Unbestimmtheit leidet schon der wichtigste unserer Begriffe, der der Religiosität, die Auffassung des Göttlichen oder Uebersinnlichen, das sieh Jeder seiner subjectiven Eigenthümlichkeit gemäss zurecht legt. Wenn Theologen pantheistischen Systemen ihren Atheismas vorwerfen, nehmen diese gerade die reinste und erhabenste Construction der Gottheit für sich in Anspruch, und während der Ablasskänfer den gezogenen Wechsel im himmlischen Jerusalem zn discontiren hofft, bestrebt sich der Yankee religiös zu erscheinen, weil es seinen Credit an der Börse befestigt. Die polemischen Discussionen über das Wesen der Gottheit mögen bis an's Ende der Welt fruchtlos fortgeführt werden, so lange wir uns nicht die Mühe nehmen wollen, auf die früheren Entwicklnngsstadien des Denkens zurückzugehen und zu nntersuchen. unter welch einfachsten Former sich die Religion für nothwendige Deckung ethischer Bedürfhisse zuerst in dem Geiste der Naturmenschen dargestellt, und wie sie sich dann nnter organischen Wachsthumsprocessen zu den gelänterten Schöpfnugen der Culturvölker entfaltet. Nur in der ethnischen Psychologie wird sich Schleiermacher's Ansspruch von dem Ursprünglichen der Religion im Menschengeiste richtig präcisiren lassen. Nicht anders verhält es sich mit der Seele. All' der tranrige Scandal des Scelenstreites, der vor einigen Jahren mit klapperuden Holzwaffen geführt wurde und durch oberflächlichste Definitionen des Edelsten im Menschen unsere Literatur entwürdigte, all' dieses hohle Geschwätz wäre zu vermeiden gewesen, wenn wir durch Eingehen in die "Vorstellungszustände, die (nach Herbert) zum Ich zusammensehmelzen", vorher den Gedankengang der Naturvölker analysirt hätten, dort das Entstchen der Wortbezeichnungen für Scele und die verschiedenen Geisteskräfte geprüft und dann erst nach Anknüpfung eines leitenden Ariadnefadens in das Labyrinth der Speculation einzetreten wären, um nachzuweisen, wie diese Namen sich mit den Wandlungen der Civilisation verändern mussten, und welcher Inhalt ihnen beute beizulegen sei, um auf die Fragen der Gegenwart die richtige Antwort zu geben. Die socialen Verhältnisse der Wilden mit ihren durch die Natur der Sache gegebenen Rechtsbestimmungen enthalten in nucc alle diejenigen Keime, die in den Gesetzsammlungen der Geschichtsvölker zur Vollheit ausgewachsen sind. Wenn die Philosophen von aprioristischen Begriffen und Grundsätzen des Verstandes sprechen, von dem Gebrauch der Kategorien, als der nothwendigen Bedingung für die Möglichkeit und Wirklichkeit der Erfahrung, so muss es uns stutzig machen, wenn wir auf tieferen Stufen Stämme antreffen, denen diese Kategorien oder doch einige derselben noch fehlen, und den inductiv Geschulten wird es anwehen, wie mit der Brise aus einem neuen Hoffnungslande, das eine Fluth von Licht anf die Denkoperationen zu werfen verspricht, wenn wir an der Hand der Erfahrung auf vor-aprioristische Nercenschwingungen in der psychischen Sphäre zurückzugehen vermöchten, auf ein embryologisches Stadium, in welchem das erst wird und seine Entstchung vorbereitet, was, wenn in's Leben getreten, als aprioristisch fertiger Begriff erscheint. Die Sprache selbst ist in ihrem Bildungsprocess \*) zu belauschen, man kann in ihr das Gras wachsen hören. Die Tasmanier hatten (nach Milligan) kein Wort für rund, für Härte oder Höhe. Sie sprachen vergleichungsweise und nannten das Harte ein Ding wie ein Stein, das Hohe ein Ding mit langen Beinen, das Runde ein Ding wie ein Ball oder wie der Mond. Mit Kraine-joune (Kopf-Zähne) bezeichnen

<sup>\*)</sup> Benault konnte die Bosocuden mit Leichtigkeit hestlimmen, nene Worte für einen Gegenstand zu erfinden. In Rildung der Namen war mehr der Witz, als die Urthelijkraft leitend (noch Locke). Bates bebeschetes Erfindung nurer Ausdruckweisen nud-Wortverdrebungen in den indianischen Unterhaltungen am Auszonas.

die Botoeuden das Pferd, \*) mit Po-kekri (tuasgespalten) den Oebsen. In Tahiti warl der Begriff der Kub nach dem des Kehweines gebildet, bei den Amerikaneru der des Pferdes nach dem Oebsen, oder in Westafrika nach der Kub. \*\*, Sieht der Australier einen nenen Gegenstand, so benennt er ihn nach der Achnichkeit eines bekannten (s. Eyre). Wie asiatische Stimme kein Wort für den Baum hatten, sondern nur Namen fürjede einzelne Species, afrikanische keinen Gesammtansdruck für Waschen, sondern das Wasehen jedes Körpertheils besonders bezeichneten (mad lännliche Berechungen, die das Ganze nubsam aus seinen Theilen\*\*\*) zusammenzählen mussten, ehe die Logik erleichternde Metholien erfunden hatte), ist sehon häufig nachgewiesen worden.

<sup>\*)</sup> Im Chippewäischen heisst Pferd: Pahaazhigogauzhemum (das Thier mit festen Hnfen), im Wyandotischen: Hoosenar-Yoohsta (das Sklaven-Thier, des anf dem Rücken trägt). Die chinesischen Klassenwörter zählen Hausthiere als tae (Kuh).

<sup>\*\*)</sup> In Korch, Bodo and Dhimal there is not a single vermentate word to express matter, spirit, spare, heating, reason, conciousness quantity, degree or the like (Hodgess). In Bodo and Dhimal, casse and affect cannot be expressed at all and in Korch only by a word, hereword direct from Sancerit. Wenn die Rothhäuter wenige Begriffs haben, so haben sie (benreit de Douccas) eine sur-Eildigs Wenage Wetter sie auszadirikten, oder (sach Colders) die Gweard, sie his 'u Inmediliche aus mammangescheren au vermelners. L'hodelment et en ne volt artificielle, que les chiess acquièrent, peut-être en essayant d'imiter la voix hammine (Dautréfice).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Indianer sind mehr gewohnt, hesoodere oder sperifische, als generfische Resnannungen an bruchen. Mit dem Mangel an Abstratere ficht dem Indianer auch das Hülkverhum sein, so dass Heckwerder Jehovahn Gottenamen (ich hin, der ich hin) durch hein Wesse hamme mehn Wesse übersetzte. Die Neger verwerden "ichen" statt gesitn". The poverty of the (Grebo) language, in point of words, is a striking feature. The popule themetwee, as their latercourse with civilized nations increases, and their own powers of thought and reflexion are more extensively developed, fest cramped in the ness of their own language and are forced to adopt a large number of forcing words, which they readily do, by giving then a vowel termination. They have so words to correspond with ghink\*, forget\*, anggr\*, anggr\*, apaper\*, remember\*, consent\*, scoid\*, agree\*, "watch\*, plushand\*, spife\* etc.

Die Frage, in wiefern Einstimmigkeit mythologischer Ideen bei verschiedenen Völkern anf gleichzeitiger Schöpfung beruhen mag, oder durch Uebertragung zu erklären ist, kann nnr nach statistischen Grundsätzen gelöst werden. In dem beschränkten Umkreis der primitiven Vorstellnng ist der Spielkreis nnr eng and muss sich deshalb überall Achaliches zeigen, aus natürlicher Wurzel neben einander anfgewachsen, und die Aehnlichkeit ist nm so anffälliger, als man bei der Rohheit des ganzen Gebildes nnr die Umrisse im Grossen und Ganzen anffasst, ohne auf eine Detailzersetznng eingehen zu können. Nach höherem Anfwachsen des weiter und weiter verzweigten Gedankenbanms dagegen wird bei der nnbeschränkt möglichen Vielheit der Gebilde, bei der mehr und mehr znnehmenden Seltenheit zweier gleicher Zweige oder zweier gleicher Blätter auf demselben Zweige, wird es immer seltener und auffälliger werden, wenn sieh auch dann noch völlige Gleichheit zeigte, besonders wenn sie sieh bei dem hier möglichen Eingehen in die Detail-Verhältnisse noch bestätigte, and wurde in solchem Falle das scheinbar Zufällige aufhören Zufall zn sein. Bei der empfänglichen Reizbarkeit des Denkorganismus findet aber Mittheilung der Ideen nicht als Uebertragung einer todten Masse statt, sondern ist mit dem Ausstreuen von Gährungsstoffen zu vergleichen, mit keimfähigen Samen, die auf dem fremden Boden unter besonders gestalteter Eigenthümlichkeit aufwachsen mögen nnd dann gewöhnlich noch bis znletzt die Rndera gewisser Namensformen bewahren, die obwohl sie ihren Inhalt verloren oder veräudert haben, doch noch als die Schale des einst Heiligen (jetzt vielleieht eines Neuen) übrig sind.

In mythologischen Vergleichungen für ethnologische Zwecke hat man nicht die secundären Begriffe auszuverfolgen, da philosophische Begriffe überall leicht als entsprechende gedeutet werden können. Ist die Physiologie des Gedankenwachsthuns einmal in der Gleichartigkeit ihrer Gesetze erkannt, so verliert es das Interesse, Uebereinstimmungen aufrassichen, weil sie a priori sehon auzunehmen siud. Um ethnologische Gruppirungen zu gewinnen, bleibt es nutzlos, in eiu unbestimmtes Meer von Identitäten zu verschwimmen, da gerade im Gegentheil durch zersetzende Analyse die Differenzen beranausnsuchen sind, um die Typen specifisch zu charakterisiren. Wenn sich auf den untersten Stufen eine Eutwickelung besonderer Wortformen zeigt, die (weil auf keiner psychologischen Nothwendigkeit basiend) aus der Gemeinsamkeit einer historischen Wurzel bervorgewachsen scheinen, so müssen solche hie und da hervorbrechende Lichtblicke sorgsam beobachtet und für weitere Aufhellung bewahrt werden, aber die in complicitreten Denkoperationen als gleichartig hervortretenden Ideen sind eben nur die nach dem organischen Wachsthumsgesetze aus vorangegangenen Causalitäten hervortretenden Effecte auf psychologischem Gebiete.

Die Ethnologie wird die Psychologie mit dem Apparat des thatsächlich Gegebeuen ausrüsten, damit sie ungescheut sich der uaturwisseuschaftlichen Behandlung hingeben darf und gegen jene traurigen Verstümmeluugen des Materialismus gesichert bleibt, wodurch die Geistesschöpfungen nach dem Procrustesbette des Auorganischen zurechtgeschuitten werden sollten. Durch den Glanz ihrer grossartigen Entdeckungen geblendet, haben die Naturwissenschaften, oder doch allzu eifrige Freunde derselben, schwere Verstösse begangen, aber ihre exacte Forschungsmethode steht nichtsdestoweuiger auf einer unerschütterlich festen Basis und muss sich auf dem Gebiete des Geistigen eben so haltbar beweisen, wie auf dem des Körperlichen. Der Fehler bisheriger Systeme lag darin, dass sie diese richtige Methode auf unrichtiges Material anweudeten und dem Geistigen die selbstständige Existeuz abspracheu, um es nur als Anhang des Körperlicheu zu behandeln. Obwohl die elektrisch-polaren Processe krystallisatiousfähiger Mineralien viel Analoges mit den organischen

des Pflanzenwachsthums haben, so würde ein directer Erklärungsversuch dieser ans jenen doch nur zu den Missverständnissen überwundener Phantastereien führen. Erst nachdem man die Pflanzenphysiologie als selbstelfändigen Studiengegenstand erforscht und ihre Gesetze festgestellt hat, darf man die daraus gewonnenen Resultate in Vergleichung mit den anorganischen zusammenstellen und sieh berechtigt fühlen, weitere Folgerungen zu ziehen. So müssen auch im Gebiete des Geistigen die psychologischen Manifestationen als unabhängiges Naturobjeet durchstudirt und geordnet sein, ehe man es wagen könnte, sie den physiologischen Processen anzunähern und an den vorhandenen Berührungspunkten zu verknüpfen, und diese objective Betrachtung\*) des Geisteslebens muss von der Ethnologie ausgeben, da sie allein den geeigneten Ansatzpunkt dafür zu liefern vermag.

Weit entfernt, einen secundären Anhang des Leiblichen zu iliden, eine unmittelbare Fortsetzung aus gegebenen Ursachen folgender Wirkungen, stellt das Geistige eine unabbäugig selbstständige Wesenbeit dar, auf deren Seite der wahre Schwerpunkt des Menschen liegt. Den organischen Zusammenhang zwischen Geistigem und Leiblichem wird kein Naturforscher leugnen wollen, der individuelle Geist kann eben so wenig ohne die Körperliche Grundlage existirend gedacht werden, wie die Pflanze ohne das mineralogische Substrat, auf dem sie steht, aber die Pflanze ist trotz dieses Zusammenhanges ein unabhängig selbstständiges Naturproduct, und so ist es der Geist dem Körper gegenüber. Wir können in der Botanik die Pflanze ist rotz dieses Zusammenhangen dem Körper gegenüber. Wir können in der Botanik die Pflanze ist rotz dieser Zusammenhangen dem Körper gegenüber. Wir können in der Botanik die Pflanze ist rotz dieser Zusammenhangen dem Körper gegenüber. Wir können in der Botanik die Pflanze ist rotz dieser Zusammenhangen dem zusammenhangen.

e,

<sup>\*)</sup> Die Psychologie "audet ihren eigenen vorwärts eilenden Schritt gerade da gehemmt, wo das eigenthümliche Feld der Culturgeschichte beginnt," meint Th. Waitz, aber eie hat sich dann, um auch jeues zu beherrschen, in der Ethnologie zur vergleichenden Psychologie zu erweitern.

Vorwort L1

zum abgeschlossenen Gegenstande der Studien machen, wir können die in ihr regierenden Gesetze als solehe untersuchen, und können die chemisehen Bodenanalysen meistentheils ausser Acht lassen, ansser eben in dem für sie bestimmten Hülfsgebiete der Pflanzenkunde, wo sie dann ergänzend und erläuternd hin-Ebenso bietet die Physiologie für gewisse zutreten müssen. Zweige des psychologischen Studiums ergänzende Erläuterungen. Erläuterungen, die für Aufhellung dieser besonderen Zweige ganz und gar unerlässlich sind, die im Verhältniss zum Gesammtbegriff der Psychologie aber nur nebensächliehe Ergänzungen bilden. Wie der Kunstgärtner nichts (oder doch nur sehr wenig) von geologischen Schichtungen zu wissen braucht, um die Blume ihrem ästhetischen Werthe nach zu cultiviren, wie der Technologe oder Mediciner die für ihn wichtigen Erzeugnisse des Pflanzenreichs gründlich erörtern kann, ohne auf das Gebiet der Geologie zurückzugreifen, so kann das Studium der Physiologie zwar nicht dem Psychologen erlassen werden, der den genetischen Wachsthumsprocess des Geistes zu durchdringen wünscht, wohl aber dem Dichter, der im Schwunge der Poesie emporsteigt, oder dem Moralisten, der die sittliche Schönheit berstellenden Regeln zusammenordnet.

So reich die Hulfe ist, die die Ethnologie verspricht, so wenig vermag sie freilieh für den Augenbliek zu leisten, da die Kürze der Zeit, seit welcher sie ihre factisch gesicherte Begründung erlangte, für den Aufbau eines naturwissenschaftlichen Systems noch nicht ausreichte. Die Stärke der Naturwissenschaften liegt darin, ihre Schwächen zu kennen.

Erst seit den letzten Jahren ist es uns möglich geworden, einen vollständigeren Ueberblick über den Globus und die ihn bewohnenden Völkerschäften zu gewinnen, erst seitdem haben also nusere Auschauungen diejenige Totalität erhalten, die als erste Vorbedingung in der Naturwissenschaft vorausgesetzt wird. Am gewöhnlichsten, wie Stanley bemerkt, ist in der Statistik der Irrthum, der ans der Annahme einer zu engen Berechnungsoder Vergleichungsbasis entspringt, und da die Statistik niemals tänschen kann, nuns eine unvollkommene eben so nothwendig verkehrte Resultate geben, wie eine vollkommene richtige. Erst wenn der Chemiker aller Reactionen eines nenen Körpers gewiss ist, kann er ihn mit Sicherheit in sein System einordnen, und bis dahin lässt er, als ächter Jünger der Naturwissenschaft, seine Entscheidung in suspenso.

Die früheren Versnehe, mit Hülfe der exacten Forschungsmethode in die Psychologie einzudringen, mussten anch deshalb fehlschlagen, weil die Vorbereitungsstudien noch nicht binlänglich gereift waren, nm zur abschliessenden Spitze aufzusteigen. In den Reichen der Nathrwissenschaft treibt stets ein sprossender Zweig aus dem andern hervor, und wie die Physiologie der Thiere kaum ohne die der Pflanzen verstanden werden könnte. und diese nicht ohne die chemisch-physikalischen Processe, so anch nicht die Psychologie ohne Physiologie. In der Physiologie selbst aber scheint man gerade jetzt die änsserste Grenze erreicht zu haben, bis wohin dieselbe fortzuschreiten fähig sein wird, da sie bereits das Grenzgebiet der Psychologie erreicht hat. Die grossartigen Entdeckungen über die Natur des Lichtes, in Verbindung mit den physiologischen Experimenten ther das Sehen, haben das optische Gesichtsbild bis dicht an den Gedanken hinangeführt, bis an die schon nnsichtbare Stelle, wo das Gesehene in das Gedachte verschwindet, and die Physiologie wird nns hierüber hinans keine weiteren Aufschlüsse, gewähren können, da ihre Domäne dort abschliesst. Den hier abgerissenen Faden haben wir nnn wieder aufzunehmen in einer andern Wissenschaft, in der Ethnologie, wo wir den psychisch schon verwirklichten Gedanken deutlich reflectirt sehen in den Ideenschöpfungen, die den Horizont der verschiedenen Gesellschaftskreise auf Erden umschweben. Allerdings werden wir diesen Gedanken, auch wenn wir auf die rohesten und primitivsten Anflage in den Naturvölkern zurückgehen, immer erst in einem verbiltnissmässig sehon weit vorgosehrittenen Stadium erkennen, in einer Entwicklungsphase, die bereits durch eine betiet Kluft von demjenigen Momente getrennt ist, wo das Gesichtsbild der Retina naseren physikalischen Instrumenten sich entzog, aber immer ist es ein Gewinn, zwei feste Pnakte markit zu haben, und vielleicht wird es beim Entgegenarbeiten von beiden Seiten gelingen, den Zwisehenraum mehr nnd mehr zu vermindern oder in der Mitte zusammen zu treffen.

Diese ergänzende Fortsetzung zn den physiologisch-psychologischen Studien kann nur die Ethnologie bieten, die Psychologie in ihrer ethnologischen Gewandung, nicht etwa die individuelle Psychologie. Wenn wir in dieser an die Physiologie anschliessen wollen und über die. Physiologie and Psychologie scheidende, Linie hinansdenken, so denken wir im Denken and kommen bald, trotz aller Abstraction, zu einem Stillstand, da der Begreifer ohne ein zu Begreifendes nichts begreifen kann (wie für Kant "die verlangte Anfgabe von dem Sitz der Seele, die der Metaphysik zugemnthet wird, anf eine numögliche Grösse führt"). Um das Unbekannte in Functionen bekannter Grössen zu bestimmen, mnss der Stoff für die Denkarbeit auf's Neue von aussen herbeigetragen, in den Thatsachen der Ethnologie gesucht werden, die nus die subjectiven Gedanken in ihrer objectiven Spiegelung als Völkergedanken zeigt, and für diese Betrachtungen werden sich am besten die mythologischen und soeialen Vorstellungen eignen, da sie uns in grössten Mengen, und also in vielseitigster Vergleichung, zn Gebote stehen. Wenn wir dann, die fünf Continente überschanend, überall die gleichen und durchaus identischen Gedanken hervorwachsen, unter ihren Localfärbungen hindurchblicken sehen, so

sind nns damit die geeigneten Objecte geboten, um die abgeleiteten Gesetze an ihnen zu pritten und die Vorgänge zu verstehen, die unser eigenes Geistesleben regieren.

Erklären heisst die Verhältnisse innerhalb von Raum und Zeit durch einen methodischen Untersuchungsgang nachweisen, warum nud wie diese Verhältnisse solche geworden sind. Was über Ranm und Zeit hinausliegt, also Alles auf einen ersten Ursprung Bezügliche, ist keiner directen Erklärung fähig, sondern nur objectiv auf das Ich zurückführender Gedankencombinationen, die erst nach Abschluss mit allen objectiven Thatsachen, selbst objectiv projectir werden könnten.

Die aus den verschiedenen Stellungen der Erde zur Sonne, während ihres Umschwunges um dieselbe, resultirenden Verschiedenheiten der Insolation werden in ihrer gleichmässig ab- und zunehmenden Verbreitung über die Oberfläche der Erde wieder durch eine Gegenwirkung ans derselben, je nach den geologischen Stratificationen in der maritim-continentalen Lagerung der Localitäten modificirt, und in solcher Weise bilden sieh die (durch eine, die Oseillationen der Sehwankungen begrenzende Peripherieweite der zur Lebensexistenz nöthigen Erlaubnissfähigkeit umzogenen) Schöpfungscentren, in welchen die Individuen gleicher Art nnter den, veränderten Bedingungen jedesmal angepassten, Varietäten erscheinen. Die Pflanze oder das Thier, als Ausdruck seiner geographischen Provinz, repräsentirt einen nnter den Phasen des organischen Cyclus unveränderlichen Typus der Existenz, indem beim Gleichbleiben der änsseren Bedingungen in der Umgebungswelt auch der aus diesen Causalitäten hervorgehende Effect im Mikrokomos ein unveränderlich gleicher sein muss. Beim Mensehen dagegen lässt sieh kein Bild eines fixirten Typus entwerfen, da die Phasen des organisch entwickelten Cyclus eben noch nieht in der Curve ihres Umlaufes überschaut wurden, da (wenn auch manche Seitenzweige sehon ersehöpft und abgeweikt

Vorwort

LV

sind) der Hanptstamm der Mensehheit doch, nach wie vor, im 'Fortbildnugsstadium begriffen ist, dessen Endziel wir weder erblicken, noch (beim Mangel jeder Vergleichnng) irgend vorahnen können. Mit solchem Abschluss mangelt deshalb auch iede directe Werthabschätzung der Theile, die sich erst im Ganzen gegenseitig bestimmen. Bei dieser flüssigen Umbildung, in der sich der Mensch, und mit ihm also alle seine in Correlation des Wachsthums stehenden Organe finden, hat keins derselben diejenige Stabilität erreicht, wie sie erfordert wird, nm als gleichbleibender Maassstab zur Eintheilung eines künstlichen Systems zu dienen. Bei der Pflanze liessen sich die in jeder individnellen Entwickelung gleichartig wiederkehrenden Blüthenorgane (die eben, als letzte, den Wechsel in den ihnen vorangehenden Gebilden beschliessen) znr Classification verwenden, beim Menschen ist dagegen der Schädel dnrchans ungeeignet, da er bei der veränderten Culturweite mit jeder nenen Generation selbst noch verändert werden wird. Die im Schädel vorgehenden und auf ihn zurückwirkenden Processe bilden ihrer psychischen Seite nach die Sprachforschungen, die ebenfalls im genetischen Entwickelungstriebe bestimmungslos fortwuchern und nach allen Seiten Schossen hervortreiben, wenn nicht durch die Fesseln der Grammatik in ihrer nngebnudenen Freiheit beschränkt und oft durch sie eingeengt. Als elementare Einheit kann nur der Keim betrachtet werden, aus dem sie emporquellen, also die elementaren Grundideen, die ans den reizenden Einflüssen der Aussenwelt in der gährenden Nervenaction des Gemeingefühls anschiessen und so die ersten Denkregungen an's Licht fördern. Anf der körperlichen Sphäre des Nervensystems entspricht jedem Reiz eine nach aussen wirkende Bewegung in Muskelcontraction, sei es reflexiv auf dem Gebiete des Sympathicus, sei es durch Volition im cerebro-spinalen. Indem nnn bei den höher organisirten Thieren die, Molekularkräfte der Aussenwelt (in Lieht und Schall) auffassenden. Sinnesorgane, dereu jene zu ihrer Existenzerhaltung bedürfen, ihre Effectreize accumuliren, so treten, indem diese wieder als Causalitäten auf das Allgemeingefühl agiren, ihre eigenen Effecte als Lant aus dem Innern des Individuums hervor, schon beim Thiere im directen Ausdruck der Gefühlswallungen. Beim Menschen klären sich diese zu bestimmten Wortbegriffen, und indem sich dann die bisherigen Effecte auf's Neue in Causalitäten verwandeln, so springt die selbstständig fortwachsende Denkthätigkeit hervor, in der das durch Steigerung des Seelischen gezeugte Geistige sich in freien Schöpfungen bewegt, die, unabhängig vom Körperlichen, ans sich weiterzeugen, so dass fortan nicht nur die Affecte tonen, sondern in der Rede gesprochen wird, and das meditative Denken zar Abstraction Statt den Aufang auf einen Uranfaug weiter und weiter zurück zu schieben, bis der undeutlich auseinander schwimmende Horizont die Fragen verwischt, müssen wir ihn rundläufig in der Formel zusammenfassen, die die Causalitäten der Umgebungsverhältnisse ihren mikrokosmischen Effecten gegeuüberstellt, nm den aubekannten Rest derselben zu berechneu. Die Welt wird für den Menschen ein pnendliches All bleiben. wohinein er freilich gleichfalls seine Kenntnisse zu erweitern vermag, wortber er aber vorläufig nur weuig Hoffnnug hat zu endlichem Abschluss der Anschauung zu kommen, und dessen Zusammenhang er ebenso wenig zu verstehen vermag, wie die auf der Fensterbank kriechende Ameise die Einrichtung des Garteus, in den sie hineinblickt, oder gar der Stadt, worin der Garten liegt, den die Stadt enthalteuden District, die Provinz, das Laud u. s. w. Die Erde dagegen bietet in ihrem Rund eine übersichtliche Umgrenzung des vorhandenen Materials, und für die auf terrestrische Verhältnisse beschränkten oder doch von ihnen ausgehenden Forschungszweige giebt es keine Entschuldigung, wenn sie den theoretischen Aufbau des Wisseus früher beginnen, ehe die Grundlagen des Thatsächlichen in genügender Vollständigkeit gelegt sind.

Die ethnologischen Eintheilungen sind nach den Culturkreisen vorzunehmen, indem sich in diesen der jedesmalige Culminationspunkt höchster Entwickelung zeigt, and die Classification im natürlichen System muss die Auffassung der wesentlichen Merkmale sowohl, wie ihre Herleitung in genetischer Entwickelung begreifen. Die Weltgeschichte gleicht einem Garten, in welchem an günstiger Oertlichkeit eine beschränkte Zahl Luxuspflanzen cultivirt sind, während zwischen ihnen allerlei Gräser und theilweis selbst Unkrant in fast bestimmungsloser Zahl der Arten wuchert. Der Gärtner verwendet seine besondere Sorgfalt auf prächtige Lieblingsblumen oder Fruchtbänme, die ihm Nutzen bringen, und er wird an ieder dieser Pflanzen, die vielleicht mehrfach hintereinander durch neu zugefügte Pfropfungen veredelt und schliesslich ganz umgewandelt sind, ihre vergangene Geschichte an dem jedesmaligen Cyclus markirender Phasen kennen, wie wir diejenigen früherer Civilisationen, die nacheinander und übereinander emporgestiegen sind. Handelt es sich um eine übersichtliche Anordnung der vorhandenen Pflanzen, so hat diese eine descriptive Beschreibung des jedesmaligen Typus zu liefern und zugleich das Warum seiner Sogestaltung aus der Genesis derselben zu erklären. Um indess die dabei mitwirkenden Gesetze physiologischen Werdens zu verstehen, wird sieh der Betaniker auf die niederen Kräuter und Kryptogamen hingewiesen sehen, um bei ihnen im engeren Rahmen und leicht überschaulich die Processe gleichsam experimentell zu Erst wenn er dort durch prtifende Controle das Sicherheitsgefühl erhält, zu festen Regeln gekommen zu sein, darf er es wagen, dieselben auf die complicirten Vorgänge der durch die Cultur schon veränderten Pflanzengebilde anzuwenden, und ebenso werden etbnologische Analysen den Durchblick erleichtern, um die Bedeutung der Geschichtsvölker zu verstehen.

Um die reichen Felder ethnologischer Beobachtung, die in diesem Bande betreten werden, irgendwie ersehöpfend zu behandeln, hätte sich mindestens jedes Capitel zu einem Bande erweitern müssen. Zu wiederholen, was sehon genugsam früher gesagt und in jedem für Unterhaltung oder Belehrung bestimmten Buche sich reproducirt findet, seheint zwecklose Papierverschwendung; oberflächliches Raisonnement dagegen über Gegenstände, die erst in ihrem Detail festgestellt sein müssen, ehe sie überhaupt zum Gegenstand eines Raisonnements werden können, dürfte nicht nur keine Förderung, sondern geradezu ein Verderb und der gefährlichste Feind des Wissens sein. Ich kounte deshalb nur in möglichster Kürze auf alle die, oder doch die hauptsächlichsten der Punkte hindeuten, die bei einer späteren Specialbehandlung einzelner Parthien Berticksichtigung verdienen und für Herstellung des richtigen Sachverhaltes im Ange zu behalten sind. Dies gesammte Detail würde erst gründlich durchstudirt werden müssen, ehe Jemand auf diesem Areal als Lehrer auftreten dürfte, obwohl es immer nur ein beschränktes ist im Verhältniss zur ganzen Ausdehnung der Ethnologie. In der Ethnologie können wir erst wenig lehren, weil wir im gewissenhaften Sinne der Naturforschung so ziemlich noch nichts in ihr wissen. Es handelt sich zunächst nur darum, Anregung zu weiteren Detailstudien zu geben.

Die Art und Weise, wie in den ethnologischen Lehrbitchern gewirtbschaftet wird, das unbedenkliche Selbstvertrauen und die Gemüthsruhe, mit der man Stämme und Völker in Rassen zasammenpackt oder mit grammatischen Sprechzungen verzieht, zeugt eben so sehr von bewundernswerther Kühnheit, wie von verwunderlicher Unkenntaiss. Das lesende Publikum hört freundlich zu und lässt sieh die bequem eingefassten Erzählungen,
die ohne grosse Denkarbeit übersichtlich erlernt werden können,
recht gern gefallen. Den Naturforseher aber packt ein Grausen
in dieser gespenstischen Welt ethnologischer Missechöpfungen,
die eine mit unvollkommen und grossentbeils entstelltem Material
operirende und also nothwendig auf verworrenen Irrwegen wandelnde Syllogistik je nach der subjectiven Laune des Angenblicks um sich heraufbeschwört.

Neben der Herbeischaffung und Vervollständigung des auf allen Punkten bedürftigen Materials, seiner Sichtung und Klärung, muss das Streben der Ethnologie fürs Erste besonders darauf gerichtet sein, die Berechtigung der inductiven Forsehungsmethode in der Psychologie zur Anerkennung zu bringen, und damit die unserer Gegenwart adäquate Weltanschauung.

## Inhalt.

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Beite |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|
| Vorwort als Einleitung |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |       |
| Singapor               | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     |
| Batavia                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |
| Manilla                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |
| Japan                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |
| Bellagen               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |

## Singapore.

Nach Ankunft des französischen Postdampfschiffes gab mir am 3. März 1864 mein freundlicher Wirth, Herr Kuffke, das Geleit an Bord, wo wir Abschied nahmen. Bald war Alles zur Abfahrt fertig und dampften wir zwisehen den niedrigen Ufern des Donnai hin, der von dem Mekhong ausmündet. In der Ferne zieht sich eine Hügelreihe hin, die sich im Bogen herumsehwingt, um an der kahlen und steil abfallenden Spitze des Kap St. James auszulaufen. Ein kleines Dörfehen lag an der Bueht, und Fischerböte belebten das Wasser, bis wir die offene See gewonnen hatten. Wir hatten in der ersten Cajüte unter den Mitpassagieren die japanische Gesandtschaft, die sich auf ihrer Mission nach Europa befand. Die einförmige Fahrt gab Gelegenheit zu mancher interessanten Unterhaltung, da mehrere der Mitglieder ein ziemlich fertiges Englisch sprachen Die beigegebenen Teehuiker hatten auf dem Schiff vollauf zu thun, da es ihnen oblag, alles Neue und Wisseuswerthe zu beobaehten. Freilieh kamen schon seit mehreren Jahren Dampfschiffe nach Japan, doch hatte der Zeitranm noch nicht genügt, Alles auszulernen, und brachte noch iedes Schiff das Eine oder Andere, was vorher nicht geschen war. Zu Zeiten, wo das Deek weniger gefüllt war, bemerkte ich einen der Zeiehner halbe Stunden lang neben einem Rohrstuhl sitzen, ihn von allen Seiten betrachten und ausmessen, die Art der Zusammenfügung genau untersuchen und Alles zu Papier bringen, als ob er einer der Abgesandten Montezuma's gewesen, Bastian, Reise V.

der seinem Herrn Berieht über die aus dem Osten angelangten Fremden zu senden latte.

Während der Nacht nassirten wir die rundgestreekten Hügel der Insel Pulo-Kondor und kamen am 5. März spät Abends in Singapore an . in New-Harbour landend, wo ich die Freude hatte, von meinem Bruder empfangen zu werden, und ihn nach dem Landsitze des Handlungshauses Büsing, Schroeder et Co. begleitete. Alle Europäer nehmen ihre Wohnung auf einer der überall die Insel durchziehenden Hügelkuppen, ausserhalb der Stadt und in solcher Entfernung, dass sich diese leicht jeden Morgen mit einer Equipage erreiehen lässt, um die Comptoirstunden dort zu verbringen. Gegen Sonnenuntergung fährt man dann wieder nach den Gärten hinaus, um dort zu diniren und die Abende im Gennsse der kühlen Brisen zu verbringen. Der der erwähnten Firma, die damals von Herrn Wagner geleitet wurde, gehörige Hügel ging unter dem Namen Sweet Briar's hill und war geschmackvoll mit Gartenanlagen umgeben, sowie mit Fruchtbäumen, die Herr Büsing bei seinem früheren Ansenthalte dort angepflanzt hatte. In der Nähe wohnten mehrere der anderen Deutschen, die den angesehensten Theil der Kaufmannschaft in Singapore ausmachen, nnd unserem Hause gegentiber lag der deutsche Club, mit Leseund Spielzimmer, sowie mit Concerträumen.

Auf Singapores Bedeutung als Handelsplatz oder eine ausfulniiehe Beschreibung dieser Stadt brauche ich nicht weiter einzugehen. Singapore ist off genug dem Publikum vorgeführt
worden, und Touristen sprechen meist mit Entzlieken von den
romantischen Einblick in den Osten, den das Nationalitäten-Gewimmel seines Hafeus gewähre. Auf den Reisenden jedoch, der
die Völker in ihrer Heimath gesehen hat, kann das verzerrte
Conterfel derselben in Singapore aur einen widerwärtigen Eindruck
nachen, oder doch jedenfalls einen nubefriedigenden, wie wenn
er die unter dem blanen Himmel des Studens wegende Palme in
der Verkrüppelung einer nordischen Treibhauspflanze wiederfindet,
in Singapore sicht man Chinesen, Hindus, Birmanen, Siamesen,
Araber, Perser, Javaner und andere Insulaner, aber keiner trägt
sein echtes und charakteristisches Gepräge. Der Sohn aus den
Reiche der Mitte bleibt durch sein Clauwerhältniss stets mit die-

sem verknüpft. Und obwohl er jetzt nicht mehr zur Rückkehr verbanden ist, obwohl er, wie in Batavia and Manilla, auch in Singapore anfängt ansässig zu werden, so schlägt er doch auf fremdem Boden keine feste Wnrzel, er verheirathet sieh vielleicht mit den Töchtern des Landes, aber er bildet keine Familie, und ein Chinese ohne Familie ist ein Fisch ohne Wasser. Dann die armen Birmanen und Siamesen, die durch die Strassen Singapores dahinschleichen, ohne ihre himmelaufstrebenden Pagoden, ohne ihre Bonzen, die sie füttern dürfen! Die bengalischen Lasears, die Kling aus dem Decean, man sieht sie vor kleinen Zeltchen beten, mit bunten Fähulein geschmückt, aber man denkt an ihre prachtgeschmückten Tempel, die daheim anf Iudiens Erde stehen. Und der Araber, der seinen Gebetteppich breitet, der heimlich und verstohlen den Kiblah Mekkas sucht! Dort von deinen Moscheen sehlägt laut und kühn an's Ohr der Ruf, die Stunden des Tages: Allah Akbar, durchtönt es die Stille der Nacht: Allah Akbar: hier, im Lande der Ungläubigen, snehst du dieh furchtsam ihren Blicken zu entziehen, da man deinerspotten möchte and hier nicht mit Steinen geworfen werden darf, wie im heilig römisch-nickkaischen Reich. In Singapore findet man nur kümmerliche Schattenbilder der glänzenden Gemälde, die im Osten au den Augen vorübergezogen sind, und man wendet bald den Bliek ab, nm die Illusion der Erinnerung nicht zn. verderben. Einigermassen begründetes Anrecht auf Beachtnug hat in Singapore nur der Malaye, und ich engagirte deshalb für den unvermeidlichen Aufenthalt einiger Wochen einen malavischen Lehrer, theils um das Malavische meiner früheren Reise wieder aufznfrischen, theils um einige Punkte aus der malavischen Literatur mit ihm zu erörtern.

hre niedlichen Pautan sind vielfach übersetzt. Man kennt die Erzählungen, die Geschichten der Malayen und ihre Genealogien, aber was die Malayen selbst eigentlich sind, davon weiss man im Grunde niehts, ohwohl Andere so viel davon zu wissen glauben, dass gewöhnlich die javanischen Niederlassungen auf Singapore als malayische bezelehnet und dann diese Namen in weiterer Rückwirkung auch für Menangkabow zur Geltung gebracht werden sollen.

Den alten Alphabeten der Philippinen Ylocano, Bataugas,

Pampango, Cabalao, Bulacan) auf chinesichem Papier (in Bulacan 1652) oder unter den Igorrotes (auf einer Platte) 1837 wurde die damals unentzifferte Inschrift Singapores vergliehen (als aus derselben binterindischen Quelle).

Singapore wiederholt die Lage Constantinopels auf der grossen Durchfuhrstrasse von Indien nach China, und es hat sein rasches Aufbilden den verständigen Massregeln der Engländer zu verdanken, die es als Freihafen im vollsten Sinue allen Schiffen öffneten und weder Hafengelder erhoben, noch Angabe der eingeführten Waaren verlangten. Dadurch zog sieb der Handel aller "umliegenden Inseln, der sieh unter den Holländerm Batavias sowohl, wie in Siam und Cochinehina durch eine Menge Plackereien gedritekt fühlte, nach Singapore. Gleichzeitig wurde das Land amf der Insel jedem Anbauer unentgeltlieh zugetheilt, und so wurden bald von den Chinesen im Jangle Gambier-Plantagen angelegt, sowie Pfeffer- und Muskataupflanzungen auf den Hügeln. Nur in der Stadt ist vom Grand und Boden eine Abgabe zu zahlen. Von den 19,0,000 Einwohnern der Insel kommen etwa 81,000 – 82,000 auf die Stadt.

Durch Raffle's verstäudige Leitung wurde Englands Verlust in Wiederabretung Javas zum Theil ersetzt, und der Tununagong (Statthalter oder Sultan von Johore) überliess 1819 den Küsteustrich, auf den er 1824 seine Holeitsrechte eedirte. England und Holland Heilten dann, wie einst Spainen und Fortgad durch Papts Alexander's II. Meridian, ihre asiatische Welt; Holland gab seine Bestizungen auf dem Festlande auf, und England zog sich dafür aus dem Archipelago zurück. Da Singapore als unbedingter Friahefen geöffnet wurde, ohne Güttermonopol und ohne Hafengelder, zog es rasel einen bedeutenden Küstenhandel herbei. Nur in der Stadt war das Land mit Abgaben belegt, ausserhalb derselben wurde es frei überlassen. Die Bewohnerschaft besteht aus Chinesen (meist aus Hainan), Malayen, Kling, Javanen, Bengalen, Arabern, Bugeis, Parisis, Europäern.

Bei dem numerischen Ueberwiegen der Chinesen hätte mauchmal von ihnen Gefahr drohen können, besonders seit sich der Geheimbund der Triaden-Gesellschaft unter ihnen verbreitete, wenn nicht bei der Nähe der englischen Besitzungen in Indien leicht Truppen nach Singapore geworfen werden könnten. Kurz nach der Gründung der Stadt wurde von den Tan-Taelloey, die nen Aufgenemmene durch Bluttrinken zusehwören liessen, ein Versuch gemacht, die noch junge Colonie zu zerstören.

Nachdem die im Anfang des XIX. Jahrhnnderts gebildete Gesellschaft Thien-Hanw-Hoih (Familie der Königin des Himmels), die, den Himmelssohn verfluehend, in Herbeifthrung des goldenen Zeitalters das nene Weltreich anbahnen wollte, durch die einander folgenden Ediete des Kaisers Kia-king unterdrückt war, entstand unter der, trotz der Verbote des Kaisers Tao-Kwang znnehmenden Opiumsehnuggelei der Geheimband der Thien-Ti-Hoih (des Himmels and der Erde Britderschaft, der Himmel, Erde Familie), dessen Verbritderte es (nach Röttinger) als ihr Princip anssprechen: sie seien vom höchsten Wesen dazn berufen, den Contrast zwischen vernichtendem Elend und tippigstem Reichthum anfznheben; die Eidesformel wird nuter geztiekten Schwertern gesprochen, wobei das neue Mitglied der Hoih einem weissen Hahn den Kopf abhant. Die Gesellschaft ist, besonders auf den Handelsplätzen des Archipelago ausgebreitet, nach Südchina verzweigt, und wird von einem geheimen Centralcomité geleitet, dessen Präsident (Koh, der Aelteste) zwei Beisitzer (Hiong, Thi, oder Brüder) hat. Alle Griffe müssen znm Erkennungszeichen mit drei Fingern gesehehen, und auf Ansprache wird ein Reim des Siegels (fünfeckiger Form) geantwortet. Geschwätzige oder des Verraths verdächtige Personen mitsen sofort durch Gift unschädlich gemacht werden, heisst es in den Gesetzen, die Versehweigung der Namen und unbedingten Gehorsam fordern. Nach Schlegel geht der Hung-Orden zurück auf den Bund der Gelb-Mittzen-Rebellen, der zwischen Liupi und Changfi in Kwanyti (des westlichen China) geschlossen wurde 168-265 p. d.). Die Geheimsecten der Chinchi-Hoei und Kwanie-Hoei in Amov. Canton and dem Rhio-Archipel handelten bei der Revolution 1847 gemeinsam (nach de Bruyn-Kops).

Mein Aufenthalt in dem mir sehon aus einem früheren Besuche im Jahre 1830 bekannten Singapore wurde mir dadurch nutzbar, dass mir mehrere Lesezimmer offen standen, nud wer für einige Jahre vergeblich nach literarischen Hulfsquellen gelechzt hat, fühlt ein trunkenes Wonnegefühl, wenn er zuerst wieder die Schwelle einer Bibliothek betritt. Durch die Güte des Herrn Logan (Brader des früheren Herausgebers des bekanuten Journals) war mir zu denen der Townhall Zutrit gegeben, und obwohl die Bitehersaumling nur beschräuht war, so sehloss sie doch manche Specialitäten gerade über die nich zunächst beschäftigenden Gegenden ein. Von den Missionären lerute ich Herrn Keasbury kennen, den Leiter der malayiseken Druekerei, aus der sehen viele Schul- mad andere Unterrichtsbücher hervorgegangen sind. Auch eine katholische Mission ist in Singapore sowohl, wie auf dem Festlaude thätig, in Verbüdung mit dem alt-etablirten Seminar in Malacesa.

In ihrer Herleitung der malayischen Fürsten von Alexander Magnus erzählen die Seyara Malayu oder Annalen der Malayen, dass Rajah Sekander, Sohn des Rajah Darub von Rum, aus dem Stamme Mackaduniah, über das Reich Zulkarneini herrschend, in Folge seines Wunsches, die aufgebende Sonne zu sehen, nach den Greuzen des Landes Hind \*) kam und Sjahar el Bariah (Tochter des besiegten Kayd (Kideh) Hindi (Rajah von Kaunoni) heirathete, deren Sohn (Aristam) Arsjathun Shah auf Kayd Hindie's Thon folgte und sich mit der Tochter des Fürsten von Turkestan vermälite.

Aus dem Geschlechte Alexander's zeugte Rajah Narsa mit der Tochter des Tarsia Burdaras (Schwiegersohn des Rajah Sulan von Amden Nagara) drei Söhne:

Rajah Herian, der über das Land Hindostan herrsehte,

<sup>9)</sup> Kayd Illind regieres 48 Jahre (3272 a. d.), Artjathons 18a) 555 J. Arkibanus 120 J. Ajsilvanas 3.7, Kandasa 12 J. Amalibres 13 J., Zamajoer 7 J., Charo Arjkannata 30 J. (Khuras Kihant), Archad Arjkannata 9 J. (Mila Skajina), Koder Zakochan 70 J., Kihijanas (Kihahan) 60 J., Ardaljanas 100 J. (Britanis 100

Rajah Suren, der von Rajah Sulan zum Nachfolger ernannt wurde, und

Rajah Panden, der in Turkestan berrschte.

Auf dem Marsehe gegen China (das allein von den Ländern im Osten und Westen seine Oberhoheit nieht anerkannte) kam Rajah Suren nach Gangga Nagara, wo er den Rajah Gangi Shah Juana besiegte und seine Tochter Putri Ganga heirathete. Dann besiegte er den über alle Rajahs unter dem Winde herrschenden Rajah Chulen vom schwarzen Steinschloss am Flusse Johore (im Laude der Klang Kins) und vermählte sieh mit seiner Tochter. Nach Tamasak kommend, wurde er über die Entfernung durch ein mit Greisen bemanntes Schiff getäuseht (Bäume tragend, die während der Reise gewachsen seien). In einem Glaskasten das Meer befahrend, kehrte er auf dem Scepferde Sambrani von dem Volke Barsam im Lande Zeya zurüek nach dem Lande der Kling, wo er seine Abenteuer auf ein Monument in der Hindostani-Sprache schrieb und die befestigte Stadt Bisnagor oder Bijnagor erbaute. Das zur Zeit Mohamed Toghlak's von den Carnata Rajah wieder hergestellte Bijayanagara\*) herrsehte über den ganzen Süden Indieus, bis sein heidnischer Rajah Ram Raja der Liga der vier mohamedanischen Fürsten bei Talicot an der Kistna erlag (1565 p. d.).

Von der Tochter des Rajah Chulen wurde eine Tochter Chanda Wani Wasias) dem Rajah Suren geboren, nud mit Putri Ganga zeugte er drei Söhne, von denen Palidutani in der Herrschaft Amden Nagaras folgte nud Nilmanam in die Regierung von Chandukani eingesetzt wurde, während der Aelteste (Biehitram Sah \*\*), mit der Kleinheit des ihm gegebenen Landes nicht zu-

<sup>\*\*)</sup> Unter den Nachkommen des Rajoh Narsi Barderas (der durch seine Vorfahren Ardasir Babegan und Gudurz Zuguban von Secander Zulkarnaini stammte) erschien nach seinem Schiffbruch Bichitram Shah (Sohn des Rajah Suran) auf dem

frieden, sieh zu Eroberungen auf die See begab und, in Palemang die Tochetre des Häupflügs Demang Lebar Daon, des Urenkels des Rajah Chulen, heirathend wie Lacedämon die Sparts, Darlaunus die Batea, Xuthus die Tochter des Erreithteus, Protos, Photaer, die des Nannos im Massilia) und Schutz dem Adat versprechend, dort unter dem Titel Sang Sapurba Trimmti Tribuana herrseht

Nach einer andern Version hatte Chulana, König von Bautja Nagara (an der Coromandelklüste) drei Söhne, die an der Klüste Sumatras Sehiffbruch litten, worauf Batjiram Shah die Herrschaft in Menangkabow, Paliduttani in Tanjungpura erlangte, und Manilam Manam in Palembang, wo er nach Abdankung seines Schwiegervaters Demang Lebar Daon (des Königs von Palembang) unter dem Titel Sri Tri Buwana berrschte (der Glanz der drei Welten).

Mit dem Winseche, das Weltmeer kennen zu lernen, übergab Saug Sapurba die Regierung Palembangs dem jüngeren Brüder des Demang Lebar Daon und segelte vom Flusse Palembang nach Taujunpura, wo er, chrenvoll durch den dortigen Fürsteu empfangen, vom Rajah von Majapabit besucht wurde und dessen Tochter Chandra Dewi bleirathete, während sein Sohn Sang Matigas sich mit der Tochter des Rajah von Tarjinpura vermählte. Nach Ankunft in der Strasse von Samber vermählte Sang Sapurba seinen Sohn Saur Nila Litama mit Sti Bini (Tochter des

Bergs Sangantaug Maha Maru in der Nale der Quelle des Plauses Sungey Malays in Lands der von Right Damag, Landsdaue beherrcheten Andalas oder Palvenbung, und das ganze Reich orginatte vie Gold. Der aus dem von des Stierte Brückvehene an Seigentubene Rath Oder Bracks sag im Sanzerti den Rubon des als Sangaspubs Triment Tribbevana getrönten Bielstram Stah, mit Sandaria, Technie Damag Labarkson (Rightpille priteithity vermalsku und in dem Pancha Prasados genanntam Radekansas, das in istem Terrassen mit fünf Tübrener ender geweitht, Nach Vermalhöng mit Parti Tsulopa des (der Pinnessein Schaumpferderscht), der Vermalhöng mit Parti Tsulopa des (der Pinnessein Schaumpferderscht), der Vermalhöng mit Parti Tsulopa des Griffensein des Griffensein des Griffenstes voll wer, dass ein Nerkomme des Zulktrarieit und dem Male Ment sehne Erscheinung geranach, Ursprie le Babed (Dars (derhönige de Javel) Baron Islander étalt is fils d'un capitaine européen et de la fille desherites et exilér d'un rei de Paulsdijarran.

· Paramiswari Sekander Shah), Königin'yon Bantam, und fuhr dann den Fluss Buantan aufwärts, wo er fejerlich von den Häuptlingen von Menaugkabow eingeholt und als ein Nachkomme des Sultan Sekander Zulkarneini zum Rajah des Volkes Bnantan erwählt wurde. Von ihm stammen die Gesehleehter der Rajahs von Pagarnyang. Sang Nila Utama nuternahm dann von Bantam aus die Gründung Singapuras (1160 p. d.). Auderswo beisst es, dass Sri Tri Buwana auf einer Reise nach Indien von der Königin Wan Sri Bane, Tochter des Königs Asjhar Shah, nach der Iusel Bentam (Bintang) eingeladen und sieh danu mit Demang Lebar Dawan nach Tamasak begab, wo er unter dem Diambu Laut genannten Baume die Löwenstadt (Singhapura) griindete. Sein Sohn Katjeq Bezaar (mit Nila Pendiadi, Tochter des Königs von Coromandel, vermählt) folgte unter dem Titel Paduka Sri Prakrama Wira und schlug den Angriff Bathara's (Königs von Majapahit), der Anerkennung seiner Oberhoheit verlangt hatte, zurück,

Nachdem Sangsa-purba (aus Pembang), der Java und Banmbesnebt hatte, der Indragiri (Kanatan) hinaufgestiegen und die Sehlange Saktimuna\*) getödtet hatte, wurde er zum Könige von Menankabou\*\*) erwählt, an der Stelle, wo der Büffel\*\*\*) den Tiger besiegt hatte, da er als Nachkomme Alexander's erkannt wurde und der Ruf davon sich überallhin verbreitete. Die beiden Franten Wan Ampu nud Wan Malin, die den glünzenden Selein auf dem Maha-Meru sahen, glaubten ihn bei Nacht durch einen grossen Naga verursacht. In Sang-Sapurba ist der javanische Titel Sang der Zusammensetzung von Sa (erster oder einer) und Purba (Ursprung) beigefügt. Nach Cicero war der edle und bei Allen berülmte Name eines rämischen Bürgers selbst in unbe-

<sup>\*)</sup> An der Stelle, wo Khal-Khouru die in Ghiav (Tschiou oder Ochse) oder Uth fobische Bildung zelgende Schlange Uhlaushid oder Sonne oder Khourshid (diamshid oder Shid) gefödtet, wurde ein Pyreum erbaut.

<sup>30)</sup> The Menangkabows from Siak, conquering Johore (1719) were expelled by the Bugghese. (Braddell.)

awe) After the victory of Bhawanee or Doorga, who, (mounted on a lion) came to the assistance of Eendra, the foot of the goddess was, with its tinkling ornaments planted upon the bead of Maheenhaoor.

kannten Ländern, bei Barbaren, bei den änssersten und fernsten Völkern, bei Judiern und Persern von Nutzen. Auf Reisen genügte es Römer zu sein (nach Aristides). Der hörnertragende Ammonssohn, der (bei Silius) Miliehus (Moloch) heisst, erobert (nach arabischen Sagen) Nordafrika bis zn den kanarischen Inseln (als Dhul-Karnaïn). Rajah Narasinga, dem alles Volk von Indragiri bis Malacca unterwürfig war, floh von Malacca nach Indragiri. Patisi Batong und Kai Tamongon, die Anhänger des Sauria Geding, flohen nach Menangkabow und stifteten das Reich der Malayen. Sonst wird die Gritudung Menangkabows auf Sklaven zurückgeführt, die als Malayen (Mala-aya, der Holzträger) für ihren Häuntling in Celebes auf Sumatra Holz hauen mussten und in's Innere entflohen (St. John). Geffügelt auf die Erde herabkommend, fanden Suwanne Male und Suwanne Malai, die Töchter des Königs Sinlavon in Khao Khrailat, den König Thepha Sintong mit seiner Gemahlin unter einem Baume sehlafend und entführten ihn mit sich nach Khrailat, wo ihr Vater ihnen ihn als Ehegatten anrieth. Indess gelang es Sintong bei Nacht zu entkommen und den Fuss des llitgels zu erreichen, wo er nach manchen Abenteuern sein Weib wiederfand. Die Devada kehrten jedoch zur Erde zurück und stahlen seine Fran hinweg, um sie ihrem Vater zu bringen. Der von ihr gehorene Sohn stieg dann, von Devadas hegleitet, zur Erde nieder, um seinen Vater zu suchen. Alles auf dem Wege erobernd.

Nach der siamesischen Legende gelangte die Dynastie des von dem Könige von Himantha Para tim nördlichen Sehnee-gebirge besiegten Singha-Rajah von Dantapura mit Thonta-Kuman nach Lauka. Die einheimischen Chroniken setzen die Ankund dieser von einer brahmanischen Prinzessa des nördlichen Indiens gebrachten Reliquie (310 p. d.) in die Zeit der Wirren der Wytulien-Ketzerei auf Ceylon. Die Haarreliquie (Kaisadhatu) enpiftig aus Jamhadwipa König Mogallano, und unter seinem Nachfolger Kumaradas besingt der indische Diehter Kalikhas Plandittal Ceylon. Der von den Portugiesen in Ceylon erbentete Affenzahn (der Zahn des Tenfels oder eines Hirsches) wurde (wie da Conto hinzusetzt) von dem Irama-Könige Pegns ebensohoelgeschätzt, als oh es der Zahn der belütgen Apollonia gewessen

wäre, oder gleich dem geweilten Speer, den die Christeu so lange in den Händen der Türken lassen mussten. Als Don Juan (Wimala dharma) dem Christenthum absehwor, kam der Dalada (heilige Zahn) in Kandy wieder zum Vorschein (1892).

Sang Nila Utama (von seiner Adoptivmutter Awan Bena, der Königin von Bantam, ausgerüstet) legte auf der Insel Tamasak die Stadt Singhapura dort an, wo er einen Singha gesehen hatte, eine aus Bock und Löwen zusammengesetzte Chimäre mit rothem Körper. schwarzem Konf und weisser Brust (die Damane Lebardaon als Löwen erklärte). Sein Sohn heirathete die Tochter des Adi Berilam Rajah Mudeliar, Königs von Bijanagara im Klingland. Der Bitara von Majapahit (in Java) zerstörte die Stadt (1252), die er in Folge der Verrätherei des durch Pfählung seiner dem Könige vermählten Tochter beleidigten Bandahara (Sang Ranjuna Tapa) eingenommen hatte, indem der König Shri Iseander Shah oder (nach De Barros) der von dem Könige Siams vertriebene Paramesvara, der (nach Newhoff) bei Sangsinga Schutz gesucht, mit dem Rest seines Volkes nach Mnar und dann weiter nach Malacca floh. Der Bandahara und seine Frau wurden in Steine verwandelt, die noch bei Singhapnra zu sehen sind, als ein Gerieht des Himmels. Nach den malayischen Sagen blieb Singhapura den malavischen Fürsten unterworfen, die nach der portugiesichen Eroberung von Malacea (1511) in Johore residirten, bis es 1819 an England in der Länge eines Küstenstriches cedirt wurde, von dem anfständischen Tumungong (des Shah von Johore), der sich (1815) in Singhapura nnabhängig gemacht hatte. Die englische Regierung sanctionirte die durch Raffles eingeleitete Cession 1820, und die neu gegründete Stadt füllte sich bald mit ehinesischen, malayischen und europäischen Einwanderern. Nachdem England den Besitz der ganzen Insel erkauft hatte, trat der Fürst (1824) seine Hoheitsrechte ab. Von der Gründung Malaeeas wird erzählt, dass Rajah Seeander Shah einst auf der Jagd am Flusse Bartam unter einem Malaeea-Baume (Phyllanthus emblica) stehend, sah, wie ein Reb sieh gegen den verfolgenden Hund wendete und ihn in's Wasser trieb. An solcher Stelle, wo selbst die schenen Thiere sieh tapfer zeigten, bante er seine Residenz (XIII Jahrhdt.). Wie es beisst, fanden sich dort sehon malayisehe Kaufleute, die anter ihren Pungulu (Hängtlingen) oder Orang Kaya (der Geldaristokratie) lebten. Bei Albaquerque's Eroberung (1511) floh Salltan Mahomed Shah II. nach Johore. Die Holländer eroberten Malacea 1641 und thergaben es (1795) an die Engläuder. Nach dem Vertrage zu Wien wurde es 1818 den Holländern zurtlekgegeben, aber 1825 wieder den Engländern thetalessen. Die malayischen Annalen erzählen viele Kriege der Eitrsten Malaceas mit Siam oder Thai-nai, dessen König Shaher el-Nawi den bei seinen Siegen gefangenen Rajah von Saundra (Sumatra) zum Hühnerwärter verwendete, sowie von ihren Versehwägerungen mit den Fürsten von Champa oder von Java. Sultan Mansur von Malacea sandte den Batara nebst den Laesaman zum Rajah von Majaphit, nu seine Techter Raden Galu Chandra Kirana heinznüften Raden Galu Chandra Kirana heinznüften Raden Galu Chandra Kirana heinznüften ander

Im Svayamvara stand den Rajab-Tichtern das Privilegium freier Erwählung ihrer Gatten zu (in Indien). Die vier Brüder, die sich in Kapilapur niederliessen, erhoben Priva, die älteste ihrer fünf Schwestern, zur Königin-Mutter und heiratheten die anderen. Herakles setzte Pandaca ein. Die Frunen\*) in Menang-kabow galten (wie früher bei den Lokrern) als die Vertreter der Familie (da der zugewanderte Fürst in den Herrscherstamn hineingeheirathet hat) und gehen nieht in die Saku oder Abtheilung des Clan (Lara) ihrer Gatten über, sondern bewahren ihre eigene und pflanzen dieselbe erblich anf ihre Kinder fort. Indem der Gatte ein Mitglied seiner eigenen Saku verbleibt, so wird seine Familie (buaprut) durch seine Sehwestern repräsentirt, die sein Haus als ihren eigentlichen Wolnsitz betrachten, wie auch ihre Kinder (und nicht seine eigenen) erben. Dies ist dassebte Erbschaftsgesetz, das auch nuter den blöteren Familien in

<sup>9)</sup> Nach dem Mahaharata gemosen France früher die ungebundenste Früsist, odass sie ihre Ehemioner heliebig verhasen kontre, ohe in Strafe zu fallen, und dieser durch das Ansehen grosser Ribbig gestützt Gebrauch wurde noch bei den nördlichen Knru beobachtet. Mendoza erziblit Achnilches auf den Mariannen on den Jünglingen: The practice of promiscuous intercourse was abalbiade by Stetakhetu, son of the Ribbi Uddulska (s. Muir). The Newar women may have as mary hubshads as they please.

Malabar gilt, als durch die malayischen Colonisten eingeführt. Die Nair betrachten die Kinder ihrer Schwestern als ihre eigenen, und ihre Francu können jede Zahl von Gatten zulassen. Bei den Caschan's jeenannten Bactrien kleiden sich die Francu in münnlichen Schmuck (nach Bardesaues) and unterhalten (wie die Liburner bei Seylax) elebrwehreisehe Verbindungen mit ihren Kalaven und Frenden, ohne deshalb von ihren M\u00e4nmen getadelt zu werden, da sie diesen als ihre Oberen gelten. Der sterbende Dara bat Skander, mit seiner Toehter Rushenk einen Nachfolger zu erzielen, der Affendiar's Namen erneuere, des Propheten Seruteh's Feuer wieder entzlinde, den Zendavesta weitum Erden verbreite, den Feuerengel und den Glauz von Nurus bewahrend (Firdus).

Um die Tiefe des Meeres zu ergründen, bei den Inseln, wo die Perlen gefischt werden, stieg Alexander in einem eisernen Käfig hinab, der indess, durch die Fische erschüttert, zu früh wieder aufgezogen wurde. Von den weiberähnlichen Fischessen bürte Alexander von dem Denkmal des ältesten Königs Kainan (Sohn des Enos) auf einer Insel, wo seine Prophezeinignen aufgeschrieben, um sie in der noachischen Fluth zu bewahren (Gorionides). Nachdem Kyng Alisanuder auf dem Berge Cloig geopfert, steigt er auf Schiffen zu der unterseeischen Insel Meopante hinab. In der Nähe der Insel Gangerides, deren Bewoiner aus Mond und Sterme Kriege lessen, ist die Insel Palibote.

<sup>9)</sup> Notes die Edessar und Araber stellt Badresses die Razanter, Nach Curcton werden die Araber in der einfachen Unbersteung (Feschio) der Bibel als Ba-Hakam wiedergegeben. Absulfeda erwähnt eine in dem Feis gebauens Statt Rakin bei Belta (e. Langkis). Nieug (Bankon (els 1994ern)) gründes dei Statt Chalak (Naurad) am Tigris. Von Charras oder Harras, der beiligen Statt der Saber (eil Orfa derder U) wunderte Arbanham zus. Schon Meise da Kherein, je pays der Konschans étalt im nieug que la Parthie on Bortelman. Casantin et part par der part partial zeiene zeige Espindeiene. Linderer des Recognitions dir der partie der Samenta Zeiene zeige Espindeiene. Linderer des Recognitions der der partie der Samenta Zeiene zeigen zu der Samenta der Sament

Im Lande Pandea leben nur Mädeben und daneben die Frangos, die robes Fleiseh essen. Das Volk der Orphani tödtet die Alten, die Eingeweide zu fressen. Nach Lambert li Tors läiset sich Alexander in einem gläsernen Sehiff, von Lampen beleuchtet, in's Meer hinab. Nach Naschir Junim folgte Schamir Jurish Dhul Carneim, der Schamirkand (Sambarkand) ernobertand

Alexander bittet Lindinis, König der Brachimer, ihm seine Weisheit\*) zu lehren, denn wenn ein Lieht ein anderes anzünden könne, ohne von seiner Helligkeit zu verlieren, so könne auch ein weiser Mann ohne Verlust von seiner Weisheit mittheilen" (ein häufig im Buddhismus gebranchtes Simile). Als Alexander einst gefragt wurde, warum er seinen Lehrer mehr ehre als seinen Vater, antwortete er: Mein Vater liess mieh vom Himmel zur Erde niedersteigen, mein Lehrer aber lüsst mieh von der Eide zum Himmel emporsteigen nach dem Rabi-alakiar im Sinne der indischen Auffassung des Guru). Alexander lässt sieh vom Shah Kvd in Hind, der in Milid (oder Milinda Taxila's) residirt, seine vier Kleinodien aushändigen. Nach Ashrib's Gedicht (Zaffer Nameh Skendari) begab sieh Alexander in Begleitung des Propheten Bolinus (Appollonius von Thyana) nach Serendib and stieg zu Adam's Fusstanfen empor, wo Ibn Batuta (1347) noch ein nach ihm benanntes Minaret fand. Auf Alexander's Frage, ob sie Gräber hätten, antworteten die Brahmanen, dass ihre Körper ihre Gräber seien, dass sie aber leben würden, wenn ihre Seelen von den Körpern getrennt wären (Josephus Gorionides). Der an der Pforte des Paradieses (Gan Eden) erhaltene Todtenkopf kounte mit keinem Gold oder Silber aufgewogen werden, bis ihn die jüdischen Weisen mit Erde bedeckten. Als Alexander\*\*) die Bitte der nackten Höhlenbewohner im Lande

<sup>\*)</sup> Le Brahmane Bidpat (elu roi des Indea après la retraite d'Alexandre dans les états de Dabe-leilim) recita aux princes, pour les instrutre, des fables, oni furent traduites neur Nourrehiream, (De Sary).

<sup>99)</sup> Zwischen Alexandrien am Akesines und dem sogdischen Alexandrien wurde Alexandrien am Indus gegründet und die Stadt, mit den Thracieru des Hevers berülkert. Von dem gegründeten Xylenopolis au der Mündung führen (meh Plinfus) Neurchus und Oussicritos aus. Durch Hephaestien liess Alexander

Bidraste, die für Uusterbliehkeit wünsehen, nicht erfüllen kann, fragen sie ihn, warum er denn umherziehe, die Welt zu zersiören, wenn er doch selbst sterblich sei. Nach Alexander's Antwort ist es so der Wille der göttlichen Vorschung: "Wie ihr sehet, dass das Meer uur erreget wird, wenn der Wind die Wogen treibt, so vollstrecke auch ich nur den Willen Gottes und

auf der Stelle des Hauptdorfes der Oriten (Rhambakis) die Stadt Alexandria gründen. Bei Arbis oppidum wurden die arae Alexandri in promontorio auf dem Cap Monze (Isns) errichtet. Südlich von Babyion wurde Alexandrien in Babyionieu am See Rumiah gegründet. Isidoros in den parthischen Stathmen nennt nicht nur Artemita eine πόλι: ἐλληνις, sondern ebenso Chala, Der Name Apoilonia in dieser Gegend zeigt sich sofort als griechisch (s. Droysen). Plinius sagt vom östilchen Sittake: Graecorum est, Nachdem Megasthenes durch Seleucns an Chandragupta geschickt worden war, dann Deimachos durch Antiochns und Dionysios, sowie Basilis durch Ptolomais II. an Amltragha ('Autrogravy), Sohn des Chandragupta, geschickt war, biühte in Folge der Haudelsbeziehungen Alexan-"driens mit der Westküste (wo die Herrschaft des griechisch-bactrischen Reichs sich eine Zelt lang über den Penjab his nach Guzerat erstreckte) besonders Ujjaylni (Οζηνη) empor. Als Aiexander hörte, dass Russen aus Alan-Wareg bei ihrem Einfalle Derbend zerstört und die Könlgin Nuschabeh ans Berdaa gefangen fortgeführt hatten, zog er aus zur Vertiigung der Russen oder Bürtanen nnd iless auf dem Wege in Kiptschak (um die Frauen an Verschielerung des Gesichts zu gewöhnen) ein verschielertes Steinbild errichten, aber es wieder fortuehmen, ala die Leute der Gegend es verehrten. Damis erwähnt (bei Philostratus) die grosse Verehrung der griechischen Literatur, die Appolionius in Thyana bei den Brahmanen gefuuden. Die Araber übersetzteu (VIII. Jahrhdt.) die astronomischen Siddhanta (Sendhend), aber aus Alkiudi (IX. Jahrhdt.) entnahmen die Indier arabische Kunstausdrücke der Astrologie. Agatharchides berichtet von den elficklichen Inseln an der Küste der Sabäer in Arabieu, dass dort Stationen (żuπορικος σχεδιας) der Nachbarvölker seleu, die meisteu ven dort, ol κατεστήσατο παρά τὸν Ίνδόν ποταμόν ὁ Άλέξανδρος ναύσταθμον, andere του Karmanlen und Persien, sowie den näheren Völkern (s. Droysen). Hinter dem Hafen Barbarike (einer der Indus-Mündungen) ist ein reiches Land, damals von Skythen bewohnt, mit der Hauptstadt Miguagara, wo sich noch das Andenken von Alexander's Zügen durch alte Tempel, Ueberbieibsei befestigter Lager und grosse gegrabeue Brunneu erhält (Strabo). Urbem Barcen condidit (Alexauder) arasque statuit (Justin). Die Stadt Peritas (in Indien) wurde von Alexander nach seinem flund genannt (nach Sotion). Παρθαύνισα πόλις Ελληνεςδέ Nioquar Aérovour (Isidor von Charax). Stephanus erwähnt unter den Aiexandrien In Indien das er if Query nera rie Irdinie, das nader Irdinie und napa Lagrarots, Todoso ettree.

ziehe umber, so gerne ieh auch ausruhen möehte. Die Bewohner im Lande Oeeidratis erbaten sieh von Alexander die Gunst: daz si imer mosten deben. Die Höhle von Elephanta (bei Bombay) bezeichnete (nach Gasparo Balbi) das Ende von Alexander's ) Eroberungen, und Oderie nennt Tana (auf Salsette) die Stadt des Porus.

Porus (Por) oder (bei Edrisi) Mour (Pour) spricht von dem früher durch die Macedonier den Indiern gezahlten Tribut, der zur Zeit des Krösus verloren gegangen. Die sich selbst Artaei oder (nach Rawlinson) Afarti (auf den Keilinschriften) nennenden Perser hiessen (bei den Griechen) Kophener oder Kephener bis zur Zeit des Persens, der in Iconium, dem Sitze des phrygischen Königs Annaeus oder Nannaeus (zur Fluthzeit) das Bild der Medusa als Gorgo aufstellte, und an die Kephener als Stifter des chaldäisehen Reiches (in der griechischen Tradition von Cepheus) sehliessen sieh die durch Nimrod (Nemrod oder : Nembrad) repräsentirten Kuschiten, die als Amerelat (im Zend) oder Merdad (im Persischen) auftreten und (bei Herodot) unter der Bezeichnung Kissioi (Kossaeer oder Kuthaeer) erseheinen im Lande Susa (der Elamiten mit der Stadt Ahuaz) oder Chuzistan (Kurestan oder Kouroi). Kngrip: fuscus, quantum apum genus (Kapi oder Kop). Κηφηννα\*\*) findet sieh als Aethiopien

<sup>\*\*)</sup> Da des Kepheus (Sohnes des Belus) Gemahlin Cassiopeia, die auf einem

bei Agatharchides) und geht in die ägyptische Bildung von Koptos, wie die indische von Gupta ein. Die in Susiane angesiedelten Kushiten verbreiteten sich über Assyrien, wo sie Babylon,

Stuhle rückwärts sitzend unter den Sternen dargestellt wird, ihre Tochter (Andromeda) den Neresten an Schönhait vorgezogen, verwüstets der Walifisch (Cetus) des Poseidon das Land, Kepheus (König der Aethiopier) war (nach Eratosthenes) durch Minerva unter die Sterns versetzt. Dhruvg's Mutter (als Meerfisch mit den Sterne Kasyapa's am Schwanz) war von den fibrigen Frauen Kasyapa's zurückgesetzt. Dis Gattin Kasya's '(als Tochter Krishua's) beklagte sich bei Krishna. dass der Ocean ihre Kinder verschlungen habe, woranf Krishna dieselben vom Varuna (dem Herru des Meeres) zurückforderte, und als er hörte, dass das Seeungeheuer Sankasura dieselben verschlungen, riss er dasselbe aus seiner Musebei und besisgte es, die Kinder zurückgebend. Von seinem Fraueu-Haare heisst Krishna auch Kesn oder Kesavos. Agni, Mahendra, Kasyapa and Diruva, in succession are placed in the tail of Sisumara (purpoise) which four stars in this constellation never set (nach der Vishuu Purana). Caspiae pylae, xantiles vains 'Aσιητιδος (bei Dionys.). Κασιωτικόν άμμα, als Sprichwort, da sich die Casioten in der Kunst Fesseln zu schmieden auszeichneten. Die wilden Gehräuche der Caspii glichen (nach Strabo) denen der Sogdianer und Bactrier. Die Könige Kasi's leiteten sich von Kschatravriddha (Enkel des Pururavas) ab. Knozarvpo; ist (bei Steph, Byz) πόλις Γανδαρική (odar Gandara), Σκοθών άκτη, Kern ideutificirt Kasyapa mit Kekrops. Curtius stellt Kvo-nvn oder Keonvon (neonos oder Schwanz) in Beziehung mit zvoros oder krumm (zvo W.). Kvoos: Macht (xvoios: machtig), Cura, ala Heid, Quirites (hastati von curis), xovoos: chelich (ais dem Stande der Kovços angshörig), Kexçov, rex Atheniensium, ex Aegypto oriundus (o digrejs appellatus), Erechthei filius. Als Antochthon wird Kekrops mit' Schlangen- oder Affenschwanz gedeutet. Zu den 'Oguete (in Actolien) gehörten die Bospoi, Die Curetan wollten vom Gebirge Kovotov (In Astolien) benannt sein. Kourshid wurds die späters Bezeichnung der Sonne, statt Gianschid (bei deu Parsern). Kassov opos; Casius mons ad Eupbratem. Et Casins Jupiter, cni Trajanns argenteos crateres et maximum cornu bovis inauratum, primitias victoriae de Getis repertatae dedicavit, Extat in haec donaria Hadriani Epigramma: Trajanus Aeneades Jovi Casio hoc simulacrum; rex hominum regi immortalium dedicavit. Casii Pelusiotae naturali quadam solertia nodos implicare norant, trabibus trabes rectendo (Suidas). Kasos: Quisquis Romanorum singulari certamine vicisset, graminea corona coronsbatur, eratque l'asius invictus, Actiani dictio. Wenn in Chus (Khus) dem äfteren Bruder Mizraîm's (Sohn des Cham oder Kham in Khami) die Verwandtschaft der asiatischen Aethiopier ausgedrückt liegt, so führt der Name der mit den Uhli (des Uza oder Gewaltigen, den die Araber verehrten) verbuudenen Kossacer zu den Khas und Kasya des die indische Geschichte in Kashmir einisitenden Kasyapa, dessen geistlicher Sobn (Parasn-Rama) gleichfalls ein "Gewaltiger auf Erden" war. Die Tapbier bauten ihre

Niniveh und andere Städte gründeten, als Titanen der Armenier oder Daitva, die den indischen Göttern gegenüber ebenso sehr als prunkende Städtebesitzer erscheinen, wie die Divs, von deren Gefangenen pishdadische Könige die Künste der Civilisation erlernten. Die Astakener (nebst den indischen Völkerschaften im Osten des Indus) oder Assakener bei Kabnl (am Kophen) waren seit alter Zeit (nachdem Assnrrisili die Eroberungen im XIII. Jahrhdt, ausgedehnt hatte) den Assyriern untergeben. Varunas heisst Daitja-Dewas, als Gott der Wasserdämone, mit denen Arinnas kämpft. Kusfil Dendan oder Chus der elephantenzähnige (gleich langzähnigen Rakshasas) wird von Sam Neriman und den Rokh (Heroen) der Pehlevane bekämptt, zur Zeit des vom Schmiede Gas oder Kao gekröuten Feridun oder Afridan, der seinerseits wieder in feindlicher Version dem die Afrit oder Ifriet bezwingenden Soliman ben Daoud erliegt. Während die von Zohak's Tyrannei geftüchteten Opfer den Stämmen der Knrden ihren Ursprung gaben, zogen sieh die von Feridun verschonten

Festung Nerieus auf der Insei Leucos, und der Farbengegensalz tritt auch an den dle Schafe durch ihr Wasser schwarz oder welse fürhenden Flüssen Nelens mid Kerens auf Euboea auf (wie andererselts zwischen den Kuren und den von Arjuna oder Partha geführten Pandava). Wie mythologisch dis Nereideu des Nerens (Sohnes der Gaa und des Pontus) in ein an religiösen Ceremoujen den Anthell verlierendes Allerthum zurückgeschoben werden, so vernichtet halbgeschichtlich Herakies (der Fessler des ornkeinden Nerens) die Neieiden' des Neleus (Sohn des Salmonens), ansser Nestor (durch Weishell seinen Frennden berühmt, wie Sisyphus den Geguern durch Schlaubeit). Taurns war altester Sohn des Neleus, und die Noricl hiessen früher Taurisci in Noricum Cellici cognomine Neri (Plinlus). Die Nevoos galten als youves (s. Herod.). Von Nerigos schiffle man nach Titule. Unter Sal und Rustem herrschte das trauische Heldengeschlecht Neriman's üher Segestau, The detached hill-forts -(destroyed in Sogdisus by Alexander M.) have always been common in those countries, the term Tippa or Tuppa (Tuppah), which is the Turkish word for hill or mound, frequently recurring. Von Sthupa findet sich Tope, als Tumulus. Nach Chabas war Obe (Tobe oder Tehe) die alte Form des Namens Theben (mit dem Artikel), lu der tibetischen Priesterschaft stehen die Tobha und Tuppa unter dem Lama. In der Burg Ilan-Kalessl auf Berg Amanua berrschte der in Tarsaus gelödtete Sheikh Meran, dessen Körper lu eine Schlange auslief (s. Laugiois). Tipo, qu'on lit pour Typhon sut ies monumente, est le synonyme de Top. Tupa, Tippe des langues reitique, finuoise et tartare, haut, dominant, Tob-al-Kam et Tebbas (Morean de Jounes).

Nachkommen des Zohak (als Vorfahren des vou Mahmnd besiegten Mohamed ben Suri, eines alten Snrvavansa) in die Berge Ghnrs zurück, und wurden in späterer Auffassung als helle Kaffern rumiseher Abstammung mit Iskander verknünft. Von Nemrod (dem Unsterbliehen oder Nemnrd) oder Mared (von Mar oder Schlange), der dnrch Riesenvögel (Kerkes) in deu Himmel steigen wollte oder mittelst eines hohen Thurmes (in den Ebenen die Bergspitzen der Kerketen aufpflanzend), stammten die Nemared (Rebellen) genannten Könige Babyloniens. Nach Moses Chor. begreift das Land der Kushiten die Stadt Pahl (Baktra oder Balkh) im Lande Parthien oder Baetriana; Tahmuras (Diw-Baud oder Dämonen-Bändiger) baute die Citadelle in dem von Dhul-Kharneim gegründeten Meru oder Merw (Shabsidehan). Nach Vartau trifft man jenseits Persiens das Land der Kushiten und danu das von Dien (Dienastan oder China). Im Reiche Jinnistan (am Berge Kaf) wohnen die Peri in ihren Glauzstädten. die Dews dagegen in Ahermanabad (die Stadt des Böseu), während die Al-Hermani oder Pyramiden im Lande der Pharaonen (von der Wurzel Peri oder tragen, uach Brugseh) von Jan ben Jan erbant wurden, zn desseu Zeit Abu Djafar das Reich zwisehen den Divs. deren Alleinberrschaft (wie die des Ahriman nach dem ihm zugewieseueu Cyclus) ihr Ende erreicht hatte und den Peri getheilt war. Nach Mar Apas Catina besiegte Aram von Armenien die Medier von Zarasb unter Nioukar (mit dem Beinamen Mates) und zwang Ninns, Köuig von Niniveh, ihn zn bestätigen, obwohl dieser gerne die Tödtung seines Vorfahren Belus durch Haig gerächt hätte (nach Langlois). Othniel befreite die Israeliten von der Herrschaft des Kushau Rischathaim. Königs von Aram-Naharajim oder (nach Josephus) von dem Assyrerkönig Chusarthes. Die bei Justin als Flüchtlinge bezeichneten Parther galten für die durch Sostris oder Sesostris (uach Snidas) in Assyrien (Athoria) angesiedelten Scythen. Mit den Mederu oder früheren Areioi verknüpften sieh, wie die Iremiden in Südarabien, die Elamiten Elams, das M. Müller mit Arrja-Vaedjo in Beziehung setzt. Die noachische Völkertafel lässt Mad oder Meder den Aria Stamm vertreten. Nach Steph. Byz. hiess Thracien oder (bei Gellius) Sithon (Perke) früher Agia. Zu

Plinius' Zeit wohnten die Amardi (seythischen Stammes) an der Grenze zwischen Medien und Elymais. Die Mardi gehörten zu den Wanderstämmen der Perser.

Die Bewohner Nysas \*) haten Alexander nm Bestätigung ihrer Privilegien, da ihr Berg der Meros des Dionysos sei, das Μηρορενής oder Μηροτραφής. In Nisaia fanden sieh (nach Isidor) die Basilisken taphai (Parthuene's).

Nach Pausanias hatte Dionysos die Briteke über den Euphrat bei Zeugma mit Reben von Weinranken nud Ephen verbunden, die noch zu sehen waren, wie (nach Plinius) die Eisenketten, die Steph. Byz. dem Alexander M. zuschreibt. Burnes sieht in den Rniuen von Darapura und Mung die von Alexander am Hydaspes gegründeten Städte Nikaia und Bukephala (Alexandria Bneephalos). An der Spaltung des Indus-Delta in Pattala baute Alexander eine Akropolis (Arrian). Equus Alexandri regis et eapite et nomine Bneephalus füit (Gellius). Es starb nach der Schlacht mit Porus. Si ehevena avait nom Busifel et avait trois cornes, comme le tor marin. Das Asva medha oder Pferdeopfermt die Massageten der Sonne Verknüpft, und nach Herodot opferten die Massageten der Sonne Verhüpft, und nach Herodot opferten die Massageten der Sonne Verde. Das Pferd des Cortez erhielt Verehrung, indem ihm die Indier Gold in goldener Kriupe vorsetzten.

Nach Durchzieben des Waldes Anaphantos kam Alexander uw wilden Menschen, die rahig, die Reißen des Heeres mit starr geriehteten Bliek betrachtend, dasassen und dem herbeigebrachten Midehen in den Sehenkel bissen (Kallisthenes). Auf Candace's Anleitung gelangte Alexander (nach Pseudo-Kallisthenes) zu den beiligen Männern mit Fenerangen (gleich dem durch einen Ameissenbigel überbanden Blüsser). Palladius lässt Alexander mit Semi-

<sup>9)</sup> Urka Nyas sin est unb raffeiben montis, quem Meron Incolae appellant, include Grarel mentionel trazere llenethan Jovis femine Liberon parten collenton sease (Curtins). Das von Tahmurath gegründert Nishapur wurde von Alexander zendert, Nebs lumenias war Liber in Taberon, der Nisherin des Heralles, geberen, not von ders hatten sich die Orgien, die berrilleisten Weisen der Gottesdenses, durch die Wett verbreitet. Die Mackat Merander's übertrille neite die der Götter, dis der von den Indiern als Gott verebrie Liber aus Arthioplen weichen mosset,

ramis zusammentreffen. Nach der Alexandersage hatten die Mohren der (mit Porus vermählten) Königin Candaciam (in der Burg Merores) lang ausgezogene Ohren. In den Briefen des Alexander (bei Lamprecht) wird der durch Ketten erstiegene Berg (gleich dem Adams-Pik) beschrieben mit einem schlasenden oder todten Greis, als liegende Buddha-Statue. Die Blumen mit den Mädchen entsprechen dem siamesischen Märchen von Vixanthon (XII. Jahrhdt.). Im Walde bei den Garranien sieht Alexander Weiber aus der Erde wachsen. Alexander verlangte Zutritt zu Candace's Lande, weil dorthin der Gott Ammon (nach Eroberung des ammonischen Landes) gebracht sei. Dem grössten Sonnentempel in der Stadt Helios stand Aethiops als Oberpriester vor. Auf Bitten des Candulake, Sohn der Candace, schickt Alexander ein Heer gegen Hirant (Hirean), der jenes Weib Blasfameva ans Urve geraubt (wo Wishnu rubt und in der Rama-Avatare mit Hiran beibenannten Dämonen des feindlichen Iran und den städtebewohnenden Asuren kämpfte).

Nach Diodor baute der Gesetzgeber Bacehus Städte in Indien. Iris bringt (bei Nonnus) Jupiter's Befehl, dass Bacchus die gottlosen Indier zum Weintrinken zwinge und aus Asien vertreibe. Nach der Niederlage des Astrais ward das Wasser in Wein verwandelt, und die Indier fanden an dem neuen Getränke Geschmack. Von Bronchus gastlich empfangen, lehrte Bacchus den Anban der Reben. Orontes, Schwiegervater des Deriades oder Duryadhana (König der Kurus), fiel in der Schlacht gegen Bacchus (der Krishna's Liebesspiele mit der Jungfrau Nikaca trieb), and der krauslockige Blemyes, König des glücklichen Arabiens, der nur ungern Deriades gehorcht hatte, unterwarf sich Baechus and zog dann nach Aegypten und Aethiopien. Catull lässt Bacchus im Zuge gegen Ariana von den Silenes nysigenae begleitet sein. Im Angriff auf die Satyrn verwundet Morrheus (Maharaja) den Enrymedon, Sohn des Vulcan, der ihn in Flammen hüllt. Mit der durch den Araber Rhadamanes gebauten Flotte greift Bacchus den Deriades anf dem Hydaspes an, und wiederholt auf den Schlachtfeldern Alexander's seine Kämpfe in dichterischer Ausschmückung, wie sie auch im Mahabharatam nach indischer Auffassung erscheinen. Deriades bestraft den Fürsten

Habrathos durch Abschreiden seines Haarwuchses (Nonnus), and Künig Sagara liess den Yavana, die auf Vasishtha's Bitten das Leben erhielten, die Köpfe seheeren. Nach Hesyebins hiessen of röir Irböür βeödzik Maurier. Das indisehe Volk der Moueis baute Holzhäuser, wie Euphorbion beriehtet (278 a. d.), und ebenso der Mahawanso. Die Dynastie der Maurja gebürte zum Geschlechte der Sakja. Maurus quidam Kezgoö (apud Zosimus). Morrius, König von Veij, führte (nach Servins) das (von Numa adoptirte) Priesterthum der Salier ein. In 400 (der glänzenden Lebenssehlange) liegt der Gegensatz zu den dunkeln 'n Sterbilecho, Myoof, während im Litthausieche die Negation bei mirdamas

<sup>\*)</sup> Herodot nennt Kaiatier (Kaia oder schwarz) unter den Indiern. Atregentes et quodammodo Aethiopas, charakterisirt Plinins die Indier. Bei den Persern heissen die Aethiopier achwarze Indier (Siah-Hindu). Michael (der jacobitische Patriarch von Antjochien) bezeichnet die Aethiopier als Kushiten. In der Völkertafel zieben die Kushiten (wie Kus. Sohn des Ham) von Asien nach Afrika, Syncetins führt die Aethiopier vom Indus nach dem oberen Aegypten. Diodor schreibt die Gründung des ägyptischen Reiches den Aethiopiern zn. Nach Herodot wohnten die Kissier (Kossäer) im Lande von Susa, das Memnon erbaut. oder (nach den Arabern) Kusistan (die Heimath des Kus). Das Land der Gandsriden (östlich vom Ganges) wurde wegen seiner vielen Elephanten nie erobert (nach Diodor). Die griechischen Könige von Syrien unterwarfen die Fauni und Syri. Σαβάχιος δ αὐτός έστι τῷ Διονύοφ (Suidas). Hermes, als Saos oder Sokos. Pingasa or Pinga, living in Panchaea (the country along the Indus) emigrated with his followers begond the western sea between India and Africa, and settled on the banks of the river Crishna, Syama or the Nile (s. Wilford). Nach Strabo folgte ganz Asien dem Dieuste des Dionysos. Chares iässt die lodier den Gott des Weines Σοροαθείος (Suradeva) verehren. Die Erfindung des Weines zum Getränk wird Bala Rama zugesehrieben. Neben den Aethlopiern und Susisto unter Memuon (Ismandes oder Miamun), Sohn des Tithon, schickte der assyrische König Tentames dem Priamus ein ethiopisches Hülfsheer unter dem Armenier Zarmair, den Indjidji mit Ascanios (König von Ascanien) identificirt. Tithoous (Sohn des Ilns and Bruder des Laomedon), schwand am Körper hin, als Aurora für ihn Unsterblichkeit gebeten, wie sie auf Urvaçi's Vermittinng die Gandharva dem Pnrurawas (Bodhas) oder Allas, Sohn der Ida oder IIa, mit der sieh nach Sudynmna's (Mann's Tochter) neuer Geschiechtswanding Buddha vermählt hatte. ertheite (in mythologisch entsteiter Anffassung der Fortdauer eines Buddha). Rbea Sylvia, die Stammmntter der Hinden (Romuius und Remus) beisst Hia. Den Babylonism war Ilu (der semitische El) der geflügeite Gott, der die Fluth varursachte.

direct an die adama oder durch rothbrennendes Fener Unsterbliehen in Indien oder Intu der Iddhas angesetzt wird.

Nachdem die Malayen nach Malaeea ausgewandert waren, wurde unter den Abtheilungen des Königreiehs ein Häuptling in Pahang eingesetzt, von dessen Verwandten einer sieh als Kaulmann nach Champa? (in Cochinchina) begab und dort zum Herrscher erhoben wurde (wie du Chailln durch Renandij, Häippling der Apingi, mit dem Kendo oder dem Symbol der Herrscher-wilrde bekleidet wurde). Er hatte seine Fran schwanger zurückglassen, und diese berichtete dem nachgeborenen Sohne, dass sein Vater nach Champa gegangen sei. Dorthin folgend, faul der ihn hochbejahrt und verdlich bei ihm, nm nach dem Tode za succediren. So begann ein lebhafter Wechselverkehr zwischen den in Champa angesiedelten Malayen und denen Malaeeas, doch wurden die Bezichungen später unterbroehen.

Wenn die Schiffer Malacea verliessen, priesen sie in Lobgesängen den Hafen der blühenden Stadt (nach den Sevara Malayu). Znm Sehntze des answärtigen Handels waren 5 Subadare angestellt für China, Kamboja, Java, Bengalen und Guzerat. Die nach Malacea handelnden Gores (Japanesen) oder Leonea wollten (nach Albuquerque) Niemanden über ihr Land Bericht geben. Da der König von China sieh von dem Rajah Malaccas in Ausdrücken hatte anreden lassen, die auf untergeordneten Rang deutete, so musste er später das Wasser, worin dieser seine Hände und Füsse gewasehen, trinken, nm von seiner Hautkrankheit eurirt zu werden. Neben dem Bandara oder Minister und Tumagong oder Handelsaufseher, fand sich in Malaeca der Saesamana, als Titel des Admirals, der auf den Preisfechter Hang Tuah vom Snltan übertragen war, als dieser Laksman berausgefordert hatte, sieh mit ihm zu messen. Said Ahmed aus Champa gab dem von Malaeca für die Werbung um die schöne Tun Tigi von Pahung ausgesandten Hang Nadim die gewänsehte

<sup>\*)</sup> The Champaka (Michella champaka) is introduced by the Hindus in Java, as its Sancerit mane implies. Unverheirathete Middehen in Java tragen eine duftende Champaka-Rlume in ihrem Taschentnehe. Die Frucht der Champadah ist Artocarpus polyphemes.

Auskunft. Brama Wijaya (Bromjaya) von Majapahit schickte Gesandte nach Kambodja, um seinen schiffbrüchigen Neffen aus Ciampa abholen zu lassen. Da Conto setzt die Bekehrung des Rajah von Malacea in's Jahr 1388, aber die malavischen Annalen nennen Mohamed Shah (1276) als den ersten König, der den Islam annahm. Nach De Barros war es besonders auf Anstiften der Perser und Guzerati-Mohren, dass die Nachfolger des Königs Xaquem Darseha (Sekander Shah) das Joch Siams abwarfen. Die Sellaten, mit denen sieh Paramisora in Singapore festsetzte. lebten von Fischfang oder Seeranb nud vermischten sieh mit den halbwilden Malayen, die das Land in der fruchtbaren Ebene von Beitang anbanten. Nachdem sie dort die Stadt der Verbannten (Malakka oder Malaiva Nakkhara) gegründet, beriefen sie den Schakeng (Chao Khun) Darscha (Sohn des Paramisora) als König. Die Mandarinen oder Edelleute Malakkas (zu de Barros' Zeit) waren noch die Nachkommen der Sellaten (1532). Im Javanischen bezeichnet Malay einen Flüchtigen oder Fortgelaufenen. Valentyn lässt sich die Emigranten aus Menangkabon (unter Sri Tara Bawana) in Ujong Tanah festsetzen als Orang de bawah anghin (oder Lente unter dem Winde). Aus der von ihnen gebauten Stadt Singhanura durch den König von Majapahit vertrieben (1252), zogen sie nach Malacca, das seinen Namen von den dortigen Fruchtbänmen erhielt.

Zu dem im VIII. and IX. Jahrbdt, p. d. ther die Inseferuppen stdiich und westliet von Malacea ansgedehnten Reich des Maharaja von Sabed gebürte (nach Abn Zeyd) das Emperium Kalah. Der König von Zabaj heisst Alfkat, der König der Insel im östlichen Merce Maharaga (nach Ins Khardadba; 1912 p. d. Im Reiche des über das Meer von San herrschenden Maharaga (dessen Dynastie Walkenaer mit 628 p. d. enden lässt), der die Inseln Zandy mud Rannai besitzt (und den König von Comar besiegte), neut Masedi die Insel Serirch. Die Insel Quollan in Malabar war (nach Suleiman) von Zabeg (Java) abhängig, und die Insel Rami (nach Ahr Zeid). Der Minister des Maharaga von Zabeg war (nach Suleiman) tiglich ein Stück Gold in den Palastiteich. Mahan-ben-Albahr fand rothe, gelbe und blane Rösen, die nicht fortgetragen werden konnten, in einem

Walde auf Zabeg. Nach Idrisi war Gaba, der (als König Java's, auch) über die Inseln Salahat oder die Sunda-Inseln herrsehte. Verehrer des Bodd, eines aus Marmor gearbeiteten Götzenbildes. Diego Pacheco suchte die Ilhas d'Oro, von denen er in Malacca gehört hatte. Nach Conti fand sich in Java ein Baum, dessen Mark eine Goldstange bildete. Prinz Jihtze, der Sohn der Sonne. der wegen Aufrnhrs von seinem Vater vertrieben worden, liess sich in Kui in Kambodia nieder und gritudete Juthia in Siam\*). als Vasall Chinas dorthin Gesandte schickend (nach Gützlaff). Sein Gesetzbuch ward im Tempel Sisaput's zu Ainthia aufbewahrt, bis zur birmanischen Eroberung, Nach Azedi's Garsharsp Namah (IX. Jahrdt. p. d.) rüstete (auf Bitten des Maharaga von Zabed) Delah, der von Persien bis Palästina berrsehte, eine See-Expedition gegen den cevlonischen König Baku aus und erfoeht durch Garharsp einen Sieg bei Kalah über den Shah von Screndib. \*\*) Nach Vertomanus (1504) waren die Javanesen vor ihrer Bekanntschaft mit den Chinesen (1400) Menschenfresser.

<sup>\*)</sup> The slanners Era commences with the appearance of Samut Thakudum (Buddha), who introduced (340 a. d.) the useful arts. Chaou Maharat, the legislator of Cambodja, established more firmly the rules of Samut Thakudum and added some of his own (at the lime of Christ's birth). Phaya Kret, a siamese regislator, perfected the work of Chaou Maharat.

oo) Die Ptolomäer schickten Timosthenes nach Taprobana und Indieu. Unter den Seleuciden bereist Patrokioa die indischen Meere. Das Königreich Lochac wurde (zu Marco Polo's Zeit) wegen der Giiden Sitten seiner Bewohner nur wenig besucht. Siam wurde als Indara Thay-nu von Cambodia oder Indara-Shau nuterschieden. We und Yorok werden als alte Namen Cochluchinas gegeben. Laos heisst Varendra. Bei Gaspar de Cruz wird das Königreich Cambodia (Levek) Loech genannt. Jambu und Zeitau waren zu Polo's Zeit die Häfen an der chinesischen Küste. Nach Oderic trugen die Insulaner auf den Nicoveran (Nicobaren) das Bild des von ihnen vereirten Affen auf der Stiru. Der chinesische General Sogatu zwaug den König von Ciamba (Delampa) zur Tributzahlung au-Kublai-Khan (uach l'olo). Rami oder Sumatra war (nach idrisi) mehreren Fürsten unterthänig. Die Schätze der Inseiköulgin (zwischen dem Meer f.ar und Herkend) bestanden in Cauris, die sich auf den in's Wasser geworfenen Kokosbüschen sammelten und an der Sonne getrocknet worden. In Maukir wurde die Kiriah-Sprache geredet (Im Lande Karah), am Meer Larewl die Sprache Lari (nach Masudi). Cochluchina heisst Kuchi bei den Mainyen. Bnuga siem oder bunga tongguln meint wohlriechende Blumen.

Unter Chintsu schickte Bak-la-cha, der König von Jawwa (Jaowa) oder Jawae eine Gesandtschaft nach China (860 n. d.). Batavia und Java beissen Galapa bei den Chinesen, wurde aber früher Konawa genannt. Kuda Lalean befreite die Javanesen vom Drneke der Chinesen (1086 p. d.). Die in Singapore gefundenen Münzen Chinas tragen einen Kaisernamen aus dem Jahre 967 p. d. Die Bewohner von Es-Sila und seinen Inseln lässt Masudi von Amour (Enkel Japhet's) abstammen, wie die Chinesen. Unter den Insulanern des Meeres von Kerdendi finden sich (nach Masudi) die El-Fandjab mit krausem Haar. Nach Kazwini hatten die Bewohner der Insel Barthalib buschiges Haar. In Kailasa (zu Ellora) kränselt sich das Haar der Pisachi (Diener Siwa's). Nach dem Kanda findet sieh Bayu (krausloekig) unter den fünf Schöufungen Narada's (anf Java). Nach De Bruyus Kops überfallen die Wilden in der Bnlan-Strasse mit ihren vergifteten Pfeilen alle Fremde, die nicht von einem Häuptling oder Batin begleitet sind. Die an der Malaeea gegenüberliegenden Küste Sumatras wohnenden Heiden beissen Battas und essen Menschenfleisch, wogegen die stidlichen Gotamas eivilisirter sind De Barros). Obwohl eine verachtete Kaste, galten die Veddah oder (bei Palladins) Besadae (nach Ambrosins) für edler Herkunft, weil von den alten Yakko berstammend. Auf Java ist Diaksa ein Priester, während in Hinterindien sieh der Yaksa in einen Raksasa verkehrt hat. Nach Hinenthsang war Cevlon\*) (wohin Megasthenes die Palacogoni setzt) oder Tapobrane von weibliehen Dämonen bewohnt, die nach Sirenenart die herangelock-Schiffer frassen. Nur der Kanfmann Wyayo entkam, während im Mahawanso Vijaja seine Gefährten, aus eirceischen Verwandlungen erlöst. Wenn die Könige Ceylons bei dem Grab des von Gaimono, dem Erbaner des von Fahian gesehenen Lowa\*\*)-Maha-Paya (Eisentempel) entthronten Malabarenhänptlings Ela-

www ---

a) The Kings of Ceylon are descended from Baaut, who placed her fost print on a mudheap. Tapobrane wurde von Hipparch nicht als Insel angesehen, sondern als der Begline eines südöstülchen Festlanden.

<sup>\*\*)</sup> Lawar im Malayischen bedeutet "aussen," "draussen" und Lewa "ausgrstreckt" oder "offen."

la\*) vorüberzogen, geschah es unter dem Schweigen der Musik und auch der Congese eilt geräuschlos am Grabe des Jaga vorüber, nm den darunter schlafenden Eroberer nicht wieder zu er wecken. Sopater wurde (nach Cosmas) in seinem Charakter als Römer von dem Könige von Sielediba ebreuvoll empfangen. Auf dem Tempel glänzte das Kleinod des Hyazinthes, das, wie Marco Polo (der von einem Rubin spricht) erzählt, dem darum nachsuchenden Kublai-Khan verweigert wurde, weil ein Erbstück, doch ward es im XIV. Jahrhdt, erkauft. Aus Sindbad's Erzählungen erwähnt Masudi den Smaragd des Königs von Ceylon. Nach St. Ambrosius hatte der Thebauer Scholasticus die Küste Malabars und Ceylons (I. Jahrhdt. p. d.) besneht; der Freigelassene des Annius Plocanus wurde unter Claudius nach Cevlon getrieben. Im samaritanischen Pentateuch und in der Version des zweiten Jahrhunderts sowohl, wie in Abn Seyd's Pentateuch (1480) lag der Ararat der Arche auf Sarandib (Silandwipa oder Sinhaladwipa).

Aus den Chinesen, \*\*) die Ceylon entdeckten, wurde ein König (als Sohn der Sonne, die nimmer stille steht) gewählt, anf den Lankauw Pati Mahadaseyn (vielgeliehter Grossherr der ganzen Inset) und dann Lankauw Singe Mahadaseyn (vielgeliehter Insel-Len) folgte (nach Baldaeus). Alexander lässt die Schlucht mit dreisprachiger Insehrift überbrücken nach dem Lande der Sigeeln. Die Insel Tapobrane war von Makrobiern bewohnt. Die Portugiesen haben dem Berg (auf Scilan) den Namen Pieo de Adam zeeeben, die Selanesen neunen ihn Budo (de Barros).

<sup>\*)</sup> The Elahwun or divines are (according to the Mahomedans) the philo-sophers, who admitted a first mover of all things and one spiritual substance detached from every klod of matter.

<sup>\*\*)</sup> There is an ancient tradition among the Crylonese, that after the expaision of Adam from the bland, it was first peopled by a band of Chinese adventorers, who accidentally arrived on its coasts (Perrival). Nach Ribeyro was Crylon von acciding the Crylon and the Crylon and Crylon in deal of Crylon and Crylon and

Die Hindn nennen Adam's Pik Swangarrhanam (der Aufgang zum Himmel). Nach den Kriegen Rama's fiel das verwüstele Lankapura nuter die Herrschaft des Vogels Girda, Freund des Vogels (Garuda) Rajawali. Nachdem Raja Marong Wansa sich gegen den (als Gesandter des Raia Rum an den König von China) Stürme aufregenden Vogel Girda vertheidigt, wurde er Raja in Keddah. Die Chinesen nennen Ceylon (Tampobanni das Rothe Land, Chih-too, Nach Odoardo Barbosa heisst Zeilam (bei den Indiern) Tenarisim (das Land des Entzückens) Der Priester Nanteh wurde (456 n. d.) mit einer Buddha-Status von Ceylon an den Kaiser China's \*) gesandt. Eine über Land kommende Gesandtschaft (V. Jahrh.) brachte den kostbaren Jaspisstein (nach dem Leang-shu). Nach der Ming-she (Geschichte der Ming-Dynastie) wurde der General Chingho vom Kaiser Ching-tsu ausgesandt (mit 62 Schiffen), um den ehinesiehen Einfluss in den westlichen Königreichen wiederherzustellen, und lief in Cochinchina, Sumatra, Java, Cambodia, Siam und anderen Plätzen ein, das kaiserliche Edict verkfindend und Gnadenbezeugnngen gewährend (1407). Da der König von Cevlon siel widersetzlich gezeigt hatte, wurde eine neue Expedition aus gerüstet, die ihn als Gefangenen nach China brachte. Nachden Pulo Koma Bazae Lacha (Sri Prackrama Bahu Rajah) an seiner Stelle ernannt ward, trieb ein ehinesischer Beamter den Tribut ein. Von Charitraputra oder Kalingapatana (Hauptstadt Orissas) fuhr man - nach Ceylon (znr Zeit Hineuthsang's). Um Beleidigungen, die persichen Kanflenten zugefligt waren, (VI. Jahrhdt p. d.) zu rächen, sandte Chosroes Nurschirwan, der sein Reich bis Baluchistan ansdehnte und (nach Firdusi) das Industhal eroberte, eine Flotte gegen Ceylon und besiegte (nach Hamza Ispahani) den König von Serendib (oder Ceylon). Die von Hadjadj Gouverneur von Irak,\*\*) gegen Daher von Dewal gesandte Expe-

<sup>9)</sup> Selon Sin, les amhassadaurs de Borneo (au sud-set des îles Lu-seog) furent connaître à l'empereur de la Chine (1406), qu'un de leurs deux rois était un homme originaire de Min (ou Fokien) et que dans la voisinaga de la ville royale il y avait des inscriptions en characteres chinois (Paurhier).

<sup>\*\*)</sup> Nach Ammiauus wurde der indische Handel der Sassaniden von dem Hafen

dition hatte zum Zweck, Piratereien zu bestrafen gegen mohamelanische Fraun verütht, die Wittwen mohamelanischer Kanfleute, die in dem Kriege der Rubinen-Insel (Djezyret-Alyacout) oder Ceylon in ihre Bleimath zurückgesandt wurden, nachdeem ihre für Handelszwecke dort aussässigen Verwandten verstorben. Als Mahmnd Ghazuhl die sehismatischen Carmathier bei Moultab besiegte, fülletietet der schitische Führer nach Ceylon (1005), und eben dort fauden die Siva-Verebrer ein Asyl, als Mahomed (1023) das Idol von Somnath zertrilmmerte.

Nach Cosmas lag der König der Küstevon Ceylon mit dem Könige, der den Ilyacinth besass, im Krieg. Der ehristliehe Presbyter wurde in Persien ordinirt. Edrisi bemerkt vom Könige in Serendib, dass er nieht, wie die Könige Indiens, den Weingennss erlanbt habe. Während die brabninischen Malabaren in Ceylon\*) herrschten, wurden dort (nach Kazwini) die Wittwen verbrannt (XIII. Jahrhdt). Imaum Abn Abdallala zeigte zuerst den unohamedausischen Pilgern den Weg zu Adam's Pic. Nach Abu-Zeyd fand der Reisende Ibu Wahab viele Klöster zum Bücherabsehreiben in Serendib (310 p. d.). Die Siamesen sehickten (735 p. d.) nach Ceylon, um verforene Pali-Schriften zu er-

Terdou (an Pastitgeri) betrieben, nach Murkinou (der an der Kinte Karmanine die Hiffer Apologie und Gunan neuen) war der Hiffer Charax oder Spasiun an der Mündung der Ergirks Hera (föder-etlich von der Mündung des Euphaft geworden. Bei Cossus beist der Jinserste Punkt, den die Petres auf der Kormandelkäte beunchen, Kahir (an Karvel oder Kateri-), Nach Tabert kannen
hüdische Kanffärhriefzherr (unter den Sassanischen) nach Obelhis und Apologol.
Sociotra (Hösocrafich insula der Janospodero-propo), auf der Artistellen and Grieben
Anbau der Alse empfahl, war (nach Artina) von Arabern, Indien und Grieben
bewohn, die dem Knifige des Wellanachindes jambar waren. Les annehmen
fertitures du Dieche d'Augunnia rapportent qu'on envoyalt autretols à Lotte un
prietat, qui porait is nom d'Archerique des Jodes. Il wait dens moffagen,
fun dans Talae de Sociotre et l'autre dans le pays de Marin (La Crozo). Nach
Efficit varce die Revoluer Sociotrafen's meisten Catefria varce die Revoluer Sociotrafen's meisten Catefria varce die Revoluer Sociotrafen's meisten Catefria

°) La contume des Czeremisses (bei denen unverheirathete Franen ein Horn trugen) est aussi blen que des Cingalais de n'éponser Jamais des filles, qui n'aient été déflorées par leurs propres pères (Strnys). Sie fürchteten eine unsichtbare Nation als felndlich (wie der Neger die Qua des Iunern).

setzen. Bodidharma, Sohn des Fürsten von Mawar, schiftte nach China († 465 p. d.). Nach Solyman (851 p. d.) wurde der König von Serendib beim Tode durch die Strassen geschleift, um die Vergänglichkeit irdischen Glanzes zu zeigen. Der König von Tschontscheng musste sich, nachdem er 30 Jahre regiert, (nach Kanghi) für eine Zeit nach einem Berge zurückziehen, wo er von Tigern gefressen ward, wenn er schlecht regiert hat, und sonst im Triumph zurückgeholt. Während des Interregnums regieren die Minister (wie für den grasfressenden Nebukaduezzar). Ehe er seine Regierung antritt, wird der König in Gabun von seinen Unterthauen, die sich dieses Rechtes noch einmal freuen wollen, misshandelt. Ebenso in Unyamwezi (nach Burton) und früher bei lustallirung des Herzogs von Kärntheu. Am Neu-Calabar hält man den Jujukönig höher als den civilen, besonders aber wird die Macht eines im Oru-Gebiete des Binnenlandes residirenden Geistes gefürchtet. Westlich von dem Orte, wo St. Thomas begraben liege, setzt Marco Polo die Provinz Lar, und von dort seien alle Abraiamiten auf der Erde ausgegangen. Alexander singen Vögel in griechischer Sprache, dass er nicht an den Ort ziehen dürfe, den die Nachkommen des Abraham bewohnen, dass er aber den Porus tödten würde (Psendo-Gorionides). Nachdem er Fur besiegt, zog Iskander nach Herm (Mecea), nm das Hans des Berahim (Abraham) zu sehauen, das der fromme Mann gebant und wovon er soviel Uebles erduldet. Gott selbst hatte es Nesr Hiran (das Häuslein Hiran's) genannt (Firdusi). Alfred M. schickte den Bischof Svithelm oder Sighelm nach Indien, um das Grab des heiligen Thomas zu besuchen. Die Cristen dy sandt Thomas mit iren gepett do heym suchen, die nemen des roten ertrichs und tragen das mit in heym, sagt Marco Polo (bei Creussner). Andreas Govea hörte von den Christen in Malabar, dass St. Thomas von Meliapore nach China gegangen und in der Stadt Kanbalou Kirchen gebaut habe. Als Mohamed Buktyar (Gonverneur von Behar) aus Kamrup in Tibet einfiel, wurde er (1205 p. d.) durch die Christen von Karimpatan vertrieben. Anf der Westseite des Tsehamalari-Peak (in der Rimola-Kette) führt ein Pass nach Tibet über Bhutan, wo nebeu dem Dharma-Raja (Sama-Rin-Potche) der weltliche Depa Raja herrschte. Die für Handel nach Tibet gewanderten Newar nahmen das Christenthum\*) der alten katholisehen
Kirchen\*\*) bei Digorcha und Lhassa an (Smith). Die PaniKoech nennen ihre erblichen Priester, die Deosis, bald Brahmanen, bald Dalai-Lama. Die Kuttagotter genaunten Priester
der Klond dürfen nicht mit Laien essen (Maepherson). Nach
Nikephoros entible ein Brahnane, dem Kaiser Justinian seinen
Koeh wegnebmen wollte, zu den Khazaren. Abu Zaidu-l Hasan
erwälhnt ausser einer jüdischen Colonie in Sarrandip anch Anhänger anderer Keligionen, besonders der Manielhäre\*\*). Die

Secten

9). On hearing the dispute of Benedictus Goëz with the priest, the son of the hing (to Casari) coucleded, that the Christians were the true Miseranus, saying that his progruitors had professed the same law.\* Some of the Images in the temples of Thilbet represent an prophet taken up to beaven and being the CEBA, others are images of a prophet taken up to beaven and being where (Harret Isa or Jesus). Many loads of Gospels have arrived in Thilbet, but mot one entire copy (Mir Iract Ullian).

\*\*) Dès le XII siècle II exheat une mission an sud du Thibrit, dans le trinc Sakakapte, (Krich.) Into hiere, dans die Kruze in Chân durch eines beiligen Mann, Markhau Szandel (lu Ungaro), einer Einsteller am Boda gemanten Orte des Berges Stury, aus Treasserlin In Siam gehracht seinen. Los naturales de Catayo adoravan un solo dies, garadavan gran parte de la ley de Moyreu, efreuncidavaner, recibieron les princeros libros del Testamot vieljo, tienen nurcheos aeredotes, de quient liama Lamban (Audride) (1200-12).

\*\*\*) Nach dem Ajsih-sl-Mukhiukat haben die Tataren und Turkhomanen keine feste Religion, indem einige die Sonns verehren und andere Manl folgen. Die Religion des Manes, für welche in Turkestan und dem Lande Igur Tempsi gebant wurden, drang bis China. Nach Desguignes liessen die Chinesen die Perser zur Sassauldenzeit dem Himmel, der Erde, der Sonne, dem Monde, dem Wasser and dem Feuer opfern. Der uuter Kaiser Michael Armoriensis empörte Thomas besiegte die Perser, Indier und andere dem Manes folgenden Völker (nach Theophanes). Nach Masudi entsprachen die Glaubeussätze der Sogdianer (Soghd) denen der Moghanlah (Magier) über Licht und Finsterniss, indem sie früher in religiöser Uuwlssenheit, wie die Türken, lehten, dann aber durch einen sie anfsuchenden Feuerverehrer lu den Principien der Gegeusätze unterrichtet wurden, Der Gottesataat ist praedestinirt ewig mit Gott zu herrschen, die Gemeinschaft der irdischen Staaten, ewige Strafe zu leiden mit dem Teufel (Augustin). Hinsichtlich des Endes der Weltentwicklung hält Augustin den Dualismus zwischen tintem and Bösem ebeuse entschieden fest, wie er denselben gegenüber dem Manichäismus hinsichtlich des ewigen Principes aller Wesen bekämpft und durch Indier schrieben die Lehren ihrer Propheten in den Unterweisungen der Gelehrten nieder (851-916 p. d.). Nach Herbert war Melee Perimaul, König von Ceylon, einer der nach Bethlehem kommenden Magier. und Bischof Dorotheus von Tyrus meint, dass Candace's Eunuch, den Philipp getauft, das Christénthum in Tapobrane gepredigt habe. Auch Kashmir, der alte Sitz des Buddhismas, gilt für die Heimath Adam's, und Abdul Kerim klagt, dass er aus diesem Paradies verbannt sei, wie Adam, der Vater der Mensehen. Das Grab auf Ceylons Bergspitze wurde von den Mohamedanern für das Adam's ansgegeben (nach Marco Polo), von den Götzendienern aber dem Sergamom Bereom zugesehrieben (Sigemuni Burchan). Das grosse Grabmal (Kherezman medj), nnter welchem Haig den getödteten Titan (Belus) begrub, hiess das Grab des Satan (Satanoi Kherezman). Nach Pappus von Alexandrien (bei Moses Chor.) fand der Fall Satans in Ceylon statt, während die Moslimen dort Adam, wie Eva in Djidda, berabstürzen lassen, König Prakramo, der die Priester Dharmakirti im Festlande berief, liess Brücken auf der zum Adam's Pie führenden Strasse erbauen

den Gedanken die Stufenordnung anfhebt (Ueberweg). Wenn der Herrscher China seines Giaubens nach Samanäer war, so opferte er Thiere und es war Kampf zwischen ihm und dem Herrscher der Türken Ebrehan. War aber der Herrscher China's Manichäer, so hieiten sie Frieden (Masudi). Arageuarica wai zureθεματίζου Ζαράδην και Βόδδαν και Σκυθιάνου τους πρό Μανιχαίων γεγουστα-Terehinthos (eloh im Hebr.) wurde (von den Aiexandrinern) mit dem chaidäisches Butema oder Butan übersetzt, Marns Bpaguor to yeros. Nauder-Khan fübrit den Fenerdienst in Kashmir ein. Als Zaradasit findet sich Zoroaster im Rigveda. Dianacca von Kashmir, der die Königin Hom in Persien bekämpfte, wurdt durch Darsb (Bahman's Sohn) besiegt (nach Bedia-eddin). Durch Rostem lies Khosru an die Steile des entthronten Königs einen neuen Indier einsetzen. in consequence of the conversion of Ke-ye-shi (Kaye or Kasyapa) the whola of the fireworshippers returned to right reason in a mass. Ais die frommen Mahahtmak (Mahatma) einen Feuertampei errichtet, wo viele sich verbrannten (600 a. d.). zerstörte ihn der König der Brahmanen auf Kiagen des Stammes der Budh. Aber der angerufene Gott Dhanangaja kam mit göttlichem Antiitz und Schwert hervor. den Feuerdienst wiederherstellend und den Sitz der beschützten Religion nach Malava veriegend (nach dem Ayeen Akberi). Buddha hatte anfangs ans Freundsehaft auf den Feneraltären des Uruviiwa Kasyapa geopfart, deu er später bekehrte und bewog, die Fenergerathe in den Finss zu werfen.

(† 1301 p. d.) Sebon vor der Verklundigung des Islam gelangten Gesellschaften von Juden und Christen zur See in's Land von Malabar und liessen sich dort als Kauffeute oder Pishearn nieder, bemerkt Ferishta. Dort verblieben sie bis zur Ankumf der Mohamodaner. Im Periplus finden sich Araber auf Ceylon. Die ersten Apostel des Islam kamen von Cranganore nach Cey-Ion nuter einem Sheikh (822 p. d.). Die Mohren (Marak kalaminisu oder Seedent) fültettere vor der Tyranaei des Khalifen Abn al Melek ben Meriwan nach Ceylon. Bei Ankunft der Portugiesen fand sich in Colombo ein Stein, der, gleich dem in Meltapore, den Eindruck des Knies von St. Thomas 3) zeigte. Aelmileh dem

\*) Die Jeziden, die den aiten Propheten Adhi verehren, beten zur Sonne oder Dschems (Alusworth) und bewahren das Emblem des Pfaues in ihren Kirchen. Nach Mohsan leiten die Jeziden Ihre Religion auf Huschenk (den Pischdadier oder Altgläubigen) zurück. Die chinesische Bezeichnung Hoschang für buddhistische Priester kommt (nach Itémusat) von Khotau. Inuerhalb des von einem Schlangenleib gebildeten Stabes an der Benedictiner-Abtel Göttweig (XI. Jahrhdt.) finden sich zwei pfauenartige Vögel (s. Lind). Ihr Symbol des Pfaues, dessen Federu den Tbron Delhis schmückten, kehrt bei den Thomaschristen wieder. Lyonel erklärt Alexander die Sitte der Pfauengelübde (the nature of the avowls), als die Gäste über den von Porus erschossenen Pfau Gelübde aussprechen (nach the romaunce of Alexander). Aus der (von den Goud getragenen) Pfauenfeder in der nächtlichen Erseheinung des Yadava Rajah worde seine künftige Herrsebsft prophezeit (s. Hall). Von Togel in Malabar (sikhin im Sauscrit) ging Toki-im (Pfane) in's Hebrälsche über. Die Khond binden das Meriah-Opfer für Tada-Pennah (Gott der Erde) oder Mauek Goro (der rothe Gott) an einen Pfahl, auf dem das Bild eines Elephanten oder eines Pfanes gesetzt wird. Der Pfan bildet das Wappen des Königs von Birma, des Herrn des weissen Elephanten. Der Armenier Thomas Cana oder Mar Thomas haudelte mit dem Königreiche Cranganor, und von seiner legitlmen Gattin im nördlichen Hause stammten die Edlen der eingeborenen Christen, von selner Skiavin im südlichen die verachteten Nachkommen jener (s. La Croze). Nach ihrer Unsbhängigkeit erwählten die indischen Christen den Bailarte betitelten König bis zur Herrschaft des heidnischen Königs von Diamper, Als der hellige Thomas (Bischof von Amida) von der Verfolgung fortgenommen war, wurde Nomms zum Bischof erboben. Das Schisma der Synode von Amida wurde 1058 p. d. verhandelt. Mar Abraham (um des plus fameux Nestoriens de l'Antiquité) lless sich als Abt von Hormisdas begraben in Augamale. Als "ci apostol Santo Thome" nach Conlan kam, amaneció un die en la mar un muy graude tronco de arbol, den Niemand fortbringen konnte, bis lim Thomas mit seinem Gürtel (wie die römische Jungfran das Schiff) bewegte, trotz seines durch

Bastian, Reise V.

eevlonischen wurde vom Jäger Boon ein Fusstapfen in Siam gefunden. In der Pistis Sophia der Gnostiker berichtet der Heiland der Jungfrau Maria, dass er den Geist Kalapataraoth, als Schützer des von Jeu, dem ersten Mensehen oder Adam, eingedrückten Fusstapfens (skemmut) ernannt und ihm Jeu's Bücher übergeben hat, die Enoch im Paradiese geschrieben. Buddha übergab Ceylon dem Schutze Sakko's bis zur Ankunft Wijaya's Als der auf dem Berge der Bharanda-Vögel zurückgelassene Bhimasena sich auf den Rath des Papageies in's Meer stürzt. wird er von dem ihn verschlingenden Fisch an der Küste Cevlons ansgespieen. Von dieser Insel schreibt man nns vill edler Dinge in den alten Historien, wie sy Alexander Magno geholffen habe, sagt Behaim von Tapropana, Als Ameida (1505) an die Küste Ceylons geworfen wurde, berrschte König Dharma Packramabahn in Cotta, während die Malabaren den Norden und die Veddah den Nordosten des Laudes bewohnten. Von der Zeit an (bemerkt ein einheimischer Historiker) begannen die Frauen der Vornehmen in Cotta und auch die Frauen niederer Kasten, wie der der Barbiere, Fischer, der Humaiyas und Challias, sich für portugiesisches Gold zum Christenthum zu bekehren und mit den Portngiesen zu leben, während die buddhistischen Priester sich in die Wälder von Silawak nud Candy zurückzogen. Rajah Singa, als König von Ceylon, war ein Brahmane (+ 1592). Kanapo Bandawra, . ls Don Juan getauft, bestieg den Thron Cevlons als Wimala Dharma 1592. König Singha

Bibsongeo ausgemergelten Körpers. Spåter zum König Narinaga in Malajor ver trieben, nge er side dut 1 nië Breg zurück. Un genill, que andava esçande vid estar meches paxome pittos en el nuelo; y estre elles uno mayor que todes, que estava sobre una losa; al cual el ecçador hito en un timo cun una fenda, l'evantadores con los otros, tornose en el ayre corepo de hombre. Ací gregoise Nachricki vunte disser Körper al der des heiligen Thomas erhanan, und sein Schiller brachem la losa (cos señalados dos pinadas de hombre) la dis Kirche (est paxones por devisa en cruzes). Als St. Thomas Standa fine liste iverandelar, que que aquel hombre en Susto y Ilamanio Martama. Der recitae Arm des St. Tiemas war mach ausem grekter, hasta que fremen allí de la China en renorsia, de den Arm dieses Sauto abschonieden und in ther Heinants fortillèrem wellten. Dans aber toge existe nucle insure una cun for tel vito (c. Cutairida). von Ceylon, der holländische Hulfe von Batavia (1636) gegen die Portugiesen erbat, schiekte nach Simm\*) für baddhäsitsche Priester, und solehe langten unter Sri Wejnya (1747) nn. Die Lebbes oder (schiftischen) Priester der Mohren in Ceylon predigen im Persischen.

Die in die Verwaltung Singapores einbegriffene Insel Pulo Penang (Tanjong Panagar oder Pulo Ka-Satu des Piraten Rangam) wurde (1782) von dem Könige Onedah seinem Schwiegersobne Capt. Light geschenkt, der sie 1786 Prince of Wales-Island taufte und später der ostindischen Company überliess. Bei dem damaligen Kriege mit Frankreich sollte sie besonders für einen Schutzhafen der von China kommenden Sehiffe dienen, gegen die französisehen Kreuzer von Trincomalay. Die Insel ist von einem Granitrücken durchsetzt, der (nuter kuppeligen Erhebungen) bis zu 2574 Fuss aufsteigt, und auf einer dreieckig auslaufenden Landspitze steht George-town, von Fort Cornwallis besehttzt. Die Bevölkerung besteht ans Malayen, Chinesen, Indiern von der Coromandelktiste (Chuliahs oder Klings oder Telingas), Caffre-Sklaven (die durch die Araber aus Abyssinien gebracht wurden), Siamesen, Burmesen, Bugis, Javanesen, Balinesen, Armenier, Juden, Die Chinesen stehen unter einem Capitan, der der Regierung verantwortlich und von ihr bezahlt ist. Ihre eigenen Verhältnisse sind von den Hänptern der Kongsis oder geheimen Verbindungen geleitet. Im Jahr 1799 widersetzten sie sich den Massregeln der Obrigkeit und mussten mit Gewalt zum Gehorsam gebracht werden. Die Provinz Wellesley, der von Quedah eedirte Ktistenstrich, enthält Sawahs (nasse Reisfelder) unter Alleen von Kokosbäumen, die die Hütten der Malayen beschatten. Am Pyne-Flass leben Chinesen als Fischer und Schiffer. In Bukkalı ist der Sitz der englischen Behörde (in der Nähe des Muda-Flusses). Das Temala oder Zinnland (Tema oder Zinn) des Ptolemäos wird in den Gruben von Perak gesneht.

<sup>\*)</sup> Knox beschreibt die heimliche Niederlage von Geschenken für die Priester, worauf man Steine an die Thüren wirft, um sie zu benachtlektigen, wie bei den Thot-Kathln in Slam. Nach Vertreibung der Fremden hatte Wijsyabahu (1671) für Bücher nach Slam geschickt.

Die Eingeborenen der Halbinsel von Malaeea zeigen verschiedene Vermischungsgrade mit malavischem Blut, haben aber doch manche ihrer charakteristischen Züge bewahrt.\*) Die Malaven nennen die Orang Binna (Mann des Landes) in Johore (Orang-utang oder Mann des Waldes) entweder Orang darat har (wilde Leute des Innern) oder Orang uln (Leute vom oberen Finss). Der Gott Pirman, der die Erde machte, wohnt unsiehthar im Himmel. Die Mittler zwischen ihm und den Mensehen sind die Jin. Wenn Pirman den Jin Bumi ansschiekt, das Leben eines Mannes zu fressen, so fällt dieser in Krankheit und muss einen Povan rufen, der durch Gesänge die Jewaiewa oder Dewadewa anruft. Haben diese den Duft des Weihrauchs empfunden, so reden sie mit dem Geiste des Poyan, der in der von seiner Fran (die den Bambus Gilondang schlägt) unterhaltenen Musik emporsteigt. Können die Dewadewa die heilende Medicin von Pirman erhalten, so theilen sie sie dem Povan mit, sonst ist die Gottheit unerbittlich. Die Tiger sind des Poyan Diener. Jede Baumart hat ihren Jin. Die Flüsse besitzen geistiges Wesen, aber Jin Bhumi durchdringt sie mit seiner Macht. Auch die Berge sind belebt. Nachdem Pirman auf der übersehwemmten Erde die Berge über einander gethürmt hatte, setzte er einen Mann and eine Frau flott auf einen ans Pulai-Holz gefertigten Floss. Als die Sonne aufging und die Bänme sichtbar wurden, waren zwei Kinder (Knabe und Mädehen) aus den Waden der Fran geboren, als die Vorfabren des Stamms der Binna (in Johore). Als sich die Mensehen mehrten, sandte Pirman einen König-Eines Tages hörte man den Lant einer mensehlichen Stimme aus einem Bambn ertönen, und als dieser gespalten wurde, trat

<sup>\*)</sup> The Orang Bound active their name from wilderness, as wemas (in New Zealand), from (in Taidit), formum (in Tonga) and the woully Negroes or Excland), etc. in Canidit, formum (in Tonga) and the woull Negroes or Read and Explanation). Lima (five in Malaye-Polymania) as Orang adas from uta er land (in Polymania). Lima (five in Malaye-Polymania) in Lepalus leitet zein in den Indogermania-tien Sprachen vann Marso-Goldhich Lepalus leitet zein in den Indogermania-tien Sprachen vann Marso-Goldhich Polymania (Indogermania). Polymania (Indogermania) in Lepalus leitet zein in den Indogermania-tien Sprachen vann Marso-Goldhich Polymania (Indogermania). Polymania (Indogermania) in Lepalus leitet zein in den Indogermania (Indogermania). Polymania (Indogermania) in Lepalus Indogermania (Indogermania).

37

Rajah's Benua darans hervor. Wenn sie den Ladang zum Anbau nubar nachen, bringen die Bruna den Jin Banil Opfer (cheuses wie die Mahayen'. Wenn der Reis durch Zauher\*\*) aus den Seinenern versehwindet, menne es die Mahayen Puddie terbang oder Sammigat paddie. Während die Benua den Kamphor sammeln, enthalten sie sich bestimmter Speisern, essen etwas Erde and gebrauchen eine klustliche Sprache, die Bana Kaphor, (Kämphor-Sprache) genanut wird. Die Biduanda Kallang, deren Priester Bono beisst, wohnten früher (mit den Orang Stletzt) auf der Insel Singapore. Von den Benna bewohnen die Mintiras oder Mantras, die von frühen Kämpfen mit den Battas reden, das Bernan-Gebirge. Weiter in lunern finden sieh die Sakni. Uuter den wilden Stämmen der von Samang-Negern, als Eingeborernen, \*\*Sephen bewohnten Habinsel sind die Benna nasissig, die

<sup>9</sup>) Nach den Baltse in Simustra überliese Dehtat Itasi Arl die Rigelemug der von ihm geschänderne Weit seinem der Söhuen Batzas fürur, Serf Defa und Mangana Bulau (die Dehtat Digingang, Dehtat Detera und Dehtat Destonpals, Neben der gehörtenen Schlauge Narz Pathon seht jeden Deut sein Bern und Bern seinem Schlauge Narz Pathon seht jeden Deut sein Bern und Bern sanjang nags und Martna samboan als Schutzgötter, Jedem Mausch begleiten geit dem Misse Genicia, sich de Bogus nud die Staten.

\*\*) Eigenbündlich aussternde Sücke der Sage-Paline werden auf Ambegrus in die Felder gesteckt, ab Bukken oder Mak-Mas, um (durch das Angelmentat) zu überwechen und zu nichtlichen. Auch an Kokonnischkinne werden Rütternach an Bakken in Ambert, her Tochter Nijohlan stochend, die Bernachsunden als Matsan. Krumienbi, her Tochter Nijohlan stochend, die Bernachsunden in dass Unterweitersich Pokole's genutsen, fand dem von Franzienberteinen Siele, in Limubaly and führte dem Ackerbar ein (in Lithüburd).

\*\*\*) The basin of the Ganges and a large portlem of Ultra-India were occupied by tribes akin to the Malaye-Polyaesia before the mouvement of the Arian and Indo-Germanic race into India (Logan). The aboriginal stock cast of the river Kall is Mongel (Smith) in Sepant. The tribes to the north of Muncepeer are descended from the Tatan, the southern ones (the Kookee) from the Malay (Pemberton). The language of the Kol is Gangetic, mosified by Dravitian. The aboriginal tribes in Western India from Goa to Guzerat (Lowon as Kell ele.) retain the name and some of the Institutions of the Kol (among the Southattribes). The first recognizable formation in India and Ultra India was the Dravico-Australia; the Vindyan and Gangetic languages retrain a strong Dravitian elaracter. He God, Khond, Urnon and Mala (Rujmahl) leving all Ill mainly Dravitian, while the Kol-dislets, the Dinal, Bodo and several of the languages around the stalley of Assem are mainly crosses between the Pravision and Ultra-India. The

Jakun wandernd. Die Semang (Quedahs) beissen Bila in Perak, an die Bilu Birmas und der Nicobaren anschliessend. Sie entziehen sich den Blicken Fremder, wie das unsiehtbare Volk in den Goldminen Afrikas (nach Lyon). Nach Ilbst erlandeln die Marokkaner das Gold an der Grenze der Negerbilader, ohne den

esrliest post-dravirian formation of Uitra-India was monosyllable and prepositional, but modified in some instances by the influence of the prior Dravirian. This fermation (the Mon-Ansm) was an extension of the formation of Southern Chins and is consequently ailied to the Lan or Sismese, which originated in Yunsu, The principal remnants of this formation are the Ansm. the Kambojan with adjacent Kha, Chong (prior the Slamese emigration in the Menam basin) etc., the anciently conterminous and closely aliled Mon or Peguan and the Kassia. This formation was distinguished by its prefixed definitives, which are largely preserved in the Munipuri, Naga, Jil and Gangetle languages, including some of the Nepaulese. Its vocables are found in all these languages, but to a remarkable extent in the Kol dialects, proving that the Peguan formation embraced Lower Bengai and a portion of the Vindhyan, although the Dravirian basis was preserved in the isngnages of the latter. The same formation embraced the languages of the Nicohar islands and the Malay peninsular (Simang and Blnua; and st an early period Its spread over the eastern islands from Sumatra to Polynesia, although in some Islands the archsic Dravirian and in other the intermediate African and Malaysu remains as the linguistik basis. The next Ultrs-Indian formstime was the Tibeto-Ultra-Indiau, which is distinguished from the Mon-Anam by its Tibetan or post-positional and inversive character. It embraces the Burmso. the Karen, the Ynma dialects from Kyen to Kuki, the Manipur, Naga, Mikit. Singpho, Mishmis and Abor-Miri. It also spread westwards up the Gangetic basin and luto that of the Sutledge, the Garo, Bodo, Dhimal, the Akko, Changie and other llimslayan languages, as far westwards as the Milchanang and Tibberkad helonging to it, so far as they are not Dravlrish, Tibetan or Arian and so far # they do not preserve remnants of the Mon-Anam formation. The various pre-Arise formations of India and Ultra-India have affected the populations and language of the Indo-Pacific islands (Logan). The first migration from the northern side of the Himalayan is best represented by the Anam, Kambojan, Mon and Lau tribes. At a later period they were intimately connected with the succeeding emigration from Tihet that of the proper Tiheto-Burman tribe (l.ogan), In eras precedling the southern advance of the Semitic family, southern Arabia and the adjacent southern seaboard of Persia may have been occupied by tribes and languages connecting the Turanian with the Indian on the one side and the African on the other. In their non-Chinese collocation the Mon-Anam tongueaccord with the nearest language to the southward, the Malayo-Polynesianalthough on other respects, the latter belong radically to a wholly distinct system (Logan).

Mund zu öffnen. Dem eingeborenen Stamme der Pangan in Pakaa schreibt man in Kemamau krauses Haarzu (nach Newboldt).

Nach den Bennas ist die bewohnte Oberfläche nur die Hant der Erde, ans der die Wasser beim Zerreissen hervorbrachen, Ein Nachen sehwamm auf demselben, bis aus der Dunkelheit Licht entleuchtete. Von dem darin fahrenden Paare (Mann und Weib) gebar die Fran aus den Schenkeln rechts und links eineu-Knaben und ein Mädchen. Gott rief den starken und schönen Batin ans dem Himmel und gab ihm eine Geführtin, mit der er sich in Johore niederliess, während die Eingeborenen in den Ebenen der malavischen Halbinsel durch allmälige Vervollkomminnug von zwei weissen Gebirgsaffen zu stammen meinen. Es kostete den Mintiras mehrere Generationen, die grosse Insel-(Pulo Besar) zn umwandern, bis sie sich ansässig niederliesseu. Der Erste aller Batin und Herrscher war Batin Changei Bisi mit Eisennägeln, der am Gunong Penyarong in Menangkabau lebte und verschiedene Rajahs einsetzte. Desshalb muss bei der Inthronisation eines neuen Rajah stets ein Batin herbeigezogen werden. In seiner Regierung musste der Batin im Walde die Sila-sila oder alten Gebränche zur Richtschnur nehmen, der Panghulu (in der Balei oder Halle) die geschriebenen Gesetze (Birumdang) und der Rajah (im Palaste oder Astana) die Gerechtigkeit. Wenn die Mintira den Batu-Tre genannten Wishing-Felsen in Klang besuchen, dürfen sie kein Fener mitnehmen, da ein darauf fallender Fnuke ihn verzehren würde. Auf dem Felsen wächst die kraftgebende Wunderblume Chinkwi, die nur von Frauen gesammelt werden kann. Wer sie besitzt, wird unwiderstehliche Anziehung auf das andere Geschlecht ausüben. Man mass sie heimlich von der Frau, mit der man schläft, stehlen, und dafür einen Silberring auf ihren Finger steeken. Wenn der Mintira von einem zum Anbau\*) geeigneten Platze geträumt

a) Tresma Wati, von Guru zu seinem Willen gezeungen, verschied in seinen Armen, und als ihre Leiche im Walde Kentring Kendayana bel Mendang Kanulian berraben wurde, da entsprang ein Kokosuusbaum dem Kopfe, Banaumblätter sehosena aus den Händen berver, Mais aus den Zähnen, und über Allew ser der Kopf Radeu Jaka gelegt. Nagryang Pertanyals, die Gottheit den Nordostens, die

hat, so kaut er Siri und spuckt nach den vier finmelsrichtungen, mu dann, nach vollzogener Anrafung, vorländige einen kleinen Fleck urbar zu machen. Nach einigen Tagen mit Opfergabet zurückkehrend, pflanzt er etwas Gestriphy, um die bissen Geister und Dämone, die im Boden lanern, fortzutreiben (bnang badi tana). Vor dem Pflanzen des Reis wird über parflumirten Pady'eine Zanberformel gesprochen. In Seman wird beim Ackerbanfest neben Thieren und Pflanzen ein Kind geopfert. Koksonilsse wurden and den Pelew-luseln unter Marmeln von Weibeforneln gepflanzt. In Sangie Ujong auf der malayischen Habitasel muss nach altem Branch der Hänqulfig neben der Leiste seines Vorgüngers erwählt sein, deren Begraben desshahl ofl lange hinausgezogen wird, weil sonst seine Würde ungtilig sein wurde. Der Polong genannte Geist, <sup>5</sup>) der gegen Feinde aus under Der Polong genannte Geist, <sup>5</sup>) der gegen Feinde aus

") The Hantu Kummbahan (the spirit of the small pox) by no much streethy the Minitra, that they dout like to mention is name. The Hantu Kamborg hanton the abodes of men to afflict them with pulso in the belly and head. The Pillolaid Fraum toments people who cannot eat the desired food. The Hantu Tingi lives at the upper extremity of every stream. The Hantu Konnan, live in the ground, canning swelling is hands and feet. The Hantu Debrogge relief in caves, drinking the blood of hogs. The Hanta Penyadin (a water-demon with hered of a dog and the mount for an alligater) such blood from the thumb and big toes of mass and death enurses. The Hantu Kayan (wood demon) frequent extra prefer of tree and affilict men with diseases. Some tree are noted for

gesandt werden kann, wird von Malaven in einem Fläsehehen aufbewahrt und allwöchentlich mit Blut genährt, das aus dem verwindeten Finger gezogen ist. Sevyad Arab tödtete (nach den malavischen Annalen) Chaupandan, Rajah von Siam, indem er einen Pfeil in der Richtung seines Wohnortes abschoss. Um durch den Tuyn genaunten Zauber zu zerstören, nimmt der Poyang (nnter den Mintiras) Wachs, das in einer abgelegenen Bienenzelle gesammelt war, und murmelt darüber seine Formeln. Sobald dann ein gunstiger Wind aufgesprungen ist, in der Richtung seines Schlachtouters, und dieses, in welcher Entfernung es auch sei, erblickt werden kann stellt er ein Wassergefäss mit Lichtern vor sich hin, und sobald er das beabsichtigte Bild darin reflectirt sieht, wirft er das Wachs in die Luft seinem Widersacher entgegen, der sieh dann in demselben Augenblick (durch einen Hexenschuss) getroffen tithlt. Krankheit folgt und dann der Tod. wenn er sieh nicht schtttzt durch den Pendinding (Uniwallung) genannten Gegenzauber, der sieben Mal beim Sonnenanfgang and sieben Mal bei Sonnennutergang wiederholt werden muss. Plissit ist bei den Malayen der Geist einer im Kindbett gestorbenen Frau.\*) kreisehend umberfliegend, um zu entmannen oder Abortus zn verursachen. Pemburah ist der wilde Jäger, mit Hunden umherstreifend, wie die Riesen Hamkang und Gargazi; der Hantu Ribut heult im Sturme, der Penangalan ruft in der Besessenheit Blutgier bei den Hexen bervor. Ihr mit Kopf und Eingeweide den Körper verlassender Geist (der nach dem Vollfressen in

the malignity of their demons. The listure Dago bannts graves (in the form of a devr) calling on bypassers. When a person is wounded the listant Part fasters on the wound and suchs the blood. When the listure Saburo (listurer print, welling in lakes and pools or rivers, with a back body), who chastes down men in the forest to drink their blood, passers a hut (with his three dops, called Schonn or Blackmouth), a great note list sime to frighten list and the children are caught up and hold tightly by the elder people (Logan). Hong, used in the inscreasing of the Malays and also 13 years 10 ye

<sup>\*)</sup> Da die in der Geburt Gestorbenen (Civaplpliti) als Teufel einfubren und schadeten, so liessen die Mexicauer die Kinder am Tage ihrer Herabkunft auf die Erde nicht ausgeben. Mit dem Mangi oder Oberhaupt der Wakirima werden alle Knabeu gleichzeitig errogen (wie in Indien).

Essig taucht, um sich für Wiederverkörperung zu eontrahiren) gleicht dem Che-tehe-gu in Tschantscheng. Durch den Jadi-Jadian-Zauber verwandeln sich die Malayen in Tiger.

Nach Vertreibung des Rajah mit Fangzähnen sandten die vier Mantiris von Quedah nach Siam, und der Kalahom kam gerade in Zeit, um die Besitznahme des Laudes durch den (von einem See östlich von Pegn ansgezogenem) Kalana Hetani zu bindern, dessen Truppen allerdings, als mit sehwarzen Figuren tättowirt, nnverwnudbar waren, aber durch die Httlfe der Girgassi-Häuptlinge besiegt wurden (nach den Quedah-Annalen). Der älteste Sohn des Rajah Podisat, dessen Vater Merong Mahawanso (der mit der Reise des Prinzen nach China beauftragte Gesandte) die Stadt Kedah unter den Girgasi gegründet hatte, wurde durch Phra Chi Sam nach dem Lande Siam Langehang geführt. In dem malavischen Reiche von Quedah und Perak ward Zinngeld gefinden mit dem Emblem einer Schlange. Auf den Arrakanesischen Mitnzen sind die Inschriften im Nagari (s. Marsden). Die Münzen von Tavov und Mergui zeigen ein vierfüssiges Thier. Als Sheikh Abdullah aus Bagdad den Islam (1501) in Onedah einführte, wurden alle Götzen der Bewohner (die Buddha, Siva und andere Gottheiten verehrt hatten) umgestürzt und der Name des Rajah aus Phra Ong Mahawansa in Sultan Mutzufulshah umgewandelt. Der Solm des Rajah von Quedah, der sieh in Siam Langehang niederliess, erzwang Unterwerfung. Der früher Shahri Nawi genannte Bojannya, König von Siam, dem alle Fürsten bawa aughin (unter dem Winde) unterwürfig waren, sandte seinen Feldherrn Awi Tsehakker gegen den König von Malacea, der Tribut versagte, Am Flusse Pahang landend, zogen die Siamesen überland nach Malacca, wurden aber zurückgetrieben. Später griff Awi Ditschu, der siamesische General, zur See Sultan Malathar (Muzaffer) Shah von Malacea au, der auf allen Bänmen Lichter anzünden liess und die Siamesen, die sie bei Nacht für bewaffnete Böte bielten, flohen in Eile, nachdem sie einen Brunnen bei Batu Pahat gegraben, und wurden von der fejudlichen Flotte bis Singapore verfolgt. Sultan Mansur Shah besiegte Maha Rajah Dewa Sura bei Jaramkwoi (Kwoi, Kwoi oder bedächtig, bedächtig im SiaQuedah, 43

mesiehen). Nach den durch Phra-Phutti-Mon-Thujan herbeigefithrten Cevlonesen (die einen heiligen Pipul nach Ligor brachten), litten die von Nai-Kong-Sang-Cham Geführten Sehiffbruch, wnrden aber von Rajah Thammasokorat (der eine Colonie ans Awady gebracht) aufgenommen. Als Sinriha Rajah, Bruder des Hongsa (Königs von Awady) zur Errichtung eines Chetya nach Ligor kam, fand er dort schon diese Einwanderer\*) ans Langka vor. Als Thao Uthong (von Siam) Ligor angriff, erkannte Thammasokha seine Oberherrlichkeit an. Rajah Chulan, dessen Siamesen \*\*) am Flusse Panggil ("rufet sie" erklärt) von den Kling unter Rajah Suren besjegt wurden, residirte in dem Glang Kui (Khlang Khiao oder Platz der Smaragden im Siamesichen) genaunten Schloss aus schwarzem Stein. Dem Rajah Besurjang oder Bisigong in Quedah waren seine Fangzähne hervorgekommen, als er grune Blätter gegessen. Nachdem er die Tochter eines malavischen Rajahs geheirathet, begann er Geltiste für Menschenherzen und Blut zu fühlen, da er es zufällig durch Verwundung seines Fingers gekostet. Seine Königin erhielt ein (wie die Dewatta oder Kinder Indra's) auf einer Wasserschaumblase herbeisehwimmendes Kind, Als Rajah Marong Mahawanso eine Gesaudtschaft an den Rajah von Awak (Ava), in dem an die Kalang grenzenden Lande geschiekt, erhielt er als Gegengeschenk eine Vase (nach den Annalen Quedahs). Sri Mahawangso von Quedah schiekte seinem Neffen, dem Könige von

<sup>\*)</sup> Die krandsarigen Samung gelten als die Eingeborener der Habbinet, während die Spreche der zwergaringen Montze mit maktylende Worbere der zwergaringen Montze mit maktylende Worbere der zwergaringen werden der Habbinet germen Coardere den miedel ist. Als die stiefsbereidsten Noger der Habbinet germen Coardere den Ergatum der Jara in Querdel, darf der almeistenden German mit einem Coardere der wertigen in Perak. Die Mawas in Naumg einde mekter Wilde, die vor den Rinche verweigung in Perak. Die Mawas in Naumg einde mehrte Wilde, die vor den Rinche Grontingten. From Liger to Scnikk, the Peninnate is inhalited by Sinnase, occuping from the north, following the mountains, settlird there, before they founded Avultis.

<sup>\*\*\*)</sup> The digrat of Samore law, called het Para Ayakan, at Mergul (Mri) was compiled by order of Para Si Ma, pinner of the royal line of Sam (Mri) and was given to Chow Paraya Incha Wongas, who commanded the Samore at their instants on Clemaserin. Die Statement cellsten die Kutz Termaserina (Samore cellsten die Kutz Termaserina) and Ara, in XIV, Jahrhdt, wurde Patual von Chau Sri Banges, Sohn des slamesischen Kutzungeren (Samore).

Siam goldene und silberne Blumen, um damit zu spielen (s. Low). Die vier Stämme der Smugie-Ujong, Rumbowe, Johole oder Johore und Soimenouti wellen auf der Habbinsel mach der Grithalung Malaceas ihre malayische Bevülkerung direct aus Menangkabow erhalten haben, und dortige Ortsamane finden sich unter den Rumbowe (nach Newbold). Auf Sunutra\*) gilt den Malayen als ältester Sitz Menangkabow, wo östlich die malayisch redenden Korinschi das Gebirge bewohnen. Als die Battas sich von Tobah nach Mandaheling und Pertible verbreiteten, wollen sie, ausser malayischen Wilden, Backsteirnzinen gefunden haben.

Der Sultan von Menangkubow, der sich in dem Briefe an den Sultan von Moeo-Moeo als einziger Eigenthümer der Champakablume blauer (statt gelber) Farbe rühmt, besitzt ein Schwert mit 190 Scharten, die es im Kampfe mit dem Erzbisee

<sup>9)</sup> The distinct character of the mammalian forms existing in the countries lying on the Great Asiatic Bank, show that Borneo, Java and Sumatra, were attached to the continent of Asia by nusubmerged ranges at a period long subsequent to the separation of Australia, which would imply, that the curved band, that passes from Formosa through the Philippines, the Moluccas, Java and Sumatra, is the most recent line of volcanic action (Windsor Earle). Die südafrikanischen Rapräsentanten der anstralischen Flora in bestimmt ausgesprocheuer Weise Im Südwest wiederfindend, glaubt Hookar, dass geologische Forschungen eine frühere Verhindung des Sjidost von Australlen mit dem südlichen Continente Afrikas nachwelsen würden. All the Islands which are not included in the submarine plateaus (or Banks of Soundings) of the Asialic Plateau (extending from the south-eastern extremity of the continent towards Australia) and the Australian Plateaus (with a similar bottom of clayer mud, mixed with sand and shells and with the same tendency to coral reefs and other irregularities near the line. where the plateau disappears in the depths of the ocean), are of volcanic origin (with volcanoes in a state of activity on most of the larger islands), the seas which bound them being unfathomable by the ordinary apparatus (on account of the depth of the ocean and the strenght of the currents) s. Windsor Earle, Nach Camoens hat das Meer Malacca von Sumatra getrennt, Linschoten war (1583) zwelfelhaft, ob Java elne Insel oder Festland sei. Von de Barros wurde Java für eine Doppelinsel erklärt in Folge des Sunda und Java scheldenden Flusses Chiamo oder Chenan. The Polynesian islands were separated from one another or from the Asiatle Continent. Both, Dana and Ilale notice evidences of a gradual subsistence of the land even in the historic period, the rulns of temples on Banabe for instance, being found partly submerged by the sea (Brace),

Sri-Katti-muni (Shakiamuni) empfing. Als Gott Himmel und Erde, Sonne und Mond machte, hatte (uoch ehe böse Geister\*) gesehaffen waren) Sultan Paggar-Allum seinen Wohnsitz in den Wolken, erhielt aber von Gott, als die Welt bewohnbar geworden, den der Menschensprache kundigen Vogel Haeinet, der auf die Erde gesandt auf der fruchtbaren Insel Sancapor (zwischen Palimbang und Jambih) weilte, und dies wurde der Mittelpunkt des Reiches von Menangkabow. Die höheren Wesen, die sieh sichtbar oder unsichtbar machen können, heissen Orang galu (dünne oder unfassbare Menschen) und werden, wenn im Besondern augeredet, als Malaykat oder Jinn (gute oder böse Geister) bezeichnet. Das Wort Malave ist, wie Marsden bemerkt, fast mit Moslemin identisch geworden, so dass der der Beschue idung Unterworfene zu einem Malayen gemacht wird. An der Küste wird meistens auf den Koran gesehworen, aber im Innern bedieut man sieh alter Reliquien, die (aus rostigen Waffen, Geräthe u. s. w. bestehend) in den Hänsern verwahrt werden. in Rejaug "Pesakko," in Passummah "Saetean" genannt. Trotz ihrer Unabhängigkeit zeigen die Battas grosse Furcht und Ehrerbietung gegen den Sultau von Menaugkabow, und sie unterwerfen sich stets dem, was seine Boten anordnen, da eine Beleidigung derselben ein Fehlschlagen der nächsten Reisernte und ein Sterben unter den Büffelheerden zur Folge haben würde. Die Priester der Battas tättowiren sieh mit den Figuren von Thieren und Vögeln und essen bei der Ceremonie Büffelfleisch. Nach Pinto verehrte der König der Battas einen Kuhkopf und sehwor bei seinem Gott Quiay Hoeombinor, der Jedem Gerechtigkeit ausmesse. Den Batoi gehörte (bei Prolom'ios) de Landschaft im Osten der Brahmanen (mit der Stadt Braehme) bis zur Küste. Die heiligen Bücher der Batta heissen Pustaka (auf Bast geschrieben, von Magik und Astrologie handelnd), wurden aber

<sup>9)</sup> De goede geesten hebben 'vermogen over de booren, hunne hulp wordt don Ingeroepen. Da ea sher nicht bekannt ist, welcher der R\u00fcsen das jedeemalize Uebel gethan hat, so beschw\u00fcsen der Der oder Derfpriester seinen berstenden. D\u00e4mon oder Rela, der flum das N\u00f6tskig mittlefte (Nievenhalber) anf den Nyas.

meistens bei dem Einfall der Mohamedaner unter Tuanku Rau zerstört. Die Nyas wurde von den Battas colonisirt. Die Betuah iu Sumatra sind heilig und unverletzlich. In der Mitte der Dörfer (Campong) auf Sumatra findet sieh die Halle (Bali). Die Battas lieben es, ein Stück Fleiseh von einem Verbrecher zu essen, indem sie dadurch gegen den Begu oder Dämon, der in ihm incarnirt war, gesiehert sind. Als bei der Leichenverbrennung seiner Tochter der König von Siam ein Stück rohes Fleisch unversehrt sah, glaubte er un Vergiftung und liess erst die Dienerinnen, dann die Frauen der Edlen (wenn die Qualen kein Geständniss erzwangen oder das Gehen auf glühenden Kohlen verletzte) hinriehten (Strnys) 1650. Wer an Krankheit stirbt,\*) ist (nach den Battas) vom Begn gefressen, wer aber durch plötzlichen Unfall umkommt, steigt mit dem Dondi aufwärts und lebt als Sumangot auf der Bergesspitze (im Geist des Opum Djallak Maribua Lubu Raja). Wenn der Begu Tiimpollon Fieber erzeugt, so wird an dem Nabel des Kranken ein Stück Holz gebunden und neben ihn ein Bananenstamm gelegt, der dann in den Fluss zu werfen ist. Der Krankheiten sendende Begu fliegt durch die Luft, aber der Dämon der Zwietracht kriecht durch die Dörfer. In Folge einer Pest segelte Empoe Diamatka, (Ampu-Jatmika), Sohn des Kaufmanns Mangkun-bumi oder Soedagar Mangkoe Boemi (im Lande der Kling oder Coromandelktiste) nach dem Lande duftender Erde und gründete (auf Borneo) Nagara-Dipa oder Bandjermassing, wo sein Sohn Lemboe Mangkoerat sieh mit einer Prinzessin aus dem Hause Madianahit vermählte, (XII. Jahrhdt.). Nach Crawford leiten sieh die Malayen auf Borneo ebenso wie die der Halbinsel von Menangkarbo her. Nur

<sup>9)</sup> The Battas place wooden figures with large graitals (Lings and You) for tourists, where the coffine (after the faultice bring sentificed) in opened again that the deseased may see the sun the last time. Das Fest wird von den me Todestage gesisten Reis gelahlen. Nach sechs Jahren Arbrit wird die Arabri in siehenten als beilig freigessetzt in Indies. Die Tomansier stellten kondoche Hillern auf die Grüber ihrer Versenadien (Freino), Wirft zur Zeit der sieher Hennercht (im Solukhurner-Gin) ein Kranker einem seharfus Schalten (im Monder-kein), vo hat mas Hoffung unr trien-mung (s. Rochbelr).

Balei. 47

die Dayak bei Banjermassing besitzen Sehrift. In Borneo\*) wurde der Reis eingeführt durch einen Dayak, der auf einem Baum zu den Plejaden hinaufgeklettert, dort mit Körnern gespeist wurde, die er für Maden hielt (St. John). Als die Kithratlah-Indianer in British-Columbia die ankommenden Europäer Reis kochen sahen, flüsterten sie (nach Mayne) Aksehahn, Akschahn (Maden, Maden). Im Moorunde-District auf Australien heisst der Reis Ilili oder Maden (nach Evre). Der Kamiak genannte Dämon hält bei den Dayak das Kind im Mutterleibe zurück, bis ihm ein Opfer auf das Balei (Platform aus Bambus) hingelegt oder in den Bäumen aufgehangen ist. Die Neugeborenen werden von dem bösen Geist Kloa erlanert, der sie am Nacken packt und entstellt, oder Missgeburten (Pehingen) bewirkt. Die Dayak beten zu dem Schöpfer (Devata oder Devatta) als ihrem Erhalter. Von den Vögeln werden besonders weisse verehrt, um aus Stimme und Flug Augurien zu ziehen. Während der Wehen wird ein Zauberer (Balian) berufen, der den Gindang schlägt und dazu singt, bis die Geburt vollendet ist. Die Idaan glauben, dass man um in das Paradies zu gelangen, eine aus einem langen Banmstamm gebildete Brücke passiren müsse, und dass dies ohne die Hülfe eines geschlachteten Sklaven unmöglich sein würde. Im Norden verlegt man das Paradies zuweilen auf den Gipfel des Kini Palu und glaubt es durch einen fenrigen Unnd bewacht, der sich aller Jungfrauen bemächtigt (s. Leyden). Die Kayan in Borneo erhöhen die Stein-Cairn durch Zufügungen. Die Mädehen\*\*) werden von den Elibogen



<sup>\*)</sup> The aborigines of Borneo (Brani or courageous) or Pulo Kalamantan (Bruni) still exist in the interior (Hunt). Pontianak (in Borneo) takes its name from a witch, who had the power of emasculating all males by the force of her jaws.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) On males arriving at the age of paherty or hefore mariner, the Kayan practice the Unung passing a round pin through the gland, so that it projects about a quarter of an inch on both sides (Burns). (Den australlichem Knuben stin, nach deur on Frause enterfertem Aufretalt in Walder, ein Zahu surgerogen.) Anders dagsgen in Yeratus: Pinestos en rengla se hazina sendos aggieres un in sainathous wifile al notation per el indo y berechts presexua itsed ha mass

bis zu den Fingern, and von den Lenden zu den Knieen, swie und den Finsen tittowirt. Bei den Yneatanesen galt das Tittowiren als Probe des Schmerzertragens (Landa). Als dem neunjährigen Sinfördi zur Probe des Muthes der Arm ganz gesehunden war, sagte er: "Das ist für einen Welsung eine kleine Wunde" (s. Weinhold). In Sudamerika werden auch die Mädehen gequält. Nachdem der Kniej von Tobah, das Batta-Land, (Pulo Pereha oder Insel des Gammi-Baumes) das Land unter seiner Söhne vertheilt hatte, machte die zunehmende Hervälkerung (1140 p. d.) Auswanderungen nach Silanton, Siepierok, Ankola nad Nord-Mandaheling nöthig, bis (XVI. Jahrhd.) Krieg unter den Hänptlüngen augestiftet wurde dareit den bösen Geist Bega Vanalain, der im Lande umberging und zum Cannibalisuns verührter. Nach Barbosa wurden Menschen ") gegessen auf

eantidad de hilo que podian, quedando así todos asídos y ensartados, tambien untavan con la sangre de todas estas partes al demonio (Landa).

<sup>\*)</sup> At the erection of the largest house among the Milianaus in Borneo a deep hole was dug to receive the first post, which was then suspended over it. A slave girl was placed in the excavation, and at a signal the lashings were cut and the enormous timber descended, crushing the girl to death. When the chlef of the Quop-Dayaks was about to erect a flagstaff near bis house, the excavation was made and the timber secured, but a chicken only was thrown in to be crushed by the descending flagstaff (Spencer St. John). Die Normanneu opferten litrem Gott Thur (deo suo Thur) Meuschenblut (841 p. d.), Cujus cruote libaminis unaulmiter potati, vento flante secundo. Vermandensem aggrediuntur portum (s. Kruse), Bei Neustadt am Hessler ruft oft die Lahn in dumpfem, hobiem Tone; "Ich will einen Menschen haben, einen Menschen will ich haben" (Wolf). Wenn die Lahn (bei Giessen) ruft, so ertrinkt Jemand. Strudel und Wasserfäile, weil durch ein hobes Weseu erregt, gaiten den Germanen (nach Tacitus) besonders heilig. Dem Mercur opferten die Germanen Meuschen (nich Tacitus). Nach Procop schlachteten die Thuliten In Scandinavieu unanfhörlich alierlei Opfer, besonders Todtenopfer, und brachten die ersten Kriegsgefangenen dem Ares dar. Der deutsche Hänptling Iwar liess sich (wie die Carthager au den phllaenischen Altären) an der Landesgrenze begraben, wo Einfäile am meisten zu fürchten waren, und König Haraid fiel dort (1066 p. d.). Nach Thietmar von Merseburg wurden zu Lelre in Seiand alle nenn Jahre 99 Menschen, Pferde und liähne geopfert. Nach Adam von Bremen wurden alle neun Jahre in Upsala Menschen und Thlere geopfert. Caecina sah an den Bänmen der Teutoburger Schlacht Pferdekopfe befestigt.

Selebes, wohin der König der Molukken verurtheilte Verbreeher zu schieken pflegte. Nach Abu Zayd erlaubte das chinesiche Gesetz Menschenfleisch als Esswaare auf den Märkten zu verkaufen. Als Mara Silu, weil er von den früher aus den Fischernetzen herausgeworfenen Biche de Mcr (Kalang-Kalaug) gegessen, von seinem Bruder Marah Chaka vertrieben war, flüchtete er zu dem Berge Sangkung, deu er, eine dort durch seinen Hund gefundene Rieseu-Ameise (Semadra) essend, Sumatra (Samadra) naunte. Durch die Ankunft eines arabischen Fakirs wurde er zum Lesen des Koran angeleitet. Als die Bewohner von Perlae vor ihren Feinden uach Samadra gefloheu, wurde die Stadt Pasei gebaut. Die Lampung in Sumatra haben ihr eigenes Alphabet. Pasamman (in Sumatra) wird von zwei Rajahs (dem von Sabluau und dem von Canallih) beherrscht, die Ansprüche auf uralte Abstammung machen. Der Eine derselben bewahrt als Reliquie (Pesakko) die Rinde eines Baumes, worin seine Vorfahren gewiegt wurden, als man noch keine Bildung kannte und in den Wäldern lebte. Der Audere besitzt eines bochverehrten Ahnen Bart, so busehig, dass ein grosser Vogel darin, wie in den Zweigen eines Baumes, sein Nest baut (Marsdeu). Sultan Juhau Shah, der von Windwärts kam, bekehrte Acheen\*) zum Islam, die Toehter Balachari's heirathend (XIV. Jahrhdt.). Das malavische Königreich Brune (auf Borneo) war (XIV. Jahrhdt.) dem Kaiser von Madjapahit unterworfen. Unter Sultan Salleh Udin maehte sich Achin von Pedir unabhängig (1521). Albuquerque war von den kriegenden Partheien um Hülfe augegangen worden. Die Achinesen und Pedinesen wur-

Bastian, Reise V.

<sup>\*)</sup> The kingdom of Achem is searrely known, became being out of the route of travellers, I is one of the richset countries in Ania. It is to this people, that the orientals attribute the invention of grapowder. The secret passed to the Poponana and then to the Chinese (Finiterion). Segun la commu tradicion de les 46 Anny 1 de is nacion barmana, in polivora se inventó en el reyno de Atam, de donde pasó immediatemente é China su no para fieste de piévora y no para tirar con escopetas, fusiles, canones y montreos, pues el uso de estas armas le has aprendich so orientaides de los europees (Herva). Eine Zeit lang wurde der Thom Achims uner durch alte Jungfern ans Königlichem Geschiecht besetzt, von denne sich errarenta liese, dass éco hone Kinder sterien würden.

den von Schech Abdullah Arief und Schech Jumal Alam zum Islam bekehrt. Sequeira, der in Pedir gelandet (1509), begab sich dann nach Achin. Nach den Annalen Achins wurde (1607) Sultan Mansurshah, der Rajah von Perak, zum König Achins erhoben. König Polong kanı von Champa uach Achin. Die französische Gesandschaft Beaulieu's an den König von Achin (um an dem Pfefferhandel Theil zu nehmen) schlug fehl (1621). Nach seinem Angriff auf Malaeca (1615) hatte der König (1618) Quedah erobert. Patani, von Alfons de Susa zerstört (1527), wurde von Raiah Api Siams (1603) erobert. Bei Audienzen richtet der König in Achin sein Wort durch eine Frau an einen Enunchen, der sie dem Cojooran Gondong geuannten Beamten zur Verkündigung mittheilt. Wie die Battas auf Sumatra pflegen die Binderwurs genannten Ghonds am Nerbudda die Kranken und Alten zu tödten, um sie zu verspeisen (Coleman). Nach Scott glauben die Kukis\*) durch das Essen ihrer Verwandten die Transmigration in niedrigere Thierklassen zu verhindern. Herodot erzählt das Essen der Alten als Sitte der Padäer. Von den kleineren Inseln (am Cap Tringanu) waren die Sindai genannten (die ein Heiligthum besassen) von Menseheufressern (Anthropophagen)\*\*) bewohnt (nach Ptolomäos). Auf der Menschenfresser-Insel im Hafen Batavias finden sieh Ueberbleibsel der von den Ränbern Dajah und Lampunj errichteten Festungswerke. Den Bewohnern der Insel Floris wurde vorgeworfen, dass der Sohn den Vater nach dem Tode zum Verspeisen verkaufe. Von den Wenden wird gesagt, dass sie vorgezogen, ihre Eltern zu essen, statt sie den Würmern zu überlassen (s. Grimm). Gleiebe Antworten gabeu stidamerikanische Indianer den Missionären. Die Irländer assen die Leiehen ihrer Verwandten (nach Strabo).

b) Lunkta, der eigeus Name der Kukls, meint nackt. Die Nagas nennen sich selbst Kwapht. Die Europier heissen Malayu daugan gigth putih (Malayen mit weissen Zähnen) bei den Battas (Anderson).

<sup>\*\*)</sup> According to Vertomanus, the inhabitants of the island of Gyava sold their old parents and sick relations to the Anthropophags, saying to the merhants (who reproached then): "O. Persians, no sacrifice con redeeme your sames, in that you give so fayre fleslie to the woormes to be cateu" (e. Haklinyt).

der verbreiteten Rasse der Niasser gehören die Bewohner von Pageh, Endano, Andamanen, Nikobaren, ein Theil der Madagesen. Die Batuer wollen von den Niassern stammen, die sieh von den Pageh herleiten. Die Passumaher in Sumatra werden auf die Javanen aus Madjapahit in Palembang zurückgeführt. Die Tjumbaeer (der Insel Tjumba) zerfallen in die Stämme Lampaia und Manguaa (s. Junghuhn). Das von dem malavisch redenden Stamme der Korinelii auf Sumatra gebrauchte Alphabet ist (nach Crawford) wahrscheinlich dasjenige, das die Malayen vor Annahme des Arabisehen in Benutzung hatten. Die Rawa auf Sumatra besitzen die Kunst phonetischer Sehrift (Crawford). Jambulos (bei Diodor) lässt die indischen Insulaner sehreiben avoder жито (wie noch später). Den Buchstaben des einheimischen Alphabets\*) auf den Maldiven sind (nach Prinseps) die neun Zahlzeichen der Araber beigefügt, mit einem Strich oben, um sie von den Ziffern zu unterscheiden. Wathen glaubte auch die Alphabete von Marwar, Sind, Multan in ihrer eursiven Form meistens auf Ziffern oder deren Bruehtheile zurückführen zu können. Bellerophon führte σηματα λόγων statt eines Briefes. Die Sumatrenser spreehen stets mit Scheu vom Tiger und zaudern seinen gewöhnlichen Namen (Ariman oder Machang) auszusprechen, indem sie ihn achtungsvoll nenek (Almberr) oder sewa (das freiwilde Thier) nennen, anch setuo (der Alte). Gewisse Bäume, \*\*)

<sup>9)</sup> L'abécidaire cambogine s'appelle robine-see, c'est-à-dire l'art on seines perraques (Maile). Die Pallicotabathe beisent (in Cambodia) Auer satze, was-chen, coast-mul (lettres rondes), die Currisbuchstaben seuer christe oder war-homen. The Malay region in Somanta includes the people, who use the Bajing or Renchong alphabet. For records of events, the Missitze use pieces d'arred on nother down. Some orther have writings of wood inthe west-benchezer,

<sup>\*\*)</sup> Die Boloes an der Klute Serra Lyan (während die Tenlinis in Innerwohnen) verstenen in jedem Dorfe dem Maniperp genannten Bann, als dem Gott Crn. Ein nolcher Bann nieht gewähnlich nahe der Wohnung des Köulgs. Verntchtet er, so übsta aus seinen Wurraln einz zweiter, so dass der Götte seit dem Gollichtniss der Vorfahren am siten Orte beiebt. Bei der Geburt eines Kindes schaeldet man nienn Zweig des Besumes Midey ab und pflanst ilm, dasse waches wie der Baum, dessen Nannen es erhält, Kein Weib gelt über den Plats, wo der Götze Plas sieht, anf dem Rathpitze der Alten. Pere, der Gitte wicher, hat bedeckte Kirchen, die bei Mann betritt. Rerthema (mill grossen der Weiber, hat bedeckte Kirchen, die bei Mann betritt. Rerthema (mill grossen

besonders die jawi-jawi oder Banyan gelten für den Wohnstit oder die Körper der Holsgeister. Wie Marsden bemerkt, bezeichnen die Batta das Göttliche als Daibattah oder Dewata, die Singalesen als Dewyn, die Bindgins (in Borneo) als Dewatta, die Papuas in New-Guinea als Wat, die Pampangos der Philippinen als Divata, als Bathala mei Capal den biebsten Gott der ihre Humalagar oder Ahnen is del Pezzo) verchreuden Tagalen bildend. Dius, Joio, divinns, a deo ortus (Testus). Heilige nad anverwundbare Personen werden (anf Sumatra: als Betnah bezeichnet, ebenso wie Sachen (Marsden). Die Lampung stammen von einem See an den Hitgeln. Auf Gräbern werden von den Samatranesen die Koochen der verzehrten Buffalor-

Zähuen) ist Götze der Sonne. Für den König, der keine Abgaben erhält, wird gearbeitet (Alvaro) 1482. Die Brüder Hun-Batz und Hun-Chowen, die auf Baums geklettert, hei Verlängerung derseiben wicht zurückkehren können, werden in Affen verwandelt (nach dem Popol Vuh). Die Reste des ausgestorbenen Affen (Protopithecus antiquus) in Brasilien gehen den Indianern Anlass zu der Tradition von dem menschenähnlichen Affen Caypore. Die Caphar-Nation des Quiteve (die des Teufel Mosaca verehrt) behauptet. Affeu waren in früherer Zeit Manner und Weiher gewesen, weshalb sie alts Leute genannt werden. Nach Berathung mit Avalokitesvara (Djian rai zūghi vang tchough) nahm Dziamdjang (Mandjnsri) die Form eines Affen an und zeugte mit der in eine Aeffin verwandelten Fee Khsdroma die Bewohner des tihetischen Schneereiehes. Unter den Jinas ist Ahhinandana durch einen Affen repräsentirt. Nasnas (Nessanes) oder Pygmaeen helssen (uach Edrisi) die dem Menschen nächststehenden Affen, als Adem souretlu Div oder menschenähnliche Dämone (im Mircat aliogat). Aus den Resten des untergegangenen Menschengeschlechtes werden Kapi (Κηπος, span, ape) und Κησήν, die in ihrem Könige den weit herühmten Namen Bali bewahren und in späteren Mythen der Griechen als nuckische Cohaloi im Gefolge des Dionysos spielen-Die Unholdin Kapiça war Mutter der Pisatscha (Koholde) oder Kapiçejas. Der nralte Weise Kapila tritt nachher als Eremit anf, am Sitze der Königsstadt. Rama lst Kapiprahhus (Affenherr) oder Kapirathas (der mit Affen fahrende). Agni helsst Kapilas (der Dunkle), Surjas oder Mihiras (der Sonnengott) ist Kapiladjutis. Naradas (Lehrer der Götter und Menschen) wird mit einem Affengesicht dargestellt, als Kapiwaktras. Bhawani, als Kali, ist Kapalini (Schädelträgerin), wie in den Fetischhänsern der Neger. Die alten Priester Ceylons, als Capna, bedienten sich als heiliger Sprache des Ell. Der in L verlanfenden Namensreihe der Sonne (Soi, Hel n. s. w.) geht die R-Reihe der Arler purallel in Ir (Iran's) durch Mihr (Maha-Ir) oder Mithras, Kasyapa, der Indra mit Aditi zengte, war der personificirte Himmel and Casins der Himmelragende-Berg

Köpfe gelegt. Die Seete der (1805) durch Pilger,\*) die in Mekka mit den Wachabiten bekannt geworden, gestifteten Padrees (meistens Malayen aus Menangkabow) hatten ihren Hauptsitz (nachdem die Holländer Bondjol erobert 1852) in Aeheen (1830 aus Mandaheling, die Länder der Battas und Tjumbacer verwilstend). Unter den Lampong, als verwilderten Malayen, sollen Reste einer kraushaarigen Negerrasse gefunden sein. Das Volk der Ulu oder Buln auf Sumatra lebt (wie die Kavan in Borneo. die Dalton Eisen verfertigen lässt) auf Bäumen in den dichten Wäldern und vermeidet Fremde, ungesehen\*\*) die hingelegten Waaren austausehend. Nach Valentyn wohnen die Papuwas in Ceram zwischen den Zweigen\*\*\*) des Waringi-Banmes. Die Orang-kubu unterscheiden sieh von Malayen sowohl, wie von Battas. Die Küste Sumatras wurde (nach Logan) von den Kling-Schiffern als Maleala oder Malaya (Male oder Berg) bezeiehnet. In Aukola meinen einige Häuptlinge aus dem Lande Rum zu stammen. König Sarama Perimaul von Calieut (812) ehrte die als Rumis von Westen gekommenen Araber.

a) Dandragar or Bastiram (a merchant of the Khatri tribe in Bebar) who shained the title of Santa (like the followers of Sinanayran) explaned on the dectrine of an Immaterial supreme heing (Buchanan). Narayami, Rajput of Sassina (near Ghaljure) set up as an incarnation of God and called his followers Suntas or pion. Wie Brahmas und Gangas Midlic vom Acquator, fonden alch Soft als Priester in Fetu (an der afrikanischen Westküste), chemso wie der in Taltit geitlunge Gottenamen in Yordman.

<sup>\*\*)</sup> Arbalich bei den Eingeberrenn der Habbinset, nud anch der Abschen vor unwienn Kisten (gleich den in Cockin herrschenden) musste oft zu Arten des wünnen Händels (wie zwischen Mogrebher und Neger auf der marcennlichen Kruwanenstraus) höhren, wie anch die Negerdespoten nicht angeredte werden öhren. Wenn ein Willis sienen Brahmansen Gaben brängt, so hat er sis son die der diederzeitgen nut sich in die Kruterung begrößender Verehrung zurückwälleben, damit jener sie ehne sich zu beschuntzen anfastumen könne. Die den stummen Händel mit den Weissen traiben wöllen und sich ihnen vierstäußlich anchen könnten, indem man Arbend die Wassern aus ist künst wird mit an nächsten Morgen die aus dem Grunde des Meeres geholten an here Stulle indeze.

<sup>\*\*\*</sup> The savage people among the Alforese (in the interior of Ceram) dwell upon high Warinje and other trees (according to Rumphlus) 1798,

Kunst mit firnissartiger Tinte auf Baumrinde zu sehreiben (wie alte Büteher Tobals zeigen) ist verloren gegangen, und die Batta ritzen jetzt mit Spitzen die glatte Anssenseite des Bambusrohrs. Der Dämon der Zwietraelst (Begu Nassaalin) veranlasste die Ausswaderung 1140 p. d.

Unter den Battas und Nyas werden Krankheiten durch die Begu verursacht (sonst ein Titel weiblicher Hobeiten). Die Bhils verehren besonders Sita Maya oder Shetula, die Göttin der Blattern. Unter König Sanghabodhi durehzog ein Jaxa (rothäugig) das Land, und Leute, die einander begegnend die Augen roth sahen, starben \*) und wurden von dem Jaxa gefressen, bis einer ihn durch Verbrennung eines Bali-Opfers in jedem Dorfe (Ceylons) versöhnte. Die Poggi-Insulaner opfern Schweine oder Geflugel in Krankheitsfällen. Als in Persien ein Halsübel grassirte, baten die Frauen die Mutter Aneud's um Verzeihung (nach Ibn Athir), weil sie an Ancud's Tod nicht gedacht hatten, und in Aegypten (nach Ben Schohmah) die Mutter Haleomi's, weil sie sich nicht erinnert, dass er gestorben sei. Unter dem Reich des Khalifen Cajem wurde in der Wüste ein schwarzes Zelt von Reitern gesehen, in welchem die Franen der Jin den Tod ihres Königs beklagten. In Kumaon besitzen die in Zauberei bewanderten Bogsa, die mitunter die Form von Tigern \*\*) oder anderen wilden

<sup>9)</sup> When pertitence is coming on, the Cephaner practice parapologicum (throwing recomment) and nat-deems (them pulling), paramade-netwern (blief aducting), haddagerya (da day's song), plitt (exorvism). The cremonity performed in time of danger are hoosign-sub-pereas (incustation), devolution (performed in the source of the Ged Deval), Ratayakos-ananyama (in homour of tortiga devil), Kiman-pleama, (in houser of Kumara), metalli-persevens (incustation by cisy). To remove the evils from planets Ball-rereas, pirit-kerns and charaer practiced. In illusers the yaddress (drono privals) perform creenousles for the Demon Binniyan with the atenaggele (magical diagram of an ectogonal garrel After cutting limes over all parts of the body, all points of the pattern start with Cerepers. When the cow is first milked the ceremony kiri etitirus (the offering of the milk) is performed.

<sup>\*\*)</sup> According to an old contract made by their ancestors, the senl of a Pawan passes at death in a tiger (Newbold). Among the Garoa a unadorsexists, which they call transferantion into a tyger, from the person who is afflicted with this maindy walking about like that animal, shunning all societies.

Amulette. 55

Thieren annehmen, die Gewalt, Krankheiten (Ghat) zuzustigen. Die Malayen suchen den bösen Blick\*) durch Talismane abzuwenden. Aehnliche Wirkungen werden in Kumaon oft auch anf leblose Gegenstände bezogen, und dies heisst Bedh Hona (eiu Ziel werden), wenn z. B. ein neues Hans, das durch seine hohe Lage als ein hervorragendes Augenpunkt andere Wohnungen übersehant und diese sehlägt (Bedh luga), so dass darin ausbrechende Krankheiten nur durch Entfernung des Obiectes, von dem der sehädliche Einfluss ausströmt, gehoben werden können, Weil eine Strasse in Ningpho einige Achuliehkeit mit einem Centined hatte, so stellte man auf einer Steinunterlage das Bild eines Hahnes auf, als Centipeden fressend. Zauber, um Liebe zn gewinnen, heissen Pengaseh (bei den Mintiras), sich angenehm zu machen Pimani. Unterwerfnng zu erhalten Passundo. zu demüthigen Chucha, sprachlos zu machen Pomata Lida, Hass zn erregen Pebinehi. \*\*) Die Malaven glanben, dass ein Kris besonderer Form die Bewohner eines Hauses, während sie sieh im Hause befinden, vor Gefahr beschützt, ein anders gestalteter macht den Krieger unbesiegbar. Ein Annlet aus Koran-Versen giebt Unverwundbarkeit. In Kraft ihrer wunderharen Waffen. sowie ihrer Kenntniss der gläcklichen und ungläcklichen Tage

Zeigte sich den Formosanern an Festragen ihr förtt in der Gestalt eines Löwen, Bären oder andern wilden Thieres, so wiederholten sie die Opfer, bis er die Gestalt eines Ochsen, Kalbes oder Lammes annahn.

<sup>\*)</sup> While admiring the beauty of the Jain-temple of Rikaddos (Rikhoubbe, Devn) on Aboe (in Guzzers), Hornes observed the capital of one of the pillars to be of coarse unpolithed black stone and asking about this disfiguration was told by the people, that it had been done intentioually to keep off the veil eye, as in a place like this, where all was beauty it would unevitably fall and beenome besided, if there were no foll.

<sup>26)</sup> Maly seamen whistle for the wind equally with their white brethern ("xuaphah). Before the Malay, (in Pennag and Wellberley) start on a decreateding expedition, coils of rattan rope are placed on a triangle forand with three rice pounders and ties oldest of the company places a cocosant held, filled with borring increase in the centre and taking sprigs of three bushes (the Sellatang, Sabusic and Sambono plants) he walk: opportensity round the coils besting them with the sprigs and matters some gibberlah, dorch magische Schilugeri das Wild zu fangen, wie andersevo die Sound.

können die Panglimas Räuber von keinen Kugeln verletzt werden (Vaughan). Durch die Kebai genannten Fetische machen sich die Malayen hieb- und stiehfest. Durch einen Kris, der eine tödtliche Wunde verursacht hat, gewinnen Furchtsame Muth, oder auch indem sie am Grabe eines todtgeborenen Kindes für einen Tag verbleiben. Ausser Schutz gegen Gefahren und Waffen giebt der Asimat (Talisman) Segnungen dem Hause und Speise-Ueberfluss. Die Singpho, die die Schädel der geopferten Buffel in ihren Häusern aufhängen, richten ihre Verehrung nicht an Pandiwara, der alle Diuge machte, sondern an seine nntergeordueten Gottheiten. Fünf Nat (Madaila, Sumlap, Munu, Niugsyi, Mbung) bewohnen die oberen Regionen, zehn Nat (Palam, Son, Lamum, Cisam, Dingnu, Dingwa, Dingsi, Phikum, Phokhon, Ngga) die Erde und Unterwelt. Jeder dieser Nat hat die Macht, eine besondere Wohlthat zu gewähren, und verlangt für jedesmalige Erfüllung des Wunsches eine neue Opfergabe. Der eine giebt und bewahrt die Kinder, der andere heilt Krankbeiten, ein anderer leitet im Kriege, ein anderer wird beim Fehlschlagen der Ernten und in Hungersnoth angerufen, ein anderer behütet das Land und giebt ihm Gedeihen. Nach dem Tode verbleiben die Seelen guter Menscheu mit ihren Kastengenosseu. Alle müssen nach dem Tode eine aus schmalen Steg gebildete Briteke über ein siedendes Wasser passiren und sind in Gefahr\*) bindurehzubrechen (Bronson). Ning deota oder Ningh-shih, als Gott der Elemente, erhält Schweine und Hühner geopfert, sowie Buffel, deren Schädel die Singpho in ihren Häusern aufhäugen. Die Dayak feiern ihr Leichenfest zur Lobpreisung des Keolomagalian (des Psychagogos), der die Seelen in einem Eisenboote

a) Ein Mann am der Gegend von Wenings (in Bewen) dieute als Mattree and einem Schlift. Auf einer seinen Reisen kam er an einem Getreuppteinden Berge vorüber, darin birte er schreckliches Jammern und Wehkingen und zugleich eine Stimme, die in der Lind vehrie: "Tappier, außemacht! der Hinder von Ketzek hommun": Er merkte seh Tag und Stunde wohl, mad alse r wieder nach Hause kam, erkundigte er sich, wer unterdess gestorben nei? Da serführ er, dass am selben Tag und Stunde, vor er die Schume gehört, ein berüchtigter Wildprechändler in Ketzek gestorben (Wolf). Sonat war die Hölle am Stromboll iscalität für Enzinder.

Payang. 57

sicker durch die Hölle flihrt und im Paradiese absetzt. Bermun-Stämme der Malaven schreiben die Maeht des Payang den unter seinem Befehle stehenden Geistern zu, die in ihn einfahren und ihn begeistern. Die Dämone der Flüsse (hantu rungie), als bösgesinnte, sehlagen mit Krankheit und zehren am Smangat oder dem substanzlosen Körper, worin das Leben des Menschen liegt. Die Dämone der Hügel (hantu gunong) sind friedfertiger Natur. Für Bezauberungen baut der Payang eine kleine Hütte (sawi), wo seine Schüler in Musikbegleitung singen und Weihrauch verdampfen, bis ihr Meister begeistert ist und das Heilmittel für die Krankheit, um welche er befragt ist, anzugeben vermag. Sollte Jemand von einem Flussdämon besessen sein und dadurch in Abzehrung fallen, so hat der Payang die Macht ihn zu exorcisiren (Logan). Als Nala eines Tages mit ungewaschenen Füssen Verchrung darbringt, benutzt der böse Geist\*) Kali die Gelegenheit in ihn einzufahren, um ihn

<sup>\*)</sup> Zij gelooven alleen aan vele geesten, nu eens goede dan eens booze, die en bergen, boomen, stenen, in de zon, in de zee etc. wonen. Deze geesten heeten Dewa. Men roept ze alleen aan wanneer men hunne hulp noodig heeft, i, v, in ziekten en in andere ongelukkige omstandigbeden. Men vindt dus voor jeder bule eenige groote en gladde steenen, die var heilig woorden gebouden, maar waarop men toch evenwel (wie zou het gelooven), zijne natuurlyke behoeften vollbrengt. Nar elk, meer dan prolan gebruik, worden deze huisgoden dadelijk en zorgvuidig gereinigd, erzählt Zollinger von den Orang Dongo (Bergmenschen) in Bima. The Kabesaran or Regalia of every petty state is supposed to be endowed with supernatural powers. The articles of Malay regalia usually consist of a Silasila or book of genealogical descent, or code of laws, a vest or baiu and a few weapons, generally a kris, kleywang or spear. They entertain a high opinion of the supernatural powers of the aboriginal tribes (s. Newbold). Von den Priestern der Alfuren (in Menado) werden die Walliang bei Krankheiten und Gastmählern, die Tonassen bei öffentlichen Arbeiten zu Rathe gezogen. Die Seslen gehen nach dem Tode in Schweine über, die deshalb nicht gegessen werden, Aus der Bewegung eines Schweinberzens wird Glück oder Unglück geweissagt, und auf das Flöten des (euleuartigeu) Vogels Bakeker hat man Acht, Nach Newbold iegten die Malayeu am Musr Gelübde (niyat) bei dem Grabe eines Albino ab, Eiulgen Göttern opfern die Angahnuh Nagas Kühe, anderen Hunde, anderen Hühner und Brauntwein. Unter den Priestern, die von dem ceyjouischen König Walratisea nach dem Festiande Indiene verbannt wurden, fand sich der tief in den Lehren von den Dämonen (Bhuta) bewauderte Sangbamitta (nach dem

im Spiel zu verderben. Nach den Battas hat Guru stetig daranf Bedacht zu nehmen, dass er das Abwerten der Erde.\*) die von den Hörnern Naga Padoha's getragen wird, verhüte, da das Ungeheuer beständig den Konf sehtttelt. Die Hindu lassen die Erde auf den 1000 Köpfen der Sehlange Ananta ruben, in Vishnu's Schlangen-Manifestation. Bei Nonnns ist Aion der Schlangenmann oder Ophion, als alter Greis mit Bart und gekrümntem Rücken (wie die gehückte Alte, als Erdenmutter der Mongolen). Die Erdbeben haben auf den luseln der Samoer ihre zerstörende Kraft verloren, seit Tiitii dem Unterweltgotte Mafuie einen Arm abgedreht hat. Der Titan Ophion berrschte mit seiner Gemahlin Eurynome (Tochter des Okeanos) über den Olymp, und als sie dem Kronos und der Rhea weichen mussten, stürzten sich beide in die Fluthen (Apollod.). Die Bomier gehörten zu den Ophionensern in Actolien. Das Cheribon-Manuserint scheidet das Jahr in vier Theile, von denen jeder durch eine besondere Lagerung des Naga gekennzeichnet ist. In der ersten der drei Abtheilungen (Jista, Sada, Kasar einschliessend) liegt der Kopf des Naga während der Monate dieser Jahreszeit nach Osten und der Sehwanz nach Westen. In den Jahreszeiten Karu, Katuja und Kaphat ist der Kopf nach Norden, der Schwanz nach Westen geriehtet. Im dritten Nagar liegt der Kopf westlich, der Sehwanz östlich, sein Bauch im Norden. Wer in's Feld zicht, muss das Gesicht und den Kopf des Naga vermeiden und so unterlagen beim Buttern des Milchmeeres die Asuren, die den Kopf ergriffen hatten. Der Zeitranm vom ersten bis vierten Monat heisst bei den Papnas die Schlange, von dem

Mahawamob. Den Malayen in Quedah lebrt de Talip genannte Buch, wie nam solche ausdindet, die nuter dem Einfluss böser Grister stehen Mit dem Hantu Kaplelu oder Hantu Kambung genannten Zenber treiben die Minitras bös Geister aus. Kappardin ist Belname Rudra's (Niva's) von der Hantracht (in den Vedas).

a) Ak die Gebtsekaft des Urmenschen nech nicht einstekeit war, beiligten die Phönigter die Erzengnisse der Erze erze zöge Zienzen und brachten ihnen Opfer, als Göster (s. Ensehins). Quand l'arbre de vie etalt decouvert par les diess inférieurs, le expeni Chelen répandit nue grande quantité de poison, que Chiven availe.

zu dieser Zeit hochstehenden Sternbild, indem der erste Monat der Kopf, der zweite der Hals, der dritte der Leib und der vierte der Schweif der Schlange (Munguania) genauut wird. Bei den Khond verlangt Bera Pennu, der Gott der Erde, Blut, damit diese feststehe (Macpherson), wie es die Tyrier vergossen, Als der König der Nat Bommazo, die Welt durchwandernd, die Wohnungen der Nat leer fand, weil sie Buddha zu hören gegangen, besehloss er diesen anzugreifen. In der Nähe von Asoka's Löwen-\* Stupa (bei Sankasi oder Sankasia) fand Fahian einen Tempel der Schlangengötter, wo eine Schlange mit weissen Ohren für die Fruehtbarkeit der Umgebnng geopfert wurde. Bruton beschreibt in Jaggarnath einen Götzen als siebenkönfige Schlange \*\*) (mit Flügeln an den Seiten), die auf einem Wagen umhergeführt wurde (1632). Bei Tavernier beisst der Hauptgötze dort Kesori. Für Regen wird am Hügel der Naga (Coluber Naga) in Samkana gebetet (Cunningham). Beim Naga-putsehe wasehen die Franch ein steinernes Lingambild zwischen zwei Schlangen. Die Yesidi (Yesd oder Gott), die sieh von dem Khalifen Jezid (wie die Drusen vom ägyptischen) herleiten und Gott Bâlâ oder Bâlai (der Höchste) neunen, stellen in dem Tempel (wo neben dem Grab des Scheich Adi ewiges Feuer unterhalten wird) den Banm des Lebens dar (mit der Hacke, wodurch er umgehauen), sowie die Schlange des Paradieses und einen Kamm, weil sieh jeder Yesidi vor seinem Eintritt in das Paradies kämmen muss (wie auf den ehinesichen Bildern von Mahomed's Gefährten Jeder einen Zahnstocher am Gürtel trug). Die ausgespanute Kopfhaut des ju Manibhittis residirenden Seshas (Wasukis oder Anantas), der Fürst der von Kasyapas uud Kadrn\*\*\*;

<sup>\*)</sup> In den Ruinen von Zagan Balgasun (weises Stadt) waren Löwen anagebauen (Lange) 1727. Die vom Senki (Gausibra oder Oberptiester der Mandäer) im Hülte gerufene Sonne kam als Löwe in sein Haus und vernichtete den zehltübeken Narbhar. Ein Priester der Mandäer liess auf sein Gebet die Sonne stilltischen, ibs er seine Gaferanzeiten vollendet,

<sup>\*\*)</sup> Den Kosmos stellte die religiöse Symbolik der Phönizier als kreisförmig gewundene Schlange dar, um anzudenten: mundum ex se ipso all el in se revolvi (Mercolius)

<sup>\*\*\*)</sup> Kadru (braun) sind die drei Tage des Neumoudes vor den Frschelnen

abstammenden Naga, war mit dem diamantenen Kronreif Manidhwipa geschmitekt. Kulikas (mit einem Halbmond) war der Erste der acht Schlangemütrsten, die nuterirdische Nault Blogowati oder Putkari bewohnend, wo der Schlangenfürst Pingalas, als Muni, Werke über Prosodie abfinste. Als Sarparatis oder Nagantakas vertilgt Garnda\*) oder (Garutuna) Garura, Soh des Kasyapa und der Winata (oder Suparna) die Schlangen. In dem der Göttin Naga Tambiran geweihten Tempel auf der Insel Nainatiov (in der Nihe Jafas) in Ceylon wurden tätglich Schlangen on den Pandaram gefüttert. Nachdem Indra Putra mit Hulfe einer Schlange, um die er gebeten, Rajah Goharjin besiegt heirathet er seine Tochler.

Der Schlaugendienst der am Boden wurzelnden Eingeberenen wurde von den nomadischen Zuwanderern bekämpft, die, von Vögeln geleitet, durch diese Hulfe erhielten, wie Sam und Sal durch die zauberische Feder des Simurg. Nach Giovanni Fiorntinn führte der Khan, der von den aus den Bergen Gog und Magog entkommenen Juden abstammenden Tataren eine Feder auf seiner Mütze, zum Andenken au den von den Vögeln geteisteten Dienat, als sie die themeden Tronpeten der Mauer Alexander's zubanten. Herodot erwähnt durch Schlangen veranlasste Auswanderungen im Seythenlande. Die gektreuten Beite des Bildes\*\*) im Tempel des Silwa Samudra auf einer Insel im

der Sichel am vierten. Winata kommt von vinamenti (sich neigen oder bücken). kaçrapa (kaçya oder geistiges Getränk) von kaç (glänzen oder erscheinen).

a) Among the strata of schistose Mica (in the rock of Malt-cotay) one is decayed into a kind of the earth, called Nama, created by Garuda, the bird of Krishna, and used by all the Sri Vaishnawam Brahmans und their followers for their forebeada (Buchanan) heilig wie die gemeinsame Erde in Australien und der rothe Thom notter den Indianero.

<sup>20)</sup> The sonl of Theeri-Dhanus-Thanks, who had died in a fit of passion, entered the body of a serpent and his son (prince Maleinda) having preached to and converted him, he died again and proceeded to the Natcountry. And Madagasar fahren die Seleiu der Hänptlinge in Croscollie, die der Gemeinen in Hunde und Verupfiore.

Cavery laufen (bei Salt) in Schlangenwindungen aus (s. Moore). Nachdem die auf die himmlischen Kaiser (Tien-hoang) folgenden Ti-hoang (irdischen Kaiser, die gleich jenen mit Schlangenleibern gedacht werden), ihre Periode beendet, fahren auf einem von Vögeln gezogenen Wolkenwagen die neun Brüder der Gin-hoang (menschlichen Kaiser) aus der Thalschlucht bervor, um 'über China zu herrschen. Nach den Coorgs lebt die Cobra capella 1000 Jahre. Wenn der Meridian des Lebens passirt ist, nimmt ihr auf drei Fuss verkürzter Körper Silberglanz an bis zum 700. Jahre, dann goldenen bei einem Fuss Länge. und wenn er bis auf Fingerslänge verkürzt ist, fliegt er eines Tages in die Luft empor und sinkt dann an einer Stelle auf der Erde nieder, wo er verschwindet. Kein Auge sieht es, aber der Kanya oder Astrologe weiss es und deutet solche Stellen (Nata oder Flecke) an, die dann beilig gehalten und durch einen Steinkreis markirt werden, weil ihr zufälliges Betreten schwere Krankheit nach sich ziehen würde. Während des unter dem Scorpion stchenden Monates wird dort eine Lampe bei Nacht brennend gehalten und opfert man Kokosnüsse (s. Moegling). Nagariuna, im Felsenkloster Paramalagiri (in Kosala) lebend. (23 p. d.) war (nach Hinenthsang) viele hundert Jahre alt geworden durch Kenntniss der Heilkränter. Um den gleitenden Gang der Götter zu bezeichnen, vergleicht ihn Pherecydes Syrns mit dem der Schlangen, wogegen Homer iene nur leicht mit ihren Vogelfüssen die Erde berühren lässt, wie es auch die Tolteken darstellen. Das bewegungslose Schreiten der Götter bezeichnet Heliodorus als incessus, und bei Ezechiel haben die geflügelten Kngeln unter den Füssen der Cherubim eine gleitende Bewegung. Die Nairuktas (sonst Yaska) erklären Vitra als Wolke, die Aitihasikas als Asnra (Sohn des Twashtri), den Fall des Regens und Mischung des Wassers und des Lichtes bildlich darzustellen, die Hymnen und Brahmanas als'eine Schlange, die durch die Ausdehnung ihres Körpers die Ströme verstopft, bis diese bei ihrer Zerstörung hervorfliessen. Als von Naga bewohnt, biess Ceylon (Nagadipo) Nagadwipa. Bryunt erklärt Euboea als Oub-aia (Schlangeninsel). Als Aufenthalt der Ophiten erhalten Cyprus und Rodhus die Namen Ophiusa. Die Atheuer heissen

bei Ovid Serpentigenae. Auch Strabo bezeichnete das Volk des Schlangengeschlechts (ogroyever) nach Schlangenähnlichkeit. Fohi, der das chinesische Reich ordnete, hatte einen Schlangenleib an seinem Menschenkopf. Nach Plutareh wurde jährlich am Indus eine Frau in einem Ilügel eingegraben, wohin vom Gipfel eine Schaar Schlangen kam, die alle umberfliegenden Thiere versehlangen. Als Mutter der Scythen wurde eine Jungfran mit Schlangenleib aus der Erde geboren. In der tamulischen Geschiehte der vier Geheingrath-Minister sitzt ein Braminen-Vogel (Gerudapatschi) auf einem Baum, eine in den Klauen gehaltene Schlange verzehrend. Beim Feste des Mysterio de la Concepcion Immaculada wurde ein mit Engeln besetzter Wagen umhergezogen, mit vorangetragenen Bildern, worunter sieh das Zertreten der Höllenschlange fand. Ariuna zeugte Babru-vahana mit der Tochter des Rajah von Manipura, dessen Thron (als des Nachkommen einer Schlange\*) über eine Höhle gestellt ist, worin der Ahnherr weilt. Wer während einer Eclipse in Cevlon essen sollte, würde in Krankheit fallen, aber an Hantausschlägen Leidende dürfen es ungestraft thun, nud sie mögen selbst dadurch mitunter geheilt werden. Während einer Eelipse würde der Biss\*\*) einer Sehlange tödtlich sein, ebenso wie das Ritzen eines Dorns. Um diese Zeit empfängt das Schlangengesehlecht sein Gift aus seinem Ursprung von Rahu. Die Finsterniss ist eine

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) The people of Monispier (Manipiers) appear to be a genuise relic of the ancient Ngag, Wicheely. The seprents, said to have invesded the line of Lydius, were Scythian Ngags. According to Ellist, the Negar strended their interprations to the Magadas engiple of Blaher, the throne of which was held by the Ng or serpent dynavty for ten generations. A branch of them, the Nachamer childridius of Rangarin Nigguish, have the lunctive of their seprent ancestor regarded on their signest in proof of their librage, while the capital and district of Nagorea are called after their name.

<sup>\*\*)</sup> In the Mar-sabekh (serpent-love), a disease peculiar to the Phujjau, betautient at certain periods have an irrestable inclination to be bitten by respect, which, they say, does them a great deal of good, as for a few days, presimally they are troubled with fainting and distrines, names, want of appette, distribution to work and heaviness in the body. At these times the serpents are attracted towards them by the secut and the patients stretch out their hands or feet (Hospidgerer).

gunstige Zeit, um in ihr Bezauberungen anzufangen, und sie übt einen kraftgebenden Einfluss auf die dann gesprochenen Mantras aus. Der im liehten Viertel müde und hungrige Mond isst sieh wieder voll (nach den Grönländern). Nach den Mintiras war die Sonne einst durch ein gleiches Sternenheer von Kindern umgeben, wie der Mond. Nachdem sie aber dieselben alle aufgefressen hat, verfolgt sie den Mond, der seine Kinder bei Tage vor ihr verbirgt, aber in den Eelipsen nahe daran ist, von ihr gebissen zu werden. Ai (gittnes) tutulmassy, das Ergriffen- oder Gehaltenwerden des Mondes (oder der Sonne) ist im Türkischen der Ausdruck für Eelipse. Naga (Schlange\*) bezeichnet auf den Philippinen das Bugspriet oder die Bildverzierung eines Schiffes (wie bei den Drachenschiffen der Normannen). Verschieden von dem Drachen (ein schreekliches Thier, halb Hund, halb Fisch, mit glühenden Augen und furchtbarem Rachen) ist (in der Eifel) der Draach, der Nachts kommt (in eine Rinderhaut gehüllt) und sich auf Schlafende legt. Vasuki ist Herr, und Manusa die Königiu der Schlangengötter, dereu Verehrung \*\*) Naga-Panehami heisst. Ihr Festtag wird im stidlichen Indien Garura-Panchami (von ihrem Feind Garuda) genannt. Als nnter der Regierung Lugim's in Aegypten die Krähen allzu zahlreich wurden, errichtete man (um sie zu schrecken) auf allen Thürmen der Stadt Krähenbilder mit darüber gewölbten Schlangen. Am Anfang des Kaliyuga regierte (beim Tode Krisnah's) Parixit (Enkel Arjuna's)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In the jungles of the Malays lives a rare serpent (ceckling like a duck and with the glibbons and obtrue beach of that birds). Wesever flood it, where the microhaustible mine of gold at his disposal. When this stude (ular chints manifold is found, it is prepared in a sworm) dish, to be feast upon, and all the situate, it is prepared in a sworm dish, to the savel upon, and all the manifold in the control of the disposal which is a simple of the disposal which is a been control in disposal which we have been additived of express, which, wherever part, from his back their way the besoon of their mothers, except when set down in the sea, under solemulties and with the supplication to succount their sending relations.

<sup>\*\*\*)</sup> Quad si séveri quid illis accideret (il Samoglibh) erpentum deum domercium male acceptum as atturnis esse erchui (lidenterini). Nei Servius its anguis der richtige Name für Schlangen im Wasser, serpens and den Lanke Arço in Tempels. Bella Bau des Darbenhunnis bei Alcanadrien kamen viele Schlangen berror, die sich in den Illisusere zerntwuten, und die Wahranger risthen ihre Verbriumg ab Damone sub persituitum derzum houser (Valerunie).

in Orissa, wo sein Nachfolger und Sohn Janameia in das Schlangenonfer braehte, aber auf Bitten des weisen Astikas die Blutrache für den Tod seines Vaters aufgab. Die späteren Könige führten Kriege mit dem Khan genannten Fürsten der Javana. Wiederherstellung des Jaggaruath-Tempels dienten die Kräben als Zeugen des Erbauers. Die Schildkröten aber, die damals Steine getragen, entflohen. Die Welt zu stützen, nahm Vishnu die Form der Schildkröte (Kachijapa) an, und ist in der Gestalt Akupara's ihr Stammvater. Manasa wurde gegen Schlangenbisse angerufen (dem Weisen Dscharatkaris vermählt). Nach den Ophiten verwandte die Weltseele die Sehlangenform (omonogog). um die Absiehten Jaldabaoth's zu vereiteln. Bei Eclipsen beten die Chiuesen zu Pussa gegen Amme-Pava, die versehlingende Kröte mit drei Pfoten. Dass man sieh den Satan als eine zusammengewundene Schlange vorstellte, erklärt Clemens von Alexandrien damit, dass die Aegypter unter dieser Figur die Schiefe der Sonnen- und Mondbahnen auzudeuten pflegen. Bis an die Sterne jenseits des Thierkreises reieht der Draehe oder die Mondbahn niemals, und deshalb verführt Moisasnr nur einen Theil der himmlisehen Geister. Die von den Nagas stammenden Nagbanschi in Chota-Nagpur sind den Maharaga verwandt, während die Munda und Uraon das Volk bilden. Die Kol\*) verehren Gott als Gosainva. Vasaranaga, Fürst der Arvarnoi, verehrte die Schlangeugötter. Chora Naga, Nachfolger des Mahachula in Ceylon, wird für immer in der Hölle bleiben, um eine sündhafte Zerstörung buddhistischer Tempel zu büssen († 50 a. d.). In dem Friekthaler Dorfe Magden vermuthet man fast in jedem Hauskeller eine Haussehlange, welche für freundlich und zahm gilt, sich aber nur im aussergewöhnliehen Falle blieken lässt (s. Rochholz). Im Emmenthal pflegt ein Wohnhaus zwei Haussehlangen zu haben, die mit Hansvater und Hansmutter lebeu und sterben. Im Königreich Zenaga oder der Joloff kamen die Verstorbenen als Schlangen zu ihren Verwandten zurück (nach

<sup>\*)</sup> Ist das Wasser im Krug während der Nacht verminderi, so fürchtet der Kol Hungerstoolt (wie bei den Höhlentöpfen Kambodias und dem Horn der alten Slawen).

Dapper'. Als im Streite zwisehen Kasyapa's Frauen Vinata die Sklavin Kadrn's geworden, verlangten die Schlangensöhne\* dieser von Garuda, dass er von Indra den Trank der Amrita (als Amritaharanas oder Ambrosia-Dieb) hole, wenn sie seine Mutter freigeben sollten (nach Somadeva). Dem fastenden Tukurama erschien der Gott in der Gestalt einer zisehenden Sehlange, ihn mit gebäungtem Kamm nmringelnd, versehwand aber, da er unerschrocken im festen Glauben blieb, für den vierarmigen Vithoba (s. Mitchell). Unter den Göttern der Fiji-Insulaner steht Ndengai am Höchsten, der in der Form einer grossen Seltlange als Todtenrichter verehrt wird. In der Brahmana wird der Schlangendienst (Sarpavidva) erwähnt (nieht aber die Namen der Nagas und Maharogas), und in der Atharvasamhita sind die Sarpas ein Gegenstand vieler Gebete. An der Malabarktiste wird die giftige Cobra di capella als heilig nicht getödtet. Nach Bardesanes werden die Scorpionen von den nicht durch sie Gebissenen gesegnet. Aus Furcht vor der Rache, zu welcher der Geist der getödteten Klappersehlange seine Anverwandten aufwiegeln würde, schonen die Seminolen (s. Bartram), Sioux und Yowa sie stets. Neben den Knochen des verbrannten Löwen führten die Krieger der Creek das, der ans dem Wasser hervorschauenden Schlange abgeschnittene, Horn als siegreiche Reliquie mit sich. Im Königsverzeichniss von Axum heisst der Mann, der die Schlange verstiess, Angabo (s. Dillmann). In den National-

Nagas.

<sup>\*)</sup> Nazayana Power or Nazayan Bawa, the sen of a Kushl (of the cultivator, twin) becume (1885), when between 59-10 prace of ag, an object of subculer, as a bold boy in catching venomenous sespents (in the Natzas terriferies). Having rord lepres and them, the was offered as an incaration of Visition and when he (i); the bate of a make, branght by or likebabak in the shape of a low caste bakaya ided (the god visiting to the up on another pixel his tonsh (with his sloss plared on the lower rod and a pixel of shining survil for the face) was used to the control of the pixel and hurstle threshes by two Perkumas (one of the Dekthan and one of this pixel and hurstle threshes) by two Perkumas (one of the Dekthan and one of this pixel and hurstle threshes) by two Perkumas (one of the Dekthan and one of this pixel and the pixel of the pixel by the pixel of the translation of Visitani, a power waver (pixel) pixel of the translation of Visitani, a power waver (pixel) through Narayal was to the sight, had for the god, who received gifts from all the inhabitant, till not summing the minister cause out (a. Newseesen).

gesängen des weinreichen Koghten wurden (nach Mar Apas Catina) die Nachkommen des Astvages allegorisch als Nachkommen des Drachen (Ajtahag) erwähnt. Der ägyptische Sevak (Kronos oder Saturu) wurde in menschlieher Gestalt gebildet, mit einem Widderkopf und der aufgeriehteten Sehlange. Zohak war (nach den Persern) König der Diws oder Tasi (Araber), als Dasiu (Feind) oder Dasa (Knecht)- im Sanserit. Von Krishna\*) besiegt, bat die Schlange Kalya, die die Heerden der Gokal an den Ufern der Yamuna versehlungen hatte, um Sehutz gegen Garuda, worauf ihr Krishna als Sicherheitszeichen seinen Fuss auf das Haupt abdrückte. König Nahuscha, von Agastya verflucht, fiel als Schlange herab. Unter Asoka's Nachfolgern wurde Rajah Nara durch deu Fluch des nicht beschenkten Brahmanen in eine Schlange verwandelt (bei Srinaghur). Kharaman (Ahriman) ist bei den Armeniern der Name der Schlange und des Teufels. Steht der Tausendkopf der Schlange Tscheschen, die den Berg Raliaschum stützt, der Sonne gegenüber, so entsteht eine Finsterniss. Der Tatshak oder Schlangenfürst nud der Ses oder Schlangenkönig spreehen in Kashmir, ohne dass man weiss, woher die Stimme kommt (Hügel). Auf das Gebet des Eremiten Kasehah zu Matta verwandelte Siva den See Kashmirs in einen Garten. Mit Entfernung des Naga Karkota, der die Stadt Narapura zerstörte, verwandelte sich das Wasser des Sees in Milch. Der Schlaugengott (Naga) Maha Padma bat im Traum den König Jeyanand, ihn vor der Verfolgung eines Zauberers aus Dravira, der das Wasser des Sees

<sup>\*)</sup> Krishna's appellation of Gevinda and Kesava, are translations of Apollo's titles in Greea, as evapor (the brefling) and e'gerzez (the well hairde). Kal-Yamus, the fise, from whom Krishna or Kanya fied, is figured as a serpent, being the Tak, the ancient foe of the Yadon who shew Yamush, the emperor of the Pindus (n. Tod). The Cures and Takakses were the political adversaries of the Pindus, the relitions of Krishna. in Mews thescribent Kanya chine gettern Mansist. At the birth of Gurrada (Nag-Autan or destroyer of makes), the gold Chipperays beinger, that a mighty bird, whose eyes were first, whose glaces were child, when the contract of the chipperays being the destroyer of the property being whose eyes were first, whose glaces were labelled to the property of the chipperays being the destroyer of the property being whose eyes were first, whose of the note in-baltizet of the glace.

in Wolken wandele, zu schützen. Nach dem Sattawecha (in Pali) kommt Rajah Naga Nachts hervor, auf einem Hügel anzubeten, und als der Koeh, der den den Brahmauen gegebenen Schleim-Reis (oryza glutinosa) durch Missgeschiek verdorben hat, davon isst, hat für ihn die ganze Natur eine Stimme und lernt er die heilenden Eigenschaften vieler Pflanzen kennen. Den kostbaren Stein Nagaretnum im Munde tragend, vermag die Sehlange (als fliegende Schlange) weit zu springen (Rama Aven). Die Araber glaubten, die Schlange \*) sei kein gewöhnliches Geschöpt, sondern ein Dschinn (Geist) oder Dzinn (das Geheime oder Ver-In Medina (sagt Mohamed) giebt es Dschinnen, die den Islam angenommen haben. Wenn ihr etwas davon sehet, meldet Euch dreimal an, wenn es sieh dann nicht rührt, tödtet es, denn dann ist es ein Satan. An Orten, die nicht verunreinigt werden sollten, malten die Römer ein paar Schlangen, als Bilder der schützenden Genien. Im Lande Haschivel, am Flusse dos Palmas, füttert der Priester (Tangamaas) die Schlangen im Walde des Götzen Tschyntschyn (Alvaro) 1462. Bahu vahana griff das Reich der unterirdischen Schlangen, unter Vasuki, an (als sie trotz des Rathes des besnehenden Sesha-Naga das Kleinod. um Arjuna wieder zn beleben, verweigerten) und schoss Pfeile als Pfauen, die die Sehlangen verzehrten. Das Mahabharata öffnet mit dem Verbrennen der Schlangen durch Rajah Janmeya. Als Ariuna mit dem himmlischen Bogen des Brahmanen Agni den Regen sendenden Indra bekämpft batte, wird der Wald Kan-

<sup>\*)</sup> According to the Derangs-Chrittzs (in Telngs) the Mund Davanga, an manuation from the body of Stakasia (when that delty anxiously meditated how the newly created race of belings in the three divisions of the universe were to be educable, received from Vishous the fitners of, the stem of the lotts, that grew from his navel and fabricated (supplied with a loom and other materials by the Dimono Maya) dresses for all the goods, the spirits of bearen and hell and the lobabitants of the surth. Bring mode Ving of Amodopattam, the sons of the daughter of Sheach (the great seprency conquered Struchtz and the sons of Surya (the sum) succeeded to their father in Amodapur, but were attacked by a number of combined princes and reduced to an internal condition (in which they were giad to maintain themselves by the art of weaving) in consequence of the cense of the rupps Remble in Devanga, for being cold for a reducence of the cense of the rupps Remble in Devanga, for being cold for a reducence of the

dava mit den bewohnenden Schlangen der (seythischen) Nagesvon Kriehna verbrannt (ansser ihrem Rajah Tashaka, derkomuri). Binddha ist Maha-Meghavahana als Herr der Nagas
oder Drachen, die den Regen hitten. Die Singpho verelrem Meghdeota oder Ring-Shis (als Gotheit der Steren und Wolken), sowie Gantama. Die Bodhisatwa und Götter, die Buddha's Vorträgen zuhörten, bewahrten seine Lehre nachher in dem Himmel
und den Pallästen der Sehlangen auf, bis sie später von dort
durch die grossen Nachfolger Buddha's (Nagardsehnna, Arjasanga
u. s. w.) wieder zurütskgebracht wurde.

Die Westkiste Borneos ist besonders durch Colonien der Malayen<sup>8</sup>) nud Chinesen besetzt, die nordwestliehe durch die mehamedanischen Halbkasten ans der Westküste Indiens, auf der nördliehen finden sich Ansiedler aus Cochinchina, während die Piraten des Suln-<sup>18</sup> Aprehiedags sich im Nord-Osten festgesetzt haben

<sup>\*)</sup> The (mahomedum) Malays (from Sumatra ur the Presinsula) in Sarawak have mixed with the Dayak and Malanan populations (ou the coast.) The Danguage of the Sea-Dyaks ressembles the Malayan tongue (s. Brooke). The Dyaks or Dyak with the Matton or Malanan and the Kyanin Prince to touch the flees of cattle or deer (wurshipping Juwata). Their forefathers came in a large ship from the or northward.

<sup>\*\*)</sup> The island of Sulo was peopled originally with savage Papuas, who at this day inhabit some of the mountains of the interior. The Chinese were always in the habit of trading to these Islands for pearls, but the first people, that shed any rays of civilization among them, were the Orang Dampuwan (or Sontopisaian). They governed the seacoasts, built towns, planted grains, opened the rivers, but findling the aborigines too faithless a race, lastly ahandoned it. At length, the fame of their submarine riches reached the chiefs of Bantar, who upened a communication with them. They at length planted a colony there, sending over may settlers, and with a view to conciliate the faithless possessors of this rich isle, a putri of great beauty was sent and married to the principal chief, from which alliance have sprung all the subsequent sovereigns, that have governed Sulo. By this treaty of marriage, the island became tributary to the Banjermassing empire. Among the improvements, introduced by the Banjar-people, were the elephant, the teak-tree and the cinnamon, the place attracting mang settlers (from Borneo and the southern isles of the Philippines), who drove the race of Papuas into the interior (s. Hunt). Sulo was anciently conquered by the Sultan

und Bugis aus Celebes (im Osten und Südosten) an der gegenüberliegenden Küste. Während des Aufstandes in Saigon wanderten Cochinchinesen nach Borneo. In ihren Prahus schweifen an der Kitste die Lanun von Magindano, die Orang Badju und die Orang Tidong. Im Süden und Westen werden die eingeborenen Stämme (neben den Dosnm und Kavan) Davaks genannt, im Stiden Borneos Idaan (Mernt) oder Marut, die Idaan bei den Suln-Lenten, Dayak bei den Malayen\*) und Biajn in Bangermassing beissen sollen. Schwaner erklärt Idaan als Bienennest oder Bienenstoek. Von den Biajns findet sieh ansser dem auf dem Lande ausässigen Stamme, ein anderer, als die sogenannten See-Zigenner. Das Innere Borneos gilt von einem buschhaarigen Volke bewohnt, das sich durch wulstige Narben auf der Haut bezeichnet. Von wollhaarigen Tammans im Innern hörte Marsden. Nebst den Katan oder Mankatan sollen die rohen Panan des Binnenlandes mit den Orang Wut oder Olo Ot verwandt sein. Nach Dalrymple begriff das alte Reich von Borneo alle die Bissava- und Tagala-Provinzen der Philippinen. Kessel unterschei-

of Magindanae. The arrival of the Chinese Emperor Sengtiping with all his numerous retinue and subjects and settling in the northern parts of Borneo, gave that empire a weighty preponderance in these seas (1375 p. d.). The daughter of Sengtiping was married to the chief of Arabia (Sherif Alli), who visited those shores in quest of commerce. Their son and grandson extended their conquests, the latter (Mirhone Tambang de Budnk by name) conquered not only the whole of the Philippines, but likewise rendered the Salo empire tributary the Borneo. Three reigns after this, the Sultan of Borneo proper (named Nakoda Rogam) married the daughter of the chief of Sulo, named Putri Miranchanl, The fruit of this marriage was Mirhome Bongsu, who succeeded to the throne while yet an infant and while his uncle Pangersng de Gadang was regent. The rebellion of the regent, although effected with the assistence of Sulo, ended unsuccessfully, the party of the legitimate prince putting him to death on Pulo Cherimim. Unter Kamaludin, der zuerst den Titel eines Sultans annahm, kam der Sheriff Sayed Alli von Mecca und begann die Bekehrung der Buddhisten auf Sulo, wo er zum Sultan gewählt und als Heiliger in dem (von den Spaniern 1566 p. d. zerstörten) Grabe verehrt wurde.

<sup>\*)</sup> The Timorians are subject to a whitish leprous disease, called Dayak by the Malays, die auch die Kingeborenen auf Celebes zuwellen als Dayak bezeichnen. In the dramatic performances (of the Ballans), Klana Tanjung Pura is the same with Ni-Malayu, which threams a wanderer.

det auf Borneo die Pari oder Kajan im östlichen Theile, die Bidjadju (Njadju) in Baujermassin, die Stämme des Nordwestens (Sambas, Landak, Sarawak, Sadong, Sekaijan), die Völker im Norden und Innern (in Bruni und am Kapua nebst den Piraten von Batang-Cnpar und Seribas), und die Nomaden des Innern (Punan, Manketan, Ott oder Wutt). Earl trennt von den Davak, als Hauptstamm Borneos, die Negritos (Actas oder Papuas) des Innern. Ein Zweig der Daier sind die Daia-Sträflinge auf Sumatra (nach Junghubn) als Oragabung in Kubu. Die Dayak kamen nach ihren Traditionen auf einem goldenen Fahrzeng, das an den höchsten Berggipfeln landete und dessen Bild sich an den Hausthüren oft angemalt findet (nach Veth). Nach Hageman führte Lembong Mangkurat aus Kling, der von Java nach Stid-Borneo kam, die Sitte Majapahits in Banjermassing ein. Von den drei Reichen Borneos lag Bruni im Norden. Banjermassing im Süden, während Sukkadana unter Bantam stand. Die Davak unterscheiden die Sengiang (Geister der höheren Welt) und Diata\*) (Geister der niederen Welt), Hatalla (tonggal oder der Einzige) oder Gott weilt auf dem stets fliessenden und fortsehreitenden Berge Bikit Ngantong Gandang. Ihm zunächst steht Radja Ontong (Gott des Reichthums oder des Glücks), während auf der andern Seite des Flusses, dem Berge gegenüber, Radja Sial, der Unglücksgott, wohnt. Tellon, Sklave des Todtengottes Tempon-tellon, führt die Seelen auf seinem Boote in's Jenseits. Der Raubvogel Antang ist die Ver-

<sup>\*)</sup> The number of Djatas is said to be as large as the number of rivers and streamists on the island of Borneo (Lobecheld), we had been Djatas und Bode (unch Hodgeon). Unter dex Kajan in Borneo führen die Zaubertzitze den aus dem Javanischen erhatenen Title JJ, (des Sauscrit), Bel den Louise wird der Knanke durch den Moman (Waberager) mit Photen und Kepf einen Hähnes excelutif (Darand). Die Krodgis dert Zuüberer in Australius nenden und hellen Knankhelten. Der Manitest (Irrisino), als siletialge Folge von Bezuberrung durch Vadol falg (int diepenst aus Bobser Hätts bestehrten, aus pfert Leiche entstanden, unter welcher dies Maus, Katze oder Hund durche-klüpft), dyrch die Mora (Diezudarige der Gleben oder Alp), darer des müssunge (einen stütkender Tetwo) oder angelänigte Zaplai, erfordert (im albanischen Grenzellstriet Budun) als Unterstandisted das Zeorcitiers (Müller).

Besessene. 71

wandling des Sambila-tiang (ihres Tato oder Ahnen), der zuerst das Kopfschnellen tibte. Der von Radja Hantnen oder Radia Dohong Besessene fliegt Nachts umber. Blut anszusaugen. Von den Walddämonen hat Behutei keine bestäudige Form, sondern nimmt allerlei weehselnde Gestalten an. Die von bösen Geistern besessenen Bäume heissen paliewan (unnahbar). Die Frauen verspreehen den Erdgeistern (Kloa) Festliehkeiten, nm gegen Abortus sieher zu sein. Die bei Verehrung der Geister der höheren Welt stattfindenden Ceremonien heissen Sangen und bestehen in dem Hersagen der Geschiehte des Geistes, zu dessen Ehren das Fest gefeiert wird. Die Priester werden auch für die Mapas pali oder Reinignngen zugezogen, die nach einem Sterbefalle, der Erscheinung einer Schlange u. s. w. nöthig iwerden und gleichfalls von Bliangs (die ebenso die schwarzen Frauen schützen) verriehtet werden können. Die Bohn-itihn (alte Lente) oder Priester der Haitier betäuben sich dnreh das Krant Cohoba (gepulverter Tabak), das sie in Nase anfziehen, nnd spreehen dann wunderbare Dinge (Pane). Sie setzen sieh vor den Kranken, fassen ihn an den Beinen, befühlen die Sebenkel und streibis zu den Fitssen hinab, dann ziehen sie stark, als ob sie ein Glied abreissen wollten, und gehen dann zum Hause hinaus, die Thür sehliessend und nach den Bergen oder dem Meere blasend. Im Todesfall wird der Kranke durch Eingiessen eines mit Nagel und Haaren bereiteten Kräntertrankes oder vor dem Feuer wieder belebt und gefragt, ob vielleieht der Bohu-itihu wegen unrichtiger Diät Schuld gewesen. Wenn er von den 10 Fragen beiahend antwortet, zerschlagen die Verwandten die Knochen des Bohu-itihu, aber Nachts zum Beleeken kommende Schlangen machen ihn wieder gesund auf Geheiss des Cem's.

Das auch auf Guinea gebräuehliehe Koppensnellen\*) der

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Als refers van dit Koppenmelten geren zij het volgende op; de geest war den veriedene in om giet dedzellj he von niet auchzele, en mengt zich nog kauns durin, en zoude zijn opvolger en erfgesamen hinderen in het rustig genom grazen beitziltig; om dit te doen ophouden der voortekense werdt al zijne magt, al zijne zucht tot berit gestapsel op het beedd van eense derden priencen, en dat afgeslagen, warden, alle verbaud inschen zijne werfelderke men der der de gestapsel op het beedd van eense derden zijne magt.

Davaks wird ebenso bei den Kukis geübt, die die Schädel vor die Figur Shim Shauk's (den sie neben Khogeiu Puttiang verehren) niederlegen. Nach Sulayman herrschte bei den wilden Stämmen der Malayen der Brauch, vor der Hochzeit Köpfe zu sammeln, wie unter den Orang Abung, die durch ihre Nachbarn aus Sumatra vertrieben wurden. An den Grenzen Assams wird (nach McClellan) der adelige Rang nach der Menge der erbeuteten Schädel bestimmt. Auf den Andamanen fand Capitän Brooklyn einen Schädel eines dort getödteten Matrosen an einem Baume aufgehängt, mit ausgenommenem Gehirn, das bei den Festen auf Luzon geschlürft wird. Die grossen Herren in Cunang (Timor) stecken die Schädel ihrer Feinde auf Pfosten vor den Häusern auf (Dampier). Nach den Opfern der Mexikaner wurde die Sehädel in die Wände ihres Tempels eingefügt, und der König von Ashantie unternahm Kriegszüge, wenn ihm zur Vervollständigung seines Palastes Schädel fehlten. An der Goldküste wurden die erbeuteten Schädel an die Trommeln gehängt, um sie durch die Erschütterung beim Schlagen derselben zu quälen. Nach einem Kriege mit den Holländern nackten die Engläuder (wie Römer erzählt) die durch ihre schwarzen Truppen erbeuteten Schädel in einen Kasten und hingen sie in ihrem Fort

neigingen en de voorwerpen daarvan wordt afgesneden (auf den Nyas-Inseln lu-Süden) nach Nieuwenhuisen und Rosenberg. L'Australien ne croit pas à la mort naturelle. Si on le laissait vivre (pense-t-il), il vivrait eternellement, Quand il menrt, c'est par suite d'empoissonement, de sortilège, d'un maiéfice, d'une inimitié quelconque. L'eunemi du decédé est bien vite soupçonné, en cas de doute on consulte un sorcier, on suit de l'œil un insecte ou oisean, qui doit necessairement voler dana la direction de cat ennemi, Auch von den Abiponen bemerkt Dobrizhoffer, dass sie selbst bei Todesfailen in Folge offenkundiger Verwundungen diese natürliche Ursache nicht zullessen. Nach den Bechnanas verwandeit sich das Herz des Gzetorbenen in einen kleinen Vogel klagenden Gesangze (Cazalis). Bei den Arabern entfliegt (beim Starben) dem Hirn der Manah genannte Vogel. Bel den Wenden ist der Adler die Seele der Gestorbenen. Die Serbier seben in dem Knkuk die Seele ihrar Verwandten, die Longobarden in den Tauben. Der Raum des romischen Grabes, der die Aschengrnen enthielt, biese (wie das Flugloch des Taubenkobels) columbarium, als dem Fluge der Seelen dieuend. Die Seele flog aus dem Körper, Niemand weiss, wohin eie flog, setzte sich auf einen Bain nieder, auf den grünen Rasan (im mahrischen Liede),

Celebes. 73

auf, ein so hohes Lösegeld darauf seizend, dass die Verwandten sich gezwungen sahen, sie durch Diebstahl zurückzuerwerben. "An deren Stelle aber liesen die Chef-Agenten andere Köpfe verstorbeuer Sklaven einpacken und verwahren," die im Inventario fortgelührt wurden (1769). Als nuch der Niederlage der Schädel Sir Charles McCarthy's (1824) als Trinkbecher verabeitet wurde, liese die Familie den von den Ashantie zurückgekautten im Familienbegrähniss beisetzen, soll aber später erfahren linben, dass es ein Negerschidel gewesen. Die Battas bewahrten in der Rathshalle (Soppo) des Borfes den Selädel eines Feindes, den gesehmlickten Kinubacken eines ausgegraben unt Bitfeles, die in einem Korbe gesammelte Asehe eines verbraunten Knaben, alte luschriften auf Bambus, das heilige Bach Astaha, das auf papierähnlichem Bambast geschrieben war, und das Kriegesbamer (s. Jungslahn).

Im Südwesten von Celebes werden zwei Sprachen geredet, das Makassar (Mengkasa oder Mengkasara) und dus Bugis\*) (Wagi oder Ugi). In Mandhar und Nachbarschaft gilt die Mandhar-Sprache, Das Centrum und die grosse Masse der Insel wird von den Turajasor Harufuras bewohnt, die fur die Eingeborenen gehalten werden und einen einfacheren Dialekt reden. In der nordöstlichen Ecke der Insel, in Massadu und Gunung telu, scheiden sich die Eingeborenen durch einige Eigenthumlichkeiten ab. Bei dem Mangel an Frauen ist das Wehrgeld für diese höher als beim Mann. Die Bewohner von Baikonka in Celebes jagen Köpfe nach der Ernte (für ihre Ahnen), die Turajas vor der Ehe (wie die Dayak in Borneo oder die Harafuras im östlichen Archipelago) und begraben Todte in ausgehöhlte Felsen. Die vor dem Islam gebrauchten Friedhöfe heissen Patunau (Verbrennungsplätze) bei den Bugis. Der Lamurn oder Begräbnissplatz der Königsfamilie (Krüge und Urnen mit Asche enthaltend) gilt für heilig in Makassar. Das Makassar-Alphabet

b) In the Rugis states, the earliest stories refer to a period subsequent to the Galigas of Iswera Gading and in the Makasar states to the Rupanus of Ma-Bereaug. The Galigas contain an account of the peopling of Luwu or Lawal.

gleicht dem der Battas in Sumatra, weniger vollständig als das der Bugis, deren Sprache gleichfalls zum Malavischen gerechnet wird. Die Sprache der Turajas oder Harafuras liegt den Dialekten der Makasser, Bugis und Mandharesen (die alle mit ähnlichen Alphabeten sehreiben) zu Grunde. Der Islam wurde in Makassar 1603 durch Khatch Tungal Datu (von Menangkabow in Sumatra) eingeführt und begreift fast alle Bewohner im südwestlichen Theile der Insel (ohne Trennung der Seeten Omar's und Ali's zu kennen, nnd dem Propheten folgend), Arabisch wird nur von den Priestern gelernt. Die Beschneidung wird bei Mädchen früher als bei Knaben vorgenommen. Sumbawa wird gleichfalls auch Celebes genannt. Nach Junghuhn hiess der erste König von Celebes Batara Ngnrn (eine Benennung Siya's). Die Könige von Bima stammten (wie die abyssinischen Könige) von einer grossen Schlange, die durch einen Dewa geschwängert war. Die javanischen Colonisten kamen von Nissa Satonda und ihr Fürst leitete sich von Indra Djamrut, Sohn des Sang Bima in Java, her. Nach Einführung des Islam (1450-1540) herrschte Abdul Galier, als crster Mohamedaner. Die Sprache Bimas, die bald mit Makassar-, bald mit arabischen Buchstaben geschrieben wird, weicht bedeutend von der malavischen ab. Von der alten Sprache, die verloren gegangen, ist nur das alte Alphabet fibrig, das indess ausser Gebrauch gekommen ist. In Sawakh werden die javanischen Buchstaben gebraucht, von denen die verwandte Sprache von Sembawa meist mit den Makassarbuchstaben geschrieben wird. Sembawas wurde (1624) von Makassar nuterworfen. Die Bewohner Tamboras, die von Flores einwanderten. sprechen einen Dialekt, der von den übrigen auf der Insel abweicht. Neben dem Grabe des Rajah wird (auf Celebes) eine Hutte gebaut, we die Wittwe einen Monat verbleibt, und wenn sie dieselbe verlässt, wird ein Mädehen getödtet (Woodard), Der Rajah von Goa führt den Titel Keruang. In Dumpali (auf Celebes) schiessen die Eingeborenen aus Blasröhren (Sumpit) vergiftete Pfeile ab (wie die Eidahaus auf Borneo). Ausser von Makassaren (oder Malayen) und Buggesen ist Celebes von dem wildnomadischen Volke der Badju bewohnt (Ehrmann). Parlow ist Sitz des Rajah vom Stamme der Uneuiller, von dem ein Theil

durch die Einwohner von Dungaly (Abkömmlinge des Tremangstammes) unterworfen ist. Der Kris, die auf Celebes erfundene Lieblingswaffe, wird beim Siegestanz in zitternde Bewegung gesetzt. Unter Krain Montemarani ans Celebes liessen sich die Makassar bei Snrabaya nieder. Die Makassaren (auf Celebes) verehrten beim Anfstehen und Niederlegen Sonne und Mond, oder bei wolkiger Zeit, ihre im Hause gehaltenen Bilder. Obwohl sie sich, wegen des Glaubens an die Seelenwanderung, des Tödtens der Thiere enthielten (ausser dem des sehmntzigen Schweines. zu dem auch die sündhafteste Seele nicht herabsinken könne, oder der Vögel, als zu klein und zu wenig entwickelt für den Aufenthalt einer menschlichen Seele), opferten sie doch Büffel, Kühe nnd Ziegen den Gestirnen der Sonne und des Mondes, die sie nicht in geschlossenen Tempeln, sondern auf freien Plätzen anbeteten. Der Himmel hatte nie einen Anfang gehabt, and frither herrschien dort Sonne und Mond in Ewigkeit. Als aber einst, wegen Streitigkeiten, die Sonne den Mond verfolgte. kam dieser anf der Flucht mit einer sehweren Masse nieder, die als Erde herabfallend sich öffnete und zwei Geschlechter von Riesen hervorgehen liess, von denen das im Meere waltende durch Niesen die Stitrme erzengt, wogegen das im Innern der Erde weilende an der Erzeugnng der Metalle (mit Sonne und Mond zusammen), arbeitet, aber, im Zorne bewegt. Erdbeben bervorbringt, On'an reste la lune était encore grosse de plusieurs autres mondes, qui n'avaient pas moins éteudue que celui-ci, qu'elle acconcherait de tout successivement l'un après l'autre, ponr réparer les ruines de cenx, qui seraient consommés de 100,000 ans en 100,000 ans par les ardeurs du soleil. Aber diese Entbindungen würden nicht, wie die erste, zufällig Statt haben, sondern in regelmässiger Ordnung, da Sonne und Mond aus Erfabrung die Gefahren ihres Zwistes für das Bestehen der Welt erkannt und sich ietzt in die Herrschaft des Himmels getheilt haben (Gervaise). Kasimbaha anf Celebes ranbt das Gewand der Utahagi, die mit sechs Himmelsnymphen (in Gestalt weisser Tauben) zum Baden herabgekommen war (wie im birmanischen Drama). Als Tangotango, die Gattin des Häuptlings Tawbaki (anf Nenseeland) nach ihrer bin mlischen Heimath zurückgeflogen war, kletterte er an Ranken aufwärts, wie sie ihn im letzten Moment des Asscheidens gernthen, als sie noch mit einem Fans auf der am Ende der Firststange über der Hausthür ausgeschnitzten Figur ruhte, zum Aufsehwung fertig. In der Volundarquvills sitzen drei Mädchen am Stranden nüt ihren Selwanenrücken neben sieh, und den als Tauben zur Erde geflogenen Jungfrauen entwendet Wielant die Kleider.

Nachdem die Dynastie der Bugis\*) sieh befestigt hatte

<sup>\*)</sup> In the first place (according to the Bugis) there was a supernatural being of the female sex, who being married to Taya Basupa, a person sprung from under the earth, had issue a boy and a girl, who were called Ladiwali and Chulipuyi, Marrying Lasikati, a son, ralled Leptan (Matan-tika, Malati-saprang, Pulu Datu Pamusu) was born to Chulipuyi, When Pamasu (residing in the country of Tekn or Roni) died, the country of the Bugis remained without a Raja for 7 generations, at the end of which period a Rajah springing up among the Bugis themselves, government was again introduced into the country. On the occasion of a storm there was observed in the middle of a plain, dressed in white, one of human shape (supposed to be a supernatural being), and to whom many people went up in a crowd, soking him to remain and not to fly about from place to place. He consented, but ailded, if they required a Raja, his master would be more fit, he himself being only a slave, and then led the Bonipeople to the plain of Matajam, where (after a tempest and earthquake) were discovered, sealed on a stone, four supernatural beings, of whom three were separately employed in holding the umbrella, fan and siribox of the other, who was dressed in yellow. Being asked by the floni-people not to continue to wander about and to become their Raja, he settled at Matajami, begetting 5 children, one son (married to a Boul woman) and 4 daughters, one of whom was married to a man of Palaka. After 40 years the supernstural being disappeared and was succeeded by his son, who (in point of size and height without equal in Boni) introduced the manufacture of krises, which he could model out of pieces of iron by means of his fingers alone. The best informed natives (in Celebes) call themselves descendants of Hindus and the names of their deities (Batara Gnru, Baruna etc.) indicate former intercourse. Some of the inhabitants of Luwu and the neighbouring states of Bontain dress like Hindus of western India and Hindu temples are said to exist in some parts of this state. Bitara Gura was the sldest son of Dewsta Pitutu by Dewi Palengi and inhabited the seventh heaven. Dewata Pitutu had a brother, called Guru Reslang, who held the rule of the region under the Earth, Dewsta Pituin had 9 children, Dewsta Pitutu rabbed Bitara Gura with a medicine of the piece of chewed betel, which occasioned him to swoon. Having put his son in a hollow bambou and rolled this up in a piece of cloth. Dewats Pitutn, canslug the gates of the Sky to be opened,

(1388), ritstete sie in Verbindung mit dem Volke in Makassar unter Kraing Samerlak) Firatenschiffe ans, um den Handel Malacea's, während der Herrschaft Minsur Stah's, zu stören (1374). Die Eroberungen der Bugis dehnten sieh einst bis Achim auf Sumatru mud quedah inder malaysehet Halbinsel ans, und Crawford setzt Celebes als das Centrum der Cultur, die sieh von dort über die östlichen Inseln verbreitete.

Die Bugis neumen sich selbst l/gi oder Wngi und sprechen die im Sudne fübliche Syrache von Makassar (Mengkaso oder Mengkasora), der die Mandlun-Sprache verwandt ist. Im Norden und Inuern von Celebes leben die Turajas (Haraforas). Nach Leyden ist die Sprache der Bugis der der Battas verwandt. Der alte Kalender der Bugis wurde durch den mohamedanisehen ersetzt. In ihrer alterthümlichen Sprache dide dem Kawi der Javanesen entspricht) sind (nach Crawford) ihre sagenhaften Romanzen geschrieben. Die Orang Nabimba, malayisehen Stamues, die früher im Lande der Bugis lebten, litten unf der Reise nach Celebes Schiffbruch in Battan und zogen sich, da ihre Hitten für sieben Male auch einander durch Piraten zerstört

buring sent down his son to earth (amidst a great tempest). Having reached half way down between sky and earth. Bitara Gnru (in his fright) threw about the articles, given him, from which every thing living and dead (in the animal, vegetable and mineral kingdoms, which are to be found in the country of Lawat) originated. After his arrival on Earth, Bitara tiuru, having burst the bamboo, wandered through the woods till to came to the side of a river, where he met with a king of the gods dressed in vellow. One night arose a tempest and on its clearing up, there was seen a fine country with a superb palace, fort and houses. Here Bitara Gurn sat himself down as a sovereign, with a complete establishment, and gave it the name of Lawst. In a colony of Java settled in the southwest limb of Celebes, may names of places were transferred. in the genealogy of the sovereigns of i.uwn, one of the first of their Dewor princes is said to have been married to a princess of Majapahit on Java. The heroically historic poem of Sawira Gading was composed by Sa Galiga, son of Sawira Gading, and the books, called after him Galiga, belong to the history of the heroes, who are supposed to have lived previous to the seven generations of anarchy which subsisted at Boui. Snituna Zaenab Zakeyat Udin, the 17th sovereign of Bonl, subaequent to the anarchy, wrote an historical poem, containing the exploits of all the sovereigns of Boni, from the reign of Mata La Sampo, the menuron of Matajam, down to her own time. The Rupsma is of the same age as the Sawira Gading.

waren, in die Wälder zurttek, wo sie einander das Gelübde ablegten, nicht länger das Feld zu bebauen und keine Hühner zu halten, weil sie das Krähen der Hähne verschiedentlich verrathen. Die Papuas auf Nen-Guinea fliehen auf Kähnen, wenn die Horafora zu Lande, und in die Wälder, wenn sie zur See augreifen. Die ursprüngliche Heimath der Bugis von Waju fand sich am See Tapara-Karaja im Norden des südwestlichen Armes von Celebes. Ihren verlorenen Prinzen suchende Edle von Manilla kamen nach Gowa (Goa) in Celebes und erkannten ihn dort in der Person des Prinzen, der der bis dahin unfrnehtbaren Königin nach dreijährigem Verzuge geboren war. Er sprach mit ihnen in der Sprache Manillas und erkannte (wie der wiedergeborene Dalailama) seine früheren Spielsachen und Kleider. die man mitgebracht haute. Sein Vater erlanbte ihm, den Thron Goas zu erben, und sandte jährlich Geschenke. Fürst I-Malingkaang (später Abdallah) erkannte bei Tollo in Celebes,\*) in der Mitte flinf auf einem Steine sitzender Männer, den Propheten Mohamed, der ihn bekehrte und die Glanbensformel in seine Hand sehrieb (s. Matthes). Der Buddhismus war früher durch eine ähnliche Erscheinung goldglänzender Schirmträger (wie die Eteo-Butaden im Monat Scirophorios) einzeführt. Die für die Asche des heiligen Sche-Yoeseoepoe nach Bantam geschickten

<sup>\*)</sup> Bôto-Lempangang (the south-aver of Lempangang) prophecied the prince of Sawa (in Celebes), that the man, by whom he would perish, was still in the womb. After all pregnant women had been killed, by dragging a boat over them, he prophecied afterwards that he was just born, and although all young children were killed, afterwards that he was wearing the kris (as the hero Aroe-Palakka). The stolen treasure of the king was found by the prophet through the confession of the seven thiefs, who heard his remarks, when his wife brought him (one after the other) the seven cakes. When death was near, the Bôte (southsayer) assembled all his descendants, and ordered them to deposit afterwards offerings on the place, he was standing (without prayers) and then disappeared (noise in the grave, with his foot-traces, indicates war). The Koelaoe (stony concretions in fruits, animals etc.) are considered as amulets (which make invulnerable), by the inhabitants of Celebes, who estimate the most the Koelaoe nags (concretion of a dragon) and the Kuelaoe-oelara (concretion of a serpent). Long life is ascribed to a Koelage in the interior of the person, at whose death all strive to catch the Koelage.

Boten des Rajah von Gowah wurden im Traume belehrt, den Nachstellungen der Holländer zu entgeben, und die Handvoll vom Grabe genommeue Erde vermehrte sich wunderbar in ihrem Korbe. Die im XVII. Jahrhdt. nuter Dain Mangali in Siam angesiedelte Colonie der Bngis wurde durch die mohamedanischen Priester angereizt, die heidnische Dynastie zu stürzen, missglückte aber in ihrem Uuternehmen. Als der Köuig Golcoudas eine Copie des Koran an den König von Siam schickte, suchten seine Emissäre die heilige Sprache des Pali durch die ihrige zu ersetzen und sollen in der Disputation mit den siamesischen Priestern den Sieg davon getragen haben, dann aber durch Constantin Fauleon, in seiner Empfehlung des römischen Katholicismus, wiederlegt worden sein. Craen Sombanco (Vater des Craen Biset) eroberte (als König von Honçaças oder Maçaçar auf Celebes) die Provinzen Mandar nud Banguis. Sein Bruder Daen Ma-alle flüchtete vor den Nachstellungen der Holländer nach Java und nahm dann die Einladung des Königs von Siam an. wo die von seinen Begleitern angezettelte Empörung durch Constanz nnterdrückt worde (s. Gervaise). Auf die Daens oder älteste Klasse der Adeligen in Celebes folgen die Cares und dann die dritte Klasse der Lolos. Ruis Vas Pereira, Gonverneur von Malacca, schickte die Gesandten des Königs von Soppen auf Celebes) mit Anton Païva zurück, der den König auf seinen Wunsel in der neuen Religion des Christenthums nuterrichtete. Als diese Neubekehrten am flofe des Königs von Makassar mit einigen Mohamedauern Sumatras über die Vorzüge ihrer Religion stritten, wurde beschlossen, diejenige Religion anzunchmen, deren Lehrer zuerst ankommen würden, worauf die Königin von Achen mehrere Cazi schickte, die zum Islam bekehrten (s. Gervaise). Um nicht die Frauen allgemein (wie die Mohamedaner) der Verdammniss zu überliefern, werden sie (in Makassar) beschnitten. Die Agguys (in Celebes) setzen den zu beschneidenden Knaben zwischen die Hörner des Kopfes eines geopferten Buffels. Die Sklaven der Agguys (anf Celebes) theilen sieh in die Labes (die beim Opfern helfen), die verheirstheten Santary (die die heiligen Bücher bewahren und die Moscheen reinigen), sowie die in Mekka von Musti geweihten Touam, die predigen. Der Stamm der

Wain oder Tuwain unter den Bugis\*) auf Celebes besteht aus einer Conföderation von 40 Fürsten. Der Hänptling wird unter dem Titel von Arung-matuwa (oder Fürst-Aeltester) erwählt, und seehs Fürsten bilden 'seinen Rath, als Bati-limpo (oder grosses Banner). Nach Crawford sind auf Celebes noch Panzerrüstungen in Gebrauch. Zur Wahl des Arn Matoah treten die sechs erblichen Häuptlinge nuter dem Beting in Wajo zusammen. Die gelbe Gestalt, die in Boni anf Celebes erschien. ward auf den Thron erhoben. Nach Antreffen des gelben Königs herrscht Gurn als Bitaru Guru in Lawat. Die Civilisatiou der Bugis hatte ihren ursprünglichen Sitz an den Ufern des Sees Labayo oder Taparang Danao. Auf Latamamany, dem ersten Könige von Soping, der vom Himmel gefallen war, folgte sein Sohn Lamanra-Tiina in Celebes. Loeri Seero, Sohn des Toenia Tonkalopi (Königs von Goa) ging von Negeri Sero nach Java und baute bei seiner Rückkehr die Stadt Tello (in Celebes). Sein Sohn (Toenia Luboeri Soeriwa) vermählte sieh mit der iavanesischen Prinzessin Njai Papati ans Suribaiya und begab sich nach Malacea, wurde aber auf dem Rückwege ermordet. Nach der Verbindung mit Makassar eroberte Boni das Königreich Lubu oder Luwu, einst das mächtigste auf Celebes. Die Insel Saleijer wurde von Toemanarisilla-Kallonna, König von Makassar, erobert. Die Eroberungen Makassars begannen mit dem Islam (1603). Die Bergbewohner von Toeradja auf Celebes \*\*) sind meistens Heiden. Loeboe (Loewoe oder Luwu), mit

<sup>\*)</sup> The Cechlitchinese language is generally spoken throughout Palawan and Megidano, further wentward and particularly about the coasts of the more westerly islands; it is mixed with the Bugis. On the northern points of Borneo, the Cambojan language is as much spoken as any other and many Mahometans coming from Brove to Cut speak it finently (Dalton).

<sup>90)</sup> Het Makssaarehe immuserjet der opvolging honere Konfigen sprekt van vier negert ders voor de kennt van Tonnaoerevrigs, dal ist die van den hennel in neigedald, namelijk: Baiera Gierren. Na hens sijn breeder die albern met een bijnam bekrod is, als de door Tatali vermoorde. De derde is Baier Sop Marantijs, en de vierde Kareneng Katulak. Na het veerlijd er van deerdaalde, op zekeren tijd eens schome vronw met een good en Kerte ombinger met den besuit, welke door de Makssaaren voor hums Konlingtin werd aanger.

den Alfuren zusammengrenzend, ist noch ein heidnisches Land auf Celebes geblieben, und die Bewohner sind fitr ihre treffliche Bearbeitung des in den dortigen Minen gefundenen Eisens berühmt (im Anschluss an die Lawa des Festlandes).

Forrest unterscheidet unter den Bewohnern der Moltakken die langhaarigen Mohren brauner Farbe (den Malayen älmlich) und die haarwolstigen Papus. Die Arsfuras der Berge betrachten sich als abhlingig von den Kütstenbewohnern (Kolff). Nach Earle wird der Name Alfüren\*) oder Harsfuren von den Malayen allen wilden Stämmen gegeben, die in den Wäldern leben. In Ternate wurde 1317 p. d. die bisher in directer Linie erbliche Succession auf die Seitenverwandten des Fürsten übertragen. Die Insel Ternate, die einst ihre Herrschaft über die Moltaken und einen Theil von Celebes ausgedehnt hatte, ist debense wie Tüdory von einer einen malayischen Dialekt redenden

Sastiau, Reise V.

nemmen een den naam ontoing van Tomanoeroengs. Dezen huwda met den Koning van Bonthain, niettegenstaande bij reeds bevoners te Bonthain gebuwd was. Om dezen dubbalden ech werd die Koning Karaceng Baijae genoemd. Hij bragt zijnen broeder Laki Padada met zieh naar Goa, welke de rijkssabel (soedang) aan de Makassaren heeft nagelaten. Uit dit huwelijk is voortgekomen een 2000 (Toema Salanga-baraceng), waarvan de moeder drie jaren zwanger was, modat hij na zijne geboorte konde gaan en spraken, ondertuschen was hij zeer mismaakt van gestalte Koning is verdwauen, nalatende een zoon (Ampoeug Low Leembong). Deze liet als zijn opvolger mede een zoon na (Toenja Tahanrie), de opgevolgd is door zijnen zoon (Kraeeng Poeanga-ri Goa). Zijn zoon is de eerste sterfelijke Koning gaweest and ward genoemd Tosuja Tankalapi. Hij liet twee zonen na, Batara Goa, die in Goa opvolgde, en Karoeeng Lowe-ri Seero, erste Kening van Tello. De eerste Koning van Boni is nit den bemel gedaald, Hij had geenen naam, duch werd gemeenlijk genoemd Mata Selompue, tgeen "de Alziende" betaekent. Hij tronwde met eene prinses van de negeri Toro (gelegen bij Roni), weelke mede uit den hemel gedaald was. Zij verwekten eenen zoon, met name Lacemassa en vijf dochters. Uit deze alleen zijn de volgende Koning afkomstig. De eerste Koning haeft de wetteu van het laud, zoo als je tot heden toe onderhouden worden, ingesteld en een staudaard gemakt. Latamamang, de eerste Koning van Sopiug, is uit den hemel gedaald.

<sup>\*)</sup> The Portugnese called all the free inhabitants of the interior of the Melocca Islands Alforas (manumitted slaves), to distinguish them from these, dwelling in towns, Die Arfaki bewohnen die Arfaki-Rerge auf Neu-Gnines.

Mischrasse bewohnt, ohne eingeborene Bevölkerung, Zeihmlabedien (König von Ternate) reiste nach Giri in Java, um sich im Islam unterrichten zu lassen. Almansor, König von Tidore. schützte die Spanier (nuter Magellan), da der König von Ternate die Portngiesen begünstigte. Das Bergvolk der Bedus bei Bantam wird von der Regierung auf 40 Personen gehalten, indem Uebersehuss sich mit den Nachbarn misehen muss (als Strafe fritherer Räubereien). Nach Ridiali ward die Insel Amboina zuerst durch Patem Selan Binaur, der von Ceram gekommen, bevölkert, dann kamen im Gefolge der Kinder des Königs Tuban in Java (Kiaij Foelie, Kiaij Daoed und Njaij Meras) Emigranteu von Java nach Amboina; später liess sieh Perdana Diamila, Fürst von Gilolo, in Amboina nieder, und zuletzt brachte Matta Lian (Vater des Goram) eine Colonie nach Amboina (1465) p. d.). Die Inseln von Banda wurden dnreh entlaufene Sklaven aus Ceram, Keij, Arouw, Timor, Solor, Bnton, Tenimber etc. bevölkert. Im Jahre 1500 p. d. herrsehten vier Könige in Banda. Die Inseln Ceram, Buru und Gilolo waren durch Alfuren bevölkert. Die molukkischen Inseln «Gilolo, Ternate, Tidore, Motir, Makjan und Batjan) wurden meist durch Chinesen bevölkert, die (1278) vor den Tataren geflohen waren und sich mit Japanesen, Javanesen, Makassaren, Malayen, Arabern, Borneern u. s. w. mischten. Gilolo bildete seit den ältesten Zeiten ein selbstständiges Königreich, und der König von Gilolo, als Djilomo Kalano (König des Golfes), nahm den ersten Rang unter den Königen der Molukken ein. Später (seit 1250 p. d.) verlor er an Anschen und viele seiner Unterthanen wanderten aus nach Ternate, Tidore und Batchiau. In den Kriegen mit Gilolo debute Siale, König von Ternate, seine Eroberungen aus (1284 p. d.). Vor Ankunft der Holländer war die Gruppe der Molukken bei Gilolo den Sultanen von Ternate unterworfen, die im XIV.-XV. Jahrhdt, ihre Herrschaft über den Archipelago ausdehnten. Nach Pigafetta hatten sieh die Mohren der mohamedanischen Malayen 1470 in den Molukken und auf Gilolo festgesetzt. Zwei mohrische Sultane herrschten dort und ausserdem im Innern (1521) ein Heidenkönig, der Rajah Papuah. Auf den Molukken ist (nach Leyden) die Ternata-Sprache gewöhnlich. Bei ihren

Todtenfesten stellen die Arafnras\*) vor den an einer Leiter anfrecht hingestellten Leichnam Speise \*\*) hin und stecken ihm, da er nichts davon nimmt, die Gerichte in den Mund, bis sie wieder herausrinnen. Alle ihre Bemühungen fruchtlos schend, bringen sie den Körper nach dem Walde und pflanzen einen Baum daneben, welche von nackten Frauen ausgeführte Ceremonie Sudah Buang heisst, da der Körner jetzt entfernt ist und nicht länger auf Worte hört. Alles Besitzthum des Verstorbenen wird zerbrochen. In den Tenimber-Inseln wird ein Dach über die Leiche gebreitet. Die Kemi hängen neben den Werkzengen, die im Leben gebraucht wurden, lebende Hühner in Käfigen über dem Grabe auf (nach Stilson) in Araion. In Bali wird die Leiche durch eine Oeffnung rechts von der Thür hinausgesehoben, um dem Tenfel einen Streich zu spielen (s. Prevost). Anf den Mariannen wird der Geist des Abgeschiedenen gebeten, in einem, neben der Leiche gestellten Korb seinen Wohnsitz \*\*\*) zu nehmen oder sich wenigstens darin anszuruhen, so oft er zum Besnche seiner Verwandten zurückkommen sollte. Der Anfenthaltsort der Seelen ist das Gebirge Sinajowan (bei den Alfuren auf Celebes). Beim Begrähniss bittet eine alte Frau den Geist des Verstorbenen, er möge sich entfernen und nimmer wiederkehren, um nicht

<sup>8)</sup> The Artifus, without tope of reward or fear of punishment after death, live in the greatest poses and brotherly love topether, recognizing the right of property (Kolff). As no Artifura has returned after death, they dont know any withing about a fixing never heard, livey dont know any office and the world. Dasselbe bemerkt Helfflere and der malayischen Habitasel und its souta kining. No we as led que asia per aquel had by ye marcha per the stoota kining. (No we as led que asia per aquel had by ye marcha per the property of the pro

<sup>\*\*)</sup> The deceased Raja of Lombok had every day a sumptuous table spread for him (Ennis).

<sup>\*\*\*99)</sup> Si quelqu'un traversait le piller d'une maison, l'âme de celui qui l'axait contruite ne manquerait de venir lavisiblement et tirer vengeance d'une telle artiou (e. Freycinet). The women of the Stah-posh (words)pping Barnk or Mah-dra) pick np the bones of the carcasses, casten by birds, and throw them in a carc, saying: This is the basen for you (Mohan Lai).

die Hinterlassenen zu plagen und zu besehämen. Nach dem Changalelegat\*) (auf den Mautewe-Inseln) fischte ein Sinetn oder Dämon eine Kiste mit menschlichen Formen (aus der See auf). die anfwuchsen und das Land behauten, während der Sinetu sich in einen Ignana verwandelte, um sie gegen Ungeziefer zu schützen. Als ein Affe die herabgenommene Frucht anfgegessen, glaubten die Menschen nicht der Erzählung des Ignana, sondern tödteten und assen ihn als den Thäter, fielen aber dann todt nieder, worauf aus ihren Körpern der zum Vergiften der Pfeile dienende Inn-Baum anfwuchs, und von dem allein übrig gebliebeneu Paar die ietzigen Bewohner der Mantewe-Inseln stammen (s. Rosenberg). In Bonny ist der Iguana Fetisch, wegen Fressens der Insecten. Die Lakuafi auf der Insel Vidua pflegen einige Jahre nach dem Tode die ausgegrabenen Knoehen ihrer Verwandten in Körben neben den Häusern aufznhängen. Die Arru-Insulaner fürehten besonders die Blattern (nach Boudyck-Bastiaanse) und lieferten deshalb alle gewünsehten Handelsartikel einem Chinesen, der sich Toukan-tiarjar (Herr der Blattern) nannte und, um Sehreeken einzujagen, eine Holzfigur mit rothen Flecken im Gesicht, als Boneha gabe-gabe, vor der Thür seines Hauses aufhängte. Neben den bösen Geistern der Schaitsu und Div (in Turkestan) halten sieh von den weiblichen die Albesti in Blumengärten auf, die Adschineh in verlassenen Gebänden. Die Falbini (Schicksalsseher) treiben Wahrsagerei, Isti sunt potentes a seculo viri famosi, heisst es von den Neuhilim in der Genesis. Nach der Eutbindung geht die Mutter (bei den Alfuren anf Celebes) zum Wasser und sehlägt mit der Haud

<sup>&</sup>quot;) When they have need of the aid of one or more of the Slatet, the littles child goes to the narrest forest to invoke them, (the spirit answering in the Mantawel-language and with a volec like that of on old man). Bu Jaiw find in veel littleng gridelit, Akas and Borza, witzerd der stech Monale, we of the Im Mai and ofte Erde bervertenmeneden Land-Krabben (Akas) zur Spätelst ond dielejniers, we of the line (the man die Monate ohnen und mit Ruck den Anstern scheldet). In den Lieukkon-inent wurden die Jaiwezziten mich den Bildebener-beiningen bestimmt, ond Gleicher fand Statt in China mittel eine Dickstein der Bildebener-beitungen bestimmt, ond Gleicher fand Statt in China mittel. The sam gived in a mittel, his subjects following his example.

dreimal darauf, sprechend: "Lass mit diesem Wasser alle Krankbeiten. Beschwerden und hässliche Träume fortgetrieben werden." Dann spritzt sie drei Hände voll in die Luft, sprechend: "Lass mit diesem Wasser ein langes und glückliches Leben anfsteigen" (s. Diederich). Alle, die durch Hunger, Vergiftung oder Selbstmord sterben, gehen weder zum Himmel noch zur Hölle (in Malabar), sondern spuken\*) umher als Geister, in der Gewalt der Pirons, Dukki, Kali und anderer Teufel, die bestrafte Diener Tschiven's sind. Die wegen ihres Uebermuthes vom höchsten Gott auf die Erde gesandten Götter erhalten den Auftrag, die Menschen gegen den Teufel zu sehützen, und ein Beschwörer, der seinen Opfercontract mit den Schutzgöttern gemacht und dieselben in einem sehwarzen Bande, das er in der Hand gericben, geschen, kann dann die Geister ausschicken, um anderen Menschen Krankheit zu senden, da sie ihm gehorchen werden, aus Fureht, dass sie von dem Schutzgotte, bei dem er gesehworen, zur Rechenschaft gezogen werden sollten. In der Tatarei wirkt der Schutzgott Geoncha dem bösen Zeloulon entgegen (s. Guclette). Auf dem Berge Gnowa wohnend, nimmt Munzing (bei den Khven) die Seelen der Verstorbenen zu sieh nach dem Verbrennen, während sie sonst zur Plage ihrer Angehörigen auf der Erde weilen milssen. Die Tagazzeravgaks, Seelen der Ertrunkenen, musiciren (bei den Lappen). Akkruva sitzt mit langen Haaren auf dem Wasser, die Kobmek schrecken (s. Helms). Nach Sadiya Khawa Gohein (der Khamti, Fürst von Sadiva), liess das höchste Wesen (Soari Mittia), um die lasterhaften Menschen zu vernichten (nachdem er vier heilige Gohein in den Himmel zur späteren Wiederbevölkerung, nach befruchtendem Regen, aufgenommen), durch Meru (Noi Sao Pha) sieben Sonnen hervorgehen, die Erde verbrennend. So lange ein Mensch lebt, nennen die Indianer (von Aïti oder Banhi) seinen Geist Goeiz, und nach dem Tode nennen sie ihn Opia. Sie sagen, dass der Goeiz ihnen häufig

<sup>3)</sup> Les Zombis (mauvais gruies qui sement les embûches sur les pas des nêgres et qui par leur mailce font manquer les projets d'intérêt ou d'amour) or nott antres que les âmes des blance revenues sur la terre pour tourmenter les noirs (in Haity). Sie werden aus neugebauten Häusern unsgetrieben (s Ricque).

unter der Form eines Mannes oder einer Frau erseheine, und sie sagen sogar, dass es Mensehen gegeben, die mit ihm kämpfen wollten, dass er aber, wenn es zum Handgemenge kam, verschwunden und der Menseh dann seine Arme um irgend einen Baum gelegt habe, an dem er gehaftet blieb. Alle durchsehnittlieh, gross und klein, glauben, dass der Geist\*) ihnen nnter der Form des Vaters, der Mutter, der Brüder oder der Eltern erscheine oder unter anderen Gestalten (s. Pane). Wer von dem Todten in Australien reden \*\*) sollte, würde den Hass des Conitgil, des Geistes des Todten, anf sieh ziehen, der eine Zeitlang sieh auf der Erde umbertreibt, bis er nach Sonnenuntergang abzieht. Die in der Nähe des Fiery Creek wohnenden Stämme kennen als böse Geister den Neulam-Kurrk (den Krater und Höhlen bewohnenden Geist, der in der Form eines alten Weibes Kinder stiehlt und frisst) und den Colbumatuan-Kurrk (den Sturmesgeist, der Leute tödtet und verletzt, indem er ihnen Baumzweige in den Weg wirft, so dass man bei Nacht darüber fällt). Ihr guter Geist Barnbungil mildert Schmerzen. Wer nach mehr-

<sup>\*)</sup> Wie im Norden von Zambest, glanht man Im Cassangethal (nach Llvingstone) allgemein, dass die Seelen der Todten anch unter den Lebenden wellen und an den Mahlzeiten Thell nehmen, weshalb zu Ihrer Besänftigung bel Krankheiten Hühner und Ziegen geopfert werden. Da die Geister der Abgeschledenen heständig darnach trachten, die Lehenden ihren Familien und den Frenden der Welt zu entreissen, so hat der Schrecken dieser Vorstellnng eine Mörderserte bervorgernfen, die ihre Opfer nur in der Absieht todtet, nm die Herzen dem Barimo zum Opfer zu hringen, wie die Thugh ihrer hiutdürstigen Gotthelt zu Gefallen erdrosseln (eine im civilisirten Staate weniger leicht zur Entdeckung führende Tödtungsweise). Dem nennköpfigen Drachen (Knl den ryu) wurden früher in Japan Menschen geopfert. An die Djatas oder Geister des Wassers (von denen Andin maling gnna lm Finsse Kapna wohnt) wenden sich unfrnehthare Frauen, Im Walde findet sich das Ungethüm Idjin Ngaring (mit rothem Haar) und Bahutel, der seine Gestalt in Hunde, Schweine, Hirsche n. s. w. verändert (sowie Pudjut mit länglichem Kopf). Die Erdgeister (Kinz) suchen im Augenhiick der Geburt (durch Packen des Kindes) Ahortus anznhringen. Zu Ehren der Gelster, denen das Fest gefeiert wird, sprechen die Priester (olo magah lian oder Führer der Seelen) die Genealogie. Russorum daemon meridianus messoribus bracbia et crura frangit, nisi protenns viso spectro in terram proni concidant (Henckel) 1689,

<sup>\*\*)</sup> El Tingnisa cree que la mas grande falta de respecto en que puede incarrir, es sa la de pronanciar el nombre de alganos de sus ascendientes.

tägiger Verzückung Nachrichten aus der Welt des Jenseits zurückzubringen vermag, erlangt das Amt eines Zauberpriesters. Um die Wasserzufnhr eines Flusses zu mehren, wird Mensehenbaar bineingelegt, nud der Regenzauberer wirft solches in das Fener. Sonst wird nie Haar verbranut, da daraus Regengüsse folgen würden. Auch wagt Niemand in's Feuer zu spucken. da ihm Unglück überkommt. Eine Sternsehnuppe (Porkelongtourte) sagt denen Uebles vorher, die ihre Vorderzähne verloren baben, und diese schüren deshalb das Feuer auf, so dass die Funken umberfliegen. Der böse Geist Pot-ti-kan (in Australien) tödtet die Knaben, die sieh nicht der Operation des Zahnausstossens unterzogen haben (Delassert). Der Gott Tarro-tarro theilte die Geschlechter (Schayer). Im Geiste des Windes erkennen die Andamanen \*) die Macht eines bösen Dämonen an und suchen während der Stürme im Südwest-Monsun seinen Zorn durch wilden Chorus, den sie bei ihren Tänzen am Seegestade singen, abzuwenden (nach Symes), wie die Bubies auf Fernando Po. Nach Colebrooke bestreichen sieh die Andamesen, zum Schutz gegen die Insecten, den Körper mit rothem Lehm (wie die Chunchas in Peru). Wie von Ptolomäos werden sie von den arabischen Reisenden als Anthropophagen erwähnt. Die Nicobarier haben eine abergläubische Abneigung, sieh zählen zu lassen (Busch). Der Versuch (1849), von Moulmein aus die Kokos-Inseln zu colonisiren, sehlug fehl. Von den Empong oder Göttern der Alfuren ist Muntununtu das Haupt, in Kasandukkan (Luft) weilend. Lumimu-ut, als Empong-tuwa oder der Aeltere, wird für den Schöpfer gehalten (nach den Alfuren in der Manahassa auf Celebes). Als die Erde noch filtssig \*\*) war, begegneten sieh zwei weibliche Gottheiten. Lumimu-nt aus Erde entsprossen, als die Aeltere, und Kareima, aus Stein entsprossen, auf deren

<sup>\*)</sup> The Audamans dance in a ring each alternately kicking and shapping his one breech. Their salutation is performed by lifting up one leg and smacking with their hand the lower part of the thigh (nach Colebrooke), wie am Zambese.

<sup>30)</sup> Nach den Palayanos in S. Juan Capistrano in California festigte Nocuma die Welt auf dem centraleu Fela Fosaut. Indem die Fische mit genügendem Wasser versehen waren, wurde der erste Mann, Ejoni, und das Weib, Ac, ge-

Bitten Luminn-nt nach Stiden nnd dann nach den anderen Himmelsgegenden blickte, so dass sie, durch den Wind geschwängert, einen Sohn (Toar genannt) gebar. Durch Messen der von Kareima gegebenen Stöcke vermählte sich später, ohne gegenseitiges Erkennen zusammentreffend, Mutter und Sohn, zweimal 9, dreimal 7, fünfmal 5 und dreimal 3 Kinder zeugend. Von einem der drei letzten Kinder (Pasyewan genannt) stammten die Menschen ab, die aber der Sprache entbehrten und diese erst auf die Opfer der Karcima, als Priesterin (Walvang), erhielten. Lingkanbene, die älteste Tochter in den Gottheiten der ersten Neunkinder, fand, die Erde durchkreuzend, anf einem Palast den Kopf des Empong-Menschen Maraor, balb Mensch, halb Stein, mit der Hälfte des Mundes als Papagaienschnabel. Als Lingkanbene von ihm geschwängert zurückkam, wurde sie von ihren Eltern zum Baden im fliessenden Wasser in die Luft gesandt und vermählte sich dort mit Muntununte (dem Gott der Götter), den Sohn Maissalo gebärend. Mit einem Brief seiner Mutter kam er zu seinem ächten Vater Maraor (in Europa) und wurde von ihm Christave genannt. Als bei der Rückkehr sein Stiefvater eins seiner Augen ansstiess, schrie er so lange, bis dieser ihm seinen Namen und seine Macht übergab. Als er, zum

schaffen. Von ihren Nachkommen dehute Oniot (Sohn Straut's und sainer Frau Yealut) seine Eroberungen über Alles aus, wurde jedoch, seiner Tyrannel wegen, durch Gift getödtet, das vom centralen Fels bereitet war. Als man den Körper verbrannte, erschien Attajen und bejehnte einige der Aeitesten mit Macht über Pflanzungen, damit sie ihre Nahrung darnach einrichten müchten. Später erschien in der Stadt Pubnna ein Oniamot Genannter (Sohn des Tacu und der Anzar), der, als Tobet, zu tanzen lehrte (für Nothzeiten, in denan er als Chinigchinich anzurufen sei) und den nur von Häuptlingen zu betretenden Tempei (Vanquech) baute. Die Astrologon (Pni) hatten die Festzeiten anzugehen. Der mit Yajnavalkya in Beziebnng stehende Name Vajasaneya des weisseu Yajns badentet "Nahrungsspender" und bezieht sich auf den Hanptzweck, der atlem Opferceremonieit zu Grunde liegt, auf die Erlangung der nöthigen Nahrung von den durch die Opfer gnädig zu stimmenden Göttern (s. Weber). Nach Sagen der Bukowina bildete Gott das Festiand aus dem durch den Tenfal (den er im Schanm anf dem Wasser trethen fand und in sein Fahrzeng nahm) aus dem Grunde heranfgebrachten Sand und breitete dann die Oberfläche ans (Waldburg). In Yoruba tritt sine Henne die Erde aus, in Sitka ein darüber fortlanfender Wolf.

Alfuren. 89

Palast seines Vaters zurtickkehrend, dort hochmitthig behandelt wurde, verwandelte er eine Menge Menschen in Thiere nnd kehrte zu den Seinigen znrück (s. Wilkens). Bei dem Opfer Tumalinga siloko (wenn das Dorf ein Unglück betroffen hat) lanschen zwei kundige Priester allabendlich auf das Pfeifen des Vogels Manguni (nnter den Alfuren anf Celebes). Bei der Wasserprobe siegt der am Längsten unten bleibende. Ueber den Bösen und seine Beschädigungen erzürnt, forderte ihn die Gemeinde Knilo (durch den Häuptling Kiolor) zum Kampf heraus und besiegte anf der (nach drei Tagen bestimmten) Ebene mit den neunsträngigen Geisseln anch sein ansichtbares Heer, einen Gesellen ausgenommen, der aber nun viele Hälfe herbeirief und seitdem die Gemeinde verwiistet und fast ganz ansgerottet hätte, wenn nicht das Mengellur genannte Gartenopfer gebracht würde, bei dem der Satan oder Empong Mualongan durch den Mund des Priesters spricht, der von dem Blute des geopferten Schweines getranken hat (nuter den Alfaren auf Celebes). Bei Heirath werden soviel Gtter gewünscht, als die vergrabene Katze Haare hat. Die Alfuras in Ceram haben in der Mitte ihrer Dörfer ein Rathbaus, wo menschliebe Schädel (die beim Heirathen, beim Hansbau oder anderen Gelegenheiten gesammelt wurden) an m den Balken aufgehängt sind. Die Kinnbacken von Schweinen, die dort bei der Hänntlingswahl, und Mensehenkinnbacken, die jedes Nenjahr niedergelegt werden, stehen in Reihen an den Seiten. Der Alfure pflegt das erworbene Eigenthum, in Kleidern, » Schmick n. s. w., an einen geheimen Ort zu vergraben, und das thrige Besitzthum wird bei seinem Tode, als unrein, von den Verwandten begraben. Bei einer Blatternepidemie zieht sich der Priester in eine Stiftshütte zurück, die die heiligen Mysterien der Alten (Ei tooa) enthält, und kommt geschmückt und einen Speer schwingend wieder daraus bervor, um durch das Dorf zn laufen, nach jedem Hause stossend, und sehliesslich in den Wald oder in die See. Die Alfuras in Menado verehren die Empong genannten Dämone. Die Zahl der Pegel (Tentel) wird bei den Malabaren täglich durch das Sterben sündhafter Menschen vermehrt. Die Bhutas dienen den Göttern, die Bösen strafend. Die Alfnren in Ceram mästen ein Schwein, das bei

der Erhebung eines nenen Rajah geschlachtet wird, und stellen den Kinnbacken in dem Rathhaus auf, um den Kalender zu führen, indem sie dann ein neues Schwein mästen. Nach einer Tradition and den Ceram-Lant-Inseln litt dort, vor 20 Generationen ein französisches Fahrzeng Schiffbruch, worauf der Capitän die Tochter des Häuptlings heirathete und auch die Officiere im nördlichen Theil der Insel unter den Eingeborenen aufgenommen wurden (Logan), wie die Nachkommen Iskander's. (In Peru gab der Name Inea die Abstammung von einem schiffbrüchigen Ingles). Orang kaya (rejeher Mann) and Orang Tua (alter Mann) sind Titel, die von den Hänntlingen auf den Molnkken geführt werden (s. Kolff). Von den Arru-Inseln sind Wama, Wokan, Maykor von Christen, Wadia von Mohamedanern bewohnt. Die Bewohner der Insel Lette färben durch Kalkeinreibung ihr Haar gelb (wie die Somaulis). Auf Baba wird das Haar durch Kalkwäsche entfärbt. Ausser der langhaarig braunen Rasse auf Timor soll es (nach Francis) die schwarzkraushaarige der Papnas\*) geben. Die Negrillos in Borneo heissen Wyagos bei den Spaniern. Pigafetta kennt einen König Papua \*\*) auf Gilolo. Die Bewohner der Insel Laarat (im südlichen Theil des . Archipel) unterliessen aus religiöser Scheu, Rindvich zu tödten (XVIII. Jahrhdt.). Durch die Adat Ceram genannten Gebräuche besitzen manche Dörfer der Ceramesen erbliche Rechte auf eine besondere Art der Strafzahlung. Für dieselbe Beleidigung z. B. a hat Kilwari an Keffing zwei Drittel zu entrichten, während es selbst von Keffing nur ein Drittel als Schadenersatz erhalten würde (s. Kolff). Die Arafuras sehnitzen Schnecken und Eidechsen in ihre Hauspfosten, um die Geister (Swangi) abznhalten. Gott lebt für sie im Arraek (im Soma-Trank), der fröhlich

<sup>\*)</sup> The unconverted natives consider themselves as subjects to the Christians inhabitants of Lette. The Arafuras in the interior of Wette consider themselves subject to the people on the coast. The Christians on Lakor distinguish themselves by their mode of dress (Kolff).

<sup>\*\*)</sup> Die nuvermischten Stämme des Südwestens werden von den Chinesen Pape (Solo) genannt. Der Vandwienkönig Geilmer führhete vor Belisar-nach dem Pappna Mons (Παππονά), dem unzugänglichsten Berge im Innern Numidlens (Procop). Die Seythen setzten Papal au die Spitze ihres Greichiechtes.

macht. Die ans der Leiche (che sie anf Pfosten im Walde ausgestellt wird) tröpfelude Jauche wird mit Arrack gemischt und getrunken. Auf der Tenimber-Gruppe tragen die Frauen Zinnringe an den Beinen. Manche der Ceram-Häuptlinge haben Papn-Frauen genommen und die Bekehrung zum Islam unter den Eingeborenen begonnen (Kolff). Die im Innern von Goram lebenden Flüchtlinge ans Bali und Sumbawa müssen sieh den alten Bewohnern sklavisch unterthänig bezeigen. Anf den Ki-Juseln finden sich Flüchtlinge von Ceram und Banda. Der aus den Molnkken in Balambangan angesiedelte Arn Bandan nuterwarf sieh dem nen gegritndeten Reiche von Mendang Kamulan, weil Browijaya Sawela Chala die Zeiehen und Insehriften Aii Saka's besser verstand and dadareh das Anrecht des indischen Fürstenstammes bewies. Die Chinesen, die Java (430 p. d.) besuchten, verglieben die mit grasartigem Haar bewachsenen Könfe der bläulich sehwarzen Eingeborenen mit denen von Affen. Die iavanischen Distrikte Japan und Jipang deuten anf die Jananesen. Die Sitte der Chandhra Sangkala (Zahlen durch Wörter zu bezeichnen) ist von den Javanen aus Indien entlehnt. Nach Ong-tae-hae gleichen die Tenfel genannten Bewohner Cerams den Papuas. "Das benachharte Volk der Kitleng ist sehwarz und zwergenhaft mit steiferem Haar, während das Haar der Ceramiten und Papuas kräuselt. Die Serams in Batavia beissen bei den Chinesen sehwarze Tenfel und wissen nichts von ihren Ahnen, besitzen indess eine Kirche." Die Bewohner von Timor, Rotti, wollen von Ceram stammen, die Bellonesen (in Ost-Timor) von Gilolo, die von Savo von den Bugis. Die Alfuren (liehtbrann) finden sieh in der nordöstlichen Halbinsel von Celebes, Menado, in Central-Celebes und auf den Molnkken (Amboina und Bander-Inseln), sowie auf Arn und Sangiri-Inseln, als Ygorroten auf den Philippinen. Die Bewohner der kleiueren Inseln (Solor, Ombai u. s. w.) werden Alfaren genannt, portugiesischen Christen auf der Ostküste, Flores, werden jährlich zur Tanfe von einem Priester aus Dilli (anf Timor) besneht. Der König von Ternate hiess früher der König der 72 Inseln. Vor Ankunft der Mohren verehrten die Bewohner der Molukken (Maluka oder Molnea) Sonne, Mond und Sterne nebst den Erdgewalten (nach de Barros). Als der von einer javanischen Mutter geborene König Kolabatto in Ternate herrschte, liessen sieh dort viele Javaner und Malayen nieder. Unter seinem Nachfolger Komalo wurde ein Theil Gilolos erobert (1304). Während der Regierung Sida Arif Malamo's liessen sich einige Araber in Ternate nieder (1322 p. d.). Mit den Fremden (Javanern, Malayen, Chinesen), die unter König Gapie Baguna (1465) in Ternate ankamen, verbreitete sieh der Islam durch den Javanesen Dato Mačela Hoessin. Kčnig Zeijsnulabedjen (1486) ertheilte den beiden edlen Häusern von Tommagolo und Tommaïtu Privilegien, in den Molukken fremde Länder zu entdecken und zu erobern, worauf das erstere die Kulu-Inseln, das letztere Buru und Ceram erwarb. Die Papu-Inseln (zwischen Halmahera und Neu-Guinea) liefern besonders das Ambra, das als Erzengniss der grossen Walen-Arten (Physeter maeroeephalus) im Meere Nach Hale erzählten die Eingeborenen Tobis (Lord North Island), dass eine Pitakat (Pitaka) oder Peter Kert genannte Persönlichkeit zu ihnen gekommen sei und sie in der Religion unterrichtet habe, indem er als einen Tempel das Geisterhans oder Vere-Yaris (vahari) aufgeriehtet, wo auf dem vom Dache herabhängenden Altar die Gottheiten herabgestiegen, nm mit den Priestern zu reden. Bei Mannbarkeit ihrer Kinder riefen die Vucatanesen einen Priester, das Fest Em-ku (Niedersteigen des Gottes) zu feiern. Auf der Insel Rook (bei Neu-Gninea) werden die Knaben vor der Beschneidung (von fratzenhaft vermummten Männern im Dorfe gesucht, denen sie zwischen den Beinen durchkriechen) von Marsaba (dem Teufel) gefressen. Der Gott Nabeao erregt Winde und Stürme, die Schiffbrüchigen versehlingend. Wenn sie Kranke beilen, übertragen die Zauberer die Kraft (Bar) ihres Bauches auf die Medicin (s. Revna). Von dem Manne Puru, der mit Kindern und Früchten landete, entstanden die Bewohner der Insel Rook. Oster-Insel (Wnihon oder Tcapi) liegt von allen bewohnten Inseln des Globus von den grossen Continenten am entferntesten. Von Davis (1686) gesehen, wurde sie (1722) durch Roggewein besucht. Nach Cook (1776) war die Oberfläche der Insel von einem porösen Stein vulkanischen Ursprungs bedeckt. Die Sprache der Eingeborenen wurde von

den Insulanern der Gesellschafts-Inseln verstanden. Mehrere der über die Insel zerstreuten Kolosse stehen auf einer Plattform, die. 3-12 Fass hoch, aus behauenen Steinen antgebaut ist. Die Grösse der Statnen selbst steigt bis 27 Fuss und mehr. stellen die Hälfte einer menschlichen Figur vor, mit groben, aber ziemlich gut ausgearbeiteten Zügen, die Ohren sind übermässig lang, und die cylindrische Mütze, die den Kopf bedeckt, erinnert an ägyptische Ornamente. Sie bestehen aus Lava, zuweilen aus einer weichen und zerreibliehen Art derselben, aber mitunter ans einer so harten, dass sie durch die Werkzeuge der Eingeborenen nicht bearbeitet werden könnten. Sie dienten als Morai oder Begräbnissplätze, und neben ihnen fanden sich andere Steinhanfen \*) evlindrischer Form, als Todtenmonumente. Roggewein sah Priester mit geschorenem Kopf neben den Riesengötzen. Achnliche Statnen werden (nach Beechev) auf anderen, jetzt unbewohnten Inseln des Paeific gefunden. Die Gottheiten auf Timor werden durch gewisse Steine oder Bäume dargestellt, und obwohl dieselben Steine oder Bäume gewöhnlich durch eine Reihe von Generationen verehrt werden, so sollen doch auch Beispiele vorkommen, wo sie ausgetauscht werden. Sie werden Nieto oder böse Geister genannt, während Sonne und Mond als gute Geister gelten, und jene für den vorzüglicheren. Da die guten Geister niemals Uebles thun, so würde es überflüssig sein, zu denselben zu beten, dagegen aber werden die Nieto verehrt. um Leid abzuwenden. Opfer in Form von Bütfeln, Schweinen, Schafen, Hühner, früher auch einer Jungfrau, werden den Haien und Alligatoren gebracht. Bei der Bestattung eines absoluten

<sup>\*)</sup> Besides one of the paths in the Undup-district (among Dyats of the Banag Linya) them are several heaps of sitchs and in other places stones, called Xamban bals or lying heaps. Each heaps is in remembrance of some mus who at did a unperdoon line or dispersatily failed in extrajeg out an engagement and every passerby takes a sirk or a stone to add to the accumulation, supporting the time; are for the lying heaps. If goes on for parentions smill they sometimes forget who it was, that told the lin, but still they continue throwing the times (8.4 Judn.). When Roggewing touched at Essates inland (1722), because the working the stone (8.4 Judn.). When Roggewing touched at Essates inland (1723) the bug tidely remained, but another time had exeminated the fire worthinging texteries.

Herrschers wird mit ihm ein männlicher Sklave lebendig begraben, um ihm in der nächsten Welt als Diener aufznwaretn (s. Moor). Die Puelehes verehren eine Dorn-Acaeie als Baum der Gualiehn oder Dämone. Die alten Tumnli sind nach den Kalmükken von den Myk erbant. The inhabitants of Ta-tseenloo (in Tibet) pile up heaps of stone, which they call Buddhas (Klaproth). Pontini nud Whaiann, you welch' heiligen Steinen der im Besitz des Ngahne befindliche ein graublaner Jaspis, der audere ein Obsidian war, führten zur Entdeckung Neuseelands, als ihres gesnehten Ruhepunktes. Als Subhagna, Toehter des Brahmanen Devadit, unvorsichtig die Sonnen-\*) Beschwörung wiederholte (in Guzerat), kam dieselbe zu ihrer Umarmung herab, und sie gebar in Balabhipura Zwillinge, die wegen ihrer unbekannten Herknuft Gybie oder Gupta (die Verborgenen) genannt wurden. Der auf sein Drohen durch seine Mutter über seinen Vater unterrichtete Sohn erhielt von diesem einen Wanderkiesel, mit dem er erst seine Spielgefährten und dann die Balhara-Fürsten schlug, als Silladitya oder Kiesel (Sila) der Sonne (Adity's) den Thron Saurasthra's besteigend. Die Cromlech oder Kistvaen bei Rajan-Kolnr werden von den Dorfbewohnern Mora Mannih. Hänser der Mora oder Zwerge, genanut, die früher das Land bewohnten (Taylor). Der Balsambaum in Judäa, das Eisen fürchtend, wurde (aach Tacitus) mit einem Steine geritzt. Als Meschia und Meschiane ohne Gott zu danken, einen Banm nmhieben, verwnudeten sie sieh selbst. Im Lande der Namaqua fanden sieh von Steinen aufgethürmte Grabhügel, für einen Mann errichtet, der an vielen Orten gestorben, begraben und wieder anferstanden. Diesem Heizi Eibib (der Mond, der von Osten kommt) werden unblutige Opfer gebracht. Omakuru (Gottheit der Damaras) ist an verschiedenen Orten unter Steinhägeln begraben, wie sieh auch bei den Motebele Gräber finden, auf den jeder Vorübergehende einen Stein wirft. Nach dem Verbrennen errichteten die Germanen Grabbitgel mit Rasen, die Denkmäler hoher und mühseliger Ehre verschmähend, als für die Verstorbenen drückend (Tacitus). Die

<sup>\*)</sup> The sun was worshipped by the Brahmans in the morning as Brahma, at moon as Iswara (destroying and regenerating), in the evening as Vishuu.

Gräber der in kauernder Stellung begrabenen Somali werden mit Dornhecken umzäumt. Die von den Gallas herrübrenden Gräber im Lande der Mijierthaine in der Berbera bestehen aus hohlen Steinhaufen. Pyramiden, als Gräber ausgezeichneter Männer betrachtet, finden sieh im Lande der Danakil. Jaf und Neila, die in der Kaaba Unzucht trieben, wurden zur Strafe in Stein verwandelt. Ein schwarzer Stein (Susunotsi) wird im Tempel des Fatzman (Kriegsgott der Japaner) verehrt. Von den Steinen der in einen Fluss verwandelten Courtisane Gandiea repräsentirt der Hyraniaguapam die Geburt Brama's, der Cevananam die Siva's und der Salagranam die Vishnu's (in den Bohrungen des Wurmes wohnend). Sobald Manabosho geboren war, fing er den Kampf an mit Chokanipok (der Mann mit dem Feuerstein), und noch jetzt liegen die aus dem Körper des besiegten Chokanipok abgeschlagenen Feuersteinstücke auf der Erde zerstreut (Schoolcraft). Im sehwedischen Märchen berstet der Riese, als die Sonne den Stein bescheint, woran er durch Lillwacher's Wasser festklebt. Nach den Idan, den Heiden auf den Sululuseln, wird das Paradies, auf dem Gipfel\*) des Kiny Ballu, von

<sup>\*)</sup> Der Fürst der Berge ist Himavan, der Vater der Weltmutter, der nicht uur Lehrer der Götter, sondern selbst des Siva ist. Anf diesem mächtigen Berge hausen die Vidyadharas, dereu Oherherr, König Jimutaketu, einst dort wohnte. in dem Garten seines Palastes stand, vom Vater zum Sohne in langer Reihe in einem Stamme fortgeerht, ein Wunderbaum, der, als feden Wunsch (monoratha) erfüllend (da), Manorathadayaka genannt wurde. Auf sein Beteu zum Wonderbaume wurde ihm der Sohn Jimutavahana geboren, der (da in dieser Welt alle Diuge im Augenblick vergehen und nur der fleckenlose Ruhm der Anderen Gutes erweisenden Edeln his zum Untergange der Welt dauert) seinen Vater hat, dahin zn wirken, dass durch die Schätze des Wunderhaumes alle hittenden Menschen reich werden müchten, und auf Bitten des Jimutavahana (der allein als erbarmung-reicher, glückseliger, in sichtbarer Gestalt wandelnder Bodhisattva es vermochte) regnete der Wunderbaum Gold auf die Erde herab. Als der Ruhm des Jimntavahana sich durch alle Weltgegenden erhoh, wurden seine Verwandten aus Habsucht und Missgunst gegen die königliche Herrschaft des Jimutaketn angereizt zu dem Versuche (obgleich ohne Mucht), den Ort, wo der Wunderhaum stand, zu eroberu. Als sie sich mit dem Entschluss zu kämpfen versammelten, stellte Jimntavahan seinem Vater vor, dass der irdische Leib wie Blasen im Wasser vergeht, und dass es besser sein würde, freiwillig das Königreich zu verlassen, als mit Verwandten zu kämpfen. Den Erbärmlichen weiebend, zog er mit

einem fenrigen Hunde bewacht. Die Hawaier betrachten den Schneeginfel des Monnakea als den Wohnsitz der Götter. Von den fünf heiligen Bergen der Jainas finden sich drei (Abu, Palithona und Girna) in Rayasthana und Saurashtra. Nachdem Krishna die Verehrung des Berges\*) Govarddhana (statt Indra's) den Yadavas empfohlen, erschien er selbst als Genius des Berges. die Opfergaben in Empfang zu uehmen. Manche der Könige Hindustans offegten früher kleine Erdhaufen, \*\*) die sie in Kegelform aufgethürmt hatten, als Repräsentationen des heiligen Meru zu verehren und durch Zanberformeln die Götter auf sie herabzurufen, damit sie sich dort vergnügten (wie in deu griechischen Olympicien). .. There are four rich mounds near Benares and the most modern one is called Sai-Natha," Die Jainas verfertigen ein Abbild des Samatsiehar oder heiligen Berges im Osten. Unter den Rajah von Sewn errichtete Jeder ein Steinmonument auf einem Hügel am Aufang der Regierung. Die Hiongnu opferten auf dem Berge Kilien dem Herrn des Himmels. Auf Palmas wurde der Gipfel des von Raben umkreisten Gross-Ydafe verehrt (als heiliger Ida). Die Idamos oder Häuptlinge der Guaraunas am Orinoko sind allein zur Polygamie bereehtigt (s. Plassard). Der Basileus ist der auf den Stein Erhobene. Der irländische Königstein lig fail wird in der Abtei von Westminster bewahrt. Der sehwedische Königstein findet sieh in Upsala. Der Khan in Samareand setzt sich bei der Throubesteigung auf den blauen Marmorstein Kouk tach. Mainhardus, in sedem ducatus sui solemniter collocatur, secundum consuctudinem a priscis

Vater und Mutter nach dem Malaya-Berge, wo die Siddhas (unter dem Oberberm Visavasu, Vater des Mitravasu) libren Sitz haben, in einer Einsiedelei lebend is Somadeva). Nachdem er sich für die Schlangen dem Garuda geopfert, baten ibn die Verwandten zurückzukchren.

<sup>\*)</sup> The town of Palithana or the abode of the Pali, the pastoral (palificient invaders, is situated on the foot of the sagred mountains Natrunjya. On which the Jain temples are secred to Budhistar or the Lord of the Budhistar.

<sup>\*\*)</sup> The Gosaen or Gaswami, priests of the Eklinga, hring their dexd in a sitting posture and erect tumulus over them, which are generally of a conical form. The cometery consists of so many concentric rings of earth, diminishing to the apex, which is crowned with a cylindrical atone-piller

<sup>\*)</sup> Zn der Zeit des Nu (Nosh) iebte (nach den Mandäern) der Riese Audsch (Og), der von der Erde bis zum Himmel relehte, aber sich nicht sättigen konnte, obwol er Alies, was er fand, an die Sonne hing, zu braten nnd zu verspeisen, Auf Noah's Versprechen, ibn zu sättigen, brachte er ihm Cedern des Libanon für den Bau der Arche. Nach der Sündfluth (wo er über das Wasser wegragte, wanderte er durch die Länder, Nabrung zu auchen (schämte sich aber vor den Leuten wagen mangelnder Bekieldnug). Einst fand er sine ungebenre Schlange, die um einen Berg gewickelt war. Er zog sie heranf zum Braten. Sie war aber noch länger als er, uud da er weder Kopf noch Schwanz zum Vorschein brachte, fürchtete er sich und ging fort. Das Mäuuchen des Riesenvogels Simurg (Greif oder Anga) findend (der sprechen konnte und die Zukunft wusste), bratete er es and ass es. Das Weibchen floh zn Sam (König von Persien), der dem Og die grosse Fosszehe abbieb und dadurch tödtete. Der wegen seiner weissen Haare susgesetzte Sohn des Sam (Sal) wurde von dem Welbehen des Simurg erzogen und dann dem Könige gebracht. Als Sai seinem Vater auf dem Throne foigte. entband Simnrg (durch die anf das Feuer gelegte Feder gerufen) seine sebwangere tismahlin (durch Bendsch oder Hyoscyamus berauscht) von dem aus dem Leibe geschnittenen Rustem (der mit seiner Schreibtafel einen weissen Eiephanten in ier Woth zu Boden schiug, als Alies floh). Als der Sultan von Chins Sal nm Hülfe bat gegeu einen fenerspeienden Drachen, der alle Freitag aus dem Meera stieg (Alies verbrennend oder verschilingend), liess sich Rustem (in seines Grossvaters Rüstnig und auf einem aus dem Moere gestiegenen Füllen, das allein den Druck seiner Hand ertrug) von dem von ihm bezwangenen Dew der sieben Planeten in eine mit Stacheln versehene Eisenkiste legen, aus der er (vom Drachen verschlungen) bervorkam und die Eingeweide zerschnitt, um sich herausznarbeiteu. Nach der Erlegung des Drachen erhielt er die Tochter des ehinesischen Sulfausin seiner Gemahlin, deren (ihm erst durch den Armschniuck später bekannten) Sohn Filamer ar im Zweikampf (nachdem er aufangs uuteriegen) später tödtete. Bei David und Salome sass stets Simnrg Im Rathe (Divan).

des crhabenen Meru (Kumeru) der niedrige Meru (Sumeru) und das Reitel des Todteuriehters Yauns sich findet (s. Bohlen). Die Welten stützen sich auf den Berg Magameron-Paranmadam, der von einem Elephanten, dieser von einer Schildkröte, und diese von der sichlange Nechen getragen wird (s. de la Flotte). Über den Riesen Gaya wurde der Fels Darmanl gewälzt (s. Montgomery Martin).

Die Malayen in Banta geben dem Donner einen Pferdekopf, der seine Zähne in den Donnerkeilen oder den der gefendenen Feuersteinen answird. Der anfangs wegen seiner praktischen Wiehtigkeit in der Fenerezengung verehrte Kiesel, als aus den Himmelsfammen herabgefallen, wurde dann im Vajra als irdischer Schutz gegen den Blitz der elektrischen Processe aufgestellt.

Nach dem Hhikavat Bakarma Dinla Diaia trifft der in einen Vogel verwandelte König Sjeeh Merdan (Indra Djaja) auf seinen Reisen mit einem königlichen Ehenaar zusammen, das nebst seiner Tochter unter einem Felsen versteckt lag, nm gegen den Vogel Greif sieher zn sein, der dann getödtet wird (wie im siamesichen Märchen). In den Hhikajat Radja Kambodja behandeln die Malayen die Geschichte der Könige von Kambodia, wie der Selsclah Radja di tauah Djawa die Genealogien der javanischen Könige. In den Hhikavat Indra Patara lässt Maharasha Bukram Basap alle seine Unterthanen beten, dass ihm ein Kind gewährt werde, vergisst aber das abgelegte Gelübde nach der Geburt, und das Kind wird deshalb von einem goldenen Pfan (mara mas) nach einem andern Laude geführt, wo es durch die Frau eines Beamteu gefunden und als Indra Putra (Patara) anfgezogen wurde. Da die Köuigin unfruchtbar war, begab sich der Prinz auf die Waudernug, um Heilmittel zu suehen, und erlaugte nach vielen Abenteuern die nöthige Lotosblume von dem Brahm Saktie genannten Eremiten.

Die Hlikayet Indra Putra erzählt: 1) Wie Indra Putra dareh deu goldenen Pfau und durch göttliche Einwirkung im Lande des Königs Rajah Sasian, im Garten einer alten Wittve niederfiel. 2) Wie Indra Putra; vom König Sasian für Heilmittel zur Befruchtung nach Brahn Saktie erssand, mit Nabol Kon-Slah zusammestrifft, wärten der mit



dem Jiu Tamerjalas kämpft, und wie Indra Putra die Tochter (Jimjimma Ratana Dewi) des Rajah-tahar-Jauhan-Shah heirathete. 3) Wie Indra Putra sich uach dem Indra-Smandra genannten See begab und wie er von der Prinzessin Kamala-Ratana-Sri ein wunderbares Kleinod erlangte, wie er sich mit Rajah Dewa Sela Mungarna mass, und wie er diesen mit der Prinzessin Kamala-Ratana-Sri vermählte. 4) Die Ehe der Prinzessin Kamala-Ratana-Sri mit Naga Dewa Lela Mungarna und die Kriege zwischen Indra Putra und Rajah Dewa Lela Mungarna, vor dem Angesicht des Rajah Jauhan-Shah, und wie Nabot Rom-Shah den Indra Pntra unterstützt. 5) Wie Indra Putra, von dem Jin Tamar-boga fortgeführt, in dem Lande der Dewas niederfiel und wie er Telela Manduratana, Tochter des Rajah Soharjin, beirathete. 6) Wie Indra Putra die Mammadat genannte Schlange tödtete, wie er das Pferd Jangi-gardan, sowie einen zanberischen Schlangenstein erlangte, wie er ferner den Palast der Prinzessin Chindralela Nurlela (Tochter des Rajah Passabpandi) autraf und wie Indra Putra, Gott um Belebung der gestorbeneu Prinzessin anrufend, nach seiner Heimath gebracht wurde. 7) Wie Indra Putra in der Schatzkammer des Rajah Baramtabut verblieb. 8) Wie Indra Putra sich nach dem Lande Sinon begab und wie er mit der Tochter des Rajah Gohariin (Telala Mandu geuannt), die später seine Fran wurde, zusammentraf, wie er durch Rajah Goharjin im Palaste der Prinzessin angegriffen wurde, wie alle die Fürstinnen am See Baharal-adjail zu seiner Hulfe kamen, und wie Rajah Dewa Lela Mangarna und Nabot Rom-Shah den Indra Putra im Lande des Rajah Gohariin besuchte. 9) Wie Indra Putra nach dem Lande Sumanta-Branta durch den Rajah Telala Shah eingeladen wurde und wie er den Riesen der Höhle, Goran-Aggas genannt, tödtete, und wie er die Tochter des Rajah Telala Shah, Sri Bulan genannt, heirathete. 10) Wie Indra Putra nach dem Lande des Rajah Baharamtabut zog und wie er den Prinz Nabob Rom-Shah mit der Prinzessin Schindra-bela-Nur-bela vermählte, und wie er bei Bram-Saktie das Schauspiel der übernatürlichen Kräfte sah, 11) Wie Indra Putra für acht Jahre an der Meeresküste wanderte und wie er die Tochter des Rajah Sasjan (nach Einnehmen der Heil-. , 10

mittel durch die Königin geboren) von Krankheit heilte. 12) Wie Indra Putra durch die Pürsten, die sieh mit Mungaudra Sir Bunga (Tochter des Rajah Sasian) zu vermäßlen winselten, getödtet wurde und er, durch die von Braus-Saktie erlangten Zaubermittel nis Leben zurtickgerufen, sieh mit ihr vermäßle, und wie Indra Putra von seinen Freunden im Lande des Rajah Sasian besucht wurde und wie dann Indra Putra mit allen seinen fürstlichen Freunden nach dem Lande seines Vaters, Samutapuri, zurückkehrte. 13) Wie die Indra Putra befreundetes Fürsten nach lithen Länder zurückkehrte.

## Batavia.

Am 22. April ging ich auf dem holländischen Dampfboot "Java" in See. Wir sahen in der Entfernung die Insel Rhio, sowie am 23. April die Hügellinie von Banka und am 25. April Morgeus die niedrige Küste Sumatras. Zwischen kleinen Inseln hin, fuhren wir einem flachen Meeresufer entgegen, durch grine Bäume gekennzeichnet, und erblickten dann in der Ferne hohe Gebirge, als das Sehiff in der Bucht Batavia's Anker warf. Eiu kleiner Dampfer holte die Passagiere ab, die bei einem in's Wasser herausgebauten Pier abgesetzt wurden und sieh im Zollhause präsentiren mussten. Dann durchfuhr ich das Thor der Stadt Batavia und begab mieh nach dem dort etablirten Handelshause Büsing, Schroeder & Co., von dem das gleichnamige Haus in Singapore eine Filiale war. Die Gründer (mein Vetter Busing sowohl, wie Herr Schroeder) fanden sich Beide in Europa, aber der mir sehon von Bremen befreundete Leiter, Herr Erdmann, nahm mich zu sieh nach seinem Landsitze in Kramat hinaus, da auch hier die Europäer ausserhalb der Stadt zu wohnen pflegen und diese uur innerhalb. der Geschäftsstunden besuchen. Obwohl die Entfernungen keine bedeutenden zu sein pflegen, so macht doch die Schwächlichkeit der javanischen Pferderasse gewöhnlich täglichen Wechsel zur Nothweudigkeit, so dass ein jedes Etablissement einen bedeuteuden Marstall unterhalten muss.

Als nächster Nachbar wohnte neben uns in Kramat Herr

van der Chijs, Bibliothekar an dem Museum der Bataviaash Gepootshan van Kunsten en Wetenshappen, und hatte ich hald eine werthvolle Bekanntschaft gemacht, die mir Gelegebeit gab, meine Tage auf das Angenehmste in den Sammlungen zu verbringen. Die enggebante Stadt (von Koen auf der Stelle des im Kriege mit den Engländern eroberten Diakerta gegründet) war früher mit einer Mauer und Stadtgraben umgeben, jenseits welcher erst 1680 Ansiedelungen gewagt wurden. Die Befestigungen wurden (mit Ausnahme des Forts Meester Cornelis) von dem (während des Königreichs Holland) die, 1798 von der Compagnie an die Regierung (der batavischen Republik) eedirte Colonie verwaltenden Gouverneur General Daendels geschleift, der Weltevreden (neben der später bebauten Koningsplein) anlegte und das 1744 erbaute Schloss in Buitenzorg (Ohnesorg) oder Bogor (das 1834 bei einem Erdbeben einstürzte), zu einem Erholungsaufenthalt für seine Nachfolger einrichtete. Die 1811 von den Engläudern besetzte Insel wurde 1815 den Holländern zurückgegeben, die 1819 den Sultan von Cheribon zur Cession seines Landes veranlassten. Nach dem Aufstande des zum Sultan von Mataram erhobenen Dhipo Negoro von Diodiokerta (1825 bis 1830) wurde Surakerta als Sitz des Susubunan, und Djodjokerta des Sultans angewiesen. Die einem Verbande oder Dhemang vorstehenden Regenten (Adhipati oder Tumangonng) bilden in jeder Residentschaft den Rath des Residenten. Während im westlichen Java die Reiche Cheribon, Djodjokerta und Bantam bestanden, wurde das östliche (mit Majanahit) von den Mohamedanern (1478) in kleine Herrschaften zertrümmert, die sieh dann wieder im Reiche von Mantaram vereinigten, nachdem Senopati (1586) seine Abhängigkeit vom Sultan von Pajane abgeworfen. Nachdem Drake und dann Candish (1588) Java besucht (wie die Portugiesen schon 1571 nach der Eroberung Malacea's), tauschten die Holländer unter Houtmann (1595) freundliche Beziehungen mit dem Könige von Jacatra aus und schlossen später einen Handelsvertrag. Als erster General des Holländisch Indien wurde Peter Bott (1610) herausgesandt, unter dessen Nachfolger, Gerhard Reinst, die Streitigkeiten mit den Engländern begannen. Unter Laurentz Reaal geriethen die Holländer wegen aufgeworfener Verschanzungen in Zwist mit den König von Jacatra, der auf englische Hülfe hoffte, aber sich bei der Erstittmung Jacatra's (Djakerta) durch Joaan Petersen Koen (1619) durch die Flucht rettete.

Der Kampong der Chinesen war aufangs amsserhalb der Stadtmaner. Seit der 1722 unterdrickten Verschwörung Erberfehl's waren die Chinesen verlilichtig geworden, und als man aus Argwohn mehrere derselben nach Ceylon deportirte, entstanden Unruhen, wodurch 1740 die Niedermetzelung der Chisenesen in Java (auf 10,000 Gefallene bereehnet) folgte. Die entschenen Chinesen verhauden sieh mit den Susunan und unterhielten Kämpfe mit den Holländern, die sieh bis zu den Kriegen mit Mangkubumi (1749) erstreckten und erst 1757 durch den Vertrag mit Mungkunagore endeten.

Den alten Kirchhof der Chinesen, der unter der rankenden Vegetation beweits ganz verwildert ist, liess Van der Capellen (1816) weiter abwärts verlegen. Trotz von der Regierung daranf gesetzter Geldstrafen, pflegen die Chinesen hänfig ihre Leichen, mit Theeblättern bedeckt, tagelang in den Hänsern zu bewahren. Der chinesische Tempel in Batavia enthält eine bantscheckte Sammlung von Figuren. In einer dahinter befindlichen Halle standen Steinbilder, die aus den javanischen Monumenten dortung der Schaffen und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen warden, sowie ein Ganesa, der Spuren von Vergoldung trug. Andere führten Waffen mannigfaltiger Art oder waren vielarmis gebildet.

Im Museum findet sieh nelen einer gut versehenen Bibliochek, für deren Erhaltung es in dem dortigen Klima grosser Sorgiaft bedarf, eine reiche Sammlung javanischer Alberthuner. Schen Steinfiguren Durga's, Ganesa's n. s. w. finden sieh bronzene Buddhas, sowie Thephanon in der Errmitenkappe. In einer Steingruppe sitzender Schüler hat jede Figur die indische Tika der Jaimas der Strime aufgeprägt, und das Haar ist in brahmanischen Kopfknoten aufgebunden. Eine sitzende Bronzengur hält Lotes in beiden Händen. Mehrere Voni und Lingam finden sieh, und ein gigantischer Stein-Lingam, der im Höfeligt, zeigt an der eorona glandis einen Kranz dieker Bülle, an die sonderbaren Proceduren erimernd, die mittelatfeiliehe Beisende von Ax und auderen Lündern Hinterindiens erzählen.

Ans Bail findet sieh Hauumau neben bunt bemalten Holzfiguren, Parvati darstellend, Häuser u. s. w. Flache Figuren reprisentiren das östliche Java, aufrechte Helzfiguren rober Arbeit die Dayaks in Borneo. Aus Celebes ist ein Kettenpanzer aufgestell, und am Müazen oder Talismanen eine Auswahl. Kieseslsteine, die einem Holzgriff, als Axt eingefügt sind, wurden in Ceram gefunden. Nach' Swaving gleichen die Pfeilspitzen, die unter den Steinwaffen und Steinhammern in Javas gefunden wurden, den australisehen. Anfgebundene Palmbücher ans Bali liegen neben ussammengebundenen Holzstreifen, die mit Batta-Worten beschrieben sind, und runden Bambas, die einen Batta-Brief, als Botschaft geschiekt, repräsentiren. Auf Baumbast geschriebene Redjang-Bücher sind im Zickacks zusammengefaltet.

Mit der Post, einer durch ganz Java trefflich organisirten Einrichtung, begab ich mich am 4. Mai nach Bnitenzorg. weehselt auf knrzen Stationen, die in einem Viergespann in Galopp znrtiekgelegt wurden, nnter Schreien und Peitschenknallen der nebenber laufenden oder sich zum Ausruhen hinten am Wagen anhängenden Treiber. Die chaussirte Strasse ist über den für Büffelkarren bestimmten Weg erhaben und führt zwischen Gärten und Annflanzungen durch ein welliges Land, hohen Bergspitzen entgegen. Beim Eintritt in Buitenzorg steigt die Strasse langsam und schwach geneigt an, man fährt auf die jenseits des Schlosses im Halbzirkel einen freien Platz umgebenden Häuser zu, über die Kolosse bergiger Riesen in den Wolken hängen, nnd erst, wenn man aus dem gerade am Abfall gebanten Hôtel Bellevne in den Gartenpavillon hinanstritt, überbliekt man plötzlich mit einem Angenschlage die weitgeschwungene und auf das Mannigfaltigste durchbrochene Thalfläche, die noch den fast eine Tagereise entfernten Fnss der Berge trennt. Die von Bäumen beschatteten Anpflanzungen, durch die ein Bach im weissen Aufschäumen hindurchbrieht, ziehen sich nach den Seiten des Berges Salas hinanf, der in zwei Kegeln alter Krater emporstcht. Ein ansgemanertes Bassin, in das eine natürliche Quelle einströmt, dient zum Baden des von Invaliden als Erholungsaufenthalt benutzten Gasthauses, and man konnte direct den Wasserfall als Donche benutzen.

Am Nachmittage ritt ich durch die Stadt, auf deren Markte besonders Chinesen verkehren, nach düsserhalb derselben aut einer Platform antgestellten Steinen, unbehaden, aber mit roben Verzierungen und Inschriften in der Bali-Form des Kawig tals Batu tabi oder beschriebene Steine). Die Aussicht kweigt ein in Gärten und Reisfeldern wechselndes Land, von gewendenen Strümen durchflossen und terrassenartig faufsteigend oder sinkend, während ein Hochgebirge, aus dem der Sedeh herrowesteht, den Hintergrund bildet. Opfergaben von kleinen Schrimen und Rähneberkerzen waren neben dem Batu tabi aufgesteckt. Auf einem sekroff in das darunter hingezogene Thal bällenden Vorsprung selst harter einem veskesse Baldnehni der anfrecht gestellte Stein eines Artja. Daneben finden sieh viereekige Grüber mit kleinen Steinen; die glie beiden Enden des Begräbbisspaltess markiren.

Die Landsebaft war von Karren belebt, einige mit Spitzdach, von Pferden oder Buffeln gezogen. Die Eingeborenen tragen kurze enge Hosen, die bis zum Knie reichen, and auch die Kleidung der Frauen ist eng um den Körper gesehlungen, In dem botanischen Garten, der, mit dem Regierungssitz verbunden, unter der Hut des Herrn Teismann steht, fanden sich anf einen zum Thell künstlichen Hügel dortlingebrachte Steinbilder von Ganesa, Stieren u. s. In einem mit Lotos bedeckten See schwammen die mächtigen Blätter der Victoria regia. In grossen Vogelbehältern kreischten Papageien oder Kakadu, und andere Theile des Gartens enthielten Käßige für vierfüssige Thiere.

Am S. Mirz ritt ich nach dem einige Stunden entfernten Lundsitzt des Herrn ten Cate im Tjamben himbler, eines angesehenen Pflanzers, an den mir eine freundliche Hand in Batavia ein Einführungssehreiben gegeben. Iet fand zuvorkommenden Empfang, und nachdem ich mit der Familie das Frühstick eingenommen, wurde mir ein Führer nach dem unbegelegenen Vogelsberge (Tjiehodas) gegeben, der sich aus der Ebene jenseits des Hauses erhob. Ein steiler Aufgang im Gebibt führet uns zu einer Höhle, am Boden mit Ganon bedeckt, auf das Wasser von den Wänden niedersiekerte. Die essbaren Vogelnester waren rings an den Seitu befessigt und wunden mit Fackeln gesucht. Die Vögel flatterten bei der Annäherung davon, ihre Eier verlassend, die indess, der Brut wegen, von den Sammlern nicht berührt werden. Der Stoft für die Nester wird nach Bernstein's Entersuchungen) aus den, während des Banes übermässig entwickelten Speicheldrüsen gebildet, die eine Schleimsubstanz absondern.

Aus der Höble zurückkehrend, setzten wir unser Aufsteigen am Httgel fort und fanden ant der Spitze neben einem Artja mehrere Steinfignren in versehiedenen Stellungen, mit untergeschlagenen Beinen oder das rechte Bein ausgestreckt, sitzend. znweilen mit Lotos in den Händen. Die Köpfe waren abgesehlagen und lagen meistens daneben, nur eine mit einem Turban bedeckte Figur, die ihre Hände betend zusammengefügt hielt, war naverletzt. An einer andern Stelle des Hügels, wo sich eine Anssicht auf eine grüne Ebene bis zu einer Hügellinie öffnete, sitzt eine Figur, mit dem rechten Beine zurtickgezogen, während das linke ausgestreekt ist. Diekgesehwollene Augen quellen ans dem Orbit hervor, und lange Fangzähne stecken aus. Der mit einem dreieckigen Diadem umgebene Konf trägt eine wollige Perrticke, die hinten niederhangt und mit einem Band in einem tiber den Nacken berabfallenden Knoten zusammengebunden ist. Die Ohren sind geschnittekt. Im Schoos lagen zwei Köpfe, deren einem die Augen fehlten. Sie sollen die Köpfe zweier Liebhaber sein, die der König, der Vater des Mädchens, mit sich auf den Hügel nahm und dort niedersehlug. worauf er selbst in Stein verwandelt sei. Nach anderen Traditionen sind es die Könfe zweier Kinder, die auf diesem Httgel geopfert werden sollten, aber durch die Erscheinung eines heiligen Manues gerettet wurden, der, seinen Kopf mit einem hohen Turban umwunden, von Mekka durch die Luft berbeikam. Am Nachmittag kehrten wir von der Excursion zurück, nach der mir ein erfrischendes Bad wohl that. Im Bache finden sieh hänfig Steine mit Fusseindrücken, und bei einem derselben ist eine Spinne angebunden. Die Pflanzung dient zur Production von Kaffee, Reis und etwas Vanille. Auch Seide wird fabrieirt. Für die Rückkehr nach Buitenzorg stand eine elegante Equipage bereit, in der man mich mit sechs Pferden und sechs Treibern, die auf halbem Wege durch voransgeschickte Vorspann gewechselt wurden, Abends zurttekjagte.

Bei meiner Ritekkehr nach Batavia (Mai 9.) hatten meine Freunde, besonders durch die Vermittelung des Secofficiers Hern regelberg, Schritte eingeleitet, mir auf einem nach Japan abzusendenden Kriegsdampfschiffe eine Passage zu verschaffen, um das Unzuverlässige einer Segelschiffreise zu sparen. Commandant Müller des Dampfboots Amsterdam hatte die Frenndlieikeit mich einzuladen, sein Gast zu sein, und begab ich mich Mai 18. an Bord.

Die ersten Bewohner Javas und der östlichen Insel kamen von dem rothen Meere \*) (Laut Mira), erzählt die Tradition, die sie den Küsten Hindostans entlang fahren lässt, indem damals die Halbinsel noch nicht durch eine Naturrevolution von den Inseln des Archipelago getrennt gewesen. Von diesen aus Aegypten vertriebenen Flüchtlingen hätten Einige die Sonne, Andere den Mond verehrt, Andere Fener und Wasser oder die Bäume des Waldes. Im wilden Naturzustande lebten sie in Horden beisammen, ohne feste Wohnsitze umherschweifend, und gehorehten dem Aeltesten, so lange er sich ihre Aehtung zn erhalten wusste. Nach Einsammlung der Ernte wurde anf offener Ebene ein Fest geseiert und die Reste des Mables dort gelassen, am den Vogel Ulung gaya (Rabe oder Kräbe) herbeizuziehen, dessen Sehrei\*\*) die Jünglinge nachahmten, indem sie ihr Anklung genanntes Musikiustrument sehwangen (das bei dem tönenden Eintritt des Windes in einer am Baume anfgehängten Bambnsröhre erfunden war). Versehmähte der Vogel von den Speisen zu essen, oder wenn er kreisend umherflatterte, auf einem Zweig sitzen blieb, oder in einer andern Richtung, als

<sup>\*)</sup> Artawan, der vergeblich gegen die Verfolgung Mischa's oder Mores portsette, wurde mische Mruchcone Kunka (der rieuen Weit der Nordenn) verretzt, wahn spiker auch sein Binder Pharsoh aus dem rothen Merer folgte, so dass alle Mindler von der Erde versekwunden waren (bis ann jener remort). König faya Bahn aus Ceyton führte seine Armer trockenen Füssers durch das Mere nach Soillb in Indlen (100 p. d.).

<sup>\*\*)</sup> When the Sokom, preceded by the bird Berebere, is seen near a house, the Maisys make as much noise as possible.

für den Aufbruch bestimmt war, fortflog, so wurde die Abreise versehoben. Man stellte wieder Gebete an und die Opfer wurden erneuert. Wenn dagegen der Vogel, nachdem er seinen Frass genommen, in der gewähschten Richtung vorauflog, dann wurde die Ceremonie durch das Sehlachten eines Lammes, eines Zieklein oder eines andern jungen Opferthieres beschlossen, und ein zweites Fest, um der Gottheit für ihr günstiges Omen zu danken, endete in den lebhaftesten Frendenausbriiehen unter Tanzen und Singen zum Klange des Anklung. Sohald Alles für die Wanderung fertig war, setzte man den Häuptling mit seinen Frauen und Kindern auf einen Elephanten, oder trug sie in einer von Matten beschatteten Sänfte, und die Uebrigen folgten zu Fuss, unter lautem Jubel und fröhlich den Anklaug sehwingend. Um diese früheren Zustände der Unenltur in's Gedächtniss zurückzurufen, pflegten die Fitrsten im östlichen Java bei Festlichkeiten als Wilde anszekleidete Männer in Blätterkleidung und nugeordnetem Haar anftreten zu lassen, die den Anklung schwingen und uuter grimassenhaften Sprttngen robes Geschrei ausstossen. Die Bergbewohner Sundas begleiten noch ihre Tänze mit dem Anklung. Die Katodis in Dekkhan füttern die Krähen beim Tode ihrer Verwandten und rufen sie in deren Andenken an einem Tage mit Kava, Kava.

Ehe die Dayaks auf Borneo eine Reise oder einen Krieg unternehmen, ziehen sie durch singendes Gekerisch die Habielte herbei und strenen Reis vor ihnen ans. Nehmen die Vögel ihreu Flug in der gewäuselten Richtung, so ist das Omen\*) ein

<sup>8)</sup> Having fixed a place for a new ladang, the habayans or Halqu give feat and watch the binds of onems. If the Luag sails gravity the enum is favorable, if its flight is rapid and Irregular, it is unfavourable. If the good cry of a bird is heard at the right, it is develoidy favourable, if at the left it is uncertain. If the bod cry of a bird is heard on the left, it is devidedly unranced in the certain of the least. At the harvest, the first handful of gravin placked is earn of the least. At the harvest, the first handful of gravin placked is earn on year least fereted in the waster and relay's two contents. After a successful forag or decapitating expedition the men, reagged in it, have more figures (take the substitute expedition the men, reagged in it, have more figures (take the substitute expedition the men, reagged in it, have more figures (take the substitute expedition the men, reagged).

güsstiges, sonst wird die Ceremonie so lauge wiederholt, his das beabsiehtigte Resultat eintritt. Ein sehwarzer Vogel, der Elster ähnlich, ist eine Personification des Bösen, med auch Wild wird von den Dayaks verehrt. Nach dem Kakagariti (Krübenonkel) muss beim Zeichen der Gefahr der Kräbe ein Streuopfer gebracht werden. Seit die wegen ihrer Wohlwollenheit Mitra Kaka genannte Kräbe Chanaeya den Götterbeschluss mitgetheilt, wurden Kräben nieht länger im Himmel zugelassen. Der Brahmane Kalakavixija verdankte sein Wissen den Raben, wie Odin.

Im Anfange, erzählen die Geschichtsbücher, war Alles ruhig und im Frieden. Während dem ersten Jahrtansend fingen Fürsten an sich zu erheben, und dann entstand Krieg, eines Weibes wegen, Dewi Daruki genannt. Damals wurde zuerst die Schrift eingeführt. Dann, 1500 Jahre später, brach nener Krieg ans um ein Weib, die Dewi Sinta hiess, und 2000 Jahre später wurde ein dritter Krieg angefacht durch das Dewi Drupadi genannte Weib. Als 2500. Jahre weiter verflossen waren, entbranute ein Krieg um die Tochter eines heiligen Mannes. In Anstralien entstehen die meisten Stammkriege aus dem Streit um Fraucu, wie Eyre bemerkt, gleich dem durch Weiberranb verursachten Kriege der Griechen (nach Herodot). Nach der ersten Entdecknng Yavas schickte der Fürst von Rum 20,000 Colonisten, die zu Grunde gingen, ausser 20 Familien, die nach Rum zurtickkehrten. Das Königreich von Mendung Kamnlan wurde im Jahre 525 der einheimischen Era durch 5000 Colonisten gegrundet, die von Hastina nach Java kamen.

Mit der Einwanderung aus Rom<sup>\*</sup>) beginnt die javanische Era 78 p. d. nn¹ setzt die Ankunft der Kling in's Jahr 10 der Era, König Kano in's Jahr 300 Pula Sara in Astina in's Jahr 700, Jaya Baya in Kediri in's Jahr 800 der Era.

Sauryas, the Vaishnavas often (instead painting) stamp on the mark of the delty with an hot iron, as the old Christians impressed the forehead with a cross in the baptism of fire. In Ceylon drückte der König Zeugen den Fass auf.

<sup>\*)</sup> Die marocanischen Eroberer des Landes Sourhay beissen Ruma oder Erma (Rami oder Schütze), als frithere Söldner (s. Barth).

Die Inanabhaskara setzt Maya in die westliehen Länder (nach Romakappra). Unter den astronomischen Siddhanta findet sich die Romakasiddhanta. Die Raumva wird im Mahabharata aus den Romakupa (Haarporen) des Virabhadra zur Zerstörung des Opfers des Daxa geschaffen (s. Weber). Als Java Misana (in Astina) Tapa wurde, bestieg Angling Derma den Thron (V. Jahrhdt.). Panji Lalean (Sohn des Panji Sunya) verlegte die Residenz von Janggala nach Pajajaran. Der Titel erbte sich fort wie in Madhura und wurde dialektisch aus Pandya in Panii entstellt. Die Grundung der Chandi Sewn (1000 Tempel) in Brambanan wird 1018 p. d. angesetzt. Nach dem chinesischen Bueh Bunykantongko (1700 geschrieben) wurde Jaw-wa (Chapo) zuerst unter der Regierung des Saow-gil-vang der Dynastie Song (400 p. d.) bekannt, Bakloeha schiekte (1000 p. d.) Gesandte. Nachdem Krishna den Bhoja-Rajah Kansa in Mathura (unter Zuschauen der himmlischen Götter auf ihren Karossen)\*) ersehlagen, zog er sieh vor dem barbarischen Heere Jarasandha's,

<sup>\*)</sup> Die durch das Vratyastomsh hramanisch zu weihenden Indier fahren (uach dem Tandyam Brahmanam des Somaveda) auf nuhedeckten Streitwagen. Odiu in Bruni's Gestalt lenkte den Wagen Harald's in der Brawaila-Schlacht (wo Ring die verweichlichten Sachsen und Wenden, die unter den Dänen kampften, besiegte), nm ihn im Schlachtgetümmel (als Knischer) berabzustossen und zu verderhen, Arjuns's Wagenlenker ist Krishna, und auch bei Homer führen Götter die Rosse der Heroen. Die indischen Pferde waren mit umgelegten Fellriemen und Stacheln gezänmt (nach Megasthenes). Auf den alteren Reliefbildern in Persepulia erschemen unr Streitwagen. Erst seit der Zeit des Cyrus kam das Reiten in Gebrauch, und erscheinen seitdem hei den Persern die mit Asp (Pferd) zusammengesetzten Namen, wie Hydaspes. Mit dem Festsetzen der Nomadenvölker in Persien folgte die Genealogie von Japhet, ohwohl bei den orientalischen Autoritäten noch immer Streit herrscht, ob die Perser nicht durch Arphaxad von Sem stammten, während aie sich selbst von Cayomarth herleiten, in Folge der aiten Beziehungen zu den Marden oder Medern. Eine ähnliche Verwirrung herrscht über die Abstammung der (wie die Hyksos) Seth oder Scheith (davon Scheithan als feindliche Schlange) verehrenden Sabaer, die die Pyramiden als das Grab des Propheten Enoch oder Idris (Hermes Trismegistus) betrachten und mit dem halbgöttlichen Beni Elohim (des fernen Ostens) verknüpft wurden. Für diese kampfen die Nomadenvölker der grossen und kleinen Daher oder Geten (als Riesen Doudash allegorisirt). und die Erinnerung ihrer für die Unterworfenen drückenden Tyrannel verhijeh im Stamme der Dhahak (der Hak oder Hyksok) oder Zobak.

Rajahs von Magadha, (in Verbiodung mit Yama) nach Dwaraka zuritek. Nach dem Kanda ist Sang Ywang Guru der dritte Sohn des Sang Ywang Tunggal, welcher selbst Sang Ywang Wenang, den Machtigen, zum Vater hatte und durch diesen der seichente Abkömmling von Purwa-ning-jan, dem Ersten der Menschen ist. Tunggal, nachdem er den Surendra Banan (Welt des Ersten der Götter) oder Suralaya, als den Himmel, gebaut, pflückte ein Blatt des Kastuba-Baumes, das, durch Verehrung in eine Fran ungewandelt, ihm vier Söhne gebar. In der prophetischen Chronologie des Aji Jaya Baya aus dem Jahre 800 der javanischen Era war die Erscheinung des Aji Saka\*9 in das Jahr 1000 gesetzt (s. Raffles. Die Einwanderung des Adi-Saka kam von Mira-Laut (rothem Meer). Lassen identifient

<sup>\*</sup> La racine sauscrite cak signifie être puissant, fort (Pietet). Wis in Carusta und Telinga wird der Kalender (Saka warea chandra) auf Ball uach der Geburt Salivana's oder Saka's gerechnet. Saka (als Einsledler Schleimuni) ist Titel berrschender Könige, wie vom Stammworte Sigi sich der Name in dan Volsungen (den ächten Sprossen Odin's, statt der nebligen Niehelungen) wiederholt (Sigfried, Sigmund). Bei Tacitus findet sich Sigmar als Chernskerfürst. Dis indogermanische Wurzel ist Sahar, der Starke, als Beiname Indra's und Agni's in Sahasvant, "Die Era des Saliwahaua (Sagaptam) schreiht sich vom Tode des Saliwahana (Königs von Wisnagar) her, dez, obwol niedarer Herkunft, die königlichen Geschlechter (aus Sonne und Moud, arrettete, die Wissenschaften der Sternkunde wiederherstelfend und die Bramanen beschützend (78 p. d.)." Nach Wilford wurde die Statue des Zak oder Zauk (des Indischen Taufeis) hei Muttra von den Umwohnern des Zac-baba verehrt. Nach den Chroniken Magadha's war von deu sechs Sakas oder Machtkönigen erst der dritte mit Salivahana während des Kaliyuga erschieneu (s. Wilford). Nach Saka oder Slaka (geb. 1000 a. d.) betennen die J. panesen ihre Religion. Der erste Bala-Rajah (in Guzerat) hiess Di-Saka oder Dawa Saka (VII, Jahrhdt. p. d.). Die Saka der Inschriften sind gethelit in Saka Humawarga (Amyrgot des Heilauleus) und Saka Tigrakhuda (scythische Bogenschützen). Sacus, Jovis filius, in Panchaia in monte Taso anrum primus invenit (Hyginus). Anri metalla at conflaturam Cadmus Phoenix ad Paugaeum montem et alil Thoas et Eaclis in Panchaia (Plinins). L'écourges oder L'écorpes siedelta die Scythen als Haofor an (nach Suidas), auf Wagen erobernd. Euxoc oder Σωχός erscheint baid als Hermes (bei Snidas), hald als Vater der Kureten und Gatte der Combe und Kybels (bei Nonuus). Eurges schaint phrygische oder lydische Bezeichnung des Hermes, an Leger erinnernd, wie (nach Hasychius) Hermes in Babyiou hiers (s. Movers),

Indier im Irawaddithal. Buddha heisst Atitevan (Adideva oder Urgott) hu Mantalapurushan. Der Kural des Tiruvalluver nennt den Urseligen der Welt Atipakavan oder Adhibnddha. Nach den Nepalesen wohnt Adibuddha\*) als Lieht in der Dagoba. Als Adam nach Mekka gelangte, sandte Gott für ihn ein Zelt von Licht berab, an dessen Stelle sein Nachfolger Schith einen Steintempel baute, den Ibrahim erneuerte, sagt Sharasthani, bemerkend, dass nach einigen Lügnern das Heiligthum Gottes (Al Haram) nur ein Tempel des Saturn gewesen. Der Stifter Nomanija meinte, Gott sei ein Licht in Gestalt eines Menschen, aber kein Körper. Nach Abu-Kamil war das Imamat ein Lieht, das von Person zn Person wandere. Ans Aiar siva rabba oder dem Aether des grossen Glanzes (eine Emanation des Mana rabba de iquara oder der Weltgeist) emanirt (nach den Mandäern) Eschatta hojta (das Lebensfeuer) nnd aus diesem das Licht. An dem Stupa Sanki's finden sich zwei Augen, als Emblem Adi-Buddha's. Als Stammvater der Galla kam Isaak ans Hadramaut und heirathete in eine Galla-Familie Durr. Die Brücke des Darius über die Donan, um in das Land der Scythen einzufallen, war bei Isakditsch geschlagen. Akasserah oder Cosroës gilt für stehenden Titel persischer Könige, wie Giabit (nach Ahmed Al Fassi) oder Falasthin.

Vor Schöpfung \*\*) von Himmel nnd Erde existirte (nach dem Mack maya) der Allgewaltige, der Sang yang Wissea. Dies Gottheit, im Mittelpunkt des Alls weilend, bedräugte in innerster Andacht den Allmächtigen, seines Herzens Wunsch zu gewähren. Im schreckhaften Streit brachen die Elemente aus, und in den Mitte des Getäses börte er einen wiederholten Ton, gleich dem

<sup>\*)</sup> Adibuddha assumes the form of fire, by resens of the prajan-rupa-guan, to consume the straw of ignorance (Nam Sangiti). Adibuddha schrecht die Sünder wie der Löwe das Reb. Als die durch Storm masammengeriebenen Baume Feser entröndeten, welhte Uso, anf der Insel Tyrus zwel Säulen, dem Fener und dem Winde.

<sup>\*\*)</sup> According to the Jambhu Purana, in the heginning all was void. The first light, that was manifest, was the word Aum and from Aum the alphabet was produced, called Maha Varna, the lettres of which are the seed of the universe.

Klang einer rasch wiederholt geschlagenen Glocke. Aufbliekend sah er über sich eine Kugel, die beim Ergreifen in drei Theile spaltete, den Himmel und die Erde, die Sonne und den Mond, sowie den Menschen oder Manck-maya (den Edelstein der Mitte) bildend, Sang Ywang Guru genanut. An Manek-maya, als Sang yang Gurn, die Erde übergebend, verschwand Sang yang Wisesa. Nachdem die Erde durch Sonne und Mond gefestigt war. erhielt Sang yang Guru auf seinen Wunseh von der Gottheit ohne Ehe gezengte Kinder, 9 mänulichen und 5 weiblichen Geschlechts, von denen auf Sang Ywang Girinoto's (Bathara Guru oder Sang Ywang Prameshi's) Anordning Bathara Mahadewa (mit Mahadewi als Gattin) in Silber über den Osten präsidirte, Saug vang Sambu (mit Sangvana als Gattin) in Knpfer über den Süden, Sang yang Kamajaya (mit Dewi Rateh als Gattin) in Gold über den Westen, Bathara (Sang yang) Wisnu (mit Sri als Gattin) in Eisen über den Norden, Bathara (Sang vang) Bayu (mit Dewi Sumi als Gattin) in Messing über den Erdmittelpnnkt, Sang yang Poetanjala (Prit Handjolo) über den Nordosten, Sang vang Kwera (Kuwero) über den Südosten, Sang yang Mahajakti (Bathara Maha Sakti) über den Südwesten. Sang vang Sewa (Bathara Siwa) über den Nordwesten. In der siebentheiligen Unterwelt ernannte Sang vang Guru Dewi Patawi für die erste Region, Sang yang Kusika für die zweite, Sang yang Sangga für die dritte, Sindula für die vierte. Dasampalan für die fünfte, Manihara für die sechste, Auta Boga für die siebente Region. Da er bei der Rückkehr die Erde nach dem Westen geneigt fand, liess er durch die Götter einen Berg nach Osten versetzen, oder (nach Anderen) den im Westen herabdrückenden Berg abtragen. Sang yang Wisesa sehnf für ihn den Vulcan (Empu) Ramadi. Nachdem Sang vang Guru\*) das verschluckte Gift ausgespieen und die schon ge-

•

<sup>\*)</sup> Sang-yang-Giru seeng li his skep an appearance like the rabbow, reeming portension) sent Sang-yang-Tamban to make enquiries, respecting the nature and meaning of this sign, which from being in the water, he termed whish-sit. Goling under the water, Tamban saw there a devotee, who was quite unsert from the water, undergoing the penance of remaining perfectly still and nexturn, leave.

storbenen Götter wieder belebt hatte, liess er den Berg von Tempaka (zu Chiringin in Bantam) nach dem Gunung Se Mera oder

quiet. Gnru, jealonsly wishing him to break his vow, sent a number of Devatas and Widadaris to tempt the hermit. As he neither Brahma's reproaches, nor Sang-yang-Seewa's inquiries for a medicine (in henefit of Uma) answered, Sambu threw water on bim and beat him with sticks, Bayu battered his head with stones. Brahma heaped fire npon him, and all the deities assailed him (wie den Riesen Gaya in Behar) with their various weapons of 8 kind, but without success. When they retired, Sang-yang-Guru went himself to enquire from the hermit, what object he intended to gain by his penance, but did not get an answer, till be remarked, that he would never be able to come near to himself in power and giory, "for after Teja or Chaya (light or brightness), Bnmi (earth), and Langit (sky), I stand next eldest work of creation, and the power superior is Sang-yang-Wisesa, who is the oldest and greatest of all." Upon this, the hermit bursting out in laughter, said: Thon art wrong and what thou hast said of Sang-yang-Wisesa is true of the Aimighty himself only, whose displeasure thou hast consequently incurred by what thou hast thus stated. Know, that I am Sang-yang-Kanekaputra and to prove to thee, that I know better than to helieve what thou hast said of Saug-yang-Wisesa, I would only ask then, who could have been the cause of those sounds, which were heard by Wisesa before the heavens and earth were. Without doubt they were occasioned by a power older and greater than him." On Gurn's question, who was this eldest and most powerful being, Kanekappura replied, that these sounds were the voices of the Almighty, signifying his will, that there should be created \_things of an opposite nature to each other, every thing created, having its opposite, except thee and ms, who are one and the same." Die Götter waren später als die Schöpfung des All, wer kann wissen, woher es entsprang? (Rigveda). On Guru's proposing to Kanekaputra to become joined ruises over the deities in heaven, they ascended and seated themseives on the Balu marcha kundu. The jewel which would remain in nohody's (but the owner's) hands, being thrown up hy Kanekaputra, feli through the hands of all the deities, this in the seventh region swaitowed up by Anta Bogo (in shape like a dragon), it swelled his body so as to encircle the whole of his region (with nine nostriis). Kauckaputra having told the deities to enter the extended nostrils (in search of the jewei), Wisesa reprimanded the parties for their foolish mistake and ordered the deities to carry the body of Anta Bogo, which decreasing in size was placed under the seat of Guru, the whole being only intended for merriment, as Guru told the angry Kauekaputra (wie Thor üher Utgard-Loki's Biendwerk entrüstet war). The jewel with its hoz was returned. On Gurn's breaking it, the hox became a Baii Simarataka (as residence) and the jewei the virgin Jema Wati, who asked from Guru (as her marriage gift) an everiasting garment, an ail sufficient meal and a melodious instrument. Guru promised Kala Gamarang (son of Sang-yang-Kala), if he would Probolinggo bringen, im Kampfe mit Ramadi, der von Wisesa den Sohn Brama Kadali erhielt.

Um mit dem Allmächtigen zu wetteifern, baute Sang yang Guru den Surga Loka (in Nachahmung des Surga Pardos) uud vermählte sich mit Batari Uma. Einen Laut hörend, blickte Sang Ywang\*) Wisesa (Sang Mahamuni) empor und sah eiu Ei, woraus er drei Dinge schuf, den Himmel mit der (nachmals getheilten) Erde, den Mond und Manik (glänzender Farbe) nebst Moijo (schwarzer Farbe). Rudro (Siwa) hieb das fünfte Haupt Pitamaha's (Brahma's) ab, das auf seine Frage Woher, ihn wohl zu kennen behauptete, als in der Form der Finsterniss auf einem Ochsen reitend. Sang Ywang Jagat ist der Allmächtige von Jagat (Welt) in Java, als Jagannâtha oder Weltherrscher. Als Jayati (nach Vertreibung der Yavanen) die Kesari-Dynastie gegründet hatte, fand er in einem Gewölbe das verstümmelte Bild des Jagannâtha (iu Orissa). Die Javanen lassen Wishnu in der Stellung eines Yogi unter Banyanenbäumen büssen, um den Zorn seines Vaters Batara zu sühnen. Nach den Jainas zog sich Wishnu, nachdem er als König grosse Eroberungen gemacht hatte, später als Sanvassi in die Einsamkeit zurück. Streitigkeiten wegen wurden Saug Ywang Pugu und Sang Ywang Punggung von ihrem Vater Tunggal auf die Erde geschlendert und dort in monströse Gestaltungen verwandelt, um Krieger zu begleiten. Nach ihrer Vermählung mit Guru (Nilakantha) wurde

morphis and

procurs these things, he should have the privilege to come to heaven whenever the chees, without molestation from the other deities and Kala reading every, believing with great noise, insuited the deities in his way (besting them and spitting on them), so that they cured him (wile Earan in India's Himmol). Them Kala pursued Devl Sri (whom he had surprised bashing), her houlsed Wann advised her to enter the body of the queen of Windman Kamadina and he limited (having changed Kala into a long intered the body of the ling (berna based) (having changed Kala into a long intered the body of the ling (berna of June).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Gericke übernetzt ywang (yang) durch Giet, aber (nach Crawfurd) ist exir ein den Namen der Gotthelira vorgesetzier Titel, und Humboldt hält es für dis malayisebe ing, welches als Pronomen demonstrativum und relativum der, den, welcher a. 8. w., hiess. Anch Sang ist ein artichertiges, geleichfalls zum Titel gewichens Pronomen, und aung ywang tunngal hederetzt: der welcher Einigt ist,

Batari Uma (als Durga) in ein Ungeheuer verwaudelt nud dem Ungeheuer Sang Ywang Kala vermählt (nach dem Manek Maya). Hnmboldt identifieirt Kancka-pntra (nach dem jedes Ding seinen Gegensatz hat) mit dem Buddha Kanaka-Muni. In der dunkeln Hälfte dieses Dualismus wurde er in der Drachenschlange symbolisiet, während sein zur Einheit zurlickkehrender Nachfolger Kasyapa durch seinen Strahlenglanz die Unterwelt überwindet. Neben and ausser Sang Ywang Gara erschafft Wisesa eine andere Stufe der Menschheit in Sang Ywang Derma Jaka, und dieser erhielt auf demitthiges Flehen von Sang-ywang Wisera (Wisesa) deu Sohn Chatur Kanaka, der wieder auf seine Bitte einen Sohn in Sang-ywang Kaneka pntra erhielt. Dieser alle Wesen übertreffende Sohn, auf Anordnung seines Vaters im Ocean stillschweigend Busse übend, wurde umsonst von allen Göttern mit ihren verschiedenen Waffen angegriffen (durch das Juwel Retna gegen Hunger, Durst, Kälte, sowie gegen Fener und Wasser gesichert), antwortete aber zuletzt dem Guru, der den Schöpfer Wisesa für den ältesten und grössten von Allen erklärte, dass die von demselben bei der Schöpfung gehörten Glockentöne von einer noch höheren und älteren Macht hätten herrühren müssen. Der widerlegte Gurn bietet ihm Gemeinschaftliehheit in der himmlischen Herrschaft an (Manek Maya). In der graduirten Abstammung der Ahnherren der Priester, der Krieger und der vier Handwerkergilden sind die Kasten nach Altersklassen gegliedert, wie bei den Krus (in Gnekbade, Sedibo, Kedibo) und die demokratische Reform des Buddhismus lässt den Tiefsten dnrch eigene Abstraction zum Höchsten emporsteigen, so dass sich der aristokratische Brahmane des Siwaismus zur Annahme eines jainistischen Associés genöthigt sieht. Nach dem Gedicht Wiwaha Kawi suchte (bei dem durch Detia Kawacha drohenden Angriff auf den Himmel) Batara Sakra die Hülfe des büssenden Bagawan Wardiningsi oder Mitaraga, der (nachdem er mit Batara Guru in Gestalt eines Bergbewohners gerungen) das Gewand des Pandita abwarf und nuu den Charakter des Ariuna's annehmend, Detia Kawacha erschoss. Nach dem Anraka Sura wurde Buma, Sohn des Dewi Pratiwi durch Kresna's Chakra getödtet, während ihn Gatot Kacha von der Erde emporhob, daVishnn. 11

mit er nieht durch seine Mutter neu gekräftigt werde, wie Herakles den Antäns (den Riesen Anthalus). Das Rama-Kawi zerfällt in Rama-Gan-drung (die Geschiehte Rama's von Kindheit bis znr Heirath), Rama Badra (von der Heirath bis zn Siti Dewi's Entführung durch Rahwana), Rama-Tali (von Hanuman's Verwendung als Data oder Bote bis zam Brückenbau) and Ramayana oder Rama in der Höhe seiner Macht (von dem Kriege Dana Laga auf Langka bis znr Rtickkehr nach Avuthia). Nach Brama's Mittheilung an Bibisana war er von Wisne entsprungen. der am Weltanfang in dem Antaboga (Schlangenaufenthalt) genanuten Himmelstheil geweilt, und hatte die Shastra bekannt gemacht. Zuerst in seiner nenen Incarnation erschien Wisnn als Iwak Mokur-mo (Schildkröte), dann als Singha (Baruna genannt), dann als Arjuna Wijaya, dann als Winakitaya oder Rama, fünftens als Kresna und neuntens hatte er die Erscheinung des mächtigen Fürsten Prabu Phrusa anzunehmen. Mit ihrer Schwester auf Erden wohnend, gebar \*) Sinta, von einem Pandita (Resi Gana) träumend, einen iu den Wald, als Einsiedler, fliehenden Knaben, der dann im Lande Giling Wesis König wurde, als Sela Perwata oder Watu Gnnung. Nachdem er nuwissentlich seine ihn suehende Mutter (und deren Schwester) geheirathet,

<sup>\*)</sup> Ote Boram und Sirma Thakur (Singa Bonga oder Gott, als Sonne) waren seibstgeschaffen und bildeten (nach der Erde) ein Knäbehen und Mädehen, die in der Höhle einer grossen Krabbe (Katkomoa) lebten und nach dem Genuse des liv oder Reisbieres (dessen Verfertigung ihnen der Grossvater Sonne gezeigt) Kinder zaugten. Als Sing Bongo die Frau Mond Chandu Omol gehelrathet, wurden 4 Sohne (die giühend dem Vater täglich folgten) und viele Tochter (die het der Mutter verhliehen) gehoren. Als die Welt durch die fünf Sonnen zu brennen begann, baten Thiere und Menschen den Mond um Rettung, der dem Gemahi Verschlingen der Kinder vorschlug und, während die Sonne die Söhne verschlung, die Töchter versteckte, dafür aber vom Schwert jener in zwei Hälften gehauen wurde (wie Omorks). Für die 12 Söhne und 12 Töchter der Menschen hereitete Sing Bonga ein Fest, bei dem das älteste Paar der Kol (Brüder der Engländer) und Bhumy den Buffel wählten, die anderen Paare (als Braminen, Rajputen, Chuttries u. c. w.) Reis oder Gemüse, andere Hindu Ziegen und Fisch, die Bhukager die Krebse, die Sontal and Kurmih, als nichts mehr ührig war, das Schwein bekamen, und die Ghamh, die auch noch etwas wünschten, erhielten einem Antheli von den Kol, Dann iehten sie mit getrenuten Sprachen in der Welt,

aber an einer Narbe anf dem Kopf beim Kämmen erkannt war, verlangte er Sri nuter den Widadaris zur Gattin und griff bei Weigerung Suralaya an, bis die Gütter anf Narada's Raht unter Sang yang Gurn's Erlanbniss) Wisnu zurütskriefen. Dieser, nachdem er ihn durch den Ditnon Wilnwih hatte belausshen lassen, zerriss ihn, das Baunräthsel seiner Slastra lösend. Nach Opferung der 27. Söhne Watu Guunng's bildete Wisnu (Sluta und Landay zustehend) die 30 Wuku, und durch Pepateh nit den drei Beisitzeru (die Watu Guunng fütnfäach gebildet) surde den Urmälzungen der an beiden Augen geblendeten Erdensehlange (Naga Bunni), der rechts einäugigen Naga Wulan (des Mondes), der links einäugigen Naga Dina (des Tages) und Naga Tahun 'des Jahres) erinnett.

Als Vishnu, unter dessen Schutze Java stand, den Sang Ywang Guru beleidigt hatte, wurde Tritestra (Enkel Brahma's) von Kalinga ausgesandt und im Alter von zehn Jahren mit der Brahmani Kali aus Kamboja (Mutter von Manu\*) Manasa und Manu Madhava) verheirathet (in Giling Wesi am Gnnnng Se-Miru residirend), aber später von Watu Gunung (Stein des Berges) oder Rajah Sajla parvata getödtet, den Vishnu (weil er seine Söhne mit Namen der Götter aus Swerga belegte) niederstreckte (alle 7 Tage einen seiner 27 Söhne tödtend), worauf Batara Guru den Gulaka (Vater des Raden Sawela Kala) vom Berge Sawela Kala in Kalinga \*\*) sandte, um in Giling Wesi zu herrschen (318 p. d.). Zū Ptolomäos' Zeit lag Argyre, \*\*\*) die Silberstadt, auf Jabadiu (des alexandrinischen Geographen) oder der Gersten-Insel (Javadvipa von jawawat oder panienm italicum). Lassen identificirt sie mit Giling Wesi, wo Tritestra herrschte. Java, das früher Nusa hara-hara oder Nusa Kedang (Kendang) hiess, erhielt seinen Namen, als König Prabu Saya

<sup>\*)</sup> Nach Julian verehrten die Phönizier den Aziz (Mars) und den Monimus (Mercur) als παρεθρού der Sonne. Der Hauptpriester auf der Insel Monnay hiess (nach Pinto) Manie & Mouzzo,

<sup>\*\*)</sup> Sumati baute die Hauptstadt Srikakola (au der Krishna) in Kalinga, 20 Plinius' Zeit von der ubvissima gens Gangari-dum Kalingarum bewohnt.

<sup>\*\*\*)</sup> έχειν τε μετροπολιν όνομα 'Αργυρην Επι τοϊς δυσμικοις περασιν.

Jaonen. 119

Baya von Astina seinen ersten Beamten dorthin schiekte. Am Aufgange zum Smeru (Maha-Meru) bei Malang liegt die Fläche Widodaren (Meinicke). In der japanischen Encyclopädie heisst Tanâh Gawâh der Malayen (Jephothi bei Fahian) Kepho. Wie anf der javanischen Inschrift ist der Anlant nach Art der Prakritsprache in g verwandelt (s. Lassen). Der chinesische Name war (nach Raffles) Kaoja, was auf Khao oder Reis führen würde. Yuvan oder Jüngling fim Sanskrit) ist (im Prakrit) jawan (schabb im Arabischen). Die Eingeborenen Snmatras, bemerkt De Barros, werden Jauij (Jawi\*) genannt, nnd sie glauben, dass einst die Javanen das Land beherrsehten und vor den Chijs (Chinesen) den dortigen Handel sowohl als den indischen geführt hätten. Java heisst Joua bei den Malayen, und jeder Fremde ist für sie ein Joua (von jou oder fern). Im Javanischen ist tannah Javi (Dschavi), im Malayischen tanah Jawa (Dschawa) das Land Java (Gerstenland). Im Tagalischen bedentet Yabag einen Landstreicher. Die Araber kamen nach Java unter Munding Sari (1112 p. d.), und Majapahit wurde 1221 p. d.) von Raden Tanduran gegründet. Sheikh Mulana Ishak, der Vater Susunan Giri's, folgte (wie die Perser) den Lehren Abu Hanifa's, aber später gewannen die des Shafihi die Oberhand. Barjak Vedi wurde zum Vorsteher der Gilde der Eisenschmiede (Pandi) ernannt, als er den Nachstellungen seines in Bajojaram residirenden Vaters entgangen war, und liess diesen (XIII. Jahrhdt.) in einem Eisenkäfig verbrennen. Die Javanesen\*\*) besuchten (75 a. d.) Madagasear. Bundan Kajawan

<sup>\*)</sup> According to the Malay, the word Djawt came from the Araba, who derived it from Djawn. It is a disrespectful term, like adjam (or harbarlano), which the Araba spply so all other nations hesides themselves accept the intanders of the Malayan archiplesize, whom they call Orang Djavil, after the island of Java or Somatra (with the henzoin, as laban Djawi). The Malayan inaquase, peache by all the pligitims of the Arabapianjea, who think Maka, was called bahasa Djawi by the Araba, who spoke it with them. There are no dialects in the Malayan Djawi by the Arabapian of Managankow, which differs. Maraden bereaft, since Djawa (Java) hergieletts eink None. And den Lagermärkmen. Some der Bestering Delbia dorch Timm, hildee she das Urba als lingues krone.

<sup>\*\*)</sup> According to the Mshawanso, Ceylon was invaded by an army of Javako

wurde vom König von Majapahit mit der kranshaarigen Sklavin gezeugt, der er auf ärztlichen Rath in einer Krankheit hatte beiwohnen müssen. Die Bewohner des westliehen Theiles der Insel, zu welchem der Sunda-Distriet gehörte, nennen sich ielmo bhumi oder Eingeborene, und da jawi\*) (in der Hofsprache) oder jawa (in der gewöhnlichen) ausserhalb, mithin tijang jawi (in der Hofsprache) oder wong jawa (in der gewöhnlichen Sprache) Fremde bedeutet, so wurde dieser Name auch auf den östlichen Theil der Insel bezogen, wo die indische Bevölkerung ihren Sitz hat. Im Gegensatz zur bhojo krama (Hofsprache) heisst der Volksdialekt ngoko, während der Madhya in der Mitte steht (Hnmboldt). Ansser Brama Tama und Brama Sudorga (der bei dem Versnehe Sri zu ranben, von Wisnn erschlagen wurde schuf Brama das Mädehen Bramani Wati (Mutter von Manu-Manasa und Manu-Madewa). Mit Srati Dewi Prinzessin von Champa) zeugte Brama Tama den Sohn Brama Raja, der seinen Sohn Chitra Bahar oder Angsarwa als Rajah von Indrapuri einsetzte und in die Einsiedelei des Waldes zog (als Resi Tama). Mit Sumali (die widerstehend, neunmal auf seinen Konf schlug) zengte Chitra Bahar (Chator Bhoi oder Vierschulter) den mit neun Auswüchsen anf dem Kopf, als Zehngesichtigen (Dasa-Muka), der nach Ermordnng seines Halbbruders Misra Warna mit dem Donnerkeil oder limpung (unter Vorgebung, dass der König im Gewitter verschwunden) und Kampf mit seinem Halbbruder Bisa Warna, sich (von Resi Narada zn Sangyang Guru geführt) in Sri verliebte, aber auf die Erde geworfen

or Javanere. Die Insel Darband Nyas (bel Sumatra) was von Java sabbängig (nach Al Birnni). Nachdem Andays Niugrat den Aufrahr von Hall gedämpft batte, beslegte er alle die Rajah von Sabrang (in Makassar, Goa, Banda, Sambawa, Ende Timor, Ternate, Suln, Ceram, Manlla u. s. w.) und kehrte nach Eroberung Palembauss anch Malasahlt ranfels.

<sup>9)</sup> Jawa or Jawl is the name, by which Rormes, Jaxa, Sunstra, the Malayar Peninsula and the Islands lying among them are known among the naties of Celebes, who apply the Bugli-diminutive Jawa Jawaka or Jawa minor to the Modiccas, Ambolian, Banda, Timor and Ende. Jaxan (Jamer) on Jidawas spiniferal (attaches aux noms sameritis et zende) [cause on pluift defenseurs de la famille on du pays. Vario letter (presides two pluvare da).

wurde, um dort einen Streit mit Wissu auszafiechten, der sich erst in Kinig Arjuna Wijaya (vom Amspath in nearnirte, und dann in Rama (Söhn des Dasarata oder Murdaka). Bali, der Söhn Gotama's, gründete Astino. Das mit der Regierung des Sri Jaya Langkara (Forssvater Panjis') begrinnende und mit Panjis dosehitessende Gesehichtswerk Angrene theilt sich in Panji Mordaningkung (indem Sekar taji, Gattin Panjis', von einer Götnem Sekar taji, Gattin Panjis's, von einer Götnem Sekar taji, Gattin Panjis's, von einer Götnem Sekar taji, Gattin Panjis's, von einer Götnem Sekar taji, Bali mat Sekar Taji wieder vereinigt wird), Panji Chekel Waning Pati, Panji Norowangsa (über die Umwandlung der Prinzessin von Daha in einen Mann)

Nach dem Bali-Manuscript über die Geschichte des Königreichs Tumapel (aus dem Jahre 1465) wurde Majapahit von Bowijaya in einem Walde gegertindet. Ilm folgte Broeksauara, dessen Nachfolger Ardi Wijaya die Secräubereien des Königs von Singapura (Sri Sin Derga) unterdriktet. Nach den malayischen Annalen wurde die Flotte des Rajah von Majapahit der ausser Java anch die R.-jahs von Nusa Tamara oder Bali beherrschle) von Malacea zurthekgeschlagen.

Naeh den Javanen sehnf ein Elephant (Hasti) das Land Hastina, um Radnadi zu erwerben, die indessen Gotama heirathet, der ihn erlegte. Abbraums ist der weibliche Elephant des Ostens mit Abbrampurjias (Gatte der Abbraums). Nachem Santaus sein Königreich Astina an Abbiasa (Sohn Pulasara's) übergeben, gebar diesem Ambalika, die jungfräuliche Toehter Balietmä's (des Hermiten von Gunung Chamaragandi) den blinden Drestarata, den sehierköpigen Pandur') und den lahmen Aria Widnra. Als Dherma Wangsa von den Pandawa zum König erhoben war, nahm er den Titel Batara Jaya Baya (Batara Nata) an. In der Sage ist Karl der Grosse nieht nur Erbe Karl Martell's, sondern auch Erbe Karl's des Einfältigen (wie Carrière bemerkt), Demithligungen im Kaupfe mit seinen

<sup>\*)</sup> Alexander M. trug den Kopf nach der linken Seite geneigt. Nach Pseudohallisthenes war das rechte Auge Alexander's hinabgebend (averwoyspi), als solwarz, das linke aber, bläulich (y\u00e4rcxsor), als ini\_die H\u00f6be gebend.

Fürsten erfahrend. In den Königskindern (reali di Francia) tritt Karl selbst znrück, während Roland und Rinald im Vordergrunde stehen, unter Einsthrung kriegerischer Frauen, Zauberer und Liebesgeschichten. Die Paudawa stellten ihr Heer in der Schreeken einflössenden Schlachtordnung\*) Kageng-patch (des Königsgeiers) auf, und später in der des Elcohanten (Gava). Die Mangkara bulia (die javanische Schlachtordunng im Matarem-Kriege darstellend) ist in Form eines Krebses (Raffles). In den als Spinngewebe geordneten Schlachtreihen der Kauravas wurde Abhimanyu verstrickt. In Indien wird die Kriegskunst dem Visvamitra zugeschrieben oder auch dem Bharadvaja. Als der Gnru Bisma von Krishna nnd Arjuna getödtet war, wünschten ihn die Knrawa auf eine Matte zu legen, die Pandawa aber bestanden darauf, dass seine Tragbahre von durcheinandergeflochtenen Speeren gebildet werden müsse. Von Arjuna's Pfeilen besnickt, lag er auf dem Lanzenbette (wie Callimachus), um noch Unterweisungen vor seinem Tode zu geben. Durch Bagadeta getödtet, warde Arjana \*\*) durch Krishna's Medvaue wieder belebt. Als in ihrem Zweikampfe Kerna Regen sehoss, zerstreute Arinna diesen mit seinen Pfeilen, gegen Fener sehoss er Regen, jenes zn lösehen, nnd als Kerna Draehen sehoss, wnrden von Ariuna Greifen geschossen, um sie zu überkommen. Nach dem Mahabharata blasen die Fürsten in der Schlacht auf Kurukshetra (bei Panipnt) Jeder sein besonderes Horn (wie am Bonny). Als der von Salia abgeschossene Pfeil sich in Tausende von Rakshaka's Drachen und Teufel auflöste, die in die Reihen der Gegner einfielen, befahl Krishna seinen Leuten, ihre Waffen niederzulegen und mit gefaltenen Armen ruhig zu stehen, woranf sich die bösen Geister zerstrenten, ohne Schaden anzuriehten-So kämpfen die dänischen und norwegischen Tröllen oder, in Finn-

<sup>\*)</sup> Odin, als einäugiger Mann, lehrte dem Könige Harald die Svinfylking genannte Schlachtordnung (nach Saxo), das caput poreinum der Römer (s. Finn Magnusen), wie bei den Germanen (nach Tacitus), und Manu deu Königen eine keilförmige Schlachtordnung in Gestalt eines Ebers emofis-lit (s. Slögren).

<sup>\*\*\*)</sup> By a miracle be became a cunuch for a year (as music and dancing-master) in dem Versteckplatze.

laud, die Zauberer gegen einunder. Die Widadari, die den Büsser Terno-Windu (Bhagawan) störten (in Java), wurden mit Stummbeit belegt. Das Brata Yaddha Kawi soll unter der Regierung des Jaya Baya abgefasst sein im Jahre 706 der javanisehen Era, aber im Chandra Sangkala wird der Pandit Paseda (1079) als Verfasser genannt. Naranati-Devi (die Mutter der Pandin) inbelt beim derobenden Ausbruch des Krieges, weil Swarga die in der Schlacht Gefallenen empfangen wird (wie Odlin). Die Stadt Astina oder Hastinapura wird nach Java versetzt und soll bei dem neneren Pakalongam Ayogyokerta (Djoyo Karta) gelegen haben. Die moderne Hauptstadt des Sultan von Matarem wurde nach Rama's Ayodiya genanut, und mit Diara Wati oder Indoro Wati (der Residenz Krishna's) wird das jetzige Pati identificitt. Die Bali-Historiker setzen den Kamp fwischen Jaya Katong und Laksamaan nach der Gründung Majapahits.

Unter den dramatischen Anführungen entnehmen die mit Mestengespielten Topeng liren Gegenstand stets aus den Abentenern Panji's. In der Barungan genannten Pantomime, bei der sieh Meusehen thierisch auskleiden, mussten auf Befebl des Susunan Moria die Schattenhilder (Wayang) in unnantführen Formen entstellt werden, um nicht länger an menschliche Achniehkeit zu erinnern. Bei mangelndem Regen') Hinnen die Jawanesen in den Wayang die Gesehichte des Watu Gnunng und der Dewi Sinta anf. Im Wayang parwa ist der Gegenstand der Fabeln besonders den von Rama handelnden Gedichten entsommen. Das Gedicht Mintaragas enthält die Blässnagen \*) Artonommen. Das Gedicht Mintaragas enthält die Blässnagen \*) Artonommen.

<sup>&</sup>quot;) During the Wasso, the Buddhist priess employ their time in holy meditation and time sid to the utmost of their power the husbandman in procuring food for the support of the world, maturing the grain planted (s. Stevenson). Nach den Carpocratianern erwarh Heiligkeit übernatürliche Kräfte zur Beherrschung der Nator.

<sup>\*\*)</sup> Als Afjuns (während des Exils der Pandawa) sich durch Bibsungen am Bergs Mandars (des Hinslays) himmliches Waffen (für den bevorstehenden Krieg) au verschaffen sucht, rich ihm Indra, zunächst Siva günstig zu stimmen, und überer erscheist im Folge selner Schitmarterungen in der Gestatz eines Gebitgsbewöhners, nun mit ihm zu kimpfen (nach dem Mahabharats). In Amarwati wellend, worde er von lindra gegen die Daltysa des Merere geschicht.

inna's am Berge Indra, sowie das Epos des Brata Yuddha mit den Kriegen der Pandawa. Der Dalang oder Schauspieler recitirt erst einige Verse in Kawi und wiederholt sie dann im gewöhnlichen Javanesisch, Der Gegenstand des Wavang gedog ist der auf Parikesit folgenden Geschichtsperiode entnommen, mit der Regierung Gandra-gana's beginnend und die Abenteuer Panii's einschliessend, sowie seines Nachfolgers Lahan bis zu dessen Niederlassung in Pajajaran. Das Puppenspiel (Wayang Klitik) entnimmt seine Darstellungen der neueren Geschiehte, wie den Vorgängen zwischen Menak Jingga (Hänptling von Balambangan) nud Damer Wulan in Betreff der Prinzessin von Majapahit. Diese Abenteuer werden anch durch Zeichnungen anf zickzackweise zusammengelegtes Papier wieder-Die zur Zeit des Königreichs von Demak entworfene Geschichte Trebong's ist der javanischen Ucbersetzung des arabischen Berichtes von Beginda Ambia entlehnt. Die Srimpi-Figuren dürfen nur von den Tänzerinnen des Königs aufgeführt werden. Als Dresta Bata das Königreich Astina seinem Sohn Sayadana übergab, liessen sich die fünf Söhne Panda's in Ameuta nieder, sandten aber dann ihren Vetter Krema von Diarawati, die Hälfte des Königreichs zu fordern. In Folge der Weigerung entstand der Brata Yuddha, der mit Punta Dewa's Einsetzung als König in Astina (491) endet. Er übergab die Regierung an Parikisit, Sohn des Abimanyu (Sohn des Janaka), der sein Reich gegen den Riesen Usi Aii von Surabaya vertheidigte, and auf seinen Sohn (Udavana) folgte Java Derma, unter dessen Sohne, Java Misana, eine verwüstende Pest ausbrach, so dass er sich nach Milawa begab und Tapa wurde. Sein Bruder Angling Dherma hatte sich sehon früher (mit 3000 Familien) dorthin begeben und wnrde als Herrscher von Milawa Pati anerkannt. Nachdem die Fürstin, der man das Erlernen von Gebeten, nm Thierstimmen zu verstehen, versagt, sich verbrannt hatte, wanderte der Fürst im Wahnsinn nmher und wurde in einen weissen Vogel verwandelt. Auf Java Parusa (Sohn des Java Misana) folgte Puspa Java, dann Puspa Wijaya dann Kasuma Wichitra, Vater des Raden Aji Nirmala, der während heftiger Epidemien in Milawa Pati herrschte. Sein Sohn, Bisura Champaka, begab sich deshalb mit seinen Anhängern nach Mendang Kamulan, wo er als Pandifa lebte. Von seinem Sohne (Angling Dherma) stammate Aji Jaya Baya, der beim Besteigen des Thrones das Land Purwa Chrita nannte und (701) das Gedieht des Berata Yuddha (anf Anregung des Dewa Batara Guru) dietirte. Anf seinem Sohn (Salapar Watu) fölgte (750) Kandinwan oder Ayur Langkara, der seine Schwester (Chandra Suara) beirattete und uur bei Vollmond getödtet werden konnte. Nach unterdritektem Aufstande theilte er sein Reich aufer seine vier Söhne Subrata, Para Yara, Jata Wida und Su Wida, mit dem Auftrage, Mendang Kamulan\*) zu verlassen, damit sei mit seiner

<sup>\*)</sup> Als Patut Joutaka seine Kinder (Ketze, Ochse, Schwein, Reh, Schildkröte) sbgeschickt, sich in Mendang Kamnlan Nahrung zu anchen, und die Wächter sie nicht forttreihen konnten, beanftragte der König Andang Dedapan (von Mendang Agung) und Gede Pengukir, die durch die verwachsenen Soldaten Hund nnd Katze schaffen liessen, als Gegner. Erzürnt über dau Tod ihrer Brüder erbaten die beiden Keia (Kaimnkti und Kala Serenggi) von Putut Jentake selhst gehen zu dürfen, und de sie, mit ihren Knochen hart wie Eisen und Haut dick wie Leder. von Hunden und Katzen nichts zu fürchten hatten, wurden eie durch Raden Sengkan und Tarnnan gehunden und mit Rattan geschlegen. Als ihr Vater Putut Jantaka, in sin Ungehener verwandeit, zu ihrer Hülfe kam und Redeu Jaka Puring eine giftige Schlange ihm entgegenschickte, ging er zum König, erschrak aber, ols er denselhen in der Gestalt Wisnu's sah, der seine eigentliche Natur angenommen, and entflob. Der König aber, folgend, hat um Verzeihung and verkundete Jantaka, dass er seinen Wohneitz in den Schenern (Lumlung) nehmen nud dort von demjenigen Reis zu seiner Nahrung hahen würde, der sich als ein Ueherschnes der von den Eigenthümern im vorans herechneten Quantität heraussteilen würde. Anch sollte für ihn und seine ganze Familie mit siler Nachkommenschaft ein Wohnsitz sein in den Trögen, in welchen der Reie eusgeklopft oder vor dem Kochen gewaschen werde, ebenso den Herden der Küche, den Vorhöfen der Häuser, den Strassen, den Mistkuhlen n. s. w. Der König hefahl dann, dass Alle beim Reinigen oder Waschen des Reises den Antheil für Jantaka nnd seine Familie hei Seite setzen sollten. Die hervorgehrachte Schienge (der Sawah-Art) gitt üher den zerstörten Beden nnd stellte ihn her, um dann in den Reisfeldern au sterben. Statt des Kadever fend der König dort eine reizende Jungfrau, Luch Endap genannt, die seinem Heirsthsantrage ihre Einwilligung gab, unter der Bedingung, dass er jeden Morgen und jeden Abend die Reisfelder besuchen würde. Mit diesen Worten verschwand sie, zum Kummer des Königs, das Land oher hlühte fortan in Reichthum und Gedeihen.

Schwester bei Vollmond verbraunt, begab sich seine Teckter Pembayann und Janggada, wo sie Steininschriften ausführen lies. Das Bestehen eines Epos mit dem Inhah des Mahabharatas findet sich bei Dio Carysosiomos (zweite Hälfte desersten Jahrklt: p. d.) erwählt.

Als fünfter Nachkommen Arjuna's\*) (Sohn des Pandu Dewa Nata) schiekte Prabn Java Bava, König von Astina, seinen Penggawa oder Minister zur Civilisation fremder Länder aus. Im ersten Jahr der javanischen Era (0001) landete er in Nusa Kendang, einer (von dem Korn Jawa-wut) Nnsa-Jawa genannten Insel, wo er die Leiehen zweier Raksasa fand, mit Inschriften auf Blättern in der Hand, die eine in alten (pnrwa), die andere in siamesischen Charakteren. Aus beiden wurde das javanische Alphabet von 20 Buchstaben zusammengesetzt. Nach Kämpfen mit den Raksasa (besonders mit Dewata Chengkar) kehrte der Minister nach Astina zurück, Bericht abzustatten. Dara Wati, Prinzessin von Champa, verlangte die Entfernung der schwangeren Chinesin, die, von Angka Wijava seinem Sohne Aria Damar (der in Palembang die Lampnng-Staaten und Sunda-Inseln bekämpfte) gegeben, erst den Raden Patah und dann Raden Husen gebar. Als der mit einer Toehter des Rajah von Champa vermählte Araber Raden Rachmat nach Palembang kam, begab sich der dem Islam geneigte Aria Damar (bei der Abneigung seines Volkes in Palembang dagegen) nach Majapahit, wo er trotz der Meinungsverschiedenheit des Angka Wijava gut aufgenommen wurde und in Ampel augesiedelt, wo Rachmat nach vielen Bekehrungen den Titel Sunan annahm. Als Lembu Petang (Dara Wati's Sohn) zum Gouverneur von Madura ernannt wurde, begleitete ihn Sheikh Sarif, um Bekehrungen zu maehen. Balia Achar oder Kasuma Chitra von Astina oder

<sup>\*)</sup> Der Bergrieben von Gnung Prahn gilt als Wehnstit Arjuna's, Balma's und anderze Hielden des grossens Krieges. Der Kunn der Stedt Djorjocarta in Matsrem ist eine Nachbildung Ayodhyas (Onde). Klana Tanjung Pure, der Rajak own Nusa Kanchan, erhilet (wei Gos auf Celeben) seine Macht durch die Bussed des Brahmanes Kandas (Sakenda) oder Satirti, so dass er alle Insein von Subranz unterwarf und, von Palembanz in Sumatra aus Daha auf Jasa bekända.

Kujrat (Guzerat) sandte (in Voraussicht seines Reiches Untergang) seinen Sobn Browijaya Sawela Chala, dem Uberlieferen Bericht des Aji Saka folgend, nach Jawa, wo Mendang Kamulan (325 p. d.) gegründet wurde (und dann durch Architekten aus südludien") versebünert). Arn Bandon, der aus den Molukken nach Balambangan gekommene Fürst, erkannte seine Oberholeit an, wegen der Kenntniss der Insehriften Ali Saka's.

Nachdem die Kinder Dewa Kasuma's, der die Residenz von Mendang Kamulan nach Janggala verlegt (846 p. d.), aus Kalinga \*\*) (in Indien) Künstler zurückgebracht, wurde das Reich unter die vier Söhne getheilt, und auch die unvermählt bleibende Tochter förderte indische Kunst, die Tempel von Singa-Sari erbauend. Von Dewi Kasuma's Söhnen erhicht Ami Luhur das Reich von Janggala. Von einer bei Japara schiffbrüchigen Djonke der Chinesen erhielt der Fürst von Tegal seinen magischen Stein. Während der Herrschaft Dewa Kasuma's in Janggala bestanden gleiehzeitig die Königreiche Daha, Sangasari und Ngarawan. Nachdem das Heer des Praba Jaya Gangara (Fürsten von Madura oder Nusa Antara) besiegt war, ernannte Agrama Wijevan, an Stelle des getödteten Panji, seinen Enkel Maisa Lailean zum Fürsten von Janggala (927), dem (nach seinem Onkel Braya Nata) sein Sohn Banjaran Sari folgte und dann (nach Mudaningkung in Muda Sari) Raden Pankas

<sup>\*)</sup> The people of (Gallage or coast of creeks) Callagean (the Callage of Prolemy) or Kilage, were engaged in expeditions to Malacca and Semanta, a proaching close to Quedah. West-Callage stretched from Cattava to the West mouth of the Gauges. Central-Callage subreced a large island in the embourher of the Gauges, Marc-Callage west the country of the Magas or Maga (in Chittagong) and neighborhood. Callagea included Orisias and Cattack. King Faujor wax called Chela. From Callagea the high of Corplos proceed the tooch (276 p. c) According to the Malayan annels, Buja Suran of Bijungur invaded Malacca with a force of Kings and conquerted Johnsee. In Malajvichem meint Tellage die Ecie,

<sup>\*\*)</sup> Als der König Käligse im Zom einen Brahmanen gedölet, eresiteten die Dewa das Land durch Sandergen. Als Uttum Chola spiontstürre, wurde seine Hungstadt Warier uuter einem Sauhregen begraben. Ein König aus dem Norden Bies (zur Zeit des Jairadeks Najadva) Architakten und Bildhauer, aus dem Norden auch Mahamstalpara. kömmen, die die Pagoden zwischein-Sadras und Kwistong unführten, aber wegen Zwist mit dem König des Wert unvollenderf lieseen,

in Pajajaran (1084 p. d.). Knda oder Maisa Lalean hatte wieder ganz Java vereinigt, wurde aber durch die Empörung seines Onkels Braia oder Brata nach Westen getrieben, wo er (gleich der alten Hauptstadt) Mendang Kamulan gründete und dann sein Reich zurflekerwarb. Sein Bruder Chamara Gading liess sich als Sawira Gading in Celebes nieder. Nach Besiegung der Chinesen zog Kuda Lalean nach Westen und gründete Pajajaran. Prabu Mundang Sari folgte seinem Vater Knda (1112). und sein Bruder kam von einer Reise in arabiseher Begleitung (des Haii-Purwa) zurück. Dann bestieg Munding Wangi den Thron (1179 p. d.), Chitra Arung Baya, Bruder des Kuda Lalean (der anf Panji in Janggala folgte) liess sich in Celebes nieder (als Sawira Gading der Bugis). Um Sehntz gegen die Lampong zu finden, wurde das Rejeh Majapahit\*) in Nord-Borneo und in Palembang auf Sumatra auerkannt (unter Alib Wijaya). Angka Wijaya (letzter König von Majapahit) heirathete Wali, Tochter des Rajah von Champa. Nach Marco Polo folgten (1268) die Küstenbewohner in Java minor (Sumatra) dem Islam. Als Xavier sich in Ambovna fand, fingen die Bewohner eben an, von den Arabern sehreiben zn lernen. Von einen Vogel geleifet, kam Raden Jandaran (aus Pajajaran) nach dem Platze der bittern Sehlingpflanze, wo er Majapahit (1221) gründete. Die Prinzessin des Rajah von Chermen (in Sabrang), die der arabische Pandit dem Prabu Angka Wijayu, König von Majapahit, zuführen wollte, starb auf der Reise (1313). Die aus Camboja wegen Zauberei verbannte Gattin (Niai Gedi Pinateh) des Patin (Minister) wurde vom König von Majapahit als Shabandar mit der Aufsieht des Hafens Gresik betraut und starb dort, als Pflegemntter des Susunan Geri (1379). Sheikh Ibn Mulana (1334) machte

<sup>&</sup>quot;) When the Molomedian zurpy prepared to statch Majapahla, Aria damar sent Baden Pariat the box, which had been given his by his mother (the witch of Lawu) before he quitted Java, with directions to carry it to the ware. Summ Genung Jail sent him as hay near the chain packet which, opened derive engagement, would have 1000 of rats issue from it. Sumas Giri contributed the sacred kife, from which a warm of borntest was to issue and Sumas Homes and a magical wand or cane, which it cases of extremity passensed the power of producing, allies and warriers on all sides.

durch Krankheitsbeilungen viele Bekehrte in Cheribon. Die Missonäre Raden Pakn und Makdum Ibrahim wurden bei ihrer Bückkehr von Mekka durch den heiligen Lehrer Malaua Abnl Islam von Malakka aufgefordert, mit ihren Bekehrungen in Java fortzufahren. Der von einer eilnesischen Concenhine des Königs von Majapahit geborene Raden Patals erbaute Bintara und (obwohl anfangs besiegt) eroberte Majapahit (1400), woranf Brovijava (1403) nach Bali föhd.

Ein erfolgloser Versneh, die Sunda-Stämme zu bekehren, wurde 1328 p. d. gemacht, und im Osten predigte (1391) Rajah Charmen und der Araber Manlana Ibrahim, der 1412 in Garuk starb, den Islam. Als Browijaya (Bramah-Wijaya oder der siegesreiche Brahma) in Majapahit regierte, fand sich in seinem Harem eine Prinzessin aus Champa, Tante des Shekh Ramat (Sohn eines arabischen Priesters Shekh Wali Lanang Ibrahim) und des Raden Pandita, die auf einer Besuchsreise in Kamboja Schiffbruch litt und durch den König von Java abgeholt wurde, worauf Raden Rahma den Titel Susphunan (Apostel) annahm. Eine im schwangern Zustande von Browijaya verstossene nnd seinem Sohne Arva Damar (Hänntling der javanischen Colonie in Palembang auf Sumatra) übermachte Chinesin gebar Raden Patah, der mit Raden Husen (Sohn des Arya Damar) zur Verbreitung des Islam nach Java zurtiekkehrte. Raden Husen wurde zum Gouverneur oder Adipati von Damak ernannt und besiegte Raden Patah, der einen Aufstand erregt hatte, den Islam zu verbreiten, wurde aber (nach Hülfe ans Palembang) geschlagen, woranf die Mohamedaner die Hauptstadt Majapahit eroberten. Der Sohn des arabiseben Fürsten, der zuerst die Javanen (1400) zum Islam bekehrte, unter dem Titel Pangeran, heirathete die Tochter des Rajah von Indrapura (in Sumatra) und erhielt dadurch das Land der Sillabaren, ein Volk von Banea-Nnlu (Marsden). Die Bewohner von Naning in der malavischen Halbinsel sind Mohamedaner der Sofi-Seete und wurden im XIII. Jahrhdt. bekehrt (als Muhamed Shah in Malakka regierte), während sie früher dem Glanben Buddha's anhingen. Die Unterscheidung zwischen Shiah oder Rafzi und Sanni ist ihnen, in Folge ihrer arabisehen Lehrer, nicht bekannt. Das von den malayischen Mohamedanern am Freitag,

Bastlan, Reise V.

Montag oder Donnerstag dargebrachte Büffelopfer wird unter dem Gebrauch des Zabbah (wie das Kameel in Arabien) dargebracht. An den mit zwei Ilolzyfeilern oder aufrechtet Steinen (deren grösster den Kopf andeutet) bezeichneten Grübern pflazzen die malayischen Mohamedaner meistens die Sulasih oder auch die Champaka in Kamboja (s. Newbold). Für Aegypten wird die Kiblah bestimmt, indem der Polarstern in Opposition zum hintern Theile des linken Ohnes gesetzt wird, für Irak mit dem des reehten, für Yemen mit dem vordern des linken, für Syrien mit dem Rückeu, für Guzerat mit der rechten Schulter, für die malayischen Lüuler und Absehn mit der rechten Schulter, für die

Das Gebetbuch des Rajah von Lampung zeigte einen Zauber, der in der Mitte kabbalistische Charaktere enthielt, im Umkreise mit La illah illalah Mohamat rasul alla umsehrieben war. Auf dem Bilde eines Grabes war geschrieben Ebraham, auf einem andern Hamir-Hamza, dann Abubekr, Omar u. s. w. Ein Grab enthielt die beiden Namen Hussan und Hassein. Ueber einem Brunnen war gesehrieben Ayer Jemjam (Zemzem), um einen schwarzen Stein (der Kanba) die Namen der vier Imame, und an den Ecken standen die Namen der Erzengel. Eva's Grab trug den Namen Haua. Arabisehe Gebete eines malavischen Buches waren: Bismillah hirrama nerrahin-Alhamdu lillah hirabil alamin-Arraehma nirrahin-Malikia nidin-Jaka nah-budo (nai Budo) Wa iah kanas ta in-Edinas siratal mustachim-Siratal lasina an amta la him rasil maglubi alleih him wallatdalin Amin-Wer die Erzählung hört oder abschreibt, wie Mohamed auf Gottes Befehl seinen Kopf sehor, der wird durch Gott von seinen Sünden befreit werden, wie man einem Baume die Blätter abstreift. Auf Abubekr's Autorität wird es beriehtet, dass der Engel Gabriel mit Befehlen zu Mohamed kam, als er, von dem Kriege mit dem Könige Lahat zurückgekehrt, den Koran las. Auf Mohamed's Frage, wer der Zeuge seiner Haarschur sein sollte und durch wen es zu gesehehen habe, befahl ihm Gott, in der Zeugniss seines eigenen Liehtes zu scheeren, und dass er durch Gabriel geschoren werden sollte. Dann sollte ihm Gabriel aus Baumzweigen die Tob genannte Mütze machen, deren Blätter im Himmel grunen. Als Gabriel sein glorreiches Haupt berührte, fiehten

alle Bidadaris (Engelinnen) zu Gott, dass keins seiner Haare auf die Erde fallen möge. Wäre es möglich gewesen, eins dieser Haare zu erhalten und einen Talisman darans zu verfertigen, so witrde dieser einen unschätzbaren Werth gehabt haben, da er, an den Arm gehnnden, gegen jegliche Art Uebel geschützt hätte. Jedes einzelne Haar wurde durch die unzählige Menge der Bidadaris, die Gott herabsandte, aufgehoben, und sie sollen sich auf 1,266,000 belaufen haben; oder, nach einem andern Bericht, auf 2,266,000. Auf Dn Chailln's Frage antwortete Olenda (Häuptling der Ashira): "O Christ! diese Haare sind sehr kostbar, ans ihnen fertigen wir uns Monda (Fetische); diese bringen uns weisse Männer, Glück und Reichthnm zu. Von dem ersten Moment an, wo Du zu nns kamst, o Christ! witnschten wir etwas von Deinem Haar zu besitzen, wagten aber nicht, Dich darum zu bitten, weil wir nicht wussten, dass sie sich absehneiden liessen." Die von Majapahit (Madjapahit) nach dem Tengger-Gebirge Geffüchteten (1478) erkennen die drei Hindn-Götter (Bromo) Brahma, Vishnu und Siwa an, erhalten ein beständiges Feuer in ihren Wohnnugen und feiern auf dem Kraterboden des Berges Tinger (Sandmeer oder Dasar) ein jährliches Opferfest, zu Ehren oder Sühne des Eruptionskegels Bromo\*) (Junghnha). Unter den auf Merapi (im Mittelpunkte

<sup>\*)</sup> Bromes, die Amme des Dionysios (Bromios, von dies hrumelis) vom Berge Bermius (Stammeitz der Phrygier) wurde im Alter von Medea verjüngt, wie Brahma in der letzten und kürzesten (hruma von hrevissima oder hrevima) Jahreszeit (dem Brahmenentage im Periodenwechsel) in Schlef sinkt, um neu zu erwachen. Der bacchische Stien wird em letzten Tage des Jehres als Bromios wiedergeboren, im dens biformie (mit doppeltem oder vierfachem Gesicht). "Wenn die Sonne in den kürzesten Tageskreis gekommen ist, welchen die Alten die Winter- und Sommersonnenwende nannten, den Beinamen Breme von der Kürze der Tage schöpfand, so tencht sie ans diesem Winkel oder dieser Enge wieder hervor und wendet eich, wie neugehoren, zur Sommer-Hemisphäre" (Macrobius). " Nach Hisronymus zerfrümmerte der Stedtprafect Grecchus alle die heillosen Bilder, nuter welchen Corax, Gryphus, Miles, Leo, Perses, Helies, Bromins, Peter vorgeführt wurden. In dem Uebergange von Spaner in briman (nach Graff) ist es zweifelheft (nach Raumer), oh Spencer eine ursprüngliche Form ist. Zwischen Apru-uzev (ranschen, tomen), Spours (Getose), Spourn (Donner) and leteinisch fremere, fremor, fremitue ist fast völlige Identität der Bedeutung enzuerkennen.

Javas) Ansässigen finden sieh noch Lontar-Bücher. In Padjajaran, wohin der Buddha-Cultus nicht gedrungen war, erhielt

Dazu stellt sich altnordisch Brim (Brauduug). Die eutsprechenden Sasscrit-Worte zeigen statt der Bedeutung des schwirrenden Geräusches die einer schwirrauden wirbelnden Bewegung (Curtius), Brahma (Bromio in Java) ist Burma, Brumba, Bremau, Birma, Brimba, Brama, Brom lu indischen Dialekten. Mit Bromius oder Dionysos wurds (uebeu Ares) Beudys oder Cotys (Artemis) von den Thraciern verehrt, deren Köuige den liermes (Imbro der Kabiren) verehrten. Als Grössten der Götter verehrten den Mercur die Gallier (bei Casar), die Germanen (hei Tacitus), als Turms (auf etruskischen Münzen). Der donnernde Thor (Tarauis der Celten) heisst Er in Südschweden (nach Nilsson). Έρμην, Mercurium, Jovis et Majae filium esse dicunt. Ex meute enim et prudentia nascitur oratio, quamobraus etiam alatum eum faciunt, utpote veloceus, nihil enim oratione velocius, iuda Homerus verha alata vocavit. Eundem etiam admodum adolescentem flugunt, quod oratio non senescat. Adhaec quadratum cundem faciunt, propter veritatis firmitatem, item auctorem iucri et mercaturae praesidem eundem celebrant, quamobrem simulacrum ejus statunut marsupinm gestans, Quin etiam Phoenices deos suos finguut ferentes saeculos, quod aurum sit imperii symbolum. Graeci autem fiuguut arma gestantes, quod homines armis subigantur (Suidas). Mercurius Trismegistos fult sapiens Aegyptius et aute Pharaonem floruit. Der Riese Sacsanag war vierköpfig. Hermo, Pelasgorum rex, Lemno cessit. Koros, daemon qui apud Coriuthios culitur, foedae libidinis praeses, Von des Cotys Sohn, Enkel des Manes, der Asias hiess (ex Aoiso του κότους του Μάνκο) war Asien (nach den Lydiern) henaunt (s. Herodot). Kores in Thracia reguavit (Suidas). Die Theilushmer am Gottesdienste der Kores (Cotytto) hiessen Sarras. In den tatarischen Heidensagen stehen den sieben Kuda (in's Persische ühergegangen) sieben Aina gegeuüber. Nishahur ist die Stadt des Adlers (Nisroch), wie Nasr Schail, der Adler des Canopus. Die Nassara (von Nosra oder Nazareth) oder Christen heissen auch Ansar, wie die Mohamed heifenden Medinalten. Antarah fludet sich unter den sieben Dichtern der Moailacat, und der afrikanischem Blate entsprungsus Heid Autar wird von ihnen hesungen. Die riesigen Auten waren in Europa gefürchtet, wie die teuflischen Hantu bei den Malayen, und die siegreichen Fürsten der Ausen wurden als Aseu vergöttert. Der Riese Autäus (Sohn der Gaa) bauts aus den Schädeln der Erschlagenen seinem Vater Poseidon einen Tempel, und wurde von seinem Grabhugel in West-Africa Erde fortgenommen, so regnete es, his der Verlust ersetzt war. Der Vandalenköuig Anthyr, Sohn der scythischen Amazone, schiffte (nach Alexander's M. Tode) von Kleinasieu uach Meckienhurg, wo ar sich mit der gothischen Fürstiu Symbulia (Mutter des Anaua) vermählte. Autrimp wer Meergott der Wenden und Preusseu, Auxurus höchster Gott der Volsker (als Vejovls der Etrusker) und der Titane Anytus Erzieher der Here in Arcadien, wie Anna Perenna die Ernährerin des Jupiter. Die Nataki bilden Indra's Hefstaat, Ganesa helsst Nas, als Anführer. Durch die Nak schliesseu sich die Nat

sich (in Süd-Bantam) der Polytheismus unter den in lange Gewäuder gekleideten Bedawis oder Beduinen, indem sie beim Falle der westlichen Hauptstadt von Padjajaram nach den Wäldern entflohen und den Prabu Sedu treu blieben. Die heimathlosen Orang burong zieheu\*) in den Gebirgsgegenden Javas umber. Eine verachtete Kaste ist das Kalang-Volk in Solo. Die Heiden in einigen Theilen Borneos werden Orang belom (noch keine Menschen oder Menschen noch nicht) genannt, weil noch keine Mohamedaner. Die Vorfahren der Beduinen (Baduwinen) in Süd-Bantam (am Kendong-Gebirge) flüchteten aus Padiajaram, als dort (1400) der Islam (durch Hassan Udin) eingeführt wurde. Da der Gott Pun zu hoch ist, um angebetet zu werden. verchren sie Schirmgötter und -Göttinen. Bei dem Feste Kwalu tutug wird in jedem Dorfe ein Götzenbild von Reismehl bereitet und in den Wald auf eine Matte gesetzt. Kleine Stücke werden um dasselbe in den Grund gesteckt und auf der einen Seite eine Spinne, auf der andern ein Scorpion zu dessen Bewachnng angebunden. Ein Gefäss mit Wasser und eins mit Essig werden daneben aufgehängt und ein Bündel Reisstroh angezündet. Mahlzeiten schliessen das Fest. Ziegenfleisch ist verboten, aber Schweinefleisch wird gegessen. Der Reis, welcher zum Mchle des Idol verwandt wird, ist auf einem besondern Felde cultivirt. Bei Anklong-Musik werden die alten Legenden (Pantong) gesungen. Das Sundanesische ihrer Sprache ist mit fremden Worten gemischt. Die Strenge ihrer Institutionen hat die Auswanderung einiger Gemeinden zur Folge gehabt, die

an die Naga. Anners (Nannern) oder Henoch stitz Jebend zum Himmel emplor, rygel Anka (Jahndo der Simory) haust am Kaf, Ann ist der Höhlensteine Braillier und durch die Anakri-Opter verzihnen die Caralhen die Anaka, Jama bietet Anakas. Diurga verkörpert sich als Nanda und Nandas ist in Ananda die nodios Schlange. Das Annerum (Herrenham) bliefet in Athen den Tempel der Anakan oder Dienkren. Des Ancian Söhne waren Samminische der Samler, De Angekni diemo dem Torugak. Hillepolis (Tells) beisel On bei den Arabern.

<sup>\*)</sup> The Bazeeghur or Nuts, the gipsies of Hindostan, are governed by their Nadar Bouthah (enbdivided in saven classes). They acknowledge God in all things, sacept when addressing blum might interfere in Tansyu's (a famous musician at Akhar's time), who is their tutelary deity, department.

sieh Kalnaran nennen (s. Junghuhn). In Gninea schuf die schwarze Riesenspinne (Anansie oder Naunj) die Menschen and lehrte ihnen die Ktinste (nach Römer). Das Volk von Tuban empfing mit Frenden den königlich entstammten Fürsten Raden Tanduran (bei der Gründung Majanahits). Die Kalang, die mit ihren Karren in Java umherziehen, leiten sieh aus der Ehe her, die eine Prinzessin von Mendang Kamnlan mit einem Häuptling eingegangen, der in einen Hund\*) verwandelt worden, und verehrt jede Familie einen rothen Hund. Die Alfuren in Celebes tödten einen Hund vor der Annflanzung des Reis (nach Temminck). Die eingeborene Bevölkerung Bandas wurde bei wiederholten Aufständen von den Holländern nach ibrer Niederlassung in Jakatra grösstentheils vertilgt. Nach der Zerstörung Majapahits (1400 in der Era Salivahana's) erlässt Pangeran Tranggana, Sultan von Demak oder Bintara (durch Raden Patali gegründet) das Gesetzbueh Java Langkara (1421). Der mit Demak bleibende Osttheil Java's (während der Westen 1449 an Mulaua Ibrahim eedirt wurde) wurde von Pangeran Tranggana unter seine seehs Kinder getheilt. Von den Söhnen des Sunang Gunung Jati (Sultan von Cheribon) folgte der Aelteste in Cheribon (1428), der Zweite in Bantam und ein Bastard in Kampung von Jakatra oder Jokarta, bis (1619) Batavia gegrundet wurde. Panambahan herrschte in Mentank (Mantarem). Anf Kiai Gede Matarem, der die Wälder Matarems besiedelt hatte, folgte (1497) sein Sohn Anghebas Suta Wijaya oder Senapati († 1524), der den Titel Saltan annabm. Während Agung, Snltan von Matarem, von dem Häuptlinge von Samedung zu Hitlfe gernfen war (1541), benntzten die Holländer den Zwist, sieh in Jakatra festzusetzen,

In ihrem ersten Versuche, die Portugiesen in Bantam zu verdrängen, scheiterten die Holländer, kehrten dann von Madura

<sup>\*)</sup> Die Cutter, deren Land (unch Athensius) Phinizien genannt wurde, opferten dem Mars Hinnde. Die Moraus (in Caruata) verehren Kala-Shaltzwa (der sehwarze Hund). Um liter Kinder zu retten, sehnelden sieh Mütter (im Tempel zu Stitbatta) Pfinger ab (wie in Australien). Als Umbally Ryles liter Pinger verwunderscheistigte das Rilts die Erde er Khonds.

(1598) dorthin zurück (1602) und errichteten eine Factorei, traten aber (bei Unsicherheit der dortigen Fehden unter den Häuptlingen), nachdem Peter Both (1611) in Bantam gelandet, in einen Vertrag mit dem Fürsten von Jakatra, dort ein Fort zu bauen Nach Zerstörung Jakatras erbante Gouverneur Koen Batavia (1619). Der Angriff des Sultan von Matarem wurde zurückgeschlagen und die Belagerung Batavias (1629 p. d.) anfgehoben. Mit dem Susnhunan schlossen die Holländer (1646) ein Offensiv- und Defensiv-Bündniss. Mit Hülfe des Admiral Speelman besiegte der Susunan den rebellischen Truna Java (1677). Bei einem späteren Angriff fiel Matarem in die Hände des Feindes, und der Sultan starb auf der Flucht. Nach der Eroberung Kediris restituirten die Holländer die Krone Majapahits dem Susunan, der Kerta sura als Hauptstadt gründete. Die Cession Jakatras an die Holländer wurde 1678 bestätigt. Nachdem Mangkarat Mas nach Ceylon deportirt war, übergaben die Holländer die Regalia dem Pakabuana. Der von den aufständischen Chinesen (1741) ernannte Susunan wurde nach Cevlon deportirt. Der Susunan verlegte seinen Sitz nach Sulu und eedirte sein Reich auf dem Todtenbette der Holländisch-Ostindischen Compagnie (1749), die den Nachfolger eruennen solle. Im Vertrage mit Mangkubumi überliessen die Holländer demselben die Hälfte des Reiches Mataram mit Diodiocorta als Hanntstadt. und bei dem Ende des zweiten javanischen Krieges (1757) wurde das Reich des Mangknnogoro theils aus Ländereien des Mangkubumi gebildet, theils aus Cessionen des Susunan (in Surakarta). Die Verwaltung Javas ging 1798 an die Krone (damals die batavische Republik) über, und zur Zeit des französichen Königreichs Holland verwaltete Major Daendels, bei den durch die englischen Flotten unterbrochenen Beziehungen mit dem Mutterlande, die Colonie fast unumschränkt. Janssen suchte sich bei der englischen Besetzung Batavias vergebens im Innern zu halten (1811), aber 1818 erhielt Holland seine Besitzungen zurtick, und adoptirten unter einigen Modificationen das indische Ryotwarree-System, das Raffles an die Stelle der früheren Monopole gesetzt hatte, bis 1830 van der Bosch das noch jetzt bestehende Cultursystem einführte, nachdem der 1825 ausgebrochene Krieg mit Dhipo Negoro beendet war. Der Sultan von Cheribon hatte 1819 sein Gebiet gegen ein Jahresgehalt cedirt, so dass jetz nur der Susunan von Surakarta (Solo) und der Sultan von Djodjokerta übrig sind, neben den die jedesmalige Residersheihelt bildenden Regenstehelten, während der Generalgorwera als Vertegeenwardiger des Königs in Bnitenzorg residirt. Unter den vom Rathe der Residenten abhängigen Adhipati oder Regenten stehen die Verbände der Dhessa als Dhamang, and die Aufseher oder Mantrie, aus jungen Adeligen gebildet, haben den Hollindern einen billigen noh intelligenten Beauttenstand geliefert, den Money in seinen Vorzügen mit dem durch Missachung einheimisseher Privilegien im britisehen Indien hervorgerufenen contrastirt.

Nach den Traditionen Sundas waren die Britder Chiong Wanara und Raden Taduran von einem Fürsten Galu's abstammend nud ihr Reich durch den Fluss Brebes (Chi oder Tzi Pamali) getrennt. Wie Pauji für Einkörperung des Vishnu, wurde seine zweite Gattin, Chandra Kirana, als Dewi Geln, für eine Incarnation\*) der Sri genommen. Nach den Sunda-Traditionen verwandelte sieh Chiong Wanara in einen Affen, als er die von Guru Putra geschenkte Jacke aus sehwarzem Affenfell anzeg. Der König von Pajajaran (Munding Wangi), dessen älteste Toehter als ehelos nach der Südküste verbannt und dort als Geist angerufen wurde (während die zweite durch weisse Händler von der Insel Pulu Putri bei Jokatra entführt wurde), setzte seinen Sohn Aria Brabangsa zum Rajah von Galu ein (1179), während sein Nachfolger (Raden Tunduran) durch den Bastard Baniak Wedi verdrängt wurde. Nach den Sunda-Traditionen war Sila Wangi der letzte König von Pajajaran, dessen Anhänger zum Islam übergingen. Die Bedui haben den alten Glanben bewahrt. Die Sundanesen sprechen einen Dialekt, der von dem der Ja-

<sup>9) &</sup>quot;Techingiskhan's Vater wird (bel Sanag Ssetzu) mit dem posthumen Namen Chormusida aufgeführt und semdet seinem Sohne heitiges Wasser (archijen) vom Himmel. Einnad nimmt Techingis selber die Gestatt der Chormusida an, and seiner Gemahlin Chulun wird das Epithet eines Chubilghan (die Einfleischaus eines höhrere Wessens) beigelegt.

Ardjah. 137

vanesen abweicht, bei der Mischung dieser mit Hindus. Längs der Küste leben Malayen. Der Fluss des Verbotes (Tii Pamali) trennte beim Bruderstreit (in Majapahit und Padjadjaran) Wong Java und Djalma Snnda (Bumi), während die Sprachgrenze sieh beim Flasse Losari findet. Die llaupthäfen des Königreichs Sunda sind Banta, Ache, Chaeatara oder Caravao, wohiu jährlich (um Pfeffer zu laden) Chienhee (Cochinchina) zugehörige Sommas oder Schiffe ans den Seeprovinzen Chinas kommen (De Conto). Die Bewohner von Daro (in Sunda) werden von de Conto als eifrige Anhänger ihres Götzendienstes beschrieben. die grossen Hass gegen die Mohamedaner hegten, besonders seit sie durch Sangue Piti Dama besiegt seien. Pinto begleitete den Feldzng des Fürsten von Damak gegen das heidnische Pasnruhan. Prabn-Seda, der Hindukönig von Pajajaran (in Sunda) erbat portngiesische Hülfe gegen den König von Bantam (1528). Die von ihrer Fürstin in Waffenrüstung geführten Truppen Javas eroberten (1828) Giri.

Den Ardiahs oder alten Steinfiguren, sowie den heiligen Bänmen bringen die Sundanesen Reis und Früchte dar, die Chinesen Schirme und Räucherkerzen. Die Sundanesen ziehen sieh manchmal nach künstlichen Berggrotten zurück, um dort fastend die Religionspflichten zu üben. Die Berggipfel Javas und Sundas zeigen oft auf ihren höchsten Spiten terrassirte Erdwerke, die nnten mit evelopischen Wällen nmgeben sind und oben eine Aushöhlung einschliessen. Die alten Steine auf den Bergspitzen werden, als Gräber Buddha's, zu den Alterthümern gerechnet, als Artia in Sunda oder Redja in Java. An den Godang genannten Plätzen in Java haben frither Fromme geweilt (bagawan). Unter den im Hottentottenlande zerstreuten Gr\u00e4bern soll ein vielmals Wiederauferstandener begraben liegen, wie verschiedene Gräber von Zeus gezeigt wurden. Den Ghou Damop, die vom Pavian stammen, gilt Hadschi Aybib als Urgrossvater (s. Galton). Die Unterthanen Quiteve's, über die Mocaranga herrschend, behaupten, Affen seien in früherer Zeit Männer und Weiber gewesen, und nennen sie alte Leute (Dos Santos). Ein Nat (Man-Nat) ging bei Absterben in den Leib einer Aeffin über und liess sieh als der von der Stimme Hauou genannte

1500m.i

Affe Hanuman gebären. Die Sundanesen beobachten gewisse Gebräuche, die sie Kabajutan oder Bajutan (von den Ahnen her) nennen, und die ihnen gewisse Dinge zu essen oder zu tragen verbieten (Wilsen). Die Speiseverbote (Eyamba) der Damara sind nach der Abstammung (von Sonne, Regen u. s. w.) bedingt. Um die Bergeipfel Sundas fliegt, in Wolken gebüllt, Kuda Sembroni (als tatariseher Tengri oder polynesiseher Ranga in Kndai).

An deu büchsten Felsen der Südküste Javas, wo die essaren Vogelnester gesammelt werden, steht unter einer von Priestern aufgeriehteten Bedaehung das Bett der Naik Kedul, der Herrin des Südens, und nur wenn sie sieh niedergelegt hat, dufren die von Surakarta hergesandten und sehon durch einen Cyelus von Ceremonien geweihten Sammler sieh hinablassen, um die Nester altzuuehmen. Wenn zwei Berge nahe zusammen stehen, nennen die Javanen den einen laki-laki (mämilieh), den andern pramoear (weiblich) im Malayischen. Der Salabberg in Buitenzorg liebt den Sedeh. Nach der alten Traditiotelbet frülber auf jeder Bergspitze\*) Javas ein Einsiedler oder

<sup>\*)</sup> There is hardly a mountain top in Sunda, that does not contain its Patapaan or Pamnjahan, meaning (as words of Hindu-origins) a place of penance and a place of adoration. Rough unhewn river-stones, called Balal (like the Malay of the Tonga-islands or the Moral of Tahiti) are disposed there, as if covering a grave. The (mahomedan) people call them Sasakala Alam Buda (vestiges of Buddhist times). People, possessed with Kasaktan (supernatural powers) assums there their palpable forms (Ngahlang) and other of these Balai are consecrated as being the place of the transfiguration of certain great progenitors (Lulubur) of the different tribes of the country. The people in many parts are descended from a Luluhur, whose Tangtu (fixed abode) is on some neighbouring summit, where mysterious vestiges (Kabuvutan) are to be found (Rigg). The summit of the rock on the dec-pance (divine well) near the Brahmaputra or Bantes is called Dec-bari (dwelling of the delty). The Arrians in Cottavam (who are called Lords of the Hills by the neighbouring tribes) worship the spirits of their ancestors and certain local deitles, supposed to reside in most of the high peaks and rugged rocks. Die Veddahs finden Gott (devath) in Felsen. Termitenbügeln und Bäumen. The Khonds (in Orissa) worship the sun and moon. the spirits of hills of stones and forests (Mc'Pherson). The Pottawas (in Cuttack) worship nameless spirits, which they believe to inhabit the woods and mountains (a. Samuel), The Meekirs (in Northern Cachar) worship the san and moon, and

Tapa. \*) Cevlon heisst Tapobrane, als Wald (vana) der Büsser (tapa). Der Berg Gunung Prahu (in Java) wurde als Sitz Arinna's. Bhima's and anderer Helden betrachtet. Die Bhils verehren (neben ihrem Helden Knnda Rana) die Rawet oder Ritter als Iltgelgötter. Die Mishmis halten den Kegelberg Regam für den Sitz eines bösen Wesens (Wileox). Die Waralis in Konkan verehren Waghia, als einen mit rother Farbe beschmierten Stein, um gegen Tiger geschützt zu sein. Im Felsen von Thioman deuten die Malayen die Figur eines Drachen heraus. Das höchste Wesen (Nyabatta odér Dewa) wird bei den Dayak von jedem Stamme anf. einer Bergspitze verehrt. Das Blut des in Singapur (weil er die Frauen des Rajah angebliekt) getödteten Jun Jana Khateb wurde in Steine verwandelt, als es ein Knelsenbäcker bedeckt hatte. In den Tempelhütten der Cadar stellen robe Steine den Gott Mudivirum vor mit den weiblieben Gottheiten Pay-cotu-Ummum und Kali-Ummum (s. Buehanan). Die Vaytuvan stellen ihre Göttin Nedamaly Bhagawati als Stein in eine Hitte ans Kokosnussblätter. Der von den Curumbal verehrte Hitgelgott Malava-Devam wird durch einen zwischen Kiesel gesetzten Stein dargestellt. Die Shanar stellen ihre Kastengottheiten, als Mundien (männlich) und Bagawuthie (weiblieh) durch zwei Steine dar, denen ein Nair als Pujari administrirt. Die Niadis

large necks and trees in the forest, which they consider the ability pieces of unknown and hivshile delifes. De willed Stamm der Keis in der Ungeleing Ellor's listet seine Stammunster mit Binadeh, Breder der Bharma-Rida (wie die Kenchar des geidforten Bindaha Stawter mit Bilan) vermaklit sein. They worslip the spirits of the monatains, calling themselves Derain (dords) and their women Demanain (inkler). In Kedin (in Assa) her interessate we decied eniaserse, on which the Cambaja tree grows loxorbandy. Die Klyra begraben seit frem bellipen with the stamment of the stamment of the stamment of the stamment of the stamment billion Bergen on Ankers (in Madagenest errichtet. Der Himme Hosbutt women in den unteren Baseln der Gesellschaftegruppe wird auf dem Berge Tambault manna legend etselch.

<sup>\*)</sup> The mount Palakir, (the highest in the country of the flattso) is an object of veneration from a cenception the nasives have, that it is the chief residence of evil spirits and a source of ntility, because they are supplied from it (through Tobbah) with chunam to cat with the Sirt-leaf (its surface being covered with rocks-shells).

opfern der Göttin Maladeiva Hilhner. Obwohl meist Mohamedauer, lassen die Malayen an der Küste Sumatras doch die Dewas genannten Gottheiten den Vulcan Gnnung Dempo bewohnen und unterscheiden von diesen guten Geistern die bösen, als Jin, zugleich die Manen der Ahnen verehrend. Die Asagas oder Wäscher verehren Bhuma Devaru als Stein und onfern dem Wasserdampf (Ubbay). Die Banaspati sind Baumgeister.\*) die Nachts umherwandern, Schaden zu thun. Die bösen Geister der Barkasahan sehweben in der Luft. Die Dummit genannten Genien sehützen Häuser und Dörfer. Die am Ufer der Bäche weilenden Prayangan sind weibliehe Genien bezanbernder Schönbeit. die in Wahnsinn stürzen. Die als Büffel erscheinenden Kabo Kamale sehützen Räuber und Diebe. Die boshaften Wewe sind Riesinnen, die Kinder entführen. Die Dadungawu schützen die wilden Thiere des Waldes und helfen aneh den Jägern (s. Crawfurd', wie Taipio bei den Finnen. Höher als die Dewata (atua oder t'eatuha in Tahiti) stehen die Buddhen. An der Küste Coromandel steht der Gott Pourcha-Megum den Gehölzen vor. Nach dem Begräbnisse pflanzen die Bewohner der Tenggerberge einen Pfeiler auf die Brust, einen andern auf den Bauch, und hängen ein hohles Bambus auf, das mit Wasser gefüllt und täglich aufgegossen wird, mit hingesetzten Speisen daneben. Am siebenten Tage wird eine mit Blumen geschmückte Blätterfigur in menschlicher Form vor ein Weihrauch-Beeken gestellt, und nachdem der Dukan oder Priester seine Anrufungen (Hong, Kendaga Brama etc.) gesprochen hat, werden die Kleider des Verstorbenen vertheilt. Dann finden keine weiteren Feierlichkeiten statt, bis znm Ablauf von 1000 Tagen. Steht der Verstorbene dann noch im guten Andenken, so werden die Festlichkeiten wiederholt

a) The tree of the spirit (cjalli inburraburra) at Port Seington is a kind of Ficus India. Nach Jahut hisgand die Arabe gewähnlich hier Weffen an des heiligen Banm des Anvat. When a quarrel arises between two Garrows, the weaker party flies to a dilutant hill, but both parties immediately plants attered the sour fruit chatakor and make a solemn vew, that they will available internetives of the Brat opportunity sating belf a steveragies had with the judic role of jet fruit (after geverations perhaps the, fend decending as an helrisom to the children).

(sonst nimmt man weiter keinen Bezug auf ihn) "and having thus obtained what the Romans would call his justa, he is allowed to be forgotten" (Raffles). Die ikarische Artemis war durch ein nnbehobeltes Holz (lignum indolatum), die samische Hera durch ein Brett (gavic), die Athene zu Lindos durch einen glatten Balken (λείον έδος) repräsentirt. Als Satia Wati die Leiche ihres Gatten Salia auf dem Schlachtfelde findet, ersticht sie sich neben ihm, damit er sie über die Brücke des Ugalagit-Steines tragen möge, die sie allein zu passiren nicht wagen würde. Ihr in den Wolken anlangender Geist findet dort, von Widadaris, Panditas und Dewas nmgeben, Salia, der ungednldig ihrer harret nnd sie in seinen Armen zu der Seidenstadt des Himmels führt. die verbannten Pandawa bei dem Rajah Virata in Dienst traten, hingen sie neben ihre Waffen einen Leichnam, als den ihrer Mutter auf, nnd Niemand wagte sieh der Stelle zn nähern, die die todte Mntter der Fremden durch ihren Geist schützte (nach dem Mahabharata). Drannadi will nosiehthar durch fünf Gandbarvas (die Anffassung der Bergstämme aus Kandahar als Dämone) gegen Beleidigungen gesehützt sein, nnd Bhima (der Kichaka's Leib in eine formlose Masse zusammengeballt) schreckt als solcher, mit herabhängendem Haar und einem Baum als Keule anf dem Rücken, noch jetzt von den östlichen Bergvölkern verehrt, wie Herkules (zu Megasthenes' Zeit) in Indien. Der in Rama's Bekämpfnng der südlichen Wilden oder Rakshaka, die die Einsiedler beunruhigen, erschlagene Ghandarva wünscht beerdigt zu werden. Anch die Dasyus heissen Purushada (Menschenesser), und in Afrika werden die Buschlente gesttrehtet. Bei den Hottentotten gehen die Dämone leiblich um. In Gorruckpnr, nördlich von Benares, setzen sich die Sokha, die auch am Sthan (dem Platz der Gramdevata) oder Dihugar administriren, Montags unter einen Baum, um zu orakeln,\*) als Reste

Wildham,



<sup>6)</sup> The Hindu-Shastra sanctions the resort to Virodha-blakti or the worship of position (in allowing an abusive treatment of gods. Für einem Übelithister it Aram (Dharma Dexata) der Todesgett (nach Perimeliaktav, Dharma (die g\u00e4title Gerechtigkali) sracheint dam S\u00fcnder als Yana oder Dharmafria). Vayu (vind) is Ugra (the Serce god). In Dnatcheitt, wind von Moging das Omonib services) in the properties of the prop

einer alten Priesterschaft, die (nach Bachanan) nuter Guro genannten Häuptern stand, die zu verehrenden Dämonen den Chamar (und Dosad) oder die Götter den Brahmanen (Aithil) bestimmend. In Rungpur ist die Secte der Sokto zahlreich. Die Zeitrechaung beginnt mit 77 p. d., als der Era Sokadityo oder Sok. Die Sok-po (Hor) nomadisiren in Tibet. Saug Prabu Saria Allem verbot die Zulubersi and Java.

Die Javauesen leiten nach Raffles) alle vormohamedanischen Alterthluner von den Wong Kuna, Kapir oder Bude (altes heidnisches Volk) ab. Nach Crawfurd heisst Buddha alt, über die Zeiten der Einführung des Islam binauegebend, und heidnisch in Bezung auf Religionsbegriffe. Die Javanseen bezeichneu die Figuren des alten Glanhens als Recha, und die Bilder in Boro (Beodoer) Budor (Viele Buddhas oder Boro) als Kake (alte) Bina (Schrecken) und bringen ihnen Opfer. Der Tempel von Brambanam wird dem Könige Baka oder Boko zugesehrieben. Badong, König von Brambanan (und Moendul) versprach seine Tochter Lara Tjonkrong dem Sohne des Königs von Boro Bador \*) unter der Bedingung, ein prachtvolles Gebände zu er

reltet (nach Plutarch). Die Seele des durch Wein im Tempel eingeschläferten Ardai-Viraf besuchte den Himmel, um Kunde der mazdaysenischen Religion zu bringen, deren Beweise unter der Eroberung Alexander's zerstört waren. Der Brahmane Tachengrenghatschah wurde durch Zoroaster bekehrt. Selon les Chineis le système mongol est une modification du brahmanlune Kialou (Wvlie). Zu Alexander's Zelt wurden die Todten in Taxila den Gelern vorgeworfen. Nach Porphyrius wurden in den Mysterien des Mithras von der Hänfigkeit des Löwen-Symbols die Priester Leones, die Priesterinnen Leaense genannt, und da die Krähe der Sonne hellig war, so bezeichnete man die Mysterien als Coracica oder Hierocoracica und die Priester als Hierocoraces. Das in Alexandrien (nach Vansleb) als Sacrament geweihte Oel (Myron) entspricht in der Zusammensetzung dem (nach Plutarch) von den beldnischen Aegyptern gebrauchten Kyphi (s. I.a Croze). Die altindische Formel der eiensinischen Geheimulsse Koygonnug ist in der Liturgie der Parsen durch Jeschtubebest ersetzt, aus Kambachah zusammengezogen, was einen seines Wunsches (Kam) theilhaftig Gewordenen bedeutet (s. Hammer). Cameser war Bruder d s Jan,

\*) The hirmese Pagode of Mengoon consists (in its basement) of seven concentric circular terraces rising above and within each other (like the walls of Echatana), resembling the pyramidal temple of Bore Budor in Java (a. Ynie). Buro Budor steigt in 9 Terraseeu anf. Der Tempel der Trajastrinas beim Kloster

richten. Als indess der Tempel von Buro Budor fertig war, beklagte sieh die Prinzessin, dass die Bilder von Stein\*) seien und nie lebendig werden würden. Die Toelter Dewa Kasamas's war mit einer Concubine gezeugt, die nuwissentlich seine eigene Toelter war, da sie ihm als Kind geranht und später verkauft war. Zur Sühne legte ihm der Priester die Basse auf, in zehn Tagen einen Tempel mit 1000 Statuen zu erbanen, und als 997 vollendet waren, wurde er selbst mit Frau und Kind in Stein verwandelt, um die Zahl vollzumaehen. Unglütek droht dem, der die Ruinen von Penwadadon besneht, und die Javanen prophezeiten Raffles, dass er in Jahresfrist sein Gouvernennent verlieren würde, wie es auch gesehab.

Die Mittelfigur anf Siwa's Wagen in den Seuhjturen von Boro-Budor trägt die Hörner des Halbmondes. In der Insel St. Maria hat der König Hörner \*\*) auf dem Kopf, welche ihm gar stark und test angemacht sind (Halsius) 1595: In der dionysischen Bezichnag zum Monde erseheint Dubulkarusim gebörnt. Die Stelle, wo die Gräber der Pandawa und Arjunas anf Ganung Prahu mit Tempeln überbaut waren, wurde Rah tawn genannt, weil bei der Geburt Pala Sawa's seine Mutter in der

Jaltavaua in Sravasti war in sieben Stockwerken gebaut, zum Andenken an Nakjasinha's Aufenthalt in literen Himmel, wo er diesen lößtern predigte (nach Fahian). Das siebente Stockwerk der mohamedanischen Himmel beiset Firlenss oder Farafick-Jeder Bürger des mohamedanischen Himmels bewühnt einen Mallyei oder Palsat (Viman der Ruddhisten).

a) The stone, called Chami, is soft and easily cut, when taken out of the quarry, but afterwards becomes hard, by exposure to air. Die Bitylen hirisein Abadir (höhere Väter) in Syrien. The smadetone-pillars at Dhremalpoor in Asana, built by Rajah Chukurdou († 1663) appear to have been made on the sport from some composition of sand and other incredients (Buttle).

Niederkunft starb, und ein Dewa herabkanı, das Kind in Empfang Das Gebände in Kali Sari soll die Residenz des Hindn-Rajah von Java gewesen sein, und in dem Tempel zu Kali Bening habe er seine Gottesverehrung dargebracht, wobei die nach Süden gelegene Halle zur Erholnng und als Empfangszimmer gedient habe. Die fremden Architekten, die Siughama Naiadu aus dem Stamme der Gotirwarn herbeigernfen, liessen den Tempel von Mahamalaipura unvollendet. Die Tempel bei Sinharostika (in Kashmir) wurden durch König Ranaditia (500) bis 514 p. d.) erbaut. Dassarata (Enkel Asoka's) liess die Milehmädehengrotte in Behar anshauen (nach Fergusson). Indradyumna bante (XII. Jahrhdt. p. d.) die Indra Subha in den Höhlentempeln Elloras. Für die älteste Gruppe der Felsentempel\*) betrachtet Fergusson die bei Rajagriha in Behar (200 a. d.). Die Höhle, worin der von Lakshamana besuchte Affenkönig Sugriva residirt, ist (im Ramavana) mit Gärten, Palästen, Tempeln, Seen, Gebüschen n. s. w. gefüllt. Die Felsentempel bei Nasika werden durch Ptolemäos erwähnt. Der Bau der Felsentempel von Ellora wird dem alten Könige El (Aila) zugeschrieben. Im stidlichen und westlichen Borneo finden sich Teberbleibsel von Hindu-Tempeln mit den Bildern von Ganesa \*\*) und Nandi, durch die Javanesen gebant. Im Districte Waghn und anderen Theilen des Innern Borneos finden sieh indische Tempel mit den emblematischen Figuren des Hinduismus (Dalton). Die Steinschriften von Menangkabow (auf Sumatra) erwähnen des Stierfahnenträgers (Rishabhadja). Am Flusse Battubara in Sumatra findet sich ein mit hohem Pfeiler in einer Ecke besetztes Ziegelgebände viereckiger Form, das menschliche Bilder im Relief an die Wände seulptirt zeigt, in der Form

<sup>\*)</sup> Mit der Einwanderung der Perseiden (der Perser oder Parther) usch Griechenhand geht der pelasgische Baustyl der Massen in den hellenischen der Freiblidung über, dessen ältestes Helspiel das Schloss bei Myceuae ist und der Tempel der Auhene Polias, sowie der der Here.

<sup>6-8)</sup> Ganesa is now called Gadjah Modo (or Gono) in the Javanese puppetshow (Brummond). Als Phra-Phuttha-Kluet oder Phra-Kinai entspricht Ganesa bei den Sianseen dem invanischen Kaonckapuira.

chinesischer Josses (Marsden). Hindn-Alterthümer finden sich bei Pager Rnyong, der alten Hauptstadt Menangkabans, und Kawi-Insehriften bei Suruasa. Low fand die Ueberreste von Tempeln und Pali-Insehriften in den Wäldern von Quedah. Die verfallenen Tempel (mit Inschriften) bei Trang (in Ligor) waren durch die Thay-jay gegründet. In der Nähe der Carimon-Inseln findet sich in der See ein Stein mit indischen Inschriften. Auf Celebes werden Spnren von Hindu-Tempeln angetroffen. Eratacos. Hero, Eponymus werden von Pseudo-Kallisthenes als die vorzüglichsten Baukünstler\*) des Alexander M. erwähnt. Monnmente in sieben Terrassen mit Altären, Statuen und Inschriften werden von den Javanesen Jeddo oder Bnnten Jeddo genannt. In den Ruinen von Snku (auf dem Gebirge Lawn) werden Lingam gefunden. Das labyrinthische Sungi Sagi bei Cheribon zeigt ehinesischen Styl. Mit den Bildern Buddha's zusammen sah Fahian in Khotan die brahmanischen Götter Indra und Brahma, die Lha der Tibeter und Tenggri der Mongolen. Die sehismatischen Könige Malabars führten die Verehrung Vishnu's und Siwa's in den Tempeln\*\*) Buddha's ein. In der In-

<sup>\*)</sup> In principali vero ania (regis Javae) est plenarie expressa Dani Ducis Ogeri historia, a nativitate ipslns, cum tempore Caroli Magni ipse Ogerus conquislyit Christianitati omnes partes a Jerosylimo usque ad arbores Solis et Lunae (Mandeville). Pro certas historias babetar, ducem Danorum Ogrum conquisivisse has terras (regnum Mabron cum templo corporls beatissimi Thomae Apostolis in civitate Calamiae). In der Karlssage konnen die einfallenden Mohamedaner nnr durch Besiegung des gefangenen Ogier bekämpft werden. Priester Johann war der Sohn von Gerdeboles, König von Friesland, der den Titel wegen seiner Prommigkeit hatte und das Land in ludien von "Ogier le Deue" empfing. The pagodas and temples (in Ceylon) are mostly of rare and exquisite work, built of hewn stone, engraven with images and figures, but by whom and when is not known, the inhabitants themselves being ignorant therein, but they must have been built by far more ingenious artifleers, than the Ceylonese, that are now in the land (Knox) 1659. Neben anderen massiven Bauwerken wird eine grosse Steinbrücke in Assura Dhapura beschrieben, In Nachahmung der frühesten Erfindungen und der in Uoiz aosgeführten Werke, nahmen die Alten (Indem sie ibre Gebäude aus Stein und Marmor aufführten) die dort existirenden Formen an (nach Vitruvins),

<sup>\*\*)</sup> Several of the Kashmirian forms and many of the details were borrowed from the temples of the Kabulian Greeks, while the arrangement of their interior

schrift des Adtijadharma, der über Java und einen Theil Samatras herrsehte, heisst Buddha (656 p. d.) Jina Svajamblava (Adi-Buddha) und Amardrja (das unsterbliche Vorbild der Arja). Nachdem Siwa (in Nepaul) das Geheimniss der Joga von Adibuddha erfahren, beltie er es seiner Gemahlin mit: In den Tempelbanten von Buro Bodor (1348) und Brambanan's (1296) finden sich Darstellungen der (seit dem X. Jahrbda; siegeführten Dhjäni-Bodbisattwa. Die sitzende Statne des Bodbisattwa Manjusri (ein Schwert haltend) wurde von dem Oberkönig des Gesehlechts der Arja (1295) in Jinalaga aufgestellt. In den javanischen Inschriften (IX. Jahrbda; Jwaren den Dhyäni-Buddhas (Amitabha, Axoblya, Ratna prabhu und Amogbapasas oder Amogassiddha) ihre Sakti\* ungefügt, als Panduravasini, Lokani,

and relative propertions of the different parts were of Hidada origin (s. Cunninghan). The Viunna with the manapas and interventing naturals form properly speaking the tempte (in India). The Viunna contains the Garbha Griba (word) of the housey with the images, are resourced by the entaneural Annia-lin between monstree) and this again surrounded by the Kullus or piunacle (in the form of a lotten).

\*) The monoments of Foundamon date 1296-1296 (a which time the Jains were making great progress at Gurentl and the watern parts of India). The mixture of Hindou-mythodage externally with crosslegged divisities in the interior what is found every where in diverset and in all those places, where nearlied in benour of the Tirthaukart or Jains soilts are found (Fergusson). The Devenagari characters on the invertigations at framabount are (erverdige) to Wilkins) and control of the Control of Section 13 to the Control

\*\*9) Prakriti ist identisch mit Maja, als die Tänschung aller Wesen (uncher Kitks-Prana), anchals Mahanga oder Brahan. Die Eureige (Skitti, welche die alligemeine Gestalt der ganzen Welt fis, wird Majä gebeisen, denn ao bewirkt ern mit Täusening Begabe, als der Schäpfer, dass die Weit ihren Fersland vollende (nach der Kurma-Parana). Diese Sakil, deren Wesen Täuschung ist, ist Altes hervorbringend und veilg, stest die cevig alligemeine Gestalt des Mahess-Siva entaflered. Der Hindu fasst vielfach das Verhältniss der Gottheit zur Wal, ast Lills (Spield der Liebe) auf (Grand). Als sich das Bild des in die nughener Leere Minabilirkenden Absthur in dem schwartzischen Wasser (Maje sänsv) prijegtier, entstand dadurch Petalli der Gräherl (nach den Mänderin). The Saraakan, who worzhip Poutl. as god, swart, that thers is no soul other than body, that body is sool. La benuet de Maya derl, tillt der of Souprebonddös.

Mamika, Tara. Die göttlichen Buddhas (der Dhyani) werden als annpapadakas den mensehliehen (npapadakas) entgegengesetzt. Die Paueha-Buddha-Dhyani entstanden (mit ihren Bodhisattwen) in dem Angenblick, als Adi-Buddha das Verlangen empfand, aus Einem Mehrere zu werden. Der Erste ist Wairochana und von dem übrigen wurde der Osten dem Akshobhya, der Suden dem Ratna Sambhawa, der Westen dem Amitabha, der Norden dem Amogha-Siddha zugewiesen. Die vierte der bimmlischen Potenzen (im Madrash) wird als Bewusstsein mit dem zendischen Baodho zusammengestellt (s. Kohnt). Das im Zickzaek zusammengelegte Astrologenbuch des Tamungoung von Talaga, das Crawfurd 1813 sab, ist nach Raffles in Charakteren\*) des alten Javanesischen oder Kawi besehrieben. Die Inschrift von Kedu in Java ist buddhistisch. In der Inschrift der Provinz Wellesley wird Mannikatha, als Schützer aller Buddha genannt. Auf einer Insehrift Javas wird Sangvang Brama angernfen, dass er dem Lande Gegelang (Singa Seri) Gedeihen gebe und Schutz durch Java Katsang, alle Uebel zurücktreibend. Auf der In-

était tellement extraordinaire, qu'on ini avait donné la surnom de Maya on l'illusion, parce que son corps, ainsi que le dit le Lalivistara, semblait être le produit d'une illusion ravissante (St. Hilaire).

<sup>\*)</sup> The character of the stone-inscription (at Artillery point in Singapore) is the Pali (according to Bland). Nach Crawfurd waren die Buchstaben mehr rund als eckig und glichen dem Kawi. Auf der Inschrift Kazil's findet sich der Name Duttagamani's, der 163 p. d. in Ceylon herrschte. The artist (Dhennkakata) is said to be a Yava (in the inscription of Karlen). Religious assignation of a cave and water-cistern by Dhenukakati (Xenocrates), the architect for the disciples of the stable (in the Sanscrit Inscription at Kanheri). Prinseps unterscheidet acht Formen des Devanagari auf den Inschriften der alten Felsentempel (500 a, d.) und Asokas bis zum Kutila Lalia's (902 p. d.) und dem IX. Jahrhdt. Die Knpferplatten der christlichen Kirchen in Indien sind im alten Karnataka beschrieben. The forms of letters in the inscription of Malang (in Java), which dates from the time of the combination of Buddhism with the Sivsism (distorted . by Sakti-worship) correspond to those of Bengal and neighbouring countries of the XII centuring (from which the modern Sanscrit was formed). Unter Kaiser Yao (2353 a. d.) brachten die Gesandten des Stammes Youe-chang aus dem Süden (Nan-i) eine Schildkröte, auf deren Rücken die alte Geschichte in ihren Charakteren geschrieben war (a. Pauthier). Nach den Jainas oder Samanas hat Arukam (Verfasser des Arukam-Sastram) von Ewigkeit existirt. 10\*

schrift\*) von Surabava (506) wird gesagt, dass der Stein, worauf sie geschrieben, im früheren Gottesdienst zum Schwören diente. In der Inschrift von Bata Beragong wird Sugata (Buddha) zusammen genanut mit Sambhu (Siva). Die Inschrift von Pager Buyong vergleicht in ihrer Lobpreisung den Fürsten Adityadharma mit dem Sohne des unsterbliehen Arya. In der Kawi-Inschrift von Panataran\*\*) (wo sieh das Datum 1242 fand) wird der Held Panji Jnakarta Pati von Sanggala genaunt. In der von Raffles mitgetheilten Inschrift auf Java kehrt der Körper zu seinem vorigen Zustande (Erde, Wasser, Feuer, Luft) zurück, indem das fünfte Element (Akasa oder Aether) fehlt, eine Anslassung, die (nach Colebrooke) dem buddhistischen System eigenthümlich ist (s. Humboldt). Der Körper kehrt in die Fünfheit (Panehatwan) zurück nach der indischen Auffassung. Nach der auf Asoka's Säule in Allahabad eingehauenen Inschrift Samndragupta's († 230 p. d.) sehiekte ihm der Shâbân Shâhi oder König der Könige (Artaxerxes) Geschenke. Dem Tobba Rais (Harit Al-Seded), mit dem die Dynastie der Tobba beginnt, werden Feldzüge nach Indien zugeschrieben. Khosru Parviz erhielt das übersetzte Fabelbuch aus Canouj. (Gross Comorn) war (nach Masudi) durch eine Mischung von Musulman und Zendj bewohnt im Meer von Zanzebar. Achnlich der Hofsprache im Innern Afrikas redeten die Troglodyten (bei Agatharchides) die Camara-Sprache, wie noch jetzt der Dialekt der Qamara die alte Sprache Abyssiniens \*\*\*) repräsentirt. Qomr

<sup>8)</sup> It is related of that Kudaton, that figures of Ribinoceroses are careed the walls, which are ralled with time and harried arrives. In Folge generation Schiffficher fand Sequeira einen Turuloga genannten Berg and Madagasear. Si Kerta Sajura, when he died, died like a Budsenam (marh der jasanischen Seidischrift von 1216). Noch der multipsieren Version der Ramayana beauerik Ribinoceroa Aguil Ganda eine der Strassen, unter deuren der Maharishl Kalton bei seitere Rickkeit von 1226 von Strasset.

<sup>\*\*)</sup> The ancient inscription at Panataran reads 1241 (of Salivahana), dating 120 years before the destruction of Majapahit (Rigga).

<sup>\*\*\*\*)</sup> In der Provinz Camba (im Osten Nares) wird eine besondere Sprache in Abyssinien geredet (nach Ludolf). Camor. Cham, Cambala, Camboja are of Chinese ortgin. Bei den Ashtra hat jeder Häuptling und jede Person von Wiebtigkeit

oder Qnur ist das Mondgebirge, und die Insel Menchusia deutet auf Madagascars Beneunung nach dem Monde. Nach den Kawi-Inschriften (die neben Svayambhuwa oder Buddha auch Siwa oder Sambhn annrafen) berrsehte der Erobererknig Adlijadharman (656 p. d.) über Sumatra (in Menangkarbo) und das nordwestliche Java in Jinalajapura oder der Anfenthalt Jina's (Buddha's). Unter König Kuna-Pandija (in Pandija) warde (1X. Jahrhdt.) der Jainisma durch den Siwasinus venträngt, nachden der Dichter Tiruvallaver, der den Jainismas begünstigte, gestorben war (1X. Jahrhdt.). Die Chola verwüsteten Ceylon (878 p. d.). Kasyapa von Ceylon eroberte Madhura (858 p. d.).

In den Chandi (Teupelu von) Loro Jongrang stellt Loro Jongrang die Bhawani oder Dewi vor, die anf dem Buffel (Mabisal mit dem Dewa Ussoor (Asura) kämpfte. Ganesa heisst Rajah Demang, Singa Jaya oder Gana Singa Jaya. Die antenden Figuren in den Tempeln werden (als in Andacht sitzende Brahmanen) Tupiswurri genannt und tragen die heilige Matze (topi). Die Wände der Tempel in Sabsette, Elephanta und Ellora, wo Siwa (mit den Ohrringen des Kauphati Jogi geschmitek) die Hauptifgar bildet, sind mit Blüssern bedeeln den versehiedenen Asaaas oder Positionen, die der Jogi beim Sitzen auzumehmen hat (Wilson). Zu den Munutecar (der zweiten der vier Kasten in der römisch-katholischen Kirche in Cochin) gehören die Topasser ("so named from wearing hats". Nach Crawfun heissen die Buddha fremde Pauditen (Pandita Sabrang). Der wirdt heissen die Buddha fremde Pauditen (Pandita Sabrang).

ühre bestimmte Gressfernen (wie am Niger), die sie Kombo neuere. Neben der Ruinen von Assar und Naga (Abniltei demer von Säkhar in Uteller-Argypten) finden sieh die von Makaraja (Makaraga), Karelin neunt Säkar siene Stamm der Torkman. Dem Prophetter Parcher folgend, leitete Basilides die Uberleiferungen bihrere Weishleit nicht vom Partarchen Sem, sondern von Hom her. Der Zaname der von den Kathis und Prizykaktiku untervileideren Kapithablaktika findet sich bel Panihi (ak Kapishbahis), wie auch Megazheuss die Kargishobbak die Vold der Panihi (ak Kapishbahis), wie auch Megazheuss die Kargishobbak die Vold der Panihi (ak Kapishbahis), wie auch Megazheuss die Kargishobbak die Vold der Panihi (ak Kapishbahis), wie auch Megazheuss die Kargishobbak sie bel jenen auch als Verbum vorkennen. Surat (Seristun oder Syris) liegt an Girnar und Gizzerta sind wie die anderen mit Erwähnung griechischer Könige in der Volksuppackes abgefasst. Grundriss des Tempels in Loro Jongrang bildet ein Kreuz. Die untersten Stufen an der Pyramide des Tempels in Chandi Sewu\*) kreuzen sich rechtwinklig und das Gebäude steigt rechteckig auf. Die Thürhüter der javanischen Tempel gleichen den Buta genannten Ungeheuern. In Chandi Kandi Sari findet sich ein Bild des Garuda oder Mannvogel. Ueber dem Thor von Chandi Kali Bening sitzt Sita. Unter den Gopia findet sieh Krishna und nackte Muni ringsum. Parambanam (Brambanam) wird erklärt, als der Platz aller Lebrer und Unterweiser. Lingams wurden in Boro Budor gefunden, dreigesiehtige oder vierarmige Figuren in den Tempeln von Gunnne Dieng oder Gunng Prahu. Yoni und Lingam zwischen Jetis und Magelan, ein Gorgonenhaupt in Linga Sari, ein Brahma (der Recha mit vier Köpfen) in Penataran. Die Höhlen von Sela-mangleng sind seulptirt. In Singa-Sari findet sieh die Figur des Stiers Nandi, eines vierkönfigen\*\*) Brahma, Mahadeva's mit seinem Trident \*\*\*) und ein, mit sieben

<sup>8)</sup> The character and expression of the face of the gigantic jantors (at Chandi Svan or the thousand templey) belongs neither to inflat nor to any of the eastern lates (flaker). The top of the portal is surmounted in the centre with a large and tertilia group utsear. The semon-blocks, forming the walls, see growed into such other. The relievos are of the tribes of the Gopia-Genricoulds or conference.

<sup>\*\*9)</sup> Brahma nahm einen viergesichtigen K\u00fcrper an, 'zur Schaffung der vier Veria, nachdem er (da der zuerst geschn\u00e4fene B\u00e4ser die Bildung des Menschungeschlechtes verweigert) im Zorne den Rutren hervorgebracht und dann die nem Bruna (nach dem Bagawadam). Der vierte Veda (von der Magle handelnd in Adrenam) ist verioren, well het der Fiseh-Astate sehon verdaut (e. Sonnerat).

<sup>\*\*\*\*</sup> Bahuwadi (Panpani), der Engel Bahuwadiya's, kam auf einem Neirrictued, mit einem Deriack in der Hand mad den Kopt mit Memschenschädele unkräunt, das Gebot zu brügen, dass nichts verabscheut werde, da alle Dingziehelt geschäfen seien (Arch. Sharitani). Der Engel der Kahaliya, (Kapalika) war geistiger Natur (Schiba oder Siwa) mad kam zu ihnen mit Asche bestriches im Knochenschmunch. Lzors (auf dem Ochsen Frisapana) nimut jedes Jahr das Haupt Bramma's, der alle Jahre stürk, und hängt es sleb an einer Kette nm deu Halt (Bildius). Polo berfeichte bir Mahart, Olerienne bir Malabar überien eine gistliche Verbrung des Ochsen. Boven occidere ant edern nefa pntant Indi (Comi). Kaler Schimong in Chim. (von einem Drachen gezueit) hatte den Köppe eines Steres. Den Biscephalos, mit dem kopf eines Stieres im Schenkel eingebrannt. füttere Philipp mit Verbrechen.

Pferden bespannter Sonnenwagen. Das Gebäude zu Kedal wird von Löwen getragen und zeigt Schlachtseenen (mit einem Ilrer Haksbakas). Das Hauptgebäude in Saku ist eine abgestumpfte Pyramide. Unter den Figuren findet sich die eines Eisenarbeiters (tu kaup beis), die noch jetzt Opfer empflingt. Unter den Steinfiguren bei Buitenzorg (und auch in Recha Domas) kehrt eine Dreigeseiteltige wieder (Trimunti). Im Tempel von Tjoemkoep findet sich Ganesa. An den Ecken des Tempels nockwei in Kedar stehen Löwenfiguren. Neben dem Tempel Sockwei liegen Figuren von Schildkröten. Die die javaniseben Tempel bewachenden Rakshakas ") balten Schlangen. Im Tempel plandt-Loro-Djourgang findet sich das Standbild der Durga "\*)

a) Palconer will die grossen Schildkröten der Hindun-Mythologie, die Eliphanten bekinpfan nud die Weit tragen, mit einer Erinnerung an die Zeit in Verbindung bringen, wo die ungeheure Himalaya Schildkröte (Ciossochelysatia) noch lehend war (s. Tyler). Zein (Diener den Perun) bedeutet Schildkröte (als Gott der Slawen ond Böhmen).

<sup>\*\*)</sup> Un Paysan de Jesso tout vetu et levant de ses deux mains une grande épre bewacht die Häuser in Japan.

<sup>\*\*\*)</sup> As Doorga aimed a blow at Mheisasoor (buffalue-shaped as the demon of vica), the buffaloe took a human form, in which be was siain, but reappeared in that of an elephant. He next assumed the shape of a lion and then his original body of a buffaloe. The goddess, oppressed with heat and thirst, having indulged in a cup of wine, seized her sword with redoubled strenght and severed from his body the head of the demon. Die Mahratten feiern ihr Fest an dem Beejadusmee (Siegestag), der als zehnter zu den Now-Ratree (neun Nächten) gefügt wird. The coddess I'ma (mother) is called in the Rathas (evolutions of form) in Mahamalajapur, Bhuvan Bhajana (the mundane vessel) depicted with only one breast (as the masculo-feminine principle of production). In her combat with the giants (Sambha and Nesumbha), Kali appeared with a countenance inspiring terror, her red eyes glaring with blood, wrapped in an elephant's hide, swallowing men, elephants and horses. Being oppressed by the strenght and the increasing number of her enemies, the gods, who watched the comhat, sent her aid. Sacred birds, animals and shells conveyed her females allies to the field. Having at last eradicatad the race of Rakshush from the Earth, she was worshipped as Omnipotent, But some reformed sects of Hindoos making objections to the sanguinary proceedings, refuse adoration to Rudra. The Vishnu-Hindoos celehrate ber festival in the name of Sarasyates and Lukshmee (the wifes of Brachma and Vishnu), who, though allies of Kali, were not polluted by the drinking of blood. Dir Aghora Pauties auf Ihrer Pilgerfahrt über Kedarnath nach Cailasa empfaugen

(aus den Strahlen hervorgegangen, die dem Munde Brahma's, Vishnu's und Siwa's cutströmten) oder Loro-Dinngrang, auf einem Büffelochsen stehend (als dem Riesenfürst Mahesa, der sich indra's Himmels bemächtigt hatte). Bei der, früher dem noch in Kedernath verehrten Büffel auch in den malavischen Traditionen beigelegten, Heiligkeit heisst ein Priester (anf Java) Santrie oder Buffelhirte. Die zum Kampf unter den Asuras aus den Blicken Brahma's, Vishnu's und Siwa's erzeugte Jungfrau theilte sich als Surasvati, Lakshmi und Parvati in der Dreifarbigkeit weiss, roth und schwarz. De beeldende Kunst stelt de maagd Maria voor, dat zy den Heiland ter wereld gebragt, op wolken, uit welke, aan weerskanten van Maria's voeten, de hoorn van een os of buffel uitslekt, zo dat et het anzien heeft, als stand zv op het hoofd van zulk een dier. Ein behörntes Büffelhaupt wird neben das Mädehen beim Ohrdnrehbohren gelegt (in Suuda). In den Ruinen von Suku (bei dem Berge Lawu) steht ein Maunvogel mit einem Fuss auf einem Elephanten, mit dem andern auf einer Schildkröte, der mit ienem kämpft. Von den Dhvani\*-Buddhen in Boro-Budor (Boro-Buda) hat Amogha-Siddha Schlangen auf dem Haunte, die ihn beschatten (s. Friederich). Lotiana (die Sakti Akschobhya's) ist eine Göttin der Jainas, Aryamoghapaca Lokeswara ist achtarmig dargestellt. Djatadhara und Sudhana-Kumara (der Reichthumsfürst) sind Diener des Dhyana Bhodisattwa Padissapani oder Avalokiteswara. Der Yogi\*\*)

<sup>«</sup>schitzende Mantras gegen Frost und Abgründe (Webb). The stered object of working in Kelanda in Kelanda in Manta der Kelanda in Kela

<sup>\*)</sup> Dbyana implies the mind without an object (Bailantyne) nach Kapila. The Arhans have obtained proficiency in Bodhijnyan.

<sup>\*\*)</sup> Die Tapa-Jainas (Nigrantha oder Alobhi) erianbeo den Laien oder Srawacas nicht, die heiligen Bücher zu lesen (s. Miles). Tobbs meint im Hebräischen die Herrsebenden oder Gebietenden. Der himyaritische Titel wird als Nachfolger erklärt. Die vier Gründer der Secten unter Jaina sind Naglis, Padmils, Jajanta

ist erhabener als der Tapasas, als diese Zeloten, die sich mit Bitssungen abquällen. Der Verehrer mass seinen Geist nicht auf Brahma richten, die unbestimmte Wesenheit Gottes, sondern auf den persönlichen Gott Vishnu, dessen sichtbare Form Krishna ist (uach der Bhagavad Gita).

Im Wayang führen die Javanen nie denjenigen Theil anf, der sich auf Krishna's Jugend bezieht, indem sie fürehten, dass danu die Crocodile,\*) die Diener Kangsa's, das Land verwüsten wirden. In Palembaug glaubt man, dass, wenn der Dalaug, der die Rolle des Arhma (Bina's Schwagers) übernommen hat, dieselbe nieht richtig darstellen sollte, er in Kraukheit fallen würde. Als Hanuman sich nach Rawana's Tode nach Java zur Busse zurtekzog, setzte er sich auf den Hügel Kandali Gada im District von Ambarawa (bei Samarang) fest, an einer noch durch einen Pfahl bezeichneten Stelle, und in der Umgegend vermeidet man es stets, im Wayang die auf Rama bezüglichen Stellen auf die Bilhne zu bringen, weil Hanuman sonst mit Steinen werfen wirde. Sollte das gange Brata-Yuddha in einem Tage auf

and Tapasa. According to the Kasi Khand, the Yega cannot be particular in the present age. Mystichem pace way, first to the philosphy of Suchara Actarya and was finally expelled by the new decritice of Rikaki or faith, which was interdently Ramamia and the Valshnora (Xi century) and has since continued to be the rating degam of every sect of Hindu (s. Wilson). The followers of the deranged madman to Cape Common returned into the Timestelly flattiet, where they practiced great assertifies and frequent abilitions in the sea, being exactly to separate timestever from every person and filing, which they Imagined to be defiling (1877). Die Seete der Sad vershite den nanichtbaren Gott Sadgarum (den seine Lebers), due (XVII. Jahndal) den in der Schalet greitlieren Joel Das Relebte. Natha means a matter, a chief, a lord, Arya, a term of high respect, is spilled to noble persons. These two terms in Ceptus are applied to Budda and in Jaxa appear to have been used for Brana, so that the temple Panataran (Panathararana) would mean the stude of God, the Holy our Gilgar).

a) On account of the exploits of Jaka Tingkir against alligators no descendant of the princes of Payong need feat injury from these animals, and Javanese, in danger to be attacked, often exclaim alond, to blong to this finally. Weon 68 Malayen in Keddah die Funstapien eines Tigers krezere, so sagen it zu fainder: "Das it sein Heiliger (Kreman), er is tak find Renchednikele, et zu javaner Dato (Grossvater)." Die Orang Lant batzeckten den Ilai als ihren Bruder (Thomson). Die Malayen nennen das Crecedif Tunn Bear (grosser Herr).

geführt werden, so wirde Krieg ausbrechen. Das Brata-Yuddus wurde am Hole Jayabaya's (Königs von Daha) von Ampusadah (Pusadah) abgefasst (1195 p. d.). In dem nach der Geburt gespielten Wayang wird Uma in der Stadt Kurn Setra Gaudamaya von einem Sohn entbunden, der von Sang Ywang Jagat Nata anf den Schooss genommen wird, als Batara Kala (Batara Durga) in der Gestalt einer Rakslass zum Fressen\*) herbei-kommt. Mit dem zum Zuschauen berbeigebrachten Säugling verfährt man dann ebenso. In den ersten zwei Vierteln des Mondes erseheim Batara Darga im frenndlichen Charakter als Uma, in den letzten beiden als furehbare Rakshaka.

Das javanische Schach (chatur) enthält den König (Ratu), die Minister (patch), avei Schiffe (prahu), avei Räthe (mantri), zwei Pferde (jaran) nnd die Bidak oder Bauern. Die Könige werden zur Rechten ihrer Königin gesetzt, des Gegners Königsten gegenüber. Der König, wenn er noch nicht im Schach gestanden hat, mag sich das erste Mal zwei Felder bewegen. Sollte in Bauer die Vorderlinie des Gegners erreichen, so mass er drei Schritte in der Diagonale zurückgegangen sein, ehe er zur Königin werden kann, ansgenommen wenn er in das Feld des Thurmes eingetreten ist, da ihn dies sogleich zur Königin macht. Das Machanan genanute Spiel wird mit 2 Tigern und 28 Kahea gespielt. Ihre Mythologie (im Pepekan) zu erklären, beziehen

<sup>\*)</sup> Packaya is a male devil., who destroys children (in Bhaculpoor), Makou or Dhuon (Pakazhon) a male ped of the rude firthe. Biturawat was a holy man of the Goyala tribe. Chamenfeolpidar was a holy man of the Goyala tribe. Chamenfeolpidar was a holy man of the Muler, Milanala god foomer rude tribes. Kuna and her husband kita were two holy persons of the tribe Musahar, Hari Ojia was a male stait, Rabhasii was a shinted Eirahama. Ramalaya was a sainted Farbana, Brahamar and the Santanaka was a feeling of the Santanakha was a ramarakan was a feeling of the Santanakha was a ramarakan, had cell shinted fire and became a devil (chiefly worshipped at marriages), the devil Nakilkandara had addressed chiefly at latera (several of his marriages), the devil Nakilkandara had defined chiefly at latera (several of his part and his plant becoming the terror of the neighbourhood, it was demanded the santana of Kuod, Jenjan were a fensale delty, In many tiligen the delty is nostromous and in merity called Grandowaths.

sich die Javanesen auf die von Kavan und Manek Mayo geschriebenen Kawi\*)-Büeher. Die Literaturwerke höheren Schlages heissen Penakam oder Bahat. Für besondere Zwecke werden statt der gewöhnlichen Ziffern die Chandra sangkala genannten Symbole gebrancht. Die Sruti sind in Kawi-Sprache, aber dem Artati-Metrum abgefasst (die Chandra Sangkala 1340 der javanischen Era). Die Romanze des Java Langkhara wurde in der Zeit des Susunan Ampel gesehrieben, in javanischer Sprache und moderner Metrik. Aii Simbon, der erste unter den mohamedanischen Königen in Java, fasste die Juria Alem, als Regeln für die Beamten, ab. Im arabiseben Alphabet geschriebene Bücher des Javanischen werden Pegu genannt. Die sieben Rishis wurden als die sieben glänzenden Sterne des grossen Bären angesehen, und so finden sieh (in der Chandra Sangkhala) für Resi (Rishi) auch Reksi (Rikscha oder Bär im Sanserit), Veda (Fener oder Hitze) steht für 3 und Vedang (heisses Wasser) In den bei den Arabern zur Zeitbestimmung dienenden Worten wird der im Alphabete den einzelnen Bnehstaben beigelegte Zahlenwerth zusammenaddirt. Buta, als Rakshaka oder Löwe, steht für die Zahl 5. Nach Whish hatte Arvabhatta eine Methode erfunden, um Zahlen durch die Buchstaben des Sanscrit-Alphabets darzustellen.

Aus dem Kawi bhersetzt, beginnt das javanische Werk Randa (Pepakam) mit einer Mittheilung über Sang yang Wenang (dem Gewaltigsten), der seelsste Nachkomme von Purwaning Jan (dem ersten Menschen). Sein Sohn Sang yang Tunggal, der Grosse und Einzige, bildete den Himmel, als Surendra Buana oder Suralaya. Mit einer durch Gebet über das Blatt eines Hastuba-Bamung gebildeten Pran zeugte er vier Söhne: Sang yang Pugu, Sang yang Pungung, Sang yang Samba, Sang yang Pugu, Sang yang Pungung, Sang yang Samba, Sang



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Kasi (from Kaya er norrative in Sanoviti) means refined, as distribuded from just (fix volget disket). Das Sanorit stabt als verificierer Diskrif om naturvalchigen Frakrit gegenüber. Der Thenpu oder Priester der Neuklie gebraucht ein unverständliche Gebristongsche Des sienes Anstrüngen. In den rösinschen Theatern ergötte sich das Volk an der oskiechen Bauermprache mit Bukha, Pappon, Makhan, alt Hartegnien und Pierrot.

yang Pangat. In Folge von Streit wurde Pangung, als Navantaka (wie Seman, der Begleiter Arinna's) auf Java gestürzt und Pagn. als Seecha Tunggara auf die gegenttberliegende Küste von Sabrang (in Form von Uugeheuern). Tunggal setzte seinen Sohn Samba, als Nila-Kantha (Pramesti Guru) in Suralaya ein und übertrug auf seinen Bruder Pangat den Namen Kanika-Putra (Resi Narada). Trotz Resi Narada's Widerstand in den Himmel gedrungen, erhielt (nachdem Uma in die Rakshasa Kali Durga verwandelt war) Kama Sala die Hut über die sehwankende Sünderbrücke und Maha Pralava den Auftrag, in die Hölle zu stürzen. In Reinigungen\*) sehuf Sang yang-Guru den hübschen Knaben Jumbu, den starken Knaben Brania, den zornigen Knaben Mahadewa, den weissen Knaben Ramki, den sehwarzen Knaben Wisnu und das gelbe Mädchen Warsiki, und Resi Narada sehnf den glänzenden Knaben Suria, den zarten Knaben Indra, den kurzen Kuaben Sakra (Chakra), den blauen Kuaben (kraushaarig, wie ein Papua) Bayn und den bektimmerten Knaben Chandra. Wegen Liebschaften durch Sang yang Gnru aus dem Himmel gestürzt, fiel Batara Wisnu auf Java an den Platz der sieben Banvan-Bänme (Waringen jutn's

Zwischen verschiedenen Dialekten\*\*) eines Landes diente

<sup>9)</sup> Pralapati, der früher das All war, sliefn im Dassin, schof durch seins Busungen die dere Wielen, Erde, Luft und Hilmund (unch dem Starpath-Brahmana). Die Tapanya Upanished (als auf Bissungen berüglich) gehören (unch Gelebrouk) zu dem Tantana. Die Kernitoise der Seele (Atma-dayan) mit ihren Werkzengen, mit der heiligen Einsibligkeit des Om und anderen Regeln der Frömmigheit, nebste dem die Geranstinde erklärenden Brache in acht Abschalten wurde durch Brahma Hirasyagaraba oder durch Paramevara in seitner Vernitteing dem Prajapad Kasyaya erklärt, der die Keuntinis seitem Abnehmittening dem Prajapad Kasyaya erklärt, der die Keuntinis seitem Abnehmittening dem Prajapad Kasyaya erklärt, der die Keuntinis seitem Die der Upanhad die Ubertieferung des VerlavVerständlisses von Geschlecht zur Geschlecht fort, und ist se beitze dem Weisen verständliche.

<sup>\*\*)</sup> The low Malay (bhasa dagang) is less refined than the high Malay (bhasa dalam), as med in books (de Erayn). The Granayan (muste dialese) is formed from the Atan Telaga by contraction or by some permutation of the letters, not authorised by the rules of Gramans (EIII). The Sameric corruptions (in order to be assimilated to the inangang of the land or the part Telogopo) have nudergone radical alternation by the clinion, insertion, addition or sub-

gleich dem mandarinischen die religiüsen oder eeremoniellen Sprachen als allgemeines Anstauschmittel der Regierung, wie das Sanscrit, worin die Gesetze Manu's geschrieben waren, in

traction of letters (Campbell). Das littanische Patis (selbst) wird mit Pati (Herr) in Beziehnne gesetzt, als preprünglich nur von den Voruehmen gebraucht. Funk unterscheidet das Malayische als lingua franca des Archipel, die Sprache der Gehildeten (als Schriftsprache) in Malacca und die Dialekte (wie in Menaugkshow, Malacca u. s. w.). Die Nepalesen nannten den am Ende und in der Mitte der Mahavaipulya vorkommenden Dialekt Gatha, well besonders von Dichtern gebraucht, ähnlich dem Kavl der Balmesen oder der, Chandas (metrisch) genannten, Sprache der Veden, als Zeud im alten Persischen (s. Rajendralal). Zur Zeit des Manes (Manl) kam das Wort Zandaka anf, wovon Zindik abgeleitet ist. Zerdusht (Sohn des Jotiman) brachte den Persern ihre unter dem Namen Avesta bekanute Offenharungsschrift (Kitab) in der altpersischen Sprache verfasst. Danu machte er die Auslegung (Zend) dazu und weitere Erklärung (Pazend) dieser Auslegung Ds nnn das Zend eine menschliche Ausdeutung des vom Himmel Geoffenharten war, so nanuten sie diejenigen Perser, die von der himmlischen Offeubarung abweichend, sich nicht an das Avesta, sondern an das Zend hielten, Zendi (Masudi). Die über Astronomie, Medlein, Chemie, Mathematik und Physik im alten Ceylon geschriebenen Bücher waren Im Sanscrit, wie historische und religiöse im Pali abgefasst. Der autiquirte Dialekt des Elu euthielt Formen des Sanscrit und Pali Nach Müller erinnert das Elu an die Dravida-Idiome. In ope consonant coslescing with another or following it without the intervention of a vowel the Javanese (in giving their consonants new forms and after placing the second in position underneath the first) improve on the Sanscrit alphabet, where confusion is the consequence of multiplying and combining the characters, begetting rather an alphabet of syllables or of combinations of letters, than of simple elements of sounds (s. Crawfurd). Die Malayen sprecheu der Kürze wegen Amasa (Gold) wie Masa, obwohl das A geschrieben bleibt, wogegen die Cambodier Ankor statt Nakhor lesen. Das finale k wird von den Malayen so kurz ausgesprochen, dass amak (Mutter) ama lantet oder in der Zusammenziehung ma, während die Cambodier oft ein finales k sprechen, ohne dass es geschrieben steht. Die Kavya sind die Barden der Rajpnten. Auf den polynesischen Inseln ist Kava der gegobreue Trank, der Begeisterung berbeiführt, lu der flunischen Mythologie bricht der greise Kawe nach 30 Sonnen aus dem Leibe seiner Mutter bervor, als bewaffneter Krieger, Die Priester der von Zarathustra bekämpften Götter beissen Kavi (als literer Name der Brahmanen). Der Ebrenname der vornehmsteh Geschlechter Irans wurde ans Kavi in Kava umgeändert. In den Vedas heissen die Feinde Indra's und seines Somatrankes Kavari oder Kasasakha (Anhänger des Kavâ). Der mystische Name Roma's (διομη) war Amor (nach Byzantins Lydus). Weil er den geheimen Namen Roms ansgesprochen, wurde der Tribun Valerianus Soranns gekreuzigt (uach Varro). Die epische Poesie der Iudier ist in zwei Indien, oder später das in den englischen Gerichtsböfen ver wandte Persische der Mohamedner bis vor Kurzem. Jamblichns (von Aethiopien abgesender) besehreibt das Alphabet der spaltzüngigen Bewohner auf der glütchlichen Insel, die in Kasten und Sippschaften getheilt waren (nach Diodor). In ihrer Verchrung des Himmels und der Sonne wurden die Leichen am Meeresufer begraben, wie noch jetzt in den Nyas-Inseln auf Felsen im Meer, und in den Rangsprachen") wird mit doppelter Zange gestprochen. Wenn sie das hundertse Jahr überschritten hatten.

Gruppen zu theifen, in die Itibasa-purana und die Kavya (s. Weber). Kavya, cibus qui Manibus offertur (Borkh) Kavya: flageflandus, potus fervidus, Kavl ist (im Veda) der Name der Seher und Opferpriester. Durch den Genuss des Soma erlangt man die Kraft eines Kavi (ein Seher werdend), "in den Gathas (der Parseu) hat Kava eine schlimme Bedeutung (aber Kavi ist der Ehrenname der Dynastie der Kajanier und des Vistaçpa, des Zarathustra Freund, als Kavi Vistâcpa oder Kai Gustacp), während (in den Vedas) Kava die Götterfeinde bezeichnet. Zarathustra eifert gegen deu Soma-Cuit, indem die Geguer aus ihren ansgedehnten Besitzungen vertrieben werden sollen, der Name der Anhänger des Zarathustra ist Magava (was in den Vedas Mächtiger hedentet) mit dem Beiwert havåsakhah, Soma (mit indischem Namen) wird (in den Gathas) ein Werk der Lüge und des Truges (von den Daevas bereitet) genannt. Da es Zarathustra nicht gelang, diesen Rauschtrauk abzuschaffen, so versuchte man ihn später (nm den heiligen Gebrauch zu schützen) zu einem Verehrer des Haoma (mit traniechem Nemeu) zu machen. Haoma erscheint dem das Feuer reinigenden Zarathustra und verheisst ihm, wenn er sein Verehrer werden würde, als Lohn den Segen seiner Vorväter, wie Jima," Wann erscheinen die Manner von Kraft und Mnth, wann verunreinigen sie diesen Rauschtrank? (mada oder madhu, als Soma). Durch diese Teufeiskunst sind die Gotzenpriester übermütbig und durch den schlechten Geist, der in den Ländern herrscht (nach den Gatha). Die glanzende tiabe des gelänterten Trankes (Soma) ist den Göttern darzubringen, nicht den Anhängern des Kava, denn diesa kämpfen nicht, aber die Männer, derien das Opfer dargebracht wurde, kämpfen in grosser Zabi (beisst es im Rigveda). Nehmt kelnen Schaden, ihr Somatrinker, Indra siegt. Nicht helfen die Götter dem Kava-Ergebenen (nach dem Rigveda). Indra (als Akavari oder nicht dem Kava folgend) hifft gegen die feindlichen Kava.

e) A lingua volgar é a primitiva lingua Messira, a quai é muito similhante, à Muiza, mae a da côrte é a chamada de Campocólo (Gamitto). Als die Schangen den ant Gras varschütetien Amrita, den Garnda aus Kallasa gestohlen, auffectien, spaiteten sich libre Zungen (durch nene Kenntnies). Indra theilt Vach (Rede), dass als versinditch warde, in den Vadas.

legten sich die Bewohner zum Todeschlaf unter den Baum (mit der Kraft des Upas.) Nach den alexandrinischen Periegeten dienten für die Fahrt nach Chryse (von Kalingapatana oder Kikakol) nicht die eingeborenen Küstenfahrer (Sangara), sondern die grösseren Kolandiophonta genannten Schiffe. Dampier rühmt die Sehiffe Dsianma's. Nach Aelian hatten die Indier die Gedichte Homer's in ihre Sprache übersetzt. In dem unter König Nurschirvan in's Persische übertragenen Hitopadesa finden sieh Stellen ans dem später als der Ramavana compilirten Mahabharata. Der indische König Amitrochates (Sohn des Sandrokottos) ersuchte Antiochus Soter (281-262 a. d.) nm Feigen, Wein und einen Philosophen. Einige bauliche Reste in der Gebirgsgegend von Jelalabad sollen das Gepräge griechischen\*) Mauerwerks tragen. Einige monnmentale Fragmente, im Districte von Peschawer vorgefunden, zeigen (z. B. auf einem Friesstück) ansgeprägt römischen Charakter, auf den architektonischen Zierden einiger Postamente snätest römisch und byzantinisirendes Element (s. Kugler). Fahian fand bei seinem Besuche auf Java (424 p. d.) viele Brahmanen, aber keine Buddhisten. In den gebirgigen Gegenden des Innern von Java lebt eine zahlreiche Klasse von Hänptlingen, Gunos genannt, eine wilde Rasse, die Menschenfleiseh frisst. Die ersten Bewohner waren Siamesen die (800 p. d) auf ihrer Reise von Siam nach Makassar durch Stürme nach Bali getrieben wurden. Da ihre Yonke Schiffbruch litt, retteten sie sieh in einem Boot und kamen nach dem bis dabin unentdeckten Java, dass wegen seiner Ausdehnung und Fruchtbarkeit sogleich colonisirt wurde durch Passara, den Sohn des siamesischen Königs, in dem von ihm gegrindeten Passaraan residirend (de Barros). Die Jaos genannten Eingeborenen von Java, die sich über alle anderen Menschen erhaben glaubten. pflegten bis zum Cap der Guten Hoffnung zu schiffen und Verkehr mit der Insel Madagascar zu nnterhalten, wo sieh viele

<sup>\*)</sup> Die ganze Art, wie der Hindulsmus in den maleylsehen Stämmen Wurzel tching, beweist, dass er, als geistige Kraft, wieder geistig auregte, die Phantasie in Bewegung setzte und durch den Eindruck mächtig wurde, den er auf die Bewunderung bildungsfahiger Völker hervorbrachte (Humboldt).

Leute brauner Farbe und javanischer Mischrasse finden, die von ihnen abstammen (da Conto). Nach de Barros hiessen die Eingeborenen Sumatras (weil die Javanesen frither die Insel besassen) mit allgemeinem Namen Jaiuii (Jawi). Das Land der Papnas\*) heisst Tanah Puwa-Pnwa bei den Malaven. Die Mollukken werden auf Celebes mit dem Diminutiv von Java (Jawajawaka) benannt (Java minor). Naeh Valentyn, der sieh auf Flaceourt und de Barros beruft, müssen die Javanen zweifelsohne Coromandel und Malabar besucht haben, weil die Hofsprache \*\*) meist von dem Sanscrit abgeleitet sei, und sich ausser Malabar-Worten auch Vieles aus der Decean-Sprache finde. In Bali, we das auf Java und für die Diehtungen aus alter Fabelzeit in Gebrauch gebliebene Kawi noch die Sprache der Religion und der Gesetze ist, bleibt ihre Kenntniss auf die Bramana besehränkt. Kawi (von der Wurzel ka oder tönen) meint einen Diehter oder Weisen. Der Berg Kawi ist stidlich vom Berg Arjuna. Nach W. v. Humboldt ist das Kawi wirkliches Javanisch,

<sup>\*)</sup> In the Philippines are those black people called Os Papua, Man Esters and Sorcerers, among whom divels walke familiarly, as companions. If there wicked spirits find one alons, they kill bim and therefore they always use company, fibrit Parchas an ana Antonio Galnan.

ee) When the inherent vowel sound in the aksara is not contracted, the aksara is termed lagana. The vowel sound in this case is that of "a" lu water or of "o" in homo, the "o" being at present invariably used at the native courts and their vicinity for the luherent vowel of the consonant instead of the "at, The latter however is still preserved on Madnra, Bali and the districts of Java west of Tegal and was doubtless the original inherent vowel (Raffles). The Basa Krama (Basa Dalam) or court-language contains many words of Sauscrit origin and a portion of Malayu and in those, in which it appears have berrowed from the Vernacular a slight alteration is commonly made in orthography and pronunciation to mark the distinction (Raffles). To convert words from the vulgar tongue into the Krama (ceremonial language), the low and broad sounding vowels (n, o, a) are exchanged for the high and sharp ones (a, e, i). A slender vowel is substituted by a syliable ending in consonants. For words of frequent occurrence the polite dialect has many synonyma, "Das Kavl führt nur auf Sanscrit zurück und gieht keinen Anlass, Pali darin zu vermuthen." The Akchara Buddha or Alphabet of Buddha in the Island of Java serves as a medium between the ancient Devanagari of Hindustan and the modern Singhalese and is the form, from which the Pall-alphabets of Birma and Siam are derived (Salisbury).

161

nnr in einer älteren Form, also nicht, im wahren Verstande, eine eigene und abgesouderte Sprache, soudern in seiner Mischung mit Sanscritwörtern, sowie die ihm darin ganz ähnliche Höflichkeitssprache, nur eine Spreehart, in seinem einheimischen Theile ein älterer Dialekt ist. Die Pronomina bewegen sich, wie iu Hinterindien, in einer Scala von Erhöhnugen und Erniedrigungen, ähnlich wie bei den Byzantinern der Majestas nostra († fuerioa βασιλεία) die ή ταπεινότης μου gegentiberstand. Bei Bekehrung eines fremden Volkes hat man zunächst die Sprachschwierigkeit zu überwinden, nud leicht entsteht daraus die Einführung einer heiligen Sprache, wie des Lateinischen in Deutschlaud durch Bonifaeius und andere Mönche Englands, während vor Gregorius M. (dem pater ceremoniarum) Ulfila die Bibel in das Vernaenlar übertragen hatte, das auch die slavischen Apostel ihrem Volke bewahrten, und die indischen Christen hielten trotz der Synode von Diamper das Syrische bei. Simon Magus, der (als Schüler des Dositheus) seine Lehre durch seine Anhänger Mazbothens (Mazda- oder Maha-Buddha) verbreitete, hätte deshalb gern die Gabe des heiligen Geistes von den Aposteln (durch Simonie) gekauft, um die Ausbreitung des Samanäismus zu fördern. Simeon el Zadik (der Gerechte) oder (Schimeonn) Schimaonnsiddik (Siddik oder Siddartha), der die erwartete Geburt des Heilands begrüsste, war Nachfolger des Ozair oder Esdros, der (von Gott aus seinem Todesschlaf der 100 Jahre zurückgerufen) beim Niederschreiben der heiligen Schrift durch Reste des alten Textes geprüft wurde (wie Buddhaghosa). Da die funf Zeugen Yang-anala oder Brama (Feuer), Surya (Sonne), Chandra (Mond), Kala (Zeit), Bayu (Leben) stets gegenwärtig sind, macht die Niti Sastra es Jedem zur Pflicht, sich der Lüge zu enthalten (auf Java). Der Sastra Menawa (Einrichtungen Menu's) genannte Gesetzcodex entspricht den Volkseigenthümlichkeiten der Javanesen. In den juristischen Commentaren (des Sanscrit) werden neben Manu auch ein Vriddhamanu und Bribanmanu eitirt (Weber). Als älteste Autorität ihrer Jurisprudenz gehen die Javanesen auf Sri Ma Punggung, Verfasser des Jugul Mudah Patch, zurück, iu Mendang Kamulan (XII. Jahrhdt.). Das mohammedanische Gesetz heisst Hucumallah und das Buch

Kawi.

der Bräuche und Gewohnheiten Yuddha nagara. Sowie einer eurer Voreltern\*) (heisst es in der javanischen Inschrift) stirbt und zum Himmel eingeht, so lasst sogleich ein Gemälde machen. denselben abzubilden, und sehmtieket und verseht es mit allen Arten von Esswaaren, nud ehret es als euren Vorvaier, der zu ench berabgestiegen ist und alle eure Bedürfnisse befriedigen will, denn dies wird der Fall mit demienigen sein, der seinen Voreltern Ehrfnrcht zollt. Bei Nacht brennt Weihrauch und Lampen (Humboldt), nach chinesischer Sitte, wodurch (in der Ansieht des Orientalen) der Götzendicust zuerst eingeführt wurde. In der Steininschrift von Surabaya werden Büssungen empfoblen, aber vor Uebermass gewarnt, und die Seele zum Nichtsein geführt. Nach dem Tode nimmt die Seele ihre Bestimmung an, die sieben Plätze durchfliegend. Das menschliche Dasein gleicht dem des Mondes, \*\*) Lügner und Verleumder werden von Kalamerta bestraft. Die Dewa wählen als Schutzgeister die Seele eines Königs aus. Die Sastra (Religionsbücher) werden durch Tugendhafte verbreitet. Die verfertigten Bilder (Archa) sind auf geweihten Boden zu stellen. Den Pandits mass gehorcht werden. Der Stein, bei dem geschworen wurde, ist zu verzieren.

In Java zerfällt die Gesellschaft (sagt Crawford) in die nattrlichen Ordnungen der königlichen Familie, der Edeln (derea Titel nicht erblich sind, aber sich in die höheren der Bopati und niederen der Mantri theilen), in Priester, Ackerbauer (eultivatos or freemen), Schuldner \*\*\*0] and Sklaven. Die Hauptscheidung ist

<sup>\*)</sup> Der von deu Chineven als bezopfte, Leute bezeichnete Stamm Toba, der (386 p. d.) das Hans Wei gründere, hatte im Thal Mangut (in Onon) einen Granitfeisen zum Tempel ausgehauen, um darin seine Vorfahren zu verehren. Die Araber begründen ihre Sorgfalt für die Ansah oder Genealogien auf das Wort der Koran, das abbelik, der Vorfahren zu gedenken und für sie zu beten.

<sup>40)</sup> In der Propidentik der Araber Ieisis zu: "Der Mond hat in den Sternezelehau 28 Stationen, zo sagt Gott. Dem Monde haben wir Stationen bestimmt, bie er wiederbehrt, wie der alle Palmenhaum wieder ausschlägt (a. Dieterici). At the feast Shanfau (golug up to the tomb) the Chinese carry twigs of the willow tree, as emblema of life and health (Milmo). Nach der Vedantaphilosophie steigt die Seele auch dem Tode zum Monde auf and kehrt im Regen zur Erdzurück (wie im Manichkinsun).

<sup>\*\*\*)</sup> The debtors, with freemen and siaves, constitute the three orders, into

163

indessen zwischen Grossen und Kleinen Leuten, indem die Häuptlinge als der Kopf, das Volk als die Füsse betrachtet werden. und die Grossen sind die Reiehen (Orang-Kaia). Wo Jeder Sklave durch Geburt ist, mag sich der Adstrictus familiae als Freien betrachten, im Gegensatz zu dem gesetzlos und willkürlich verkauften Kriegsgefangenen. Harris bemerkte auf den Madjicosima-Inseln verschiedene Kasten, die nie nnter einander heirathen Nur Kinder der Vornehmen besuchen die Schule der Hauptstadt (Meia: Unter König Komlessur (\* 1809) führte der Minister Bura Gohain den Gebrauch in Assam ein, die Doom oder Fischer auf der Stirne mit dem Zeichen eines Fisches zu markiren. Die Ausfeger erhielten einen Besen auf die Stirn gedrückt und die Palanquinträger des Königs ein Palanquin auf den rechten Arm. Nach der Matsya Purana wurde es Bali von Brahma bewilligt, die Welt in vier Kasten zu theilen. Als Yudhistira, der Sohn Pandn's, nach dem Zeichen des Brahmanenthnmes\*) fragte, erwiderte ihm Baisham Payana Rishi, dass es

notorious that he who has conquered himself is a Jati, he who performs penance,

which the laws of the Malays and other tribes, divide the people, for the higher orders are literally above the law and not noticed, except as administering it, An der Goldküste werden für Schniden Familienglieder in Pfand gegeben, nach Croikshank, der zugleich bemerkt: The name of "free people" is applied to such as never have served a master out of their own family. Durch ein ähnliches Verständniss erklären sich die Beziehungen von Thai und Bao in Siam, Ala Bem oder Niedrig werden im nördlichen Thibet (ausser Musikern und Tänzerinnen) die Schmiede und Tischler mit anderen Handwerkern begriffen (nach Cunnineham). In Cochin fallen die vier vereinieten Gilden unter die Ardari fardi oder Answurf. The barbers, chairbearers, watermen and musicians are excluded from promotion, as degraded people (ti-min), who for insurrection at the Snngdynasty were consigned to perpetual lufamy (in Chlus). Die als tlefstehende Sudras betrachteten Panchalarar (fünf Kasten von Künstlern) leiten sich von Viswakarman her. The Ruddi is one of the lowest of the casts employed in agrieniture and allowed to be of pure descent, but many of its members are rich and are the Gaudas or hereditary chiefs of the villages (Buchanau) Die Scheldung der Hindus in rechte und linke Hand (Ballagai und Eddagal) fand durch Kall in Conjeveram statt. Noch tiefer, als die Rodiyas, eln Zweig der wegen Essens von Menschenfleich degradirten Veddah, stehen die ausgestossenen Kasten der Ambetteyoh (Barbiere) und Hanomoreyo (Beteldosenverfertiger) lu Ceylon (Tennent), \*) That which removes sin is Brahmanhood (Ashu Gosha in Nepsul). It is

früher nur eine Kaste in der Welt gegeben, und die Kastenunterschiede erst mit den Verschiedenheiten der Ceremonien and Stände ihren Ursprung genommen (nach Asehu Gosha). Wie in Ceylon galt in Cochin die Ueberreichung einer Lemone als feine Art der Bestechung, indem Gesehenke darin verborgen waren (ähnlich den in Siam vom Könige ausgeworfenen Loosen). Die Einwanderer aus Indien werden von den Europäern Chulia, von den Javanen Kaling oder Kling genannt und heirathen meist mit den Eingeborenen, da sie selten Frauen mitbringen. Diese daraus erzeugten Mischlinge lassen sich in der ersten Generation, wo sie meist beider Eltern Sprache reden, noch erkennen und beissen dann Paranakan. Die Halbkasten aus ehinesischem Blute erhalten sich länger getrenut, wegen der in sieh abgeschlossenen Quartiere und Sitten dieser Ansiedler. Die von Europäern mit einzelnen Frauen erzeugten Kinder sind (nach Stavorinus) bis in die dritte und vierte Generation durch die Kleinheit der Augen von den eehten Enropäern zu unterseheiden, und wenn der Vater des Liplap ein Portugiese war, so bleibt er noch länger an der dunkeln Hautfarbe kenntlieh. Aus den javanischen Annalen geht (nach Crawfurd) hervor, dass die Gewohnheit des Ranchens in Java ungefähr um das Jahr 1601 eingeführt sei. In Persien lässt es sieh nach den Berichten der damaligen Reisenden schwieriger fixiren. Der Genuss des Siri oder Betel-\*)Kauens ist allgemein in Java.

Ausser dem Anbau\*\*) des in den niedergebranaten Wald ge-

is a Tapasya and he who observes Brahmacbarya is a Brahman (s. Hodgson). Nach Miles ist Jaina vom Sauscrit Yatu und Jetu (Sorgfalt in Lebensbewahrung) oder von Jita (Besieums der Lieldenschaften) abreleitet.

<sup>\*)</sup> Beetle is pungent, bitter, spley and sweet, it is alkaline and astringent, it expelleth wind, destroyed phlegm, killeth worms and subdued bad smelts, it beautifierth the moith, removeth impurities and kindleth the fire of love. Beetle, my friend, possesses those thirtheen qualities, hardly to be found, even in the regions of beaver (Wilkins) nade the Illitopated.

<sup>\*\*)</sup> Be it known to the cultivator, that he who superintends the implements of tillage is the son of the dewata, named Saug Yang Kalamerta, being the terror to all such subjects, as do not obey the commands of Batara Guru (nach der Kawi-Inschrift von 467). A man who has arrived at the balf of his term

Woche. 165

pflanzten Reis, des Hugelreis und des mit dem Beginn der Regen gesäten, folgen die Javanesen noeh einer Cultivationsmethode durch künstliehe Bewässerung, die von den Jahreszeiten unabblängig ist und deshalb im Unkreise weniger Acker den Reis in jeder Stufe's seines Wachstums zeigen mag.

Ausser der siebentägigen Woehen, die sie von den Hindu and Arabern annahmen, hatten die Javaner eine einheimische von fünf Tagen (wie die mexikanische tianguiztli, von denen vier einem Monat ausmachten). Ihr bürgerliebes Jahr wurde in 30 Wuku getheilt, von welchen Abheilungen jode unter dem Schutze ihres Regenten stand, und sie zerfielen in seebs Perioden, on denen die erste für Rensehen nugftnstig betrachtet wurde, die zweite für Vierfüsser, die dritte für Bäume, die vierte für Vägel, die fundte für Pfähzungen, die seebste für Fissehe. In den prophetischen\*\*) Zeichen stellt Loro eine gute Dewo vor, Endro ist weder gut noch selbecht, Goeroe gieht Gesundheit, Jomo ist weder gut noch selbecht, Goeroe gieht Gesundheit, Jomo ist weder gut noch somo sehr seklimm, Kolo meistens böse, Lodro indifferent, Bromo sehr seklimm, Kolo meistens böse, Hoemo sehr gut. Die Pandjangankaners oder Brahmauen, die die Pandjangaus besorger (an der Küste Groomandel), müssen

of life conceives well the separation of his soul from its covering, your exhibition. If the third the moon, that is to say, from the new to fail and from that to the extreme wans. When the moon is thus lost from the East, it will then certainly appear in the West and recommence the first day of its sac. Like gold which is purified, the soul in the hody loses its covering in four causes (water, firs, sir, sarth).

<sup>\*)</sup> In one little field or ratter compartment, the husbandman is gloughing or barrowing, in a second he is sowing in a third transpianting, in a fourth the grain is beginning to flower, in a fifth it is yellow, and in the sixth the women, children and old men are husy reaping (Crawfurd).

<sup>\*\*)</sup> Die Neger (in Fetn) haben 21 grosse gute Tage (grande hones dies) klein int denne Nennoud-aufungen, diesen (oligan 15 beise (motte dies), etwer 18 stelle unte Tage (Pikanne bones dies) und 30 besonders schlimme Tage (Pikanne bones dies) und 30 besonders schlimme Tage (Remer). The mahlions of the court of Materon being kept allve by various perfleitening, drauns, enchantents, by which Senapati was promised the assistance of Nial Gode Lant (Mild (sie golders of the grant Seuth San), who destruct henrell vedded to him, be was instigated to hull due actensive kraton on the spot, where his dainst the was instigated to hull due actensive kraton on the spot, where his dainst the was instigated to hull due actensive kraton on the spot, where his dainst the various description of the spot of

ieden Morgen in den Häusern, mit denen sie in Verbindung stehen, das Nöthige des Kalenders ansagen und sind zugleich zum Wahrsagen erbötig. Zur Zeitbezeichnung sagen die Javanesen z. B. "wenn der Büffel von der Weide kommt" oder "wenn der Büffel in den Stall geführt wird" oder "wenn der Buffel auf die Weide gesendet wird." In Sumatra wird (nach Marsden) mit dem Finger nach der Sonne gedeutet, wie es die Mexikaner (nach Humboldt) durch den Stand Teotl's bezeichneten. In Ceylon bedeutet Hundegebell ein Viertel einer (englischen) Meile. Hahnengekräh etwas mehr nud Huh die weit möglichste Entfernung im Schreien. Die Namen\*) der Thierkreisbilder im Zodiakus der Javanen entsprechen den sanscritischen, nur dass die Zwillinge durch einen Schmetterling ersetzt sind. Der Orion heisst (auf Java) Waluku (der Pflug) oder tanggala (tengala im Malayischen). In Sumatra wird von einem Mann im Monde erzählt, der beständig spinnt, dem aber jede Nacht eine Ratte die Fäden zernagt. Die Bimas sehen in den Mondfleeken Baumzweige, unter denen ein Vogelfänger sitzt, Schlingen verfertigend. Die Constellationen,\*\*) die das Geschick regieren,

<sup>\*)</sup> Observabat (Octavius) dies quosdam, ne ant prostridie nundinas quoquam en producertur aus nomis quidquam ei serbaie inchearet (Seiston). Died eir fulleiden Pinneten sind durch ihre Namen, als Söhne der Sonne (Saturn), der Ede (Min) und des Mondes (Mercur) bezeichnet, die anderen sind Représentatient en Zeistern (Edsh-i-Geschleckter, der Augins (Inpiter) und der Bärigu (Verus). Oktations are offerted te est, of the twelve months and at there den os oktation is mele valuasspati, the daity of the interesiary month (Miller). Die Armenierbeitwein die Connecitation des Orion als Idig. The weige-shaped filmi-stone are called teeth of lightening (by the Javanese). Im Bora sastran des Varabundintic (Ode) 4,0 werden die griecktuchen Name der Zeidakabildier und Planeten zufgeführt. Das Pauliqualdichnats wer (nach Albirmi) von Paulius al Yamadin verfesst. Gang verberlicht die Vavana wegen ihrer astronomischen Kenntoles, und die epische Sege nemit Asura Maya (Turz Maya oder Polofenio) ab Birsten Autromom (w. Weber).

<sup>\*\*)</sup> A Torient du Pepou une grante, vonlant uu mari, prit în forme d'une femme ordinate pourédant une grande fortune. Par ce moyon elle paririt à son but. Appès as mort et comme on la transportait an lieu de la sépulture, le chariet, sur lequel ou la condinité, fut soudainement renversé, changes la forme, et s'eleva an clel sons la figure d'un uurtre. De là vient que tous ceux, qui maissent sous cette conscillation out de laide agrer, mais rickee. Ile oui le dissert sous cette conscillation out de laide agrer, mais rickee. Ile oui le

heissen Lintagan auf Java. Im Thierkreis der Balinesen nimmt der Scorpion (aus dessen Scheeren die Griechen die Waage bildeten) zwei Zeiehen ein. Das bürgerliche Jahr in Bali wird nach der Saka warsa ehandra oder der Era des Saka Salivahana) gerechnet. In der sehwarzen Pagode\*) Orissa's sind unter dem Vorsitze des Donnerstags (Jupiter) die contemplativen Bilder der Nowa-Griha (neun brahmanischen Planeten) auf-Eelipsen sehreiben die Balinesen dem Versehlingen (Grah) des Dämon Rahu zu nnd nennen die des Mondes Rahu, die der Sonne Grab. Die Playanos in Californien rasseln bei Finsternissen mit getroekneten Häuten, um das Ungeheuer fortzutreiben, und stellen dann einen Wettlauf an (correr la luna). Sangvang-guru beauftragt Brama and Visnu, das Ungeheuer Remba Chulung, das Sonue und Mond versehlingt, zu tödten. Die Malaven nennen die Eelipse (wenn der grosse Naga Sonne und Mond überschluckt) Makan Rahu (das Fressen des Drachenungeheuers).

Das durch Van den Bosch (1830) eingeführte Cultursystem begreift eiumal die Production des Rohstoffes durch den Dorfarbeiter unter dem Contractor,\*\*\*) dann die Producte, die ent-

auturel brauque et les hommes spécialement ront grande spécialement au du la Birmanilo Jalent à la chasse, recrouerta une hiche pline, laperille imit au monde nu petit faon dans nu lieu couvert. Le roi ramassa ce petit animal, qu'il fit élèsere solgementment et qu'il prit en si grande affection, qu'il alla tous les journe le vialer. La ortice se d'entit si enungée et al jalouse, qu'iles fits tes recretiennent le pauvre fayori et il finit transformé en constribution (étée de cert, Quandi le roi apprite et ristré réemente, il devint tellement chagrin, qu'il mournt. Vollà poraquoi ceux qui naissent sons la constellation du cerf sont snacepithles de mourir de c'haper.

<sup>\*)</sup> The aubject of carrings in the temple of Kanaruck (black pageda) consists chiefly in the march of armies with different sorts of cavairy and infantry, armed after various fashions. Then there are elephants and charlots and palanquing (Fergusson).

<sup>\*\*)</sup> The laudinord's claim for rent in Java was limited 1898 to one-offin to list tenancia produce and to one day gratificous labors. In seven, The produce rad on Government land is not expressly limited by law to one-offin, but is stilled at that state with eviltage-ralled for the whole village and must be spaid in money. The one-offin of produce on private existen is generally taken by the laudited from each other in kind. The labour's rent on crown lands is mostly employed on the roads and public works (Mosory).

weder keine Manufactur verlangen, oder deren Bearbeitung und Vorbereitung zur Ausfuhr einfach und leicht genug ist, um von dem eingeborenen Anbauer vorgenommen werden zu können, und drittens die Theilung in Thee, Tabak und Coehinelle. Die Javanen erzählen, dass ein holländischer Capitän absiehtlich eine Planke seines Schiffes ausgestossen habe, um es zu senken, und so zum Bleiben gezwungen, vom Fürsten von Jakatra ein kleines Stück Land erbeten habe, nm dort eine Schener für sein Segel zu bauen, und dies der Sicherheit wegen mit einem Lehmwall zu umgeben. Als man ihm soviel vom Grunde zugestanden, als er mit einer Ochsenhant würde bedecken können (um darauf ein Pondok zu errichten), schnitt er diese in dünne Streifen, und als man Schwierigkeiten machte, das dadurch eingeschlossene Territorinm zuzugestehen, zeigten sieh Kanonen auf dem Fort, womit man Zeit gehabt hatte, dasselbe während den Verhandlungen zu spieken. Die Holländer verlegten ihre Ansiedlung von Bantam nach Jakatra (1610) oder (1621) Batavia. Van Diemen schiekte (als Gouverneur von Batavia) Karl Hartsuik in einer Gesandtschaft nach Tonquin, wo er vom Könige an Sohnes Statt angenommen wurde (1637). In der in Cambodia eingerichteten Factorei wurde der Gesandte Régemortes auf Befehl des Königs ermordet (1643).

Die Fürsten Javas nehmen entweder den Titel Kiai-Gede (Snltan) an oder den religiösen des Susunan, indem sie sich als die Dachsparren bezeiehnen, im Gegensatz zu dem Volke, das die Pfeiler (Tiang) des Staatsgebiudes bildet. Der Erbritz wird Pageran Adipati, der Minister Raden Adipati genannt. Den javanischen Titeln \*) wird Mas (Gold) oder Kiai (ehrwürdig) vorgesetzt, welches letztere an das Qniay in den Götternamen auf der hinterindischen Halbinsel bei den mittellartliehen Reisenden erinnert, dem Kjeik der Taleien entsprechend. Fitch nennt den Khiang der Tallipoxes oder Priester Khiak. In China findet Pinto den Quiay Figrau, Quiay Nevandel und Quiay Mitru. Der Hanptgott des Königs der Batas in Sumatra

<sup>\*)</sup> Of the pretenders called Kroman (rebels) in Java, one (in Cheribon) was an old man, covered with rags, another was a boy 14 years of age.

hiess Quiay Hocomboror, in Calaminha war Quiay Paturea der Seegott, in Siam fand sich die Pagode des Quiay Pontar.

In der vor-islamitischen Zeit war Ratu der gewöhnliche Titel des Fürsten. von Majapahit und Prauiswari der der Königin, während die Prinzen Raden und die Prinzessinnen Dewi genannt wurden. Als Feldherr im Kriege wird der König Senapati betitelt. An Festtagen ptlegt die Affenfahne Hanuman's entfaltet zu werden.

Die Sänger der Cheritas oder die Sagenerzähler stammen von den mit dem vielgewundenen Turban bekleideten Bath der Barden, der in dem Vonito des (drei Jünglinge auf seinem Rücken tragenden) Stieres entstanden, das Lob Sangsapurba's in der Sanscritsprache sang, Secander Zulkarnein's Sprossen, der als Rajah Demang Lebardann's Schwiegersohn, in dem Vertrage mit seinen malayischen \*\*) Unterthanen ihnen jede Erniedrigung zu sparen versprach. Auch in scandinavischer Mythe wird der diehterischen Begeisterung (als zweiter Auflage im Vergleich mit der priesterlichen) ein etwas schmutziger Ursprung zugewiesen, und ebenso dentet die Rebhühnererzählung im schwarzweissen Veda auf ähnliche Verachtung missgünstiger Rivalen. Von dem an den unteren Extremitäten missgestalteten Biam (der auch Krankheiten sendet) haben die Australier die meisten ihrer die Tänze begleitenden Gesänge gelernt (s. Eyre). Die Babad, historischen Lieder Balis, sind im Kidung dem neneren Versmass Javas, gesehrieben.

Ist es den Javanen möglich, sich der Wijaya-Mala genannten Blume zu bemächtigen, so wird ihnen Alles glücken, und als es dem Pangeran Adipati gelang, sie zu erhalten, war er des Sieges über die Rebeilen gewise (1671 p. d.). Den Meteo-

a) Among the regatia (upachara) of the sovereign are the hasti or gaja (that of the elephant), the barda walika or nanagan (that of the serpeut), the jajawan santing (that of the Bull), the sangsam (that of the deer) and the sawung-galing (that of a cock-fowt).

<sup>\*\*)</sup> Richabu had by Jyantee 100 sous, 82 of whom became Brahmans, 9 bermits and among the remaining 9 the kingdom of India was divided, Malayu (the fourth) receiving Malaya or Maiwa (Braddell).

stein, der bei der Inauguration des Pangeran Tranggana fiel und durch Jaka Sisela gefunden war, erklärte Sunan Kali Jaya als ein glückverheissendes Prophetenzeichen. Um tiefen Schlaf zu erzeugen, werfen Diebe auf Java Erde, die von einem Grabe genommen ist, in die zum Einbruch bestimmten Häuser. Die Javanesen hängen trockene Blätter, Knoehen, Steine und Aehnliches vor ihren Häusern auf, als Dschaga-nintn\*) (Thttrwächter). um Satan fernzuhalten. Sang Prabu Suria Alem erliess Gesetze gegen Hexenkfinste. Während der Schwangerschaft werden im Wayang die Abenteurer eines Prinzen aus dem Gesehlecht des Dewa Batara Brama dargestellt. Die Wöchnerin mit einem Messer in der Hand, muss sich des Schlafes erwehren, nm sicher zu sein gegen den Dämon Djurunglebes (den Uebergang vom Schlaf zum Tod). Bis zum Abfallen des Nabelstranges muss das Kind\*\*) gefüttert werden, und liest man zu seinem Schutze die Geschichte der Dewas und bertlamter Helden. Wenn das Kind zuerst laufen lernt, sprieht ein Aeltester die folgende Schutzwehr: "Hebe Dich hinweg, Gott Kala, \*\*\*) denn mir ist Deine Natur keineswegs nubekannt. Glanbe niebt, dass ich nicht witsste, dass Du von Saug-ywang Saha stammst und Batara Durga!" In Krankbeitsfällen sühnen die Insulaner von Pulo Aur den hösen Geist (Pugi hantu), indem sie ein Canee banen und dasselbe in die See schieben, sobald der Dämon eingetreten ist.

In der Sintren genannten Belustigung stecken die Javanen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ghota are often seen at night by the Javanese in houses and stables, Nometimes they walk about, chappering with their sandals. In the house at Cherkon every one entering was spit on by the Siri, although no person appeared and the government (which had tried to prevent franch by plateing surrian strond) at last had the house pulled down. Die den Waltyeen shallten Videdaris sind attentions Wittern (vidava), als Frengeister umberechweifend, gelteich den Will. "3) "Jan jit heeft Descriptory enterprever error hee gavergon evorg he knowned."

γεσχλαγεν οὐνδ ούντερ είνεν κελορ βαυμ βεγραβεν (Winter).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Mahakaiya Zhuben, dass Maha-Kala (in Ujain) ein Bösartiger sei, der Verehrung wegen der Grüsse seiner Macht verdiene (Shabrisand). Erbitter, nit seinem verborgenen Namen begrüsst zu werden, verschlingt Krum den Hibli Stva, mms ihn aber, well mit einem Messerpanner bekiefdet, wieder ausspocket (nach dem Mandiern).

ein Kind unter einen Korb, bis es, durch Musik hervorgeloekt, zu tanzen beginnt und schliesslich erschöuft zusammensinkend. in Sehlaf tällt. Bei der Brindung genannten Belnstigung wird in der Nähe eines Flusses oder eines Baumes ein Korb\*) anfgehängt, damit ein Geist sieh darin niederlassen möchte, den man, nach Hause gebracht, durch zwei Kinder unter Musikbegleitung wiegen lässt. Die Javanen mähen in einer besondern Manier, was Slamat oder Anerkennung für die Ernte \*\*) heisst. Bei der Eröffunng eines nenen Sawahfeldes pflegt eine hochgeborene Persönlichkeit gegenwärtig zu sein, um der Erde Achtnng zu bezeigen, wie es anch bei dem Jahresfeste (Sedeka bhumi) geschieht. Der Priester eines javanischen Dorfes führt die Rechnung des Wnku, um die Feldarbeiten jedes Tages anzuzeigen. Das Chebong-Manuscript giebt die Obat oder Medicinen für die in jedem Jahre passenden Pflanzen. Nach Raschideddin prickelten sich die Javanen Hände und Körper mit Nadeln und rieben schwarze Fürbestoffe \*\*\*) hinein, wie es Marco

h.rute.

<sup>\*)</sup> Zu den Lügen der Al Menhar gebörte, dass er einen alten Sessel basan, mit gestickter Seide berdecht und allerlei Zierrate, behauptend, denselbe geböre zu den Gerikhen der Fürsten der Glündigen, All, und vertrest die Stelle der zu den Gerikhen der Fürsten der Glündigen, All, und vertrest die Stelle der Bendelade bei den Bana Izrack. Im Krige stellte er denserben frei und offer or die Kampfealluse hin, als die Majestat (Schechins) und die Furckt (Gotzet erstellteien, webnis die Erzeit zu Bliebe lübsbetzeit werden (Gach Arch-Stantasi), sei bei dem Manücktern am Fest der β<sub>eigen</sub>. Die Feis sehllessen himme lübgütern der Sein der Se

<sup>\*\*)</sup> Bel den Yamsfesten in Ashantee sind saturnalische Freiheiten erlaubt, ohne dass Diebstahl bestraft wird. Nach Macroblus wurden die Saturnalien gefeiert, weil die Feldarbeiten des vorliegenden Jahres beendet und die neuen noch uicht begonnen waren.

<sup>\*\*\*)</sup> In the juugle near the villages of the Andanan-landers (the houses of whom are built of teaves) lives the religious teacher, who tells the people, at which time they have to offer the caught pig at the devil-house, runnd the open space of which, they dunes at night. Pig's fieth they eat raw, but fish (which are clubbled at torelight or shot with arrows) coulder. They pinat yams and west potatoes. The wild bannan (as full of seeds) is not catable and they cannot use the anal berelatus ground. With red earth the chief were a scrice

Polo in Cardandan fand. Die Mexikaner ritzten sich für Büssungen mit Agave-Stacheln. Die Orang Mantawaye oder die Bewohner der Nassau-Inseln tättowiren sieh. Nach De Barros bestanden in Sunda Nonnenklöster, worin solche, die keinen passenden Gemahl für ihre Töchter finden konnten, dieselben aufnehmen liessen, wie auch diejenigen Wittwen, die sieh nicht beim Tode ihres Ebegatten verbrannten, eintraten. Nach Justinus setzte Artaxerxes die Aspasia, das Kebsweib des Cyrus, über das Priesterthum der Sonne, wodurch ihr beständige Enthaltsamkeit auferlegt wurde (wie den Sonnenjungfrauen in Cuzco). Als den Frauen der Cimbern die Aufnahme unter die Vestalinnen versagt war, ermordeten sie sieh selbst. Die Vairagis, deren Hauptklöster (unter Brahmanen) sieh in Ayodhya und Jaya pura finden, stammen von solchen, die für aufgehobene Unfruchtbarkeit ihre Kinder an Rama in Oude weihten (Buchanan). In Toli finden sich Vere-hori des Pitakat.

Am Feste\*) Beyze Dussmeen (worin jeder Arbeiter seine Werkzeuge verehrt) winden die Hindu grüne Achren um den Kopf (nach dem Ayeen Akber). Die in Maloor (hei Madura) verehrten Handwerkszeuge werden an einen Baum gekettet. Im Rigveda werden die zur Somabereitung gebrauchten Geräthschaften als Dewa bezeichnet und angernfen (Mörser, Stösser u. s. w.). In Yornab bildet die Verehrung der Handwerksgeräthe einen hauptsäleblichen Festtage.

Dem Tabu\*\*) der Polynesier entsprechend schliesst der Buyut in Sunda eine Verbietung ein oder eine von Alters her gewissen

round the forehead. Iron they file down on hard stone and make a knife of it worne round the neck.

<sup>\*)</sup> Der Hindu betrachtet den Gett der Familie als seinen bevorzungen (Lists devtat), and wer von einem Leherer (Ginr) Ulberreisung (Ulpudens einpfangen, hat tiglich zu ihm zu beten. Bei der Fest hat jede Hantlerung ihren Peietzu, and Jäger, die z. B., den Prietzu, die Prieher, die een Dienstag und die Bernopier. die den Sonning beshachten, werden von den Negern als Alls un diesen Tagen gebrenn angesehnen (s. Eöner).

<sup>\*\*)</sup> Die Gesetze des Tabnh begreifen in Nukahiva: Den Priester und sein Eigenthum. Die Reichen und Vornehmen. Wer den ersten Feind erlegt (enf 10 Tage). Das Morai (für die Frauen). Menschenfleisch (für Frauen). Frau des Ober-

Bnyut. 17

Familien und Individuen auferlegte Pflieht, sieb besonderer Speisearten oder gewisser Handlungen des mensehliehen Lébens zu enthalten (Riggs). Dem Mokisso im südwestliehen Afrika wohnt gleiehe Bedeutung bei, und ihnliche Gelübde, wie sie an der Goldküsse für den Summan übernommen werden oder Obosam, als Schutzgeist (wie der Dämon Abousam von Sum oder Schatten bergeleitet), führt Tauppen von den Masuren an. Gleieh den Agries-Steinen") der Fautih besitzt jeder Hänptling auf den Serwatty-Inseln (wo neben Luli, als Vater des Mensehengeschlechts, Aukara verehrt wird! einen Vorrath von sorgfältig versteckten Edelsteinen, die ihm erblich überkommen sind. Oberhalb Buluhen (in Sunda) ist ein Thell des Flusses Panglah-saam markirt, wo kein Pferd in das Wasser geben darf. Am

haupts (für Alla seines Namens). Den Kopf, Den bei der Gehnrt des Kindes gepfianzten Brotbaum, Grosse Calabassen, Hüftbinden, Wohnung (für das Wasser), Stelzenläufer (7 Tage nach dem Fest). Trommelplatz (für Weiber). Feuer des Mannes (für die Fran). Das ungahre Schwein. Schwein auf dem Wege. Schweinefleisch (für Frauen, ausser wenn geschenkt). Fische (so lange Brotfrüchte unreif). Frau (während der Bereitung des Kocosöls). Kocosöl der Frau (für Manner), des Mannes (für Frauen). Wird Jemanden ein Schwein gestohlen, so legt er ein Tabuh anf die Schweine des ibm Verdächtigen. Er giebt dessen Schweinen oder Bäomen seinen eigenen oder eines andern Menschen Namen, wodurch der Geist eines Verstorbenen oder Lebendigen hinelufihrt. Dies zwingt oft den Dieb, seine Besitzung zu verlassen und eine andere zu suchen. Die begeisterten Schweine (nateta) dürfen nicht geschlachtet werden. Man kann auch Bäume begeistern. Wer ein Tahnh bricht, ist Kikine (Schuft) und Tod und Krankheit sind seine Strafe. Alles nicht Tahuhirte ist Gnofuah (frei). Ward Jemand dorch die Kieldong oder die Person des Tujtonga tabuh, so konnte ihn kein anderer Häoptling (durch die Ceremonie Moemoe oder das Pressen der Fusssohlan) befreien, weil keiner ihm gleich war. Um aber die ans einer etwa zufälligen Abwesenbeit entstehende Verlegeuhelt zu verhindern, ward eine geweihte Schale oder sonst etwas ihm Zngehöriges statt der Fusssohlen berührt. So liess der Tuitonga bei seiner Verreisung stets eine geweihte Schale zurück, Das Kawagetrank wird durch die Berührung eines Hänptlings niemals tahnh.

") Tiesen (en Chollub) ciertas piedras verdes que fuerco de este dise (Questaccall) pilo las sedimarco como reliquita, Una de ellos es como releva de mosa (Gonara). Jarkunstein (pieres sarrée) est in niese pieres como rebez de mosa (Gonara). Jarkunstein (pieres sarrée) est in niese pieres como in salagram (s. Hollmobe). Zoso Costos (der kalle Rego (der Deckolom) am Orostos) warde ais naffernitches Strin oder (in Peinsium) ais Jüngiling mit Ginnauptei reserbi. obern Panglahsaan dürfen keine Fische gefangen werden und ist es verboten, mancherlei Worte auszusprechen, die sonst im gewöhnliehen Gebrauch sind, an anderen Theilen des Flusses müssen die Boote über Land geschleppt werden. Die Sirijas betrachten die Bergspitze von Gunung Dongka als ihr irdisches Paradies, das durch die Scele besneht wird, che Gabriel sie fortführt (Riggs). Taboêt heisst im Malavischen die von Gott an Abraham gegebene Arche des Bitndnisses, die durch die Erzväter bis auf Abraham bewahrt wurde (nud auch in Abyssinien ihre Bedentung fortführt). Anf Java werden mitunter geheiligte Saehen rasch von Dorf zu Dorf gesehafft, da der daranhaftende Fluch mit dem letzten Besitzer verbleibt, und ebenso müssen sich die Tataren im Altai immer rasch des eingetausehten Schweines wieder zu entäussern suchen. Uebertretungen in der Hindu-Religion, wie z. B. das Tödten einer Kuh, wird in Kumaon, ebenso wie Vergehen\*) gegen die Kost, durch ein Dom gestraft, z. B. das Verbieten, die Hukka-Pfeife zu gebranchen. Früher durfte ausser dem Adel, der den königliehen Rath bildete, Niemand in Assam Schuhe tragen, und für den Gebranch der Palankine mussten die Edlen den Rajah zahlen (Butler). Bei den Jolofs war der Gebranch der Moskitonetze dem Könige reservirt. Mani Farendan, Sohn des Nizam al-Mule Akber Shah (Rajah von Pahali im Lande der Kling), verbot (nach seiner Rettung aus Schiffbrueh) fortan seinen Nachkommen, von dem Fisch Alu-alu zu

essen, noch die Ganda-Juli-Blume zu tragen. Quengueza, Küngse von Gambi, hatte seit seiner Throubesteigung nie eine Strässe betreten, die von einem Feind verzaubert war, bis der aus dem Lande der Bakalai berufene Aqualial den Aniemba vertrieb (a. Duchaillu). Wer es in Nukahiwa wagte, Eigenthum, worauf Tabu gelegt war, zu berühren, hiess Kikino, und solche Kikinos waren, wie man glaubte, immer die ersten, die von den Feinden gefressen wurden. Der Tonata oder Tabu-Mann legt den Tabu auf (s. Dixon). Zu Zeiten der Theerung wurden gewisse Nahrungsmittel tabnirt, \*\*) um nutzloser Versehwendung vorzubengen, und jedes Jahr in Neusseeland bestimmte Pflanzungen von Kumara oder \*\*slusen Kartoffeln, deren Ertrag unter das Volk vertheilt wurde. In Athen wurde der Ertrag der der Athene beiligen Oelbümme in den Tempelschatz niedergelegt. Die

<sup>\*\*)</sup> The word taboo is nearly equivalent to the Latin sacer and the Greek anathems, signifying either ascerd or accuraced, holy or unclean (s. Lang). Aradyness: denum, quoed diestur et consectatur (douwrism). Ornamenta fanorum (logani Macrobia) sout cippei, conome et hulyamod donaria negre asim donaria dedicantur eo tempore, quo delutro sacroma et hulyamod donaria negre asim donaria defentante e tempore, quo delutro sacroma et hulyamod donaria negre siam donaria defentante su especiale e delutro del consectatura e delutro del consectatura e delutro del consectatura e delutro del consectatura e (Suph.). Meditoria (Assert) deletto dell'archia e dell'ar

schwerste Sünde besteht in Jagannath darin, die Mahaprasal, die vom Mahu Lukshmi sellst bereitete Speise der Gottheli; ohne die gebürige Andacht zu essen (s. Sterling). Die Pilger nach Hinglay dürfen (nach Passiren Shah-bandar's) weder badeen onch waschen, lassen bei Lakerya cota einen Stock für Rauschandra (als Kalki) zurück und müssen den heiligen Grund von Haur im vollen Lauf dürzehelien, ohne zu spacken oder sonst zu evacuiren (wie anch den Pilgern in Mekka Beobachtung soloher Vorschriften aufliegt.)

Unwillkitrliebes Zueken des ganzen Kopfes zeigt an, dass Reichthum erlangt und jeder Wunseh Erfüllung finden wird. Wenn es in der rechten Seite zuekt, wird Besitz erworbeu, in der Linken Krankheit. Zueken des rechten Augenbrauen deutet auf Segnungen, des linken auf Vergulgungen, des rechten Augenlides auf Gelderwerb, des linken auf Ankunft Fremder, (nach dem malayisehen Buche Grapirassat). Sollte Jeunand in der Nacht des Dienstags von einem Gegenstande trätumen, dessen Namen mit dem Bnehstaben Alif beginnt, so ist es ein Zeichen des Sieges in diesem Leben und in dem znkünftigen. Der Aufangsbuchstabe Ba deutet auf Schwierigkeiten, Tau auf Schaule, Sa auf segensreichen Gewinn (nach dem malayischen Bache Tabir mitmöl.)

Wenn ein Jüngling eine Jungfrau beirathet, wird ihneu zur Reinigung eine Locke abgeschnitten, die für jeuen Toegelkoetjir, für diese Toegelkoentjoeng heissi (Winter). Unfrueitbare Frauen pflegen auf der alten Kanone zu reiten, die vor dem Thore Batavias liegt. Da die Sebwangere im siebenten Monate den Angriffen eines Teufels ausgesetzt ist, so wird sie danu von ihren Verwandten bewacht und darf uur wenig schlafen. Man wisselt sie darauf vor den sehönen Bildern Pandjies und Tjondro Kirono's, und dann, nach Anlegung des Schmuckes, muss sie sieben Mal ihre Kleider weehseln. In Japan sind die Listeu der gliteklieben und unglütekliebeu Tage durch Seimet, Soln des Abino Jassina, berechnet, Genahl des verwandelten Fenhesse, den er in Inaris' Tempel vor den Jägern rettete.

Die seehs Wochengötter sind in Bali (von Sonntag an): Indra, Oema, Brahmo, Wynoe, Goeroe, Sri Jama (Indra, Pre-



tiwi, Wisjuoe, Brahma, Goeroe, Ocma, Doerga), die sieben Boetas sind: Hulu-asu, Kopf eines Hundes, Hulu-kbo, eines Buffels. Hulu-koeda, eines Pferdes, Hulu-lembo, einer Kuh, Hulu-Singha, eines Löwen, Hulu-gadja, eines Elephanten, und Hulu-gagak einer Krähe, daher die Leidenschaften des Menschen und der Thiere seiner niederen Neigungen. Indem die Balinesen die polynesiche Woche von fünf Tagen (pahing, puau, wage, kaliwon, manis) mit der indischen Woche von sieben Tagen (Rediti oder Aditia, Soma, Anggara, Boedda, Wrehaspati, Soekra, Sauestiara) combiniren, erhalten sie 35 Tage, die, ohne Monate genanut zu werden, seehs Mal im Jahre von 210 wiederkehren. Jede Abtheilung beginnt mit Boeda Kaliwon oder dem Tag, worauf Nenjahr fällt. In dem astronomischen Buch, das den Titel Wriga Garga führt, sind die lunaren Monate auf das Sonneniahr zurückgeführt, von Sawahana oder Saks (78 p. d.) gerechnet. Das Jahr beginnt mit März (den 14.). Wegen der unvollkommenen Berechnung erkennen die Balinesen die Monate besonders aus Naturzeiehen, dem Blüben bestimmter Blumen, dem Fluge der weissen Ameisen, dem Aussehen des Meeres n. s. w. Diejenigen Sudra in Bali, die sich von Java herleiten, feiern das neue Jahr (Sugian) seehs Tage vor dem von den Balinesen adoptirten Neujahr (Galungan). Die Mintiras führen ihre Zeitrechnung mit geknoteten Stricken. Der Stundenwechsel des Tages wird von den Binua durch die Neigung eines Stockes bezeichnet. Mava, der Verfasser der Saura-Siddhanta, war in Romaka (Rum oder Roma), im Laude der Mleehha, geboren. Im Planet Venus (lux divina) oder Alilat (Zuontis oder der Hellglänzende)\*) verehrten die Phönizier die Göttermutter (Astoret-naama). Die Heroen, als alte Götter, \*\*) biessen Ourioi bei

<sup>\*)</sup> L'astre Paushya avalt présidé à la naissance de Siddharta. Als Balim oder himnilische Heerschaaren begrelfen die Syrer die Zooganquus (Sterngeister) oder Himnelswächter. Baliah is the worship of the planetary powers among the Baddhista.

<sup>\*\*)</sup> The (Air) or Matter is considered by the Chinese to be eternal and it is associated with an eternal ungenerated and therefore self-existent First cause, which the Confucianists generally style Le or Fate (M'Clatchie). Nach Choo-tze ist Firmanment der in seinen Umwälzungen Alles durchdringende Hümmel.

den Chaldäern von Ur (wie Horos), in Varuna mit Uranos correspondirend. Nach den Mandäern gebiert Rucha von ihrem die Seelen versehlingenden Sohne Ur die zum Bösen verleitenden Sterne. Zoroaster wird erklärt im Parsi (Zerdnsht) als Goldstern oder im Zend (Zaratoshtra) als der leuchtende Tashter (der hundsköpfige Sirius). Nach Xisuthrus herrsehen seine Söhne Zervan, Titan und Japetos (bei Moses Chor.). Nach Rabbi Dan Isaak Barbanel stellten die alten Philosophen das Zeichen des siebenten Monats als das Bild eines alten, zornigen \*) Mannes dar, der in seiner rechten Hand eine Wage, in der linken offene Büeher hielt. Bei Daniel ist Athik Jomaia (der Alte der Tage) Weltrichter. Als alles bedeekender Himmel (οὐρανος) ist Varuna oder Asnra (ahura-mazda) der allgegeuwärtige (vaiçvânara) Richter der mensehlichen Handlungen, der Gewaltige (ngra), dessen Wille vaca und Satzung (Dharman) wahrhaftig ist (s. Weber).

Jede der fltaf Zeitperiodeu (lima waktu), worin die Javaneu die 24 Stunden des Tages nund der Nacht theilen, ist einer der fltaf Gottheiten heilig, Sri (Gluck gebend), Kala (unglück) küh, Wisan (indiffereut), Mahoswara (sehr glücklich) und Braun (sehr unglücklich). Die Ansdrucke Pahing, Pon, Wagi, Kaliwan und Manis oder Legi werden auf die Tage der flutflügien Woebe angewandt, die im Lande durchweg gilt und nach der die Märkte angewatzt werden. Die siebentfägige Woehe besteht aus Dit (Somntag) oder Rawi (Rowi), Sonna (Montag) oder Sonna, Auggara (Dienstag) oder Mangala, Budha (Mittwoch) oder Budha, Raspati (Donnerstag) oder Vrihaspati, Sakra (Freitag) oder

<sup>\*)</sup> Das secherhate Back in der Sanhita des weisem Yajus, das im seuen pairern Taittijng-Seistal at Upsanhida die felung reinagt (und zwar als die Haupshoch der Six-Seistan), hat die Besänligung des Rodrs zum Gegenstades der Six-Seistan), hat die Besänligung des Rodrs zum Gegenstades wiederled Arten von Dieben, Rübbern, Mordern, Anstehuswämmern, Wegelageren, als seitur Diemer unterscheidend (s. Weber), wir auch der Chonicke Hermes wegen seiner Mach fiber die Glützerne Scharn der Unterseit versehrt und dann in der speitrern Komik der Mythologien zum Gett der Diebe worde. Der sonsten unt in der Legende von den der Schitten oder unz als Reppässentat der Gererkählte Schitten der uns der Reppässentat der Schitten der Verhan beiert in der Brahmanna (des weisem Yajus) grenktha (glützlich), verlettet aber veiture Kopf durch den einfrücktigten (habet.)

Sekra md Sanisehara (Sonnahend)\*) oder Tumpah (Sani). Die 30 Waku, deren jeder eine Schutzgottheit vonsteht, zeigen wiele 30 Waku, deren jeder eine Schutzgottheit vonsteht, zeigen wiele flan Hanptabtheilungen, von dem jede ans 35 Tagen besteht, an dem Tage, an welchen Dit im und Pahing zusammenfallen, beginnend. Mit dem Ausdrucke Windin ist ein Umland oder Ordins von (S. 12, 20 oder 32) Jahren gemeint. Der achtjähnige Windin scheint den Arabern\*\* einen inter wird aber gewöhn lieber als siebenjährig betrachtet, indem jedes Jahr seinen Namen un einem der Thiere entimmt, den Woehentagen des Beginns entsprechend, Mangkara (Krabbe) am Freitag, Menda (Ziege) am Sonnahend, Klabong (Centiped) am Sonntag. Wießeit am Sonnahend, Klabong (Centiped) am Sonntag.

<sup>\*)</sup> Saul (der Langsauge-brode) oder Satzen hälf, auf dam Raben reiter das Wasser zutsch. Ab er die Erde mit Diere bedoriet, fast him Keitig das Wasser zutsch. Ab er die Erde mit Diere bedoriet, fast him Keitig Legislate state den Juden dem Planeter Sabatand (orges der Stehen) vor. Neb Paul trugen die Priester des affentäßen Satzen (mit Siehe) vor. Neb Paul trugen die Priester des affentäßengen Satzen (mit Siehe) vor. Neb Paul trugen die Priester des affentäßengen Satzen (mit Siehe nur Schlause) des Gestates (eine Satzen, auf die Satzen, der Satzen) vor Visse (Gleite Genusses) bei des heinigteisten Schlere, wolters isch, wit in Japan, der Erdergaug zum Menschengenhicht vermiliett. Appage (Shani er Satzen) in die Gernat vermiliett. Appage (Shani er Satzen) in die Gernat (Gers auf er Gernat er Gernat (Der Satzen)). Neuellige (Sieher Appage, Auskaptium magitein, wie zus insig tie dread of the Corega, was abot neur the Cachert of Nakanada, his spirit has presented mit.).

<sup>\*\*)</sup> Die Brahma-Siddhanta (des Brahmagupta) wurden unter dem Khalifen Aimansor in's Arabische übertragen (751). Durch Varahamihira (VI. Jahrhdt.) sind die griechischen Namen der Zodiakaihilder und Planeten in Indian eingeführt. Der indische Astronom Arvabhatta (III, Jahridt.) schliesst sich an Hipparches au. Brahmagupta (VII, Jahrhdt.) verwarf die Darstellung des Aryabhatta, dass der Auf- und Untergang der Gestirne durch die Axendrehung der Erde bewirkt werde. Prima animentia, quae Dens creavit ita nt non gignereutur a femella cum mare vir atque taurus fuerunt, iiie Cahumarth, hic Ahu Dad dictus. Cahumarthis, cnjus significatio est animans ratione praeditum mortale, cognomentum fuit Gli Shah, id est rex terrae, atque ex eo genus humanum originem durit. Frel von Uebein weite sie znerst 3000 Jahre im Mittelpunkt der Himmelshöhe, in Widder. Stier and Zwillinge, dann herabstelgend to 1000 Jahre in Krehs, Löwe und Jungfrau. Während des Anfenthalts in der Wage erschien das Bose, und dann gingan die Gestirne hervor, Jupiter im Krebs, die Sonne im Widder, der Mond im Stler, Saturn in der Wage, Mars im Steinbock, Venus und Mars in den Fischen (s. Hamza). As ist Fener im Hehräischen.

(Wurm) am Montag, Mintuna (Fisch) am Dienstag, Was (Scorpion) am Mittwoch, Maisaba (Büffel) am Donnerstag. Die Namen des Jahres im Windu des 12. Jahres entspreehen den Zodiaken. Mesa oder Mesariss, beherrscht von Wisnn, als Widder entspricht dem Mesha der Hindu. Mrisra oder Mresaba, beherrscht von Sambo, als Stier, entsprieht dem Vrisha der Hindu. Mrituua oder Mrikaga, beherrscht von Indra, als Schmetterling, entspricht dem Mithuna (dem Paare) der Hindu. Kalakata oder Khalakadi. beherrscht von Suria, als Krabbe, entspricht dem Karkata der Hindu. Singha oder Grigreson, beherrscht von Mistri, als Löwe. entspricht dem Sinha der Hindu. Kanya oder Kangerasa, beherrscht von Baruna, als Jungfrau, entspricht dem Knnya der Hindu. Tula oder Tularasi, beherrscht von Sang Mistri, als Wage, entspricht dem Tula der Hindu. Mri-Chika oder Priwitarasi, beherrscht von Wandra Kurisia, als Scorpion, entspricht dem Vrishchica der Hindn. Dauu oder Wanok, beherrscht von Purusiah, als Bogen, entspricht dem Danus der Hindu. Makara, beherrseht von Tabada, als Krebs, entspricht dem Makara (See-Ungeheuer) der Hiudu. Kuba, beherrscht von Aria, als Wasserkrug, entspricht dem Kumbha der Hindu. Mena, beherrseht von Gana, als Fisch, entspricht dem Mina der Hindu. Saturn (Tou) entspricht der Erde, Jupiter (Mou) dem Holz, Mars (Ho) dem Feuer, Venus (Kin) dem Metall und Mercur (Choui) dem Wasser. Diese Plancten bilden mit Ge (Sonne) und Yue (Mond) die sieben Herrschaften\*) (nach den Chinesen).

Die Fürsten Javas leiteten sieh durch Parakrisit von Arjuna (nach dem eine Bergspitze benannt ist) ab und verlegten den Krieg der Pandawa im Bhāratajuddha (aus dem Mahabharata)

a) Knoye est le bois dans son état naturel, coume arbre (le premier élement, qui déviend). Khouse est le bois, quand il est abactit et changé est bois de chargeste. Piouy est (Feinest du feu dans son état originaire, comme manifeit dans la hundres solaire, les éclaire, les éclaire, les érajes, les érajes, les érajes peut des le frailmer per l'homme. Tonochinge est la terre comme travaillée par la main de la formatique dans son des materies de mileral. Kanton est l'évenue de définition de la formatique dans son est a nature de mileral apublic colle des soncres est dans les rivières. Métatonico est l'autre élement aquest, comme sétagant dans les évaiges et les maxies.

nach ihrer Insel. Auch die mit dem Islam erhaltene Erzählung von Moses und Pharao (Rajah Premang) ist localisirt\*) in der Strasse von Bali, wo Pharao ertrank. Parsa bezeichnet im Persischen einen Frommen im Gegensatz zu Tersa (bei Sadi). Von Perizadeh (einer im Peri-Lande geborenen Schönen oder Fee) les Grees ont formé celui de Parisates, während die Diw hässlich dargestellt werden. Das Königsgeschlecht in Manipur stammt vom Panduiden Ariuna (als Pârtha), und die alte Hanntstadt Kalingas heisst Parthalis (bei Megasthenes). Unter Parthern sollten (nach Moses von Chorene) die Palhavis oder Balhavis verstanden werden (die Bahlika oder Pehlevi von Balkh oder Bactrien). An der Grenze Manipurs fliesst der Barak mit dem Nebenfluss Madura. Wie die Städte Indraprastha und Mathura nach Kambodia \*\*) und Java, wird India oder Ayudia nach Siam und Ceylon übertragen. Bei dem König des Landes Hiuthia (westlich von Yarkand) fand der chinesische General Hukuiping eine goldene Statue Buddha's (II. Jahrhdt.). Das Vivaha (Ardjuna Vivaha oder Ardjuna's Vermählung) \*\*\* war von dem Gelehrten Empu Kanwa unter der Regierung Djaya-baya's (König von Kediri) in Kawi abgefasst. Als das Kawi in Vergessenheit gerathen, übertrug es (im Jahre 1704 der javanischen Era) der

<sup>\*)</sup> Nach dem Fasten in der Wüste wurds der Helland von dem Teufel auf den Berg am Wiesenthal (in der Rhön) geführt, um ihn durch das Gescheuk der überblickten Gegend (jenes ausgenommen) zu verführen (s. Spiess).

<sup>\*\*)</sup> In Malay the plumeria obtusa, a flower, which is planted near tombstones, is called Kambodia.

<sup>\*\*\*)</sup> Nivaza Kavateks, prince des Dityas (génath), qui rèque à Ngimahlmatara, e-branda in Batara Hendra (a feder Indira) ja hipa jad des Vidadaries (abrabasa) control de valora de la compania del compania de la compania del compania de la compania del c

Snsuhunan Pakon Bouvana III. in das nene Javanisch unter dem Titel Serat Vivaha Djarva hinggih serat Mintaraga (die Uebersetzung des Vivaha oder das Buch des Büssers). Die Gorakshanath folgenden Janggams singen auf ihrem Bettelgange von der Hochzeit Siwa's mit Paravati. Nach Abu-Zeid eroberte der König der Insel Zabai das Königreich Kumar (Khomerat oder Khnir\*) oder Kamarupa (Komara) nud setzte den Minister znm König ein. Der Name Κομαρια für Cap Comorin (bei Ptol.) ist (nach Wilson) das sanscritische Kumari (Jungfran), als Gattin Siwa's. De Barros nennt neben Kambodscha das Königreich Komo an der Scektiste. Nach den Chinesen war Kamulinne oder Kamrup im östlichen Thianshan (Indien) zwischen Ploo, Saumay, Yavan und Convach getheilt (632 p. d.). Beim Tode eines Königs von Kumar (in Indien) wurde ein anderer aus China gewählt (nach Al Kazwini) 1263 p. d. Als der Dharma-Rajah (Lam-Lapto) ans dem mördlichen Lande Senjo über Lhasssa nach Pnnakha in Bhutan kam, verschwand der Koch-Rajah unter der Erde, mit seinem Volke (ausser dem bekehrten Rest der Then) und wurde für einen Minister nach Lhassa geschickt (Scott). Unter den Nachfolgern des Lokapala, der 760 p. d. die Pala-\*\*)Dynastie in Kamarnpa (Vorder-Assam) gegründet, verbreitete Dharmapala den Siwa-Dienst. Die auf die Pala (960 p. d. folgende Dynastie der Brahmaputrija wurde durch eine vom Mondgeschlecht abgeleitete Familie verdrängt. in welcher König Vanamala sich den Freund des Flusses Lauhitja oder Brahmaputra nannte. Fa-Hian erwähnt Assam als eines brahmanischen Landes (399-414). Fremden war Assam verschlossen. König Bhaskaravarma, der, obwohl die Dewa verehrend, weise Sramana schützte, lud Hinenthsang zn sich ein, dem indess Siladitja die Reise verbot. Ptolemäos kennt den

<sup>\*)</sup> A list of words given by Dr. Morton of the Mon or Talien shows coincidences with Kamboja words from the Mekhong-river (Müller).

<sup>2\*9)</sup> At the death of Jayananda (successor of Rhoja) the kingdom of indis was transferred from the Paramnias to Chandra-Pala of the Tomara-tribe (918 p. d.), followed (1001 p. d.) by Malendra Pala, whose brother (Raya-Seas) built Debit (1050 p. d.). Jaya-Chandra, king of Kanoje (in the Rabtor cribe), who destroyed the direct lines of Pala-kings, was overshrown by the Mahomedau.

Königssitz Trilinga oder Triglyphon jenseits des Ganges, und Müller findet darin die Ganges-Insel Modagalinga (bei Plinius) von modaj (drei in Telugu). Khallie gründete (80 p. d.) die Pong-Dynastie der Shan in Moganng, wo (77 p. d.) Sukampha geherrscht haben soll, dessen Bruder (Samlongpha) Assam\*) eroberte. Von Cumar blieb Comara (Jüngling) als Titel stereotyp, wie Sakha (hakha oder Freund) bei den indo-seythischen Königen. In Indien heissen die Könige (nach erblichen Titeln) Belhara, Tabet, Donni, Camernn (bemerkt Edrisi), aber die Könige von Ghana und Kaongha naunten sich nach ihren Ländern. Khoi folgt 174 p. d. anf Pakunghba in Manipur (früher von den Chinesen fitr Seide besucht). Dort wird Lai, bei den Knkis: Pnthen, bei den Nagas; Semo verehrt, nnter den in zwölf Stämme oder Gaum getheilten Singphu die Wolkengottheit (Megh-deota oder Ningschis). Stidlich von Manipur lebten den Brahmanen einbeinige Mensehen und weiterhin audere Ungethüme. Nach den Apingi haben die Sapadi im Innern gespaltene Hnfe, wie Rothwild du Chailln). Anf Khan Myang Pakn, König von Laos, folgt 1048 Phra-Keoh, der von den Birmanen vertrieben wurde. Tha Uthong, König von Siam, kam von Myang Fan (Laos) oder Kusinarai. Vijayanarayan, dessen Vorfahren aus Kamrup gekommen, wurde (nach der Eroberung von Vijavanur) von den Kiraten gestürzt, indem ein Sannyassi, dessen Hütte (für eine am Pilgerplatze Varahachhatra oder der Eber Avataras Vishnu's zugefügte Beleidigung) verbrannt war, den Hänptling von Makwanpur zum Kriege reizte. Die von Bhim Sen hergeleiteten Dosado in Behar verehren Rahn\*\*) als Stammgott. Unter den Rajahs von Kumaon \*\*\*) herrschten die Brahmanen als Astro-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) The most ancient form of tenure, by which bind was held in Asam was under a grant from the prince, addressed to a body of proprietors, who were rected into a corporation called Raj and who possessed the land on terms, by which they were bound each for the other and for the whole existing (Fuber). Dis Khritties waren von der Landvertheilung genannt, Kshittin oder Xeraes to Kinds.

<sup>\*\*)</sup> The Chandalas pretend to be descended from Rahn and worship that moustre (Buchanan).

ooo) All the original and impure tribes of Kumson have been either destroyed

logen Die Rajputen, mit Ausnahme der Nachkommen Saivabana's, ") Püffigent" (in Almora). Moliram Chandhuri Meepara (aus dem Stamme der Rabha) bemasprachte Abkanft von den vor Parasuram nach Chin gefülehteten Kshatrya (Buchanau). Amba-Karaa, Sohn des Chitra-Bahar, hatte langausgezogese Ohren. Die von Chitore durch die Musulman ausgetriebene Chanhau-Stämme gründeten (1300 p. d.) in den Bergen die Dynastien Karuvirpur und Yumila. Karusha, der Pürst von Kikata, der Hangsa Tirtha mit der Gaus, das Emblen Brahma's oder Mahamuni's, baute, bekanptete Krishna zu sein, warde aber von dem wahren Krishna gefüdet.

Die Chero oder Sinaska in Kikata oder Magadha leiten sich von der Schlange (dem Künige Patala's) und durch Kasyapa von der Sonne ab, und ihre Pürsten residirten in Buddha Gaya oder Kabar. Unter der Herrschaft der einen Magadhi-Dialeid redenden Kol oder Chero, deren Pürsten (in Bebar) Asurter waren (wie Jarasandha), wurde Gotamo geboren (s. Martin). Dem Stamme der Haribo, zu dem der Rajah von Haddivari in Jaoupur ein Rajutut des Mondigesehlechts) gehörte, erlagen die

or countried, except a few Jare and Magars in Baropathi. During the dine of the Kunnan Risky, the phrilicality was wholly under a Brabanical government. chiefly of the actrologer caste, who raised and deposed the chiefl at pleasur, both of the Brahanis are abordines. The Exisposts form the most numerous class, but all who are poor, except the descendant of Salvadans, bold the plouds. The Sulitar tribes of collistators are Alberts, Janus, Lodi and Chabana. Nor The Sulitar tribes of collistators are Alberts, Janus, the Limit of the Chiefle of

o) Having entered Karuvirpur, Rudra (of Kumau) declared, that the competitora were all low fellows, descendants only of Salivahana, while he was a descendant of the illustrious Buddha and therefore seized on the sovereignity (nnr Zeit Akbar's).

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) When Parsutranam destroyed the millitary tribe of India, two of them feed to Vineskamans for protection, who told Parsutram, they were not Kabrite (seucelbies), but kitetaria (tarners). On proof being demanded by their handling the plough, these degenerate persons (in order to save their lives) connected do so. Their descendants have even since been railed Kestarais in Blascaphoto. Die unch Crylon kommenden Colonien der Brahmanen waren Weber (unch Juliutilik).

Asuren. 185

Cheros. Im Rig gilt Pramagamda, König der Kikata (von Magadha) als feindselig. Yaska spricht von den Kikatas als einer nicht arischen Nation. Nach Vonadewa (in der Bhagavata-Pnraua) wird im Verlauf des Kaliyuga im Lande der Kikata (von Magadha) Buddha, der Sohn Angana's, entstehen, um die Feinde der Götter zn bethören. Sasanaga, Vater des Kalasanko, gründete die Dynastie von Wethali bei Jynteah (s. Taylor). Nach den Snnakas oder Fürsten des Kol-Stammes regierte Mahananda (Hamilton). In den Vedas bildet die Sarasvati die Grenze zwischen Aryas und Nishadas. Gonerda von Kaschmir, der seinen Verwandten Diarasandha gegen Krishna zu Hülfe zog, wurde besiegt. In der Riksamhita (wie in der buddhistischen Legende) wird ein Asnra Krishna erwähnt. Vor Ersehlagung des Asnra Krishna Kecin (von Atharwa) heisst Krishna (im Epos und Parana) Keçihan oder Keçisudaua. Die Cheros zerstörten das Königreich der Sonne von Avodhva ebensowohl, wie das des Mondes\*) in Magadha. Die Siviras oder Suir folgten den Cheros in Gorrukhpur (sie in Kihata besiegend). In Mithila berrschte die Dynastie des von Vaiwaswata stammenden Janaka. Ans Ayodhya vertrieben, verlegte Harishandra seinen Regierungssitz nach Ellora, während sein Sohn (Rohitas) und Enkel Champa in Bengalen gründeten. Unter den Vratinah oder arischen Stämmen, die noch nicht das brahmanische Princip angenommen, unterscheidet Latyayana die Krieger (Yandha) and Arhat (Lehrer) mit Annçana oder Sehriftkundigen, als Opferpriester in rothen Gewändern, wie sie (nach der Ramayana) die Priester der Raxasa von Lanka trugen (s. Weber). Im Atharva wird Vratva (von selbst rein) als höchstes Wesen genannt. Timnr zählt Jitteh unter seine ihm unterworfenen Königreiche (nach Langlés), im Lande der Jetten \*\*) (Uzbeken) oder orientalischen

<sup>\*)</sup> Den Park der orakelnden Bäume bei der Stadt Prasiake (mit den Heiligtimern der Sonne und des Mondes) betretend, musste Alexander sein Schwert (als von Elsen) ablegen.

<sup>\*\*)</sup> Ballabbipura wurde (V. Jahrhdt.) durch Patther, Geten und Huunen zerstört. Bukkaraja, Köulg von Vijayanagara (der ausser seinen Nachbarn im Dekban die üträische Dynastie der Toglaik, sowie ihre mongolischen Söldner be-

Seythen, die (nach Herlelot) jenseiis des Imanın und Fluses Jihoun wohnten. Die Macht der Saka (klein Jueitchi) wurde (Anfang des III. Jahrhdt.) durch Satakarni (Samasrijagaa oder Sotamiputra) beschränkt. Die bedeutendsten Stämmer Tibets (die Ngari, Juzaug, H.Lassa, Wei oder U und Kham) wurden 313 p. d. zaerst vereinigt und hatten im VII. Jahrhdt, ihr Reich auf der einen Seite bis Kaschmir, auf der andern bis zum Valong ausgedehnt, oft siegerich mit den Chinesen kämnfend, bis

kampfte), rühmt sich (1370), die Turushka, Kamboga, Ardhra, Gurgara, Konkans, Kalinga, Pandja und Orissa hesiegt zu haben. Kanspila war eine Stadt im Lapde der Pançais. Im Mahabharata besiegt Pakasasani die Daradas mit den Kambojaund die Dasyus des Nordostens, sowie die Waldbewohner mit den Lohas, die Parama-Kambojas und die nördlichen Rishikas. Vasishtha sucht den König von Sagara von der Vernichtung der Sacas, Yavanas und Kambojas abzubaiten, dech wurden sie ans der brahmanischen Gemeinschaft gestossen und von Kabatryas zu Mlechhas degradirt. Von den nomadischen Stämmen finden sich die Drokpa im mittleren Tihet, die Ighur oder Horpa (einen Dialekt Bhootias sprechend) im Westen, die Sokpa (mit mengolischem Dielekt) Im Osten. Sok and Sok-bo is the usual Tihetan name for Mongolian (or nomadic) tribes. Those who live in Northern Tibet and Tangut, may all Mongolians between Tibet and the towns of Little Bucharia, call themselves Sharaigoi, and are sometimes called Chor by the Tibetans, Chor being given as a synonyme of Tata (Mongol) in the Chinese-Tibetan dictionary (s. Müller). Die Sak (Thock am Nauf-Finsse) in Aracan heissen Chatu oder Chanmas bei den Bengaieu. Khampa siud Schafhirten im östlichen Tihet. The most ancient sect (In Tibet) is the Nyimapa (wearing red dresses). When Urevan Rinpoche (an Incarnation of the Dhyani Buddha Amitabha or Hodpag-med) was invited to Tibet by Khrisrong De-tsau, he founded a new sect (worshipping this incarnation), with red dresses. Brompton, the pupil of the Bengah Pandit Chovo-Atisha, founded the Rareng monastery and originated the Kahdampa sect (of those, who are content with the observance of the precepts or Kah, without caring for the acquirement of the higher branches of transcendental wiedom) of red dresses. The sect of the Shakyapss also weare red. When Tsongkhapa (an incarnation of Manjn Sri or Jamya) became the first abbot (Khanpo) of the monastery in Gahidan († 1419 p. d.), he distinguished his followers by a yeliow dress. Gedun Tub-pa (the founder of Tashi-Lhunpo) supplanted the abhots of Gahidan in the estimation of the people and devised the system of perpetual incarnation (+ 1474), Of his successors, Navang Lozang Gyatsbo founded the hierarchy of Dalai Lamas at Lhassa (1640 p. d.) and made himself master of the whole of Thihet. Besides the two great Lama of the yellow sect of Geinkpa (the virtuous), there is the third great Lama in Bhutan, as Dharma Rajah of the Dukpa-sect (in red cothes),

Yavana. 187

diese im XII. Jahrhdt. die Eroberung Tibets im Osten begannen und unter Dachingiskhan vollendeten. Bei der Ausdehnung der tibetischen Herrschaft\*) (VII.—X. Jahrhdt.) bis zum bengalisehen Golf, heisst dieser bei den Chinesen die tibetische Sec. Als der Lichnawi-Fürst Khri Tsampov raseinen Feinden aus Indien nach Tibet flüchtetet, wurde er durch den Debehin Bonbo des Himmels und Yang Bonbo der Erde als König anerkannt (250 a. d.). Die Lichnawis von Vaisali galten als Gegner Sakya's und als Anhänger des Swastika-Glaubeus. Nach Ban-Asor (1000 a. d.). den die Yavans vernichteten, folgten (V. Jahrhdt. a. d.) die Cheros im Masar (in Shababad). Von den eingeborenen Kirata, die ab Zwerge, der Wälder bezeichnet werden, hiess Durga, als Jagdgöttin, Kirati. Nach der Dulva war Magadha von dem Könige von Champa (in Anga) erobert, bis zur Zeit Bimbasaras. Die Baggratidien, Nachkommen des Juden Schampa Pakaras.

<sup>\*)</sup> Hurr Singh Deo Raja of Semrour or Samaran (and Jamnukpour or Jonakpur) introduced the Newars in Nepsul and expelled the Tibetans, who (as Khath Bhotiyas) went to occupy the mountains near Kuti (1323 p. d.). Potala or Potalaka (gru-hdsiu, as boat-receiver or haven) was the residence of Ixwaku and his descendants of the Suryawanso (on the mouth of the Indus). The Shakyaprinces (being basished) built Capilawastu on the Bhagivathi-river (in Robilkuud). The residence of the Dalai Lama (built in the XII century) is likewise called Potala, because Chenrezik, the patron of the Tibetaus (the spiritual son of Amitabba) is said to have resided at Potala in aucieut India and to have visited Tibet from that place (Körösi). Die Dalai-Lama eind Manifestationen des an die Stelle Sakyamuui's nach desseu Tode getreteneu Bodhisatva Padmapani (Avalokitesvara) und seines himmlischen Erzeugers Dhyani Buddha Amitabha (s. Schmidt). Der Planet Budha heisst Pancharchie (mit fünffachem Glauze) oder Pancharesi von den fünf Heiligen des Himmels. An die wuuderbars Erscheinung buddbistischer Embleme (367 p. d.) anknüpfend, sandte König Srongdson Gamho (632 p. d.) asch ludien, um das Alphabet für eine tibetische Schrift zu erlangen und dadurch die Verhreitung des Islam zu fördern. Bis dahln hatten die Lehren des Lautse oder Senrabe (obwohl in der Disputation von Sakyamuni beslegt) gegolten, und unter Lang Dharma musste der Buddhismus vor den Yung-drung-pa (den Anbangern des mystischen Kreuzes) welchen, bis er durch Lama Yurru wieder, als Lamismus, eingeführt wurde. The Swastikas beld the dectrine of eternal annihllation after death, as Mustegspa or Finitimists. They called themselves Tirthabara or pure doers and the name (Punya or pure) was carried with them to Tibet, where it still survives, as Pou, in the eastern province of Kham,

(dem der Arsacide Valarsaces die Kröuungsfunction gegeben als Pakradonni, bekehrten sieh zum Christenthum, auf dem Thon Armeniens. Die Hauptstadt\*) Magadhas wurde (640 p. d.) von Pataliputra nach Rajagriha (Behar) verlegt. Die Dynastie der Guptas regierte (1V.—VIII. Jahrbdt), am Ganges. Nach seinem Besuebe bei Shankal, König von Kanjakubja, liess Bahram Gur (426—440 p. d.) indisebe Musiker nach Persien\*\*) kommen. Nachdem Sukla Dev das Reich gethellt hatte, wurden die drei Sultanate von Bihar, Rangannati nud Gauhati errichtet. Die Vasallen des Rajah von Gauhati (in Davang) dehnten die Bestimmen der Kocch nach Osten aus. Die Tochter des Grübes Hajo wurde einem Bodo oder Meech-Häuptling vermählt, der ihn in seinen Kriegen gegen die Assamesen (Abom),\*\*\*\* Blutanesen und Mohamedaner oder Ploo (Saumar und Yavan) unter-

<sup>\*)</sup> Die Chloren erwiknen die Gesondeschaft des Indischen Fürsten Yos-paul (Ködig von Keipfil) 468 p. d. (Lident-Jacchi) und die ellesonien aus der Jacksik Kin-lit-die (föd 1 p. d.). Die ersten Ansiedinagen der Chlorene in Yonas falles unter die Han (2001 a. d. ba. 220 p. d.). Der Chlora bennaberte Los-Stenn hieles Ning Thong, and deum giebt er die Sing (Xineg) Nen, Siten Ral in a. v. Legden läst die Ahmane von den Nich (Gress der Petropiesen) strammen. In Carbibothian sammen viele der Mundarinen von den vor den Tattern dählt geringen der Stennen von der von den Tattern dählt geringen der Stennen von der von den Tattern dählt geringen der Stennen von der von den Tattern dählt geringen der Stennen von der von den Tattern dählt geringen der Stennen von der Stennen der Stennen

<sup>\*\*)</sup> Barnjich, Art des Khorra Americhierus, Jerechte sun Knajikalish, das Brekklift (nott Dimanh oder Krattaku sun Dimannish, ås in der Paelset (oder die Henvarrab-Sprache) überrett, wurde. Noch Masoid hereits Nushirum die Originst Akahn Dimannish, and hereitst, wurde. Noch Masoid hereits Nushirum des Grackets der Sinders Verleren oder der aleben weiten Beister des Sindshed (Sidahpart oder Sindhupart) wurde (nach Masoid) am Indien nuch Andelse gehracht, bestehn die Hieses stameh (Alf-Kultrafa im Arabbeden) oder Turnend und Eine Nucht, wie die Hesses stameh (Alf-Kultrafa im Arabbeden) oder Turnend und Eine Nucht, wie die Hesses stameh (Alf-Kultrafa im Arabbeden) oder Turnend und Eine Nucht, wie die Hesses stameh (Alf-Kultrafa im Arabbeden) oder Turnend und Eine Nucht auf die Schartgad der der Hesses der Jegen die der des Nacht gestätzten Jungfrauen vermedete (wie im Nosthik-Pakanzum). Das Scharbopiel wiederholt all Schartgad oder Chantanga (vierglieftigen Herr) die indielahe Marchasonodome, Nuch der Chlussen war die Spanche der Uger mit der des Hengim-Volkes verwand, nud die Namen der Kölige werden es ungegeben zwerden so ningespekt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> According to the Ahons, God, transforming himself created the world, as a spider spins her web (Jenkins). Nach jüdischer Legende wurde David in der Höhle von Aduliam durch eine Spinne verdeckt (wie Mahomed).

stützte. Als die Nachfolger Hajo's ihre Verbindung mit den Mecch gelöst hatten, führte Visya Singh (der Enkel Hajo's) den Hinduismus\*) ein, und der Name des Landes wurde in Bihar. wie der des Volkes in Rajbangsi verändert. Die Lepchas zerfallen in Roug uud Khamba, welche letztere unter den Vorfahren des Sikkim-Rajah aus der chinesisch-tibetischen Provinz Kham \*\*) einwanderten. Die von den Lepchas als Chong bezeichneten Limbus verlegen ihre alte Heimath in die tibetische Provinz Chung, sudlich von Lhassa. Unter den Abkommen des frommen Jitori oder Dharmapali, Nachfolger des von Vicramaditya besiegten Subhaou, herrschte Ramachandra, dessen durch den Brahmanen Brahmaputra geschwängerte Königin sich nach ihres Vaters Hofe zurückzog, Shashank oder Arimostha (mit dem Kopfe eines Asi-Fisches) gebärend, der (nach Kriegen mit dem Rajah Phenua von Phenuagart in Kamrup) seinen von ihm nicht gekannten Vater Ramachaudra im Kampfe tödtete und dann nach Badyagarh zurückkehrte. Auf seinen Sohn Goyank folgte Sukrank, nach dessen Tode (da mit ihm die Dhuram-pal-Linie ausgestorben war), das Volk die Herrschaft der zwölf Rajahs ein-

Fischmensch.

<sup>9)</sup> Having subdued the Kambojaa, king Laliladitya (of Kashmeer) proceded against Bokbara. Part of the Kafirs in the Hindukush are called Kaumojees (Kembojas).

<sup>\*\*)</sup> The Chong priests of Assam speak a dialect of the Siamese (s. Low), ibre alte Gottheit biess Chung, in der Sprache der Changlo im Thal des Lobita bedeutet Changle schwarz. The sacred language of the Scotecah or Chooteyah (who previous to Aliom supremacy held power on the North and South bank of the Burrum-pooter) contains a great proportion of Sanscrit and Hindee, as well as Rirmese words (from the Pall) and the whole language may therefore originally have been of the Pracrit dialects. The Khwam Chooteyah appears to have been the only written language on the arrival of the Thal-Race in Assam (Karr), The Dhekras or common cuitivators in the valley of Assam, as well as the Kaccharis and Kocchare Tamulians (not of the Arlan race). Die den Kassia (Khyi) verwandten Mek (in Measpara) kamen von den Grenzen Bhutane und Nepsule (Fischer). The Khyen are the only tribe of Kamrup, that the Brahmius of Bengal will admit to be pure Sudras. Ptolemãos neunt die Kardalos (Chandala) neben den Phylittas (Bhills). Nach Eliis gehört das Rajmahall zum Teiugu und Tamul (in der dravidischen Familie). Lassen identificirt die Sabarae (bei Ptolem.) mit Saur (die alten Savaras).

setzte, die dann den Ahoms\*) erlagen. Die Tempel von Pors wurden durch Pora Snthan oder Kalapahar zerstört, eineu brahmanischen Apostaten von Kanoj (s. Westmacott). Unter den Thai-Herrschern Assan's wurden Brahminen (1611-1619) eingeführt. Bald nach dem Sturze Mir Jumlah's wurde Assam von den Brahmanen Bengalens bekehrt. Die in Benares als nurein geltenden Siviras rechnen sich selbst zu den Survabangsis. Die Gorakhnath verehrenden Gorkha oder Siviras, die die Kasi-Rajahs vertrieben, mussten vor den von den Hügeln berabsteigenden Tharu, die sich Kinder der Sonne naunten, flüchten, als der Chinese Hinentze (mit Hülfe des tibetischen Königs Yetsolongtsan) in Indien eindrang (VII, Jahrhdt.). Die militärischen Brahmanen und der unreine Stamm der Bhars, die an der Vertreibung der Tharns ans Gornkuhur Theil hatten, erlagen später den Rajputen. Bis Rajah Phudi Chandra durch Jayadwa (Nachkommen Bhoja's von Dharanagar) vernichtet wurde, herrschten die Siviras (500-990 p. d.) in dem Districte von Benares. Neben Siwa verehren sie besonders seinen Liebling Hanuman. Die alten Sibai wohnten westlicher. Die Rayas von Changapur (meisteus von dem Sakawas-Stamme), die die Cheros vertrieben haben, leiten sich von Lakshmi Mal (Vorfahr des Sariyahan Rajah) ab. Die Häuptlinge und ihre Nachkommen unter den Malern, die sich in die drei Pali (Kumarpali, Daugr Pali und Marpali) theilen, heissen Singha oder Löwen (in den Rajmahal-Hügeln). Der König von Abyssinien führt einen springenden Löwen im Wappen (vincit leo de tribu Judah). Wie Sinha oder Löwe ist der Name des Indus tibetisch von singge tsju (Löwenfluss). Bharata, Sohn der von Dushyauta in den Wald verwiesenen Sakuntala, spielte in seiner Kindheit mit Löwen. Verschieden von den Taeen tragen die Digaroo (von den Dibong Meshmih hergeleitet) ihr lauges Haar iu Knoten (s. Griffith). Unter den Clans der Kukies besteht die Uuterscheidung darin, dass die Jangsen die Ohren ausziehen, die Taddue sie durchbohren. Die Stämme der Goldküste unterschei-

Batavia.

<sup>\*)</sup> During the time of the Ahoms, it was necessary for the king on his ascension to the throne, to be washed in water, brought from Brahmakund (the place of pilgrimage on the Brahmaputra) and until this ceremony was completed, be was not considered fit, to take upon himself the reins of government (Rowlatt).

den sich nach der Richtung der Einschnitte. Vor Ausbreitung der Yuma-Familie bewohnten die Kumi die Küste Arracans. Unter dem Grabstein der Ohren im Tempel des Dajbod begrub Teiko auf seiner Rückkehr von Yesso die abgeschnittenen Ohren. Die Kha-Phok (Kha-phu im Gegensatz von Singh-phu oder Singh-pho) sind die Ackerbauer der Khamti, die bei ihrer Ansiedlung von dem Mi-li aus, das Land in den Händen der Lama Bhutan) und Kha-phok fanden (XIII. Jahrhdt.), wie Wileox bemerkt, zu dessen Zeit die Khamti ihre Hauptstadt (Myang Khamti) verloren hatten. Die Barkauas (in Assam) wickeln sich in ihre langen Ohren ein, wie die Ouatrecetoi (des Nonnus) darauf schlafen. Den Ceylonesen schrieben die Griechen hängende Ohren zu. Wie Smerdis (bei Justin) hiess Zoroaster (uach dem Tarikh Moutekheb) wegen seiner abgeschnittenen oder vernagelten Ohren Mikhgusch (Maginsch oder Magier) im Gegensatz zu den langen Ohren der Buddhen. Die von Skylax erwähnten Qrolixvat (schaufelgrosse Ohren habend) entsprechen den Kamapravarana (sich der Ohren als Mäntel bedienend), die von den Iudiern in die südliche Weltgegend gesetzt werden. Nach Ktesias konnten sie mit ihren Ohren Arme und Rücken umwickeln. Bei Mcgasthenes hiessen sie Ενωτοχοίται (die in den Ohren Schlafenden). Der Balbara war König der Maharmial-adan oder der am Ohre Durchbohrten. Nach Baegert (XVIII. Jahrhdt.) durchlöcherten die Californier die Ohren der Kinder and suchten sie durch Auszichen bis auf die Schultern zu verlängern. Bei der Esseu-Vertheilung erhielt Bhima allein eben so Viel, wie seine vier Brüder zusammen, und bei dem Fest des Rajah Draupada zeichnete er sich durch die grosse Massen\*) von Speise aus, die er verzehrte. Nepaul wurde durch Bhim Sen (den Sohn Pandu's) civilisirt, der bei dem Sturze der

<sup>1)</sup> Who is the ampiest feeder and drinks to most excess is the man of furiest virtue manyof he kiyon, who extern metit by mininal appetitis. Dasselbe brancht Pioto von den Tipparoes. Im Il Mashyakhak (dan Handbuch der Schecha) wild All von den Anasyrierin in seiner Charaktriellt als groudbierleig angereiten. Der japanische Gist Fettei, dass Bild der in der Beischkeit angegefrichten Glückwilgkeit, hat einem so dirken Bauris, dass er über die gekreusten Beite krutsblangt.

Pandu durch Parasu-Rama nach Assam geflüchtet war. Als erster Fürst Nepauls wird Ny Muni genannt. Manju-Nath (als Maningosha) lehrte den Buddhismus. Von den die Kasteneintheilung in Nepaul einführenden Königen der Burmah-Rasse stammt die Mal-Dynastie. Die Chepang (in Nepanl) verehren Gott als Nyam (Sonne) Ding (Lame oder Mond). Die von den Newars getrennten Bhamas in Nepaul halten nach der Sitte Bhntans ihre Köpfe kahl. Die Magas dienen als Soldaten. Nach Hamilton gehörte die Sookha-Dynastie, die sich von den Rajah von Chittore \*) ableitete, zu den Magars. Als während der mohamedanischen Eroberungen (XII. Jahrhdt.) die Brahmanen aus den Ebenen nach Nepaul kamen, wurden die Kha zu Kschatrva erhoben. Nach Baber war Kashmir früher von den Khas \*\*) bewohnt. Die Gorkhas eroberten (1768) Nepaul unter Prithi Narayan aus Gorkha), als Khas in Choubesya. Nach den Chinesen thronte der König von Ni-pho-lo oder Nepaul (Na-ling-ti-pho genannt) auf einem Löwensitz. Die Jung Neshaun oder Kriegsstandarte in Nepaul oder Deccani Tapa (Stid-Insel znm Himalaya) zeigt auf gelbem Grund den Affengott (Hanuman). Nachdem Menjoo-Dev (Munjusri) das Thal Nepals\*\*\*) mit seinem Schwert geöffnet und die Wasser durch den Vagmati hatte abfliessen lassen, wurden von den Göttern zur Be-

<sup>&</sup>quot;) When the mobamedau sovereign of Delhi wished to marry the daughter of the Rajah of Chitore, many of the Rajeputs (Parbuttees or Hindus of the mountains) left their country \$5ing to the hills (XIV century).

<sup>\*\*)</sup> The Chemba trile, whee hanguage is almost entirely corrupt Hissis of Urds, with a few editions from Benegil, affords some more example to the many forthcoming of an unauthinsted aboriginal rac having abundanced their own tongue. Such relinquishment of the monther tongue has been no general that throughout Hindewston Proper and the Western Hinnings as well as throughout Hindewston Proper and the Western Hinnings as well as throughout the value of the walke of the was Sch-Hinningson tract denominated the Tazal, not excluding the contigeness relies of Schman, there are but a few exceptions to this general that continue the property of Assam, there are but a few exceptions to this general could half priling any before the Khai longuage, which, though neighbally not will traceably Tuttaria, has been yet more altered by Arian influences than even the cultivated Draxities nongess (Newsill).

<sup>\*\*\*</sup> The holy land of Nepala desa is inhabited by Bhalrawas (mala spirits of Maha Deva or Siva) and Bhairavis, female spirits of the Saktis.

sänftigung des Schutzgeistes, der in Schlangengestalt das Land beherrscht hatte, der Teich von Lalitan Patan (in zahllosen Ecken eines Labyrinthes) geschaffen. Durch die Schwerthiebe Anirudhra's (Sohn Krishna's) wurde Sangkhasur (der Herr Nepals) getödtet. Den Tempel von Sambhanath baute Manedev (Mana Dewa). Von den beiden Inselhtigeln gilt der von Swayambhunath (Sambhanath) für den Lieblingssitz des höchsten Wesens, während auf Pasupatinath Siwa mit seiner Gattin\*) residirt (als Gnhviswari). Die Garos verehren neben Salinng seine Frau Manim, die Rabhas die weibliche Energie \*\*) Charipak neben Rischi, dann Rischi Sijn mit Movong bei den Kacchar, Rischi und Jago bei Kocch. Die von Ptolemäos in Hinterindien gekannten Kiratas \*\*\*) setzt das Mahabharata an den Lanhitja. Kirati ist ein alter Name des Ganges. Nach dem Vishnn-Purana wurden die Kiratas (und die Bhargas) im Osten durch Bhima besiegt. Menn nennt die Kiratas unter den ausgestossenen Kshatryas. Die Kiratas in Nepaul ehren die tibetischen Lamas (s. Buchanan), und (nach Prinseps) herrschten die Rajah der Kiratas (640 p. d.) in Nepaul. Der von Kamrup stammende

13

<sup>\*)</sup> The suprême god of the Dhimale are termed Warang-Berang (the old ones) of their and mother of the gods. They likewise have a wedded pair, Pochima (the river Dhorla) and Timal or Timang (the river Tishta).

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Prabritähands (der Brahmavatvara-Parma) ist fisherva des Meskets Wesen, in verd Gestalien geschitt, von demes die eine zur Frau (als Pra-ktil) wurde, die zweits Brahma. Die Prakriti ist Täseshung, wie, ohm Anfang und Ende, Sie ist die Weitssele in Mesketz Rozergi, ver die Flamme im Peter. Siva entitkett nach dem Siva-Gnana-Potkim seine Tätiggeit unter zwei Pormen, ber männlichen met dem Siva-Gnana-Potkim seine Tätiggeit unter zwei Pormen, ber männlichen met einer wiellschein, welch betriere (Hajamah) den Stoffe zu die McKeppen Hefert, aber in Folge der Karman oder Handlungen sich baffeckt und diedurch Ussende der Tägschung mei Sinden wird.

<sup>\*\*\*\*)</sup> The name of Kinat, (and Akuli), priests of the Annus, nearly corresponds with that of Kinata, an abortplant ince (Moti). Der nörfüldeste Theil Kirzulias biess Chaturgrams oder Vierdorf (s. Lassen). Indaprathal (schüllich von den Anisahal, denen die Stadt Annusra gebörte) ist die Patiform des Namens Indarsthals, der Ilampatadt der allen Phylava und er Jannun. An Girardord, habtie of Vielann is praised as the devonere of Kiratas, Sira's trimpip over Tripnes in the continual theme of worshippers of Sira (a. Meller). Nandem er Tribtes gebant, nog sich Kirat, Bruder des Paru, in die Einstedelst zurück (uach dem Bid Mais oder den Annufer Tripnes, den Mais oder den M

Vyayanara, der Vyayanur erbante, wurde von den Kiratas gestürzt. Der Dynastie des Trithi Rajah folgend, erlag Dharmapal den Kicchak oder Kiraten. Virat von Matsya heirathete die Schwester des (unreinen Asnren) Rajah von Kicchak.\*) Bhul Singh's Rajputen von Janakpur, die die Dynastie Nyammuni gestürzt hatten, wurden durch die Kiratas vertrieben und diese durch die Kshatrya Nevesit,\*\*) denen die Newar folgten. Als die Ahiras \*\*\*) (Kuhhirten) in Nepaul herrsehten, fügten sie ihren Sanserit-Namen Gupta hinzu. Die Aheia leiteten sich von der Sehlange (ahi) ah. Die Newars verliessen vor den Rindfleisch essenden Feinden (den Mohamedanern) Gar Samaran nud erhielten auf dem Wege nach Nepanl von Kangkali die Erlaubniss, während eines Provisionsmangels Büffel zu tödten. Nach Kirkpatrik zog sich Hari Singha (der letzte König von Gar Samaran) vor Seeunder Lodi nach Nepanl (1323 p. d.). Die den Janaka in Mithila folgende Dynastie hatte den Regierungssitz von Tirhut nach Gar Samaran verlegt (jetzt in Mozufferpur). Die Kiratas oder Kichak (zwischen Sikkim und Nepaul) enthielten sich des Rindfleisches (theils buddhistisch, theils brahminisch).

Der Ahnherr des Königs von Assam war auf goldener Leiter vom Himmel†) gestiegen (Pavie). Zu den Vorfahren der

<sup>8)</sup> The Inhabitants of Purzia have confined traditions of the Invasions and compared to McKrata, Kiratia of Nicoha and mention several princes of Morong, to whom they still offer wership. Die Kiraten leiten die Völkarfamilier van siehen Briefern als, als Hilded, Madouendauer, Kirwang, Kiratar, Kielle, Europier, Mollare oder Mol. Die Himpilings der Kooch leiten sich von den bei Hirer Vertreibung under Kumrup und China gefüllscheiten Kahalpy (Mouriton Kahalpy (Mouriton). The lwo outcost races of Kshatryas, called Chinas and Kiratas, invasied Assam and Mouriton.

<sup>\*\*)</sup> They were Tibelians and built the temple of Sauubhunath. Many of them took the title of Borma or Varmas. The followers of Buddha are naually called Brahmas by the Hindue, and iha word Burma, Burmah or Birmah is probably a corruption of thal appellation.

<sup>\*\*\*)</sup> Der lürkische Stamm der Ufral oder Aulrat unter den Mougolen in der Tartarel entsprach den Avaren (Aviri). Die Amdoan, an dau tibelischau Grenzen Yunans, aprechen ilbetisch.

<sup>†)</sup> Deu Garos lebt Saljung im Himmel (Rong) mit seiner Frau Mauim. Bei

Watje in Gainea liessen sich unter Gesängen Himmelswesen hernieder an einer Kette, kehrten aber, als Streit entstand, wieder zurück (Üldendorp). Die von der chinesischen Grenze nach Assam (wo ihre Sklaven das Feld banen) vorgedrungenen Shithpho (Singsphe) wollen vom Himmel gekommen sein. Den Kukis besteht die Seligkeit der Abgeschiedenen darin, von einem hohen Berge aus die Schönheiten der Natur zu betrachten (s. Barbe). Die Bhor Khamti machen auf göttlichen Ursprung Ausprach, nnd so die Hämpter der Koech oder Rajbongsi, bei denen die Deoshi als Priester fungiren. Die Koech aus Nordsten eroberten (XII. Jahrbdt.) Kamrup (nach den Rangtsa-Traditionen). Als die Ahom sich unter Chu-Kapha, der (nach Taylor) durch eine Reihe von 48 Königen von Indra abgeleitet wurde, festsetzten, besassen die Koech Behar die Herrschaft in Kamrup. Die Kaecha oder Rangtsa, 9 von Osten kommend,

dan Orunga iat der Gett Makambl machklor, verglichen mit seiner Fran Ablais, die she Pistels hält und földer, wen sie will (do Challib). Die Nagan neume den Schöpfer Rong Kettuck. Die Rabhas in Kamrup versbrene Rinht und selne Fran Charlpa im Himmel oder Rong-Kevong. The Lepchas are divided into two rares, the Rong or Lepcha proper and the Klaimba, who came from the chinese provinces of Klaim. The Bhellah from heyond the snow is called Pote (by the Lepchas) and his country Polelaung, he of Sikkim: Arrati and his country Rollegung and he of Roberta: Problemenvolt (man of Prob). In XVI. Jahrbolt, Problemenvolt (man of Prob). In XVI. Jahrbolt, Hungstack. Die Paulh-Rocch essen von keinen: Thier obse verberiges Opfer (wie die alten Perer). According to the Orang Mack-Kunig the creater of all living things is Allah Teals, living in the sky with Nasha Mohamed (the prophet Mahamd) his wife, who destroys all living things.

<sup>\*)</sup> Above Polymi or Napal is Tingri, vie (nach Hofgono) dle Sifinatem segur. The Met south of the Brahmappira (resembling the Klype, called the by the Kaccharn) had come from the frontiers of Butan or Napan. Die Murrah wollan von Jesselle das Schleese her elagorandert sein. Die vom Berge Magal stehen beboun tammenden Singsbo verwinstein Asam in them Rinkline. Among the Rosr and Aborn the hazeleader lies in the Murrah or public hall. Die Mindish sheen in hangon Tilamerr (nach Orifith). Nach Cutter pirkeben lie Hollo. Mindish sheen in hangon Tilamerr (nach Orifith). Nach Cutter pirkeben lie Hollo. Mindish sheen in hangon Tilamerr (nach Orifith). Nach Cutter pirkeben lie Hollo. Mindish sheen in hangon Tilamerr (nach Orifith). Nach Cutter pirkeben lie Hollo. Mindish Metal College and Mindish Colle

eroberten Kamrup, bis der Rajah der Ha-tsung-tsa-Dynastie durch die Rajahs von Kocch Behar (denen Brahmanen auf Kühen voranritten) vertrieben wurde. Nach der Schöpfung bevölkerte Bedo Gosain\*) die Erde durch sieben Brüder, die als Stammväter in die Raimahal-Hitgel vom Himmel gesandt wurden. Die Bodo waren lange im Besitz des oberen Assam und nach der Unterwerfung Kamrups erweiterten sie ihre Herrschaft über Assam, Cacchar, das Barak-Thal und Tipperah, ungefähr vier Jahrhunderte vor dem Einfall der Ahom (s. Logan). In Cacchar sind die Bodo der Hügel tapfer und betriebsam, allein von den Angami verschont. Nach Jenkins warde die Pal-Dynastie, die den Buddhismus durch Brahminismus ersetzte, von den Kocch gestürzt, denen die Ahom in Kamrup folgten. Die in alten Alphabeten der Ahom geschriebenen Bücher sind jetzt nur den Pandit verständlich. Die Abor stammen von den in die Hügel \*\*) Geflüchteten, als Krishna den Rajah Bhishmuk besiegte

<sup>\*)</sup> The Bedoh Goseih visits the Dennamo or Dewang and braids their heir (growing remarkably long), which they must never cut, as they would lose the prophetic power in their dresms.

<sup>\*\*)</sup> Als Repräsentanten der ersten Einwanderer von der Nordseite des Himalaye lassen sich die Assem-, Kambojer, Mon- und Leo-Stämme ansehen (sagt Logan). In einer späteren Periode waren sie innig verknüpft mit der folgenden Einwanderung aus Tihet oder den eigentlich tibeto-bormanischen Stämmen. In des Iraweddy-Bassin vordringend, ausserte der Lace-Stamm einen Einfluse auf die nordöstlichen Stämme Assams (Tahlung, Muthun, Joboke etc.), einige Jahrhunderte vor der Ahom-Dynastie (Logen). Die Sprache der Binna und Simang in der malavischen Halbinsel bewahrt Reste des südlichen Einfinsses der Mon oder Talein (Pegner). Das Auflüsen der Doppelconsonanten findet sich, wie bei dem einsilbigen Chinesischen, so bei den polysynthetischen Sprechen Amerikas-Towards the Dike, the Abor tribes ere dependent on the Bori. The Bor-Duor and Paui-Duor speack the Nemsang-dislect. The Monthun are divided in three tribes. Bor, Huru and Khulung (Logau). Auch unter den Negas finden sich Buri-Nagas. Aithough pertially modified by the first or Aber-Yuma movement of the Tibeto-Rurmons, the Kasia (e remnant of the Mon tribes of Bengal and Assam) have been longest connected with the Bodo-Singpho tribes (Logan). The arts of the Kha-Nung (supplying selt and iron dhas) are superior to those of the Khamti and Sing-pho. Hennay beschreiht die Kekhyen eis sich durch ihre langen Gesichter und geraden Nasen von den Nachbarn, den Shen, Birmansn und Chinesen, unterscheidend. Die Mon-Feu sind (nach du Halde) tatarische Lauss

Asama, 197

(Rowland). Krisbna setzte den (Osur) Norok (Sohn Prithibi's oder der Erde) zum Könige von A-sa-ma (unvergleichlich) ein. Sein Siwa verehrender Sohn Bhagadatta wurde durch Arjuna getödtet. Unter den von Plinius neben der Königstadt der Überach

aördlich vom Likiangtufu. An der Grenze der Kokonor-Tataren oder Mongolen (in Szechuen) leben die Nu-y, an der Grenze der Königreiche Ava und Pegu die Lisse an dem trennenden Hochgehirge. Usbeken und Turkmanen bewohnen die sogdianischen Besitzungen der Ephtha-Liteu (neben den Nephta-Liten). La langue Samascroutam, dans laquelle les Brames (descendus des anciens Brachmanes) out composé leurs livres mystiques, est remplie d'expressions grecques (de la Flotte), Quid sihi volunt in mediis harbarorum regionibus Graecae urbes? quid inter Indos Persasque Macedonicus sermo? (Seneca,) Der hanptsächlich bel den Suraseuern (mit den Städten Methora und Kleisobora) verehrte Herknies, der (nach Megasthenes) die Kleidung des thebaulschen Harkules getragen, soll uach den Indistra aus der Erde gehoren sein (Arrian). Die Macedonier hielten die im Feile gekleideten Siben (die ihren Ochsen eine Keule aufbraunten) für Reste aus des Herkules Heere. Arrian unterscheidet die Bewohner von Nyssa (am Meros), als Reste aus des Bacchus Heer. In dem nach Herkules' mit dem aus dem Meere gafischten Welberschmuck bescheukter Tochter geuannten Lande Pandaea wurden die Weiber im siebenten Jahre mauuhar nud starben die Manuer im vierzigsteu, was Arrian in verkürzter Lebenszeit ein richtiges Verhältniss fludet. Nach Megasthenes sind die Indier alle frei und keiner ist ein Knecht. Sie sind lu sieben Orden getheilt, als Sophisten, die für nichts zu sorgen brauchen, Ackerbauer, Hirten, Handwerker, Krieger mit öffentlicher Besoldung (die im Feldzuge die Bauern nugestört lassen müssen), Aufseher nud Rathgeber. Keiner dasf in eine andere Kaste übertretan, ausser iu die der Sophisten. Die grossen Bogen wurden mit Vorsetzen des linken Fusses gespaunt. Den Köuigen der Kuru und der Msdra wird der Titel Vlrag zugeschrieben. Nach Manu zeugte der zweifach gethelite Brahma mit der welhlichen Hälfte den Virag, Vater des Manu. Die Kourol iebeu im Worte Kvoios. Die die Länder der Uttara Kuru nud Uttara Madra jenseits der Himavat im Norden beherrschenden Gottheiten sind geheiligt (Colebrooke). Kiritin, sis Beiname des Arjuna, erinnert an die Tiara (Kerapes oder Kidnose) der altpersischen Könige, Paudu hat im Sauscrit (als weiss) keine Wurzel, und der Name des aus dem Norden eingewanderten Königsgeschlechts wurde Arjuna (oder Parthler) genannt. Pandu (gelblich weiss) von der Wurzel pand (gehen). Pand in der Bedeutung gelehrt (Pandita) ist eine Prakrit-Bildung ans pat, Krishna kämpft mit den Kalayavanas (die zur Zeit des Dasakumara ein seefahrendes Volk waren) nach dem Turaua und dem Mahabharatam. Der Oberberr der Javana, der gegen die Kuru übermüthige Sauvira-König Vitula, deu selbst der tapfere Pandu nicht zu unterwerfen vermochte, wurde von dem weisen Prithasohne bezwangen, und Arjuna's Pfelle besiegten den Sauvira-Köuig Sumitra oder Dattamitra. Die weisse Farbe der Pandu wird daher abgeleitet, dass die

198 Batavia.

genannten Nationen kennt die Aitareya Brahmana die Mutibas und Pulindas, als Nachkommen der verworfenen Söhne Visyamitra's.

Die Nachfolger des das Schlangenopfer bringenden Jana-

Ambalika sich vor dem Vjåsa fürchtete und blass wurde. Von Bbisma erzogen, wird Pandn der erste der Bogenschützen, Drisbarashtra an Stärke, Vidura in Gesetzkenntniss. Pandn wurde zur Ehe von der Pritha oder Kunti gewählt, und Bhishma erwarb ibm als zweite Frau die Madri, Schwester des Calja, der als König über die Madra und Bahlika (Babika) berrschte. Bei den Madra berrschte die Sitte, die Franen zu kaufen. Jeder Vasu (der wie Risbi Vasishtha sur Menschenexistenz verfinchte Halhgott) giebt dem Sohne das Achtel seiner Kraft. Die Ganga warf die sieben ersten Söhne in's Wasser, der achte ist Bhishma, eine Verkörperung des Dju, weiches Himmel, Aether und Tag bedentet. Die Tumnii bei Madras bedecken das verschwandene Volk der Panduva oder Pandnra. ilerkules, Vater der Hardam, trug ein Löwenfell und machte seine siebenjährige Tochter mannbar, um mit fitr das königliche Geschlecht des Landes (Pandaia) zu zengen, wo seltdem die Mädchen den Vorzug besitzen (am südlichen Meere gelegen). Bei den Aienten bestand früher Polyandrie. Pandu (Sobu der Pandea) vermählte sich mit Kunti. Panduvançadêva (Gott oder König des Pandugeschlechts) folgt auf Viyaja (Sieg) in Ceylon. Das mächtige Volk der Pandae (bei Megasthenes) im Norden Indiens regierte in Guzerat (s. Lassen). Ah iis gens Paudae, sola Indorum regnata feminis. Unam Herculi sexus eius genitam ferunt. ob idque gratiorem, praecipuo regno donatam (s. Plinius). Das Voik der Singhae wird von Plinius in Marwar gesetzt. Das Uferland des Hydaspes wird von Ptolemãos das Gebiet der Πανδούοι genannt (περι δε τον Βιδάστην ή Πανδούον χώρα). Ultra Sogdiani, oppidum Panda (Plinins). Strabo erwähnt nehen Αλεξανδρεια έσχατη die Stadt des Koros (Κορα) oder Kurnxetra. Zur Zelt Alexander's bestand ein Reich der Sogdi am Indus (Sogdos oder rein von Flass). Câkaia im Fünfstromland ist Wohnnng der Câka, der Hauptstadt der Bâbika (wie Sinhala Aufenthalt der Löwen). Das siehentheilige Çakadwipa liegt (nach dem Mahabharatam) an der nordwestlichen Grenze Indieus. Bäbika ist allgemeine Benenuung der vom Kriege obne Brahmanen und Könige jebenden Stämme des Panchanada, zu denen auch die Oxydraker und Maller, die Xudraka und Malava der Indier gehörten (s. Lassen). Sagaia (Sangaia), als Stadt der Påndovi (bel Ptolem.). Die Madra (mit Cakala) werden zu den Bahika gezählt. Quum Orestes post caedem matris Atbenas venisset, quo tempore festum Baccbi Lenael celchrabatur, ne esrandam libationum particeps fisret, qui matrem occidisset. Pandio tale quid excogitavit; singuis convivis conginm apposnit et ex eo bibere jussit, vinum non miscentes, ne ex codem cratere Orestes biberet, neve aegre ferret, si ipse soins et separatim ab ailis biberet. Inde Choes (Xósc) festum apud Atbeniensecelebrari coepit (Suldas). Heis Jesu; festum quoddam Atbenis post Bacchanalia celebrari solitum. Hauavut; zai Hauovidas, duo sunt pagl Pandioniae tribus

mejaja, der nach dem am Anfang des Kalijuga (beim Tode Krishna's) regierenden Parixti in Orissa herrschte, hatten mit den Khan genannten Königen der Javanen Krieg zu führen. Dann spricht die Geschiche Orissas von Einfällen der Yavanen,

ques Diedorus vocari alt Paeanlasam superiorem et Paeanlaeam interiorem. Μένδην, Aegyptii sic vocant Pana (Πανα), quem vuito caprino fingunt, nam et lingua sua hircum sic appellant et coluut eum ut generationi sacrum, unde et esu ejus abstinent, est enim animal salax. Fult autem etiam tempium Mendesli apud Aegypties, in que simulacrum erat, pedibus caprinis et inguine intente. The celestial bull (Bar or Ninip) had the title of Thibbi. Knrukshetra im Lande der Brahmsrschis, erstreckte sich von der Saraswati bis Vrindavana und Mathura, lu dessen Nachbarschaft, nach Kuliuka Bhatta (Manu's Commentator) die Surasena lebten. Unter Sara (Vater Vasudeva's) wohnte der Stamm der Yadu (Yadava) in Vrindavana, während Rajah Kansa über die Bhoja herrschte. Mann identificirt Panchaia, dessen Prinzessin Dranpadi von den Pandavas (in Verkleidung ala Brahmanen) erlangt wurde, mit Kanoui. Aus ihrem Exil nach Hastinapura (von Hastin, Sohn des Bharata, gebant) zogen die Pandava (auf des Maharajahs Rath) nach Khandava-prastha, wo die Stadt Indra-prastha gebaut und der von Nagas bewohnte Khandava-Wald von dem Brahmanen Agni verbrannt wurde, nachdem Krishna und Arjuna den regenbringenden Indra bekämpft hatten.  $B_{\rho} \acute{o} \mu o s$ , proprie crepitus, quem ignis edit (Suidas). Bacchus, als Früchte aus der Erde hervorbringend, hiess Βρόμος, a βορά enim fit βόριμος. Βρουμάλια, Brumalia instituit Romnius, queniam ipse cum fratre Remo ex meretrice natus et expositus, et a muliere quadam nutritus fuerat. Torpe antem apud Romanos habebatur aliena quadra vivere. Quamobrem unusquisque illorum proprium potum et cibum ad convivia afferebat, ne cui exprobraretur, quod alienis cibis visceretur; hoc igitur de causa Romnius Brumalia excogitavit, dicens, necesse est ut rex Senatum sunm sleret tempore hiemis, cum a bellis vacarent, auspicatus a primo ad ultimum. Jussit etiam a Senatu vocari milites, qui abituri tibia vesperi canebant, ut cognoscerent, nbi cibum sumpturi essent. Hoc autem Romulus ideo instituit ut ab ignominia liberaretur, convivium illud vocans Brumalium, quod apud Romanos significat, ex alieno vivere (Snidas). Die Cabara oder Kola sind als Urbewohner an der westlichen Grenze Orissas augesiedelt. Die Tudars werden von den Chola und anderen Stämmen an den Neitgherri als die ursprünglichen Herren des Bodeus angesehen und die ihnen verwandten Curumbars "show in their misery the condition of a people fallen from a comparative civilization." In der von Vancacekhara (und seinem Sohne Champaka oder Vançakudamaui) in Madbura gegründeten Lehranstalt wurden die Gelehrten Narakira, Bana und Kaplia angestellt. Vikramadeva, König von Chola, eroberte Pandja, Chola und Kerala oder Msiabar mit Karnata (als Chakravartin). Seinem Nachfolger succedirte Harwarma (288 p. d.), der die Residenz nach Daiavanapura oder Talakad am Kaveri verlegte Unter Arimardana, König von Pandja, wurde der Dienst Buddha's durch

die aus Delhi, Babul oder Persien, Cashmir und Sind, zuletzt aber zur See gekommen und mit den Königen gekämpft, die nach Bhoga, Vikramaditya und Salivahana dort geherrseht.

den Sive's ersetzt. Aditievarman (von Chole) heherrschte die Fürsten von Pendia. Chola und Kera († 593 p. d.). Im Yajnavalkiyam Kandam des weissen Yeyes (worin Yājnavaikya am Hofe des Königs Janaka von Videha alle Brahmana der Kurnpançâla zum Schweigen bringt) kommen zuerst die Ausdrücke pândityam, muni und maunam vor, nach Weber, der die apeciell das Feuerrituel und die Anlegung der heiligen Feueraltere behandelnden Kanda auf nordwestlichen Ursprung zurückführt. In den buddhistischen Legenden werden die Pandava, als wilds-Bergvoik, in die Zeit Buddha's versetzt, und im Lalitavistare finden sich (hei Foncanx) die fünf Pendu erwähnt. Die mit rückwärts gekehrten Fusssohlen ianfenden Aharimon des Imans, die mit den Thieren lebten, konnten (nech den Griechen) nirgends soust forthestehan. in der Weihinschrift von Agnone wird patanei piistiai als dea fida quee patet (paudit) erklärt. Eine solehe Gottheit findet sich verschiedentlich in den Indigitamenten, eis Patelena (die die Aehre aus der Hülle löst), als Patelia, die den gaöffneten, und Petellana, die den m öffnendan Dingen vorsteht. Auch unter den römischen dit certi (bestimmten Persönlichkeiten) erscheint eine Göttin des Oeffnaus, die Panda oder (bei Verro) Ceres (unter ländlichen Gottheiten). In ähnlicher Weise findet sich auf Münzen von Hippon (und Terina) eine Göttin Πανδινα (als Panda-Ceres), auch mit Proserpine identificirt (s. Mommsen). Die Gautama-Rajpnten, denen die Gautemijas als unedel gelten, leiten sich (in Gorrukpur) von dam durch Brahma geschaffanen Gentama her, der zur Zeit von Rama's Erscheinung eine Prinzessin aus der Mond-Dynastie (Ahalya, Tochter Mudgal's) heirathete. Es war nicht ein Mann, wader Perser noch Medier, noch ans nmerem Stamme irgend einer, welcher jeuen Gautema (Gomata) oder Gometes, dan Magiar (Maghush), der Herrschaft verlustig gemacht hätta (nach der Inschrift von Behistun). König Kitolo oder Kitra, unter dem sich die kleinen Jusitshi in Purushapura (südwestlich von Bolor residiraud) niederliessen, beherrschte (nach Matuaniin) Baktrien, Kebnlistan und einen Theil des westlichen Indien (400 p. d.). Nach den Byzantinikern beherrschten die weissen Hunnen (die kleinen Jueitshi) Kashmir (310 p. d.). Die unter Xaharatra ihre Eroberungen bis Guzerat ausdehnenden Saka (kleine Jueitshi) wurden (usch den Kauheri-Inschriften) vom Andbrabhritia-König Satakarui (Gotomiputra) besiegt (221 p. d.). König Miharikula in Tsekia (mit Lahore) besiegte die weissen Hunnen (505 p. d.). Die weissen Hunnen, von Khosru Anuschirwan besiegt (531 p. d.), wurden von den Türken (579 p. d.) verniehtet. Nach Matuanlin waren die Stemmsitze der kleinen Jueitshi, ehe sie nach Westen zogen, zwisches Si-ping and Kangle. Auf Narendraditia († 300 p. d.) folgten die weissen Hunneu in Kashmir, bis Ranaditja (VI. Jahrhdt. p. d.) die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Nach Theophylaktos berichtete der Khan der Türkan an König Manritzios († 602 p. d.), dass er die Ephthaliten besiegt. Die Perser oder (auf den heilIndra Deva, Sohn des Subhan Deva, wurde (327 p. d.) von ihnen erschlagen, aber Jajati vertrieb (473 p. d.) die Eindringlinge und grundete die Kesari-Dynastie. Die Chinesen erwähnen

inschriften) Parasa (als Bergbewohner von parwat oder paruh, wie die Cephener von Kof oder Berg des Altpersischen im Kohistan oder Berglande) felerten ihren Sieg über den (im Aligemeinen zu den Turaniern gerechneten, auch durch Siamek von Cajumonth bergeleiteten, aber durch Mardas oder Uluan, deu Nachkommen des Schedod, als Tazi näher an Süd-Arabien der Aethioper lu Aegypten augeknüpften) Dahak oder (nach dem Lebtarik) Deh-Ak (Plurasb oder Weiss-Pferd). den die Beul-Elohim (des Ostens) oder die in den Pyramiden das Grah des Idris (Hermes) oder Enoch verehrenden Sabier des Seth oder Scheith als Nomade unterstätzenden Dadausch oder Daher, dessen Zwiugherrschaft, wie die der Hyksos, um das Jahr 1700 a. d. endete. Der von Minoutjeher, Enkel des (von dem Afriet oder Ifriet wieder von Soliman ben Daoud hezwungenen) Afridun (von Gao oder Khao gekrönt) oder Feridun (als Frawartish in Phraortes zum Phra führend) oder Pharadnn (der den noch von frankisch-germauischen Völkern westlicher Auswauderung nach Celtica hewahrten Titel seiner heslegten Feinde als Pharao-Dun oder Städtekonige, des Olnos μέγας oder der bohen Pforte vou der Wurzel Pir oder Peri bei Brugsch, im Gegensatz zu den Hirtenkönigen angenommen hatte) els Markgraf von Hyrkanlen (Kerkan) und Masanderan eingesetzte Sem schickte seinem Oberherrn gesesselte Kerketen (Kirgisen oder Tscherkesseu), die (in den von der Oceanide Thia stammenden Cercopen) auch von Herkules aus dem Wege geräumt wurden, während sie im attischen Cecrops die ägyptische Statiou ihrer Wanderungen bewahrt hatteu. Nach dem Tarikh Montekbeh waren die Pharaone oder Faraenah ans dem Stamme Ad. In Cajomorth liegt der König der Marder oder Meder, und obwohl die Parther oder Perser (als Fifichtlinge der in späterer Anffassuug zusammengeworfenen Scythen oder Geten) sich im feindlichen Gegensatz zu denselben gestellt hatten (und den in Astyages oder Ajis-Dahaka, sowie in Dejoces oder Dahaka zum Prototyp des Tyrannen machten), bewahrten sie doch die Erinnerung ihrer prsprunglichen Verwandtschaft in der die ganze Reihe der Könige ble zu den Kalaniden in der Dynastie der Pishdadler zusammenfassenden Traditiou. In der für die Griechen bistorischen Zeit hatte sich ein von der noch späteren Legende der Moslimen wieder in Riesen oder Cal (als der von dem Fels Dharmaul bedeckten Gaya in Behar) verwandeltes Nomadenvolk der persischen Berge (kurdischen oder curischeu Ursprungs) des seit Phraortes auf's Neue an den alten Namen der Medier angeschlossenen Reiches bemächtigt und brachten im Osten und Süden durch Verhreitung des unter dem Gründer Belus noch fortgeseierten Cultus den Namen der Pehlewanen zu Ansehen, der sich im Pall der Buddhisten länger erhielt, iu den Palaeognoul (bei Megasthenes) auf Ceylou, als hei den in letzter Gestalt aus weiteren Verzwelgungen der dnalistischen Reform des magischen Feuercuitus entsprosseneu Brahmanen, Auch bei den Tedor kennt Suidas die Enpata Exedeni gieleh den von Ammianus beschriebenen Yavana \*) in Kamrup (632 p. d.). Arrian beschreibt ein parthisches Küngreich von Indus unter Nerbudad, dessen Hauptstadt Minnagara war, µrropnoles rys Σκούμας nach dem Periplus Kapllavastu (Kici-pi-lo-fa-su-tu) oder Janpura (die Stadit der Geburt) wurde (durch Feroz Shah) Jonapura\*\*) genannt (nach

Drachenbannern. Nach ihm Abbas (bri Hritham) rechnet Hamza (s. Gottwald) die Aditen (mit dem Propheten Hond oder Heber) sowohl, wie die Amsteiten zu den Ireman oder Iremideu (Aramar) in Yemen (zur Zeit der Awshpubleken Herrschaft), die durch den nabahhlischen König Ardaban bekämpft und dann von Arleishi Babekan unterworfen wurden.

\*) Nomas brichtet, dass ich ein Stamm der Hannen im VI. Jahrhdt, (ünter clinica) der Stidte des oderen Indien bamücktigt (ind ide am Indens herreichenden Epithtalliern), mid der wegen Beginntigung Madada's von den Perenn vertiebese Canal wurde (261) p. d.) von den Blummen wieder eingesetzt. Die vom Kanal-Sena (uns der Sennetrasses in Oude) im Bulübhl (ünzerat) geeitlete Dynauft (44 p. d.) zu jedt ihr vor einem Herrei Bestaten nach Mewar zurück (262 p. d.). Nach Paul beitern sich die Rana-Pamilien im Mewar vom Nurchtreau her. Die Kontonien zur (Masser ed Ourar), Nurchtreau inzerheit (soch einem Freddigen in Perplann) dereh Mekzan nach Sind (4 72 p. d.). Bad Sharas II. in der Bail-tynautic (in Sind) det vor Köng (Nitries ouer Kenter Partit (561–629 p. d.)

\*\* Dia Mohamedaner wurden bei ihren Eroberungen in Raiesthan als Miechhas oder Asuren bezeichnet. Die Yavana, die die Könige von Andra in Warangol stürzten (515 p. d.) regierten bis zur Erhebung der Sanapati-Familie (953). Nach den Yavanen, die den Chola (denen die Regierungen Vicrama's und Salivahana's vorangegangen waren) foigten, herrschten die Köuige von Andra in Warangel (XIII. Jahrhdt.). Ezechiel spricht von den Kanfleuten von Javan, die nach Tyrus handein, und in den Uebersetzungen Danief's findet sich Javan für Griechenland in dem Vatican-Manuscript der Septuaginta werden die Namen für Elfenbein, Affen und Pfauen (ibha, kapi, tukevim) aus dem Hebrälschen als behausne und aingegrabene Steine erklärt. The primitive Athenians were called Jones or Jaones from Javan, fourth sou of Japhet. The Yons or Yonicas formed the body guard of Milinda at Sagaia at the junction of the rivers Rawi and Cheuab. Die Orientalen nennen Alexander Ai-Jonnani, well er Griechenland unterworfen habe und seibst ein Grieche gewesen sei, indam sie den Griechen im Allgemeinen den Namen Jouan geben, bis zn ibrer Unterjochung durch die Romer, worauf die Griechen bei ihnen Roum heissen (auch Alexander zuweilen Eskender at Roumi). Die Ptolemäer werden Melek al Jonnanim genannt (Herbelot). In den Inschriften von Kirnar und Kapurdigiri (wo sich auch Alikasınari oder Alexander findet). wird der Griechenkönig Antiochus (Autiyoka youa radja) erwähut, sowie auch Ptolemãos (Turamara oder Turamayo), Antigonus (Antikona oder Antakana) nud Magas (Make oder Maga), auch Ptolemaos Philadelphos, Antiochus Theos und

seinen Vetter oder Grossvater Jona). Die scytischen Horden der Yuechai, weissen Hunnen, Sakas etc., die während der ersten drei Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung den unteren Indus überschritten, um in Indien eiuzubrechen, liessen sich zunächst in den fruchtbaren Ebenen Guzerats nieder, schoben aber allmählich ihre Ansiedlungen weiter nördlich vor, bis nach Aimeer und Gwalior, so dass zur Zeit der mohamedanischen Eroberung Raiputen\*) den Thron von Delhi und den Canoujs einnahmen. Südwärts war die ganze Westseite in ihren Händen, bis nach Mysore, das unter den Bellalas eine ihrer Hanptniederlassungen bildete. Dwarasamudra (Hullabeed) wurde (1310) von den Mohamedanern erobert (s. Fergusson). Die Fürsten von Udavapura, der Hauptstadt Mewars, stammten von der byzantinischen Prinzessin Maria, Tochter des Kaisers Mauritzios (583 - 602), als der Gemahlin eines zum Christenthum bekehrten Enkels des Nurshirwan, der nach Indien flüchtete (Tod). Die Dynastie der Jauaka von Mithila residirte in Janakipur. \*\*) Tirbut wurde

Magas von Cyrene. Nach Straho schickte Antiochus Soter den Deimachus als Gesandten an Amitrochades oder Amitraghata, Nachfolger des Sundrakottus (den Megasthenes hesuchte).

<sup>\*)</sup> Unter Naya-Pal oder Candhaly words Agjeal von Canond durch die Rabieron heetigt, dasen Ababer (in Barway) aan Index's McGraet unterprenave (rabi), Wares the king of Gor and Irak crossed the Attok, the ford of Canonj (8y. Ning) to oppose the Yavana beyond the Indus, overcams (ercording 16yes) the Chendy the Attokingo (libaberbe) ling and the skilled Track, berarde in still Jia Sealan worden von dem Schlachtidd nach Mandala Suryas geführt durch die Aparas, die hinne Brecher credenuce.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Milludapanne wurden sechs Prissterschelen (das Puran oder Kanspa, Mckhälegool, Ngunts-onhapaths, Snijap, ebstül patte, Ajitakeskansbalj und Patsdekacchaymo) von der Yonakes dem Millicha, Rajah von Regalangare (in Jambodesph) vergelfürt, aber von his minntlich in Dispationer wiederlagt, bis dam Naga-Sena vom Ketumat-Himmel berahken. Die (bei der Armeiner) dem Greichen hisses (der die Armeiner) dem versterstellt der State der State der State der Kriegerkatss awme, obwoh Michesh oder Rathera, die autromischen Wiesenschaften (nach Varansahra) besonders eigen (iava, als Reeser und Boten). Noch den Thiefers nache Bindapare von Rajarjich aus na nätrificher Schule. Med-Higt-gemed Schultzersi und Hitsch-byd Anatomie feiner (Comah.)

(1104 p. d.) durch Lakshmau, König von Bengalen, erobert, Nach Dibal war von den Nachkommen Kahtan's, die die Thore Merws \*) und Chinas beschrieben hatten. Samarkand der Name Chemr beigelegt. Masudi lässt die Bevölkerung Tibets zum grossen Theil aus Himyariten besteheu, mit einigen Nachkommen der Tobba gemischt, bis später die Khakan genanuten Könige mächtig wurden. Ninus war auf seinen Kriegszügen von dem arabischen König Ariaeus begleitet, dessen Eroberungen sich in den Traditionen Stidarabiens erhielten. Nach Saba (Enkel Yarob's, Sohn des Kahtan) oder Abd-Chams regierte Himyar. Auf El Hondhad folgte der erste der Tobba, \*\* getödtet durch den von einer Schlangentochter geborenen Belkis. Als (nach Salomo) Yemen an die Familie Himyar's (mit Yaçir) zurückfiel, regierte (nach Chammir) Tobba-el-Akran, dessen Sohn Malkikarib den Orient durchzog. Tobba, Sohu Hassan's, nahm das Judenthum an. Neben den Sabäern setzt Uranius (bei Steph. Byz.) das Volk der Abariyon an die Kliste Arabiens (iu's Land der Myrrhe und des Weihrauchs). Agatharchides neunt das Idiom der äthionischen Troglodyten vic Kaudoac Litie. Als der Grosskhan der Türken am Irtish ein Bündniss mit dem griechischen Kaiser schloss (563), zogen (nater Bajan) die Awaren, als die Reste der (558 p. d.) von den Türken besiegten Ogoren (die zu den Alanen \*\*\*) von der Wolga geflüchtet) nach der Donan.

<sup>\*)</sup> Moniu-tsching im Chinesischen, Mairu im Zend (nach Gutschmid). In dem durch Zertsförung der Bewässerungen jetzt verödeten Merw erfaubt der von den Obas der Turkmanen verehrte Khalife Haszet den anderswo zum Uebertritt russ laion gezwungenen Judeu zu ihrem alten Glauben zurückzubehren.

An) Die Tatzen Geigen oder Awaru (Tops oder Herren der Rich), die lack unter Tu-lün zwischen Onen und Felengs festetzten (402 p. d.), waren einert Naumen mit den im Norden von Leetung und Gress wehnneden Neispil. Im den Topsan lach Bissern ging der Titel über, net von den Hofmennen auf die Behnnanl-Dynatien, Am Filmer Freight bennen Herbeninde die Korrbekof (Federadala). Him perro sel incun, qui valge Topositri (Toposoque) dieretter, speptile speinkern der infleden (auch Preude-Askaltstenen). Die Riggeberonen oder Swat beisen unter den Jususfal als Freinbauener Fallt, ein sonst einen Heiligen bezeichnungen Amn, vie Boljak eitgeleichfall in der Bedeutung künder.

<sup>999)</sup> Die chinesische Aussprache Alana konnte im Westen Arana (in weiterer Fortsetzung Arana oder As) werden und bei zutretender Dunklung der Votale

Das Heer Siegebert's (Königs von Austrasien) wurde durch Erscheinung scheusslicher Gespenster von den Awaren besiegt (572). Bajan, Khan der Awaren, unterstittzte Alboin gegen die Gepiden (573). Als ein seythischer Bocolabras (Iko-Lama oder Hohepriester) von den Römern angehalten war, begaun der Awaren-Krieg (587 p. d.). Nachdem Heinrich von Frianl die Ringfestungen erobert (786 p. d.), bekehrte sieh Theudon (Chef der Awaren) zum Christenthum, und (799) verniehteten die Franken das Reich der Awaren. Die Fürsten der Ogoren oder falschen Awaren hiessen War oder Khnuni. In den Iberern des Ostens und Westens liegt die phönizische Anssprache des auch auf die Nachkommen Heber's angewandten Namens der Avaren oder Babaren, die in Indien in Ophir (Suphara oder Sofala) therging (dann an die Abhira angeschlossen). Die in dem scythischen König Tanaus (in Danaus oder Armais wiederholt) oder Tanausis (Besieger des ägyptischen Vesovis) an Tanahid oder Anakhid (s. Rawlinson) anknttpfenden Hyksos oder Hakka (Kirgisen unter ihrem Ak oder Aeltesten), die in Aegypten (nach Manetho) eine ähnliche Namenwandlung untergingen, wie die Hiongnu durch kaiserliche Gnade in China, bewahrten den (in Babylon oder Birus, Stadt des Belus oder Pir) aecadischen Titel\*)

mis Syncope zu Iron (in friberen Anschluss au Ustin, und dann die Ouzol). Nach den Sagen der Ossetan von der Prinzessin Radidja war es friber Sitte, die Krieggefängenen zu verbreunen, bis Iron es abschafte, wie Cyrns bei der Rettung des Kröuss. Seitdem (granht Nicolaus Damaseconus) hielten die Prener das Peuer hällig, das sie ohleit linger dente. Leichenvarbreunungen verunreinigten.

<sup>&</sup>quot;) Ernauert in Tirhaks oder Tirhak und anderen Namen der kunhlichens Kniege in Napata, der aus arabichen Beithungen um berens Will erhalten Stadt der Rübber (des abstitehen und affikanischen Meru oder Mero), als Su-Meru in Abstylenischen Stunftin, Achaerense oder (auf den Küllbechffren) Hakhamanish war Ahnhert des persischen Königsgeschlerba, durch Xerzes vom Assyre Persussensbergelete. Die Bereitsteitnungen Chromotogie (2000 bis 2000 a. d.) filt die nach Chanadi's Baktimpfeng der Hingung (2700 a. d.) als Zerosster's Meder in Meopotamien ernschaftenden Nomaden, dis sich als Oodern unter König Phillimer oder Chillomer in den mistierben Singfen (2500 a. d.) festestien, als Hirtunder Phillime (Pinderer) unch Aergypten, von in griechischen Mystan dann Epphas oder Apphils (arl Zaus-Poppaus der unter tächtyrus siegreichen Seythen zurück-Altreyd) erzeichen. Der Goldmann Nohlen (die mit Seth oder Stuck), sit

206 Batavia

des Ersten (At oder Adi) oder Ak der in Iconium, der Stadt des Prometheus und später des Perseus, in Annakos (Nana oder Oannes) oder Noah erhaltene Titel der Anakten, die sich auf

Typhon, gusammengenannten Gottes Noum oder Noub) jiegt im Titei des Seth-aspeti-Nonb, nach dessen Herrschaft der in Theben nationalisirte Zweig der Eroberer seine Varwandten, die sich nicht zum aesshaften Leben begnemen wollten. aus dem damaia nach Aigyptos, dem Eroberer Khemis oder (bei Apoliodor) des Meiampodeniandes, benannten Deita vertrieb und auch später ihre nach dem Orontea gezogenen Fortwanderer ala Khatas (Geten oder Gupten in Kephenera oder Persern) oder Djeta, noch zur Zeit der Timnriden bei Samarkand bekämpfte, wodurch die (bei den Orientaien) durch Amsiek vermitteite Ansiedinng in Lydien (arischan und tyrrhenischen oder arlanischen und türkischan Stammes) eingeleitet wurde mit tuseischem Auszug. Die Midianiten des Propheten Schoaib (Ragnel) oder Jethro (Schwiegervater dea Mosea) blieben als Händler unter deu Arabem zurück, ohne zu ihrem Stamme zu gehören. Die neue Rasse Adam'a (ursprünglich die der Rothen oder Lebenden), der Beni Asfar, der Kinder des (im Assyrischen) Adnmn genannten Edom (Ala oder Esan), aus dessen Nachkommsuschaft die Idnmäer (als Vorfahren des Romulus bai den Orientalen) nach Italien zogen, hat unter den Semiten, die ihra Mythen angenomman, in Jakob (Sohn des Isaak) ihren eigenen Patriarchen bevorzngt. Unter Phaëton wurden die Ligurer zum Eridonna geführt, zum Flusse der Rhodier (Roxi) oder Rutennu (in assyrischer Grenzheimath). Phaetonthem Hebrael vocant Phuth, Aegyptii Pheth, Aramael Pheriton, Graeci Pharton (Annins). Die Thntmes (den Sohn des Taauth oder liermes) bekämpfenden Völker der rhiphälschen Nebelländer (Tahennu oder Tahamn) kamen and tiburnischen Schiffen nach Libveu. Der die mythischen Zeiten der Hor-Schesu beendande Menas wurde von einem (Krokodii oder) Finsspferd (dem Symbol des Seth der fremden Reitervölker) fortgeführt, nud mit der Xi. Dynastie befestigte sich ans den dem Fali des alten Reiches vorangegangenen Wirren eine naus Erobererdynastie, Während in Bornn nach afrikanischer Sitte (wie schon lierodot weiss) keins Naman in Gebranch sind, führt in Aegypten zuerst Papi (Apap oder Apappne) oder Phiops (VI. Dynastie) die ausländische Sitte ein, ainen königlichen Zunamen asiner phonetischen Bezeichnung beizufügen, als Maire-Pepi (oder Moeria). Don (Adon oder Adonai) oder Dson (auch in Tausis oder Don) hedentet Herr im Assyrischen, wis Assar-Don-Assar (Assar, der Herr Assar's) oder Assarbaddon und in Nebusaradan (s. Braudis). Mare-siri, Vatar des Cheta-Siri, mit dem Ramses Miamun einen Vertrag abschliesst, wird arkifrt als lierr der Assyrier. Dann wurde Osiria auf die Asnren führen. Wie Ra in Brahman liegt, ist Aura-Mazda der grosse Orns. Später feindlich, ist Aanra is dan Veden Baiwort Brahma's (nach Lassen). San der Pra (Phra oder pi-ru, als Sonne, im Aegyptischen) wird von Rawiinson als Sonnengett in Sandon erklärt, wie sich in Sardanapal der Tital findet (gleich dem Allheit im indochinesischen bezeichnanden Sars). Sar oder Sau führt weiter auf Zarathustra, als ihm antsprossener teindlicher Localität in Enakim verwandelte. Wie Nabipuluzur auch Anakhaach beisst, so wird Nebukaduezzar als Anakkudirach aufgeführt. Auramazda wird im Huzaresch durch Ann wiedergegeben, und so soll Anu bei den Assyriern einst ein allgemeiner Name für Gott gewesen sein (mit "au" als Determinativzeichen der Götternamen für den Begriff Gott). Ann oder (im Babylouischen) Anna erhält als Göttin die Astarte oder Anata. Die phönizische Nymphe Ανωβρίτ wird erklärt, als durch Anu geliebt (s. Rawlinson) und Arroberoc (bei Berosus) als durch Anu gegeben. Als Dis ist Ann der Gott von Unka (Urikut oder Orech) oder Warka, der babylonischen Gräberstadt. Nana (Asthar der Mendäer) oder (im Syrischen) Nani (Ishtar, als babylonische Venus) beisst Asurah (die Glückliche oder Freudige). Nancia (auf scythischen Münzen) wurde als Venus von den Elymäern verehrt, und unter den Afghanen finden sich Bibi Nani genaunte Plätze. Der letzte Perimanl (Sheo Ram) wurde vou den Majains (Jainas) bewogen, sich nach Mekka\*) zurückzuzichen, wo Vicle ihrer Secte des Haudels wegen lebten (s. Day). Als der Cheriman Perimaul der von seinen Tali oder Rathgebern (der Eber-Avatare oder Varahn und der Vogel-Avatare oder Sharabu) gegehenen Vorschrift des Selbstmordes \*\*) nicht nach-

iluber oder chehar vom San), und Sar ist Sal oder Sam im Ameliuma an die Salmane. 'Agazawa ib reierus varierus veranta fi sensus Uniquosa, ziran di veiros Xaldastari pir thakti", Elikerurii di antiquente piras di niturga of alla sulta sulta

<sup>\*)</sup> The Jaine were formerly numerous in Arabie, but 2500 years ago a persecution took place at Makka by the king Perswa Bhattamka, the founder of the Mohemedon faith. Nisa, das (usch Ammion) die trefflichste Pierderasse arzeugte. Shirt auf Nezd in Arabien.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Wer zu Baber's Zeit den Köulg von Rengal zu tödten vermochte und eleh 20 seinen Platz zu estzen, wurde sogleich als Köulg anerkennt. Deus les fetats du Zumorin (2004versind et Calleut) il y avait un jublié toon les douze ans, quiconque

kam (wie Ergamenes in Meroë zur Zeit Ptolemäos II.), wurde er von Kishen Rao bekriegt. Wie der König von Benin von seinen drei Grossen, hing der König der Yebus von den Oddi ab, die ihn beliebig absetzen konnten, aber König Ahaldy von Dahomey tödtete den Gross-Wooduss des heiligen Baumes von . Elamina, der sich über ihn stellen wollte. Ist der König seinem Ende nahe durch unheilbares Siechthum, so hat er den Priestern seine Reichthümer zu geben, den Thron seinem Sohne und den Tod zu suchen durch Krieg oder Nahrungsenthaltung (Menu). Die Regierungszeit der toltekischen Könige war auf 52 Jahre gesetzt. Die Seete der Wischnuwedakarer oder Wischnupaddikkarer verehrt Wishnu als Perumal. Im Muimalut Tawarikh heissen die Med oder Jat (am Indus) Nachkommen des Ham. Als sie von Duryadhana, König von Hastinapura, einen Herrscher baten, sandte derselbe seine Schwester Dassal (Gattin des Jayadratha), die in Askaland (Askaland-usa oder Uchh) residirte. Jayadratha fiel in der Schlacht bei Thanesar, wo die Dynastie des Bharata (Vorfahren des Dhritavashtra) zu Grunde ging. Als die Herrschaft an die Pandawa überging, wurde Sind von Yudhishthira auf Sanjwara (Jayadratha's Sohn) übertragen. Elliot findet in den Madras die Repräsentanten der Med. Mohamed Kasim schloss Frieden mit den Meds\*) von

réuseissait alors à prinétrer juaqu'à la personne du rol et l'assassiner, régnait à sa place. Une tentativa de ca genra avait en lien en 1695, nue antre se produisi il y a peine une demi-siècle, mais eans anceés (Janeigny) 1898.

<sup>9)</sup> The Meds still sxite, both to the Fast and the West of the India and these on the coast being numble now to practice piracy after the manner of their ancestors devote themselves to fishing (Eilles). Neben den Mandar und (Mandher) Mindels findet side after Stickte Mandre und Mandreya and Angele and the secretized one of the side of the Mandreya and Mandreya and Mandreya and Mandreya and Mandreya and Mandreya and Angele and the Mandrey and Mandreya and Mandreya and Angele and Mandreya and M

Sarashtra, die als Meeresbeschiffer und Piraten die Leute von Basra bekämpften. Ibn Haukal fand die Maud (Med) zwischen Multan und der See. Ein alter Repräsentant des Stammes liegt in Meri oder Moeris (Maharaja nach Bohlen oder Maurya nach Beufey), dem Könige von Pottala zu Alexander's Zeit. Haukal stellt die Budhas oder Budhvas in dieselbe Kategorie mit den Mand, und die Budii bildeten einen der seehs Stämme der Medier. Wie Elliot hinzufügt, fanden sieh Sindi und Maidi am Euxinus zusammen, wie Sinti und Maidi in Thracien (und Saii oder Sapaei). In Sir (das mit Lar nach Burnes in der Sprache der Belnehen als Nord aud Süd erklärt wird findet Elliot das slavonische Wort, woraus Gatterer und Niebnhr die Sauromaten als nördliche Meder erklären. Nach Manu's Gesetzen müssen die Meda ausserhalb der Stadt von der Jagd leben. Die Sinti oder Saii erstrecken sieh bis zu den sapäischen Pässen, den Mauern der Pieren oder Phagrae. Nach Cunningham sind die Meds oder Mands mit den Mandrueni (Medi und Man-

Sinti

zur See und auf den grossen Handelsstrassen zu beachten. In Amdan (Nagara) den malayischen Annalen, als Mittelpunkt der Civilisation, mag eine ähnliche Umstellung der Consonanten vorgekommen sein, wie im kambodischen Angkor (statt Nakor oder Nagara). Neben deu Sinten dehnen sich die Byzacier bis Carthago ans (Strabo). Die Siutan wohnen (nach Barth) Im Wadl Sofedzin. In der berberischen Stammealiste finden sich die Sint. Die Ser-Chaneh bilden das Haupt der Hazzareh. The earliest notice of the Meds is by Virgil, who calls the Ihelam Medus Hydaspes. The epithet is explained by the statement of Vibius Sequester, which makes the Hydaspes flow "past the city of Media," the Euthydemia or Sagala (of Ptolemy), above Bukephaia. In the Pentingerian Tables, the country on the Hydaspes, below Alexandria Bucefalos, le called Media. Nach Raschiduddin wohnten die Med (Mand) zur Zelt des Maliabharata in Sindh. The Meds are now represented by the Mers of the Aravail Range. Ihr Name wird in Meror oder Sari, in Mera. Mandra and Mandanpur gefunden und in Mandali und Muitan. Nach Abn Rihan war Medhukur oder Mandhukur die Hauptstadt von Lohawar (Lahore), als der Tumulus Mirathira im Gugera-District (mit alteu Buddha-Blidern), According to Wilford, the Mahrattas (a tribe of Brahman or Khattries) are aknowledged in india to be foreigners from the western parts of Persia. Bet der Geburt des Ardavazt IV., Königs von Armenien (120 p. d.), warfen die Nach kommen des Drachen (die Franen der Nachkommen des Astyages oder Arhtabag) Loose über ihn und schoben einen Dev an seinen Platz, weshaib sie verfolgt worden (nach Bardesanes).

dueni) identisch am Mandrus-Fluss, südlich vom Oxus. Nach Masudi kämpften die Mind mit den Bewohnern Mansuras. ihrer Niederlassuug im oberen Sindh (30-20 a. d.) gaben die Med ihren Namen der neuen Hanptstadt Minnagara. Nach dem erythräischen Periplus (100 p. d.), "the ruler of Minnagara were rival Parthians, who were mutually expelling each other." Mard (Mensch), wie Scythen und Sarmaten, Nard (Mensch) kommt vom Stamme Mardo (im Armenischen). Mit den Kurn bewohnen die nördlichen Madra das Land Uttarakuru, das (jenseits des Meru) zwischen Meru und Mandara lag. Am stidlichsten von all den Stämmen der Anthropophagen in Serica wohnen (in der Nähe des emodischen und serischen Gebirges) die 'Οττοροχόδοι (nach Ptolemäos). Wie Turan und Iran einen gemeinschaftlichen Stammyater kannten, so Götter und Asnren in Prajapati, aber uur die letzteren bauten Städte. Kunti war die (vou Sura, dem Grossvater Krishna's, aus dem Stamme der Yadava, adoptirte) Tochter des in Madura residirenden Khunti-Bhoja, Häuptliugs der die Sindhya-Berge (in Malwa) bewohnenden Bhoja oder Dhar Rajas (im westlichen Bahar). Seine zweite Fran, Madri, die sich auf seinem Scheiterhaufen mit ihm verbraunte, kaufte Panda (der, sein Eigenthum den Brahmanen schenkeud, als Einsiedler im Walde lebte, unter der Form eines Hirsches) vou ibrem Bruder, dem Rajah yon Madra (Bhutan), ' Auch Madravati, Gemahlin des Parixit, stammte aus dem Land der Madra\*)

<sup>\*)</sup> Der nordfeilliche Winkel Armeniens ist der Elmwohnern die Heinant her Kalen oder Stylen den Stylenden (Ser Nassena der Patiemino). Nech Mosse vor Chorens liese Keghano in Armavir seinen Sobn Harona in der Herracht der mick und ung an sienen Ser (vie Seaugh). Det vurdet film nie Sohn peberen, Slang, eist Mann unermüdet, von hoher Gestalt, schön, beredt, und guter Ropertschitze. Der Vater bestimmte die Gerinten seinen Erbes, als Land von Steinhitz (Slangan der Perser) oder (nach Constantion» Perph.) Syse bei den Griechen. Bis Manoume des Slang war Athan, der (gross in Kriege und im Rathe) am Flusse Kar zass. Von ihm gingen aus die Stimme der Udler, der Khartmanier, der Zeiter und die Herrechaft der Karkfarte. Die Udlers assen finge dem Krei, na indem Othene, das (nach Pilinfin) der Arnase von Arropatens treunt. Spec ist deuer sich in Steasens, dem die Sween hiesen in nater Zeit aus Schoder Silt. Das Othens der Alten ist das Udl der Armenier, das von dem engeren Glum Bereicha werde ein Numen filmt, Die Ufmänne ein Bereich aus Schesen dem om Bereias aekskere dem med den der Neuer Bisten om Bereias aekskere dem

(im Nordwesten). Der Name der von Megasthenes erwähnten Maorianderen kehrt bei der Hauptschule des weissen Yajus in den Madhyandina wieder, auch als stidliche zu erklären (nach Weber).

Nach den Traditionen Maduras verlangte der von Gura Bramana Kanda auf ein Blatt geschriebene Brief des Klana Prabu Jaya (Fürst von Nusa Amsara) die Unterwerfung des Angrama Wijaya, Königs von Janggala, dessen Sohn Jno Kerta Pati in einer Verkleidung die Prinzessin Dewi Sinawati von

armenischen Burdos au, von dem die Armenier die Parther berleiten foder serthische Auswanderer nach Justinus). Othene, Uti, Otia, Utia, Udia, Udinia, Budinia (Uttla oder Vittla) ist das Wasserland (s. Wodan oder Waten). Es ist die Heimath der scythischen Wassermänner, der Woden, Othenen oder Oten, die von dort zuerst über den Kur und denn durch die Pforten des Kaukesne nach dem Norden zogen. Ihnen in Mitternacht, weiter am Kur binauf, liegt (bei Ptolemäos) Sogsrene, das semanische Sugark oder Sogarkh. Dies ist das Land der Sagorkh oder der Abkemmen Sog's, des Vaters aller Scythen (Görras). Das die Festung Nenii (zwischen Chalah und Niniveli) besitzende Volk beisst A-ri-set auf den ägyptischen Monnmenten (Krüger). Tyrras, Nachfolger des Ninos, wurde hei den Assyriern zum Gott der Schlachten erhoben, als Ares oder Beins (s. Cramer). Die von Kadmos und Jason gesäeten Prachanzähue vereinigen sich in dem ägyptischen Ursprung hel Theben and Koichis, und Jasus (Vater der Io) gab (im Auschluss an Jasna, Bruder des als Mehrar des troischen Reiches herühmten Dardanus) Veraniaseung zu den anderswo Monumeute des Sesostris genannten Jasonien, als Medos, Sohn der Medea (die ihren von Perses vertriebenen Vater Actes wieder in das Raich eiusetzte), viais Võiker Mediens bis nach Indien bin bezwang. Yezd oder (bei Istakhri) Ketha (Hauma-Yazd) ist von Gneharn bewohnt (unter ihrem Khet-kouda). Nach Reunell war das Königraich der Parther nur das der Parser unter einem andern Namen. Les anciens habitants (du Seistan) se diviseut en Dikhans (vijiageois) et an Kajanidas ou haute noblesse (Khanikoff). Le Seistan dait être considéré, sinon comma le barceau de la natiou persane, du moins comma le théatra où se deroula toute la periode héroiqua. Même bien après cette époque, notamment sous les Arsacids, l'élément national, malgré l'émigration de daux tribus considérables, les Djemchidis et les Zonris, y était encore si puissant, que le monvement patriotique, qui porta les Sassanides au trône de la Perse, y naquit. Sous la domination arabe, c'est ancore dans le Seistan, berceau des Soffarides, que s'organisa la première tentative sérieuse des Persans, pour seconer is joug des Khaiifes. Der Arsacide Vagh-Archak hatte das Privilegium, die Köuige Armeniens zu krönen, der Familie der Bagratiden ertheilt.

Nusa Antara entführte, aber im Kriege von Klana Prabu Jaya (der die Kleidung eines gemeinen Soldaten angenommen) crschossen wurde. Mit den in Panji verwandelten Pandva\*) erhielt die Goldinsel den Namen Madura. Den in den Jungle zurückgezogenen Maharaiah besuehend, unterhielten sieh die Pandawas mit ihren Verwandten über die auf Knruxetra gefallenen Freunde (wie die übriggebliebenen Asen nach dem Ragnarökr), als Vyasa ihnen beim nächtlichen Baden im Ganges die pomphaften Erscheinungen aus dem Wasser beranfbeschwört. Dann nach dem Verbrennen des Waldes folgen die ominösen Anzeiehen. wie sieh in Dawraka sehreekbare Phantome an den Hansthüren zeigen und eine schwarzgekleidete Fran mit gelben Zähnen grinsend umhergeht (gleich den den Fall des Tolteken-Reichs einleitenden Portenta), bis der Flueh der verhöhnten Rischl den Untergang des Yadu-Geschlechts herbeiführt, woranf seine Heldenkraft von Arjuna weicht. Nachdem die fünf Brüder das Fener ihrer häuslichen Opfer in den Ganges geworfen, zogen sie in Indianerweise hintereinander der aufgehenden Sonne entgegen, und znletzt folgte ihnen ein Hund, wie den Siebensehläfern. Als sieh Panji mit der Leiehe der Angrere nach Bali eingesehifft, trat der Rajah von Nusa Kanehana (Gold-Insel) unter seiner Persönlichkeit auf (in Goa auf Celebes). Die Einführung des Kris\*\*) auf den östlichen Inseln wird Panji zugesehrieben, von Anderen dem Hindu-Könige Sakutram oder Sa-Putram, der mit

<sup>&</sup>quot;) Frägdning ist ist weiter Elephaat mit weise die Knitgliebe Farbs, neter Grichstern und Fundlies oder Bandli. Mit Faste werden die Aureden in den Leiber eingefüller. Die Stadt Ausrusia auf Fannsha mit eilem ßigdie (auch Enheurens) durch Anneus rentricht. Bande alle die Allieinen und Enndeln unriedliche Kinder. Dausolch beiset die von den Brahmiten man Furtrichten der Tänsene gebraugsbete Trommel. Nachden er Breidal, Bispeting der Stadte, beitegt, zieht händer nach Minzer gegen den Kind; von Forent. Sie Kind; En Binzanieken sied häust (Deffre) Bandwerter. Dauß beit in nalzyticher Benman: Oktek Washing Fast. Wer in Bulles siemen Elephalien scheikt, durfte Gate Megratherson (ein ihm gefraßen Fars gerüssen.

<sup>\*\*)</sup> On the luanguration of Pangeron Tranggana, a Kris, presented to the king, was made by the smith Nora from the iron wand, which was anpposed to have wronniff mizzeles in the war arainst Maisanhit.

Arjuna. 213

dem Dolch an seiner Seite geboren sei. Nach der siamesischen Erzählung suchte Raden Montri oder Mao (Sohn des Thankhu Repan Kasepan) seine im Wirbelwind verlorene Geliebte im Lande des Königs von Daha (Vater der Butsaba), in Gangalang and Sinyasari (s. Low). Vasudeva wurde früher auf der Insel Madura verehrt. Vishnu in Rama (als Sohn des Dessaraden von Avudi in Siam), zog nach dem Berge Sitrekondon, als Büsser\*) seine Schüler von der Seelenwanderung unterrichtend; er verbreitete dann seine Religion bis nach Ceylon (Sonnerat). lm Mahabharata wird Kapila dem Bhagavat Vasudeva gleichgesetzt, welcher vermöge seiner Wissenschaft die Welt geschaffen batte und der von den Lehrbüchern des Joga-Systems als ein in der Versenkung und Beschanung sieh Freuender gepriesen wird. Aus Vasudeva (als Pakriti) geht sein Bruder Baladeva (als Sankanshana) hervor. Anf seiner Himmelsreise \*\*) nähert sich Ariuna dem Siddhamarga oder Wege der Siddha, einen Theil der Milchstrasse (Indralôkagam). Nachdem er sich am Berge Lawn \*\*\*) niedergelassen (301 p. d.) wurde Dasabahu, Sohn

Beller A.

<sup>\*)</sup> The Tapyasa (religions austerity) is performed on the Asan Siddha or holy bed of the ascedic durch Austremen. Die Perser unterscheiden das Fruer der Tempel, Speenesht, des Ormuzd, Berezeseng (Erdfeuer), des Jemshid, Ferôbun. des Nas-Khosru, Goshab, des Zorbaster, Burzli-Matun (nach Rhode);

des Khe-Khourz, Goshab, des Zerbaster, Barzin-Matun (nach Rhode); \*\*) La nom de Guer Sidi (ementine on la ville Sidi) est domné su zodiaque chez les Cynzis. Im Scandinavischen iat Seid madr ein Zauberer, Seid kena eine Hexe. Dans le livre d'Armagh, St. Patrick et ses moines sont pris pour des sides par denz jeumes filles.

<sup>\*\*\*)</sup> Lawn ist Feurr in Geshinchhiestischen, La der Mond im Thetitschen, Die Kappaka-Frähaman war die Halmannen vor der unrichtigen Sprechweite der Ausren, die im Schlachtraf be lavo (he lay) engten, statt he rayo (crayo), wie die Gircheche under Piliche (depen) den Area anriefen. Nach Benseldetus von Serate unternahm Karl M. als Piliger einem Kreuzung nuch Jeccaleien und Contantiniopal. Karpidarus (orgivalus eighets) door verenfagers bei das Himburigen zum Meer, und neben Kundaya Herz Hombay, die mit günstigem (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden au rerrichende Engentum (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden au rerrichende Engentum (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engentum (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten etwa (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten (ropozurus). Den nörfeliche Krahmbay (Kammon) Winden aus erreichende Engelsten etwa erreichen etwa erreichende Engelsten etwa erreichende Engelsten et

des Dasaviria (Sohn eines Panditen von Kalinga), zum König erhoben. Die Buddhisten erwähnen ein Volk der Påndava als Feinde der Sakya (Kosala) und der Bewohner von Ujjayini (nach Schiefner). Obwohl andere Namen aus der Sage des Mahabharata (Yudishthira, Hastinapura, Vasudeva, Arjuna, Andhaka Vrishnava) erwähnt werden, fehlt der des Pandu. Påndu-Çâkja, Sohn des Amitodhana (väterlichen Onkels des Buddha) flüchtete mit mehreren Mitgliedern der Familie der Câkja, während der Kriege mit dem Könige Vidndhabha, aus der Heimath. Einige liessen sich im Himalaya nieder, aber Pându-Câkia ging nach den Ufern der Ganga eine Stadt zn gründen. Da sieben Könige sieh um seine schöne Toehter bewarben, sandte er sie zu Schiff nach Lanka, wohin ihre Britder folgten. -Die Pandaron, als die frömmsten Schüler Rutren's, bereiten (an der Coromandelküste) die heiligen Aschen aus Kuhmist (s. de la Flotte). Kuru \*) war Enkel des Bharata, dessen Sohn (Hastin) Hastinapura gründete. Amar baute den Tempel Mahamuni mit

Batavia

der Kambojas wird auch von den mittelalterlichen Königen des Dekkhan gefelert. Die Girnar-Inschrift in Gnzerat entspricht am meisten dem Pali, die zu Dhauli in Orlssa dem Magadhi (l statt r gebrauchend), während die von Kapur-di-Girl bai Peshawur das Sanscrit am meisten bewahrt. Kamhyses ist Kabihnja (Sangsprecher). Die Einwohner von Kamkin (in der Religion des Fo) verehren im siebenten Monat den Geist des Himmels, indem die Gebeine des Himmelssohnes verloren gegangen seien und deshaih unter Wehklagen gesucht werden (im Kiptschak). Die Arimphaer waren ein Volk kahlköpfiger Helliger von den rhiphäischen Bergen, wie (zn Herodot's Zeit) die Argippäer. 'Peugav oder Ralphan (bei Amos) entspricht (nach Rawlinson) dem assyrischen Saturn oder Kivan (der Mandäer), Gott Anu oder (im Babylonischen) Anua (Ana) ist in den assyriechen Listen (uach Rawlinson) mit Anata oder Anuta vermählt.

<sup>\*)</sup> Ohwohl die Entstehung der Lieder des Rik in die alte Vorzeit zurückgeht, so fällt dagegen die Redaction der Riksamhita erst in die Zeit der ausgehildeten hrahmanischen Hierarchie, in die Biüthe der Kosaia-Videha und Kuru-Pançâla (e. Weher), Nicht jati (Geechlecht), varna (Farhe), pandityam (Gelehrsamkelt) ist es, was den Brahmana zum Brahmana mache, sondern nur der Brahmavid (Brahmakundige) allein sei Brahmana, lehrt die Aptavajrasuel (in den Upanishad des Atharvaveda). Unter den Jaiuas ist der Jati der Vorleser im Tempei, der Brahmane der administrirende Götzenpriester. Die Rykajoth genannten Baumplatza waren (hei den Preussen) den Götten nlederen Ranges gewelht, im Aeschluss an Reiche und Edle.

den Bildern der fünf Pandn. In der ersten seiner drei Incarnationen, als Ramen, vernichtet Vishnn (an der Coromandelktiste) die tyrannische Rasse der Rajas (s. de la Flotte). Die durch Duryodhana aus Hastinapura vertriebenen Söhne der mit Pandu (Sohn Pandea's) und Vyasa vermählten Knuti erwarben vom Könige von Panchalika seine Tochter Drupadevi. Durch seine Bitssungen\*) (Tapas) erlangte Arinna von Param-Eswar (mit dem er in der Gestalt des Königs der Keratas gerungen) den Himmelspfeil. Nach dem Zersprengen der Yadhn-Conföderation auf den Ebenen des Caggar und Suraswati zogen die Pandus (mit Heri und Baldivi) aus ihren Besitzungen an der Yamuna nach Saurashtra, wo Arjuna's Sohn den Thron Indraprasthra's bestieg, als sich Yudisthira aus Indien nach den Schneebergen zurückgezogen. Sie verschwanden gleich dem glänzenden Meteor der kurzen Griechen-Herrschaft, vor der die stolzen Kurus der persischen Khosroes gefallen waren. In der Romanze fiel dieses vorübergehende Eingreifen der Ausländer mit dem folgenden der Sakas zusammen, wodurch sieh der Name Yavana fort erhielt.

Dem auf seines Grossvaters Vyasa Rath sich nach dem limalaya begebenden Arjuna versprach Indra die durch Bitssungen zu erlangenden Himmelswaffen, die Sieg über Daryodhana und die Kauravas geben würden, wenn er sich dem Gott Siwa geneigt machen sollte (nach dem Mababharata Komm, Yama, zu den Weisen der tansend Gesänge, die die Sonne bewachen, zu den büssenden Risehis, der Busse (Tapas) ergeben (nach dem Rigveda). Reeht und Wahrheit entsprangen vom erweckten Tapas, von dort die Nacht, von dort das Meer der Gewässer (nach dem Rigveda). Durch Tapas erwarb Indra den Himmel. Durch Ritssungen (Tapas) und die Gnust der Vedas ertheilte Svetasvatara den Menschen vollste Belehrung in der böchsten der vier Klassen, dem höchsten und heiligen Brahma, der durch die Versammlung der Rischis gesucht wird (im Svetasvatara-Upanishad). Durch die Inearnation Vishun's in ihnen galten die fün Pan-

<sup>\*)</sup> In der Karlssage zieht sich Reinold, nachdem Rayard, das treue Pferd der Haymonsbrüder, ertränkt ist, in eine Einsiedelei zurück.

davas \*\*) oder (lttf. Indras als Einbeit (s. Wheeler). Ansser Khunti, \*\*) der vom Bhoja-Rajah adoptirten Tochter Sura's heirathete Pandu die Selwester des Rajah von Madra (Madri). Die Gattin (Gandhari) des Dhritarashtra war eine Tochter des Rajah von Gandharo oder Kandahar. Draupadi \*\*\*) war Tochter des Rajah von Panchala, von Manu mit Kanouj identificirt. Als Kaushika (Visvamitra) die Alles gewährende Kuh Naudini raubte, rief Vassishtha als seinen Rächer Pararama ans dem Feuen hervor. Zum Berge Catrunjuya nilgemd, wartek König Kaudu von Sandrapura, der (von der Kuh Surabhi besiegt und von einem Jaxa gebunden) in der Höhle büsste, durch einen Mahammi bekehrt. Als die Pandawas in Hatna (Hastinapura) tyrannisch

<sup>9)</sup> Yudshishirts, der Sohn seines früher regierenden Bruders, wurde anfangen Dehtstandstrat (sie Maharajah) mer Vaveraghe ernannt imt Ausschluss seines eigenen Sohnes Duryodhana, wie in Hinderinden stets sich zwischen den Söhnes beise der Schrieber der

<sup>&</sup>lt;sup>400</sup> Neonti (sitter of the prince of Mathins, who was father to Heri and Baldvia), married to Panda, the son of Pandee (the sixter of Ambea, was agrandomber of Duryschlana in the Kuru-hranel) and Nysas, conceived by Dhasmaria he story Ordhibra; by Pavans the Bhina, by Indra the Arjan marria he root Youthbura, by Pavans the Bhina, by Indra the Arjan halfest of the National Composition of Surya Nyrula and Sydfus. Expelled from Hastieri being of Panchalica. Bet den Medern liebten es die Welter, nebrese Minner un baben, venelgensen find (nuch States). Die Pangleren (find Hilbure) since den fünd Skimmen der Mailt (unter den afgahashechen Yuusfraß) genann, Kabol (Kabor ofer Kahiya) ist (nuch Ratvitson) das niedliche Kamboja (Kabod) (Cafferistan). The Greegtonn name tie barees of romance Kapu. Kabnhija (Cambysee) ist (nuch Ratvilla) Krama (Kato ofer Kabur).

<sup>\*\*\*\*)</sup> The custom of polyandrya was sanctioned by Kandian law, although opposed to Buddhism. Zu Polyhius' Zeit geschah es oft, dass drei oder vier Brider in Sparta eine Frau heiratheten.

einem Brahmanen seine Kuh\*) wegführten, empörte sich dessen Sohn Brahmin und degradirte (nach dem Tode Kuvahurat's) die Besiegten zu Handwerker, so dass ihnen Niemand Töchter in Ehe gab. Als er anf die Ermahnungen des heiligen Kasaf oder Kasyapa (zur Sühne des Blntes) Gottesverehrung auf dem Berge eingesezt, wurde die Herrschaft dem Sunagh\*\*) übergeben, dessen Nachkommen Bahman (uuter Gustasf von Persien) stürzte, Bahmanabad oder Mansur erbauend (nach dem Mujmalut Tawarikh). Die Theokratie der Brahmanen in Kerata wandte sich für ihren schützendeu Kriegsherrn an die Paudhya-Könige in Madnra oder an Chera (für die Cherman-Perimaul). Nach Erbauung des Tempels des Mahamuni stellte Amar die Bilder der fünf Pandu-Söhne unter einem Pipul auf (Martin). Rajah Bhoja oder Ghatot Kaccha, der in gigantischer Gestalt auf der Brücke Elloras steht, gilt als natürlieher Bruder der Pandus. Auf die Klagen der Nighanta (Brahmanen) besiegt der Pandu-König von Patalinutra, der (als Verehrer Vishnu's) über ganz Indien herrschte, den Gahavisa, König von Dantapura, \*\*\*) wegen der Verehrung eines Knochens oder Zahns, der (311 p. d.) nach Ceylon gerettet wurde. Nach Benfey wurde der Buddhismus in Ceylon aus Banga oder Kalinga eingeführt. Im Lande Pandea (auf Hercules' Tochter zurückführend) leben (nach der Alexandersage) nur Mädehen (auf die Sitte hinterindischer Frauenregimenter deutend). Unter Brüdern gelten die Franen als gemeinsames Eigenthum bei den Koorg, von denen die Kodagas die Göttinnen ihres Hauptflusses, des Amma verehreu. In der Chandhogya Upanishad der Sama Veda stehen die Kshatrva vor den Brahmauen, die von Pravahana, Kö-

<sup>\*)</sup> Usubho or Kho Usuphurat (of the Slamese) is king of the white cattle of Hemawa (Low). Me-Kho alludes to the cow of planty.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Shadgurusinhyn begannen die fünf direchlechter der Lehrer mit Sounka. Die Kub Kapilië hiese Miha (nicht zu tödten). Weil Thoula, nachdem indra ihm die verheimlichte Reliquie Buddha's genommen, der Kuh größer, die die Asche aufgeleckt, und ihren Mist bewahrt, ist diess noch den Brahmanen bellig (nach dem Pra Parhom).

<sup>\*\*\*\*)</sup> it is to Kailinga, that the Javanese usually ascribe the origin of their Hindnism (Crawford). Nach ds Barros trieben die Kelim von der Küste Coromandel sterndeutende Wahrsagerklinste in Slam.

nig von Panchala, belehrt werden. Kanauj (Madades oder Mittel-Land) war ebenso bertihmt für die Herkunft der Pandawas, bemerkt Al-Biruni, als Mahura (Madnra oder Mattra) wegen Basdeo's (Krishna's). Der achtzelmte Patriarch Sajasata, der im Laude der Madra im Penjab geboren war, reiste zu den Jneitchi und bekehrte den Brahmauen Kumarata znm Buddhismus Beim Untergange des Reiehs der Pandu\*) stiftete Acvanati (Herr der Pferde) das Reich in Delhi, Narapati (Herr der Fusstruppen) das Reich in Telingana, Chatrapati (Herr der Sonnenschirme) das Reich in Jajapur und Amara, und Jajapati (Herr der Elephanten) das Reich in Orissa. Bandu oder Pandhu-Khan, der vierte König Kashnir's, dessen Matter im Wasser befruchtet war, verschwand beim Baden in demselben. Die Pandu-Dynastie endete in Kashmir nach 13 Jahrhunderten. Die Barondro Rarbi und Baidik Brahmanen in Bengalen beobachten die Vorsehriften reinigender Sühnungen, und steht es ihnen nicht zu, bei ihren Ceremonien das Kusa-Gras (Poa evnoscuroides) zu gebrauchen, sondern mitssen sie statt dessen das Kese oder heilige Gras von Kamrnp gebrauchen, indem die Pandu-Söhne nie so weit vordrangen und das Land deshalb uneutweiht geblieben ist. Die Küste Malabars wird (nach St. Croix) von den Brahmanen gemieden, weil die Seelen der dort Sterbenden in Esel transmigriren würden. Bei den Brahmanen Mithila's dient das Prakrit Rayana's.\*\*) als heilige Sprache (nach Hamilton). Nach Spiegel gelangte das Pali von

<sup>9)</sup> When his brothers had compalied the princes of Hindorston to Annowided him as paramount momeraty. Tuchhikhir: was sprinkind with sacred water by Daumya (the family priest) and his ally Krishna. Bahlika, tha king of Balkh, guides a golden chariot, Sodakahira, king of the Kumbojus, harmenese vibil mores, Smorint sattode to the step. he king of Chael blook the banner, tha king of the Scott the armoor, the king of Magadha the turchan, As tribute the people of kumboju braught citals for wood and sking, presentilar between, camera and males.

<sup>49)</sup> Obwohl auf das Dringen der anderen Götter Siwu (während der Krieger Lanal) bertilt war, einer Verbern Etxan Pritz un geben, widerbestitt nich doch Parradi, bis sie durch die Schmeicheireden Rama's besinütigt worden. Im Katolis in the Dekkan have a tradition to be the descendenss of Ramas of Lanka Kriemus, the Raktahen king of Lanka, conquested by Rama in tha Dekkan is a god worskipped by Sob-Hinakspan triben, as for instance the Hayau. Der Rain Bexun litter Monde and Sonna stills stehely; una he beier Eghersheit zu Grain Rawa litter Monde and Sonna stills stehely; una he beier Eghersheit zu

Cevlon nach dem transgangetischen Indien. Rama, auf den die Kraft Parasurama's, als letzten Repräsentanten der von diesem vertilgten Rasse, tibergegangen war, errichtete einen Tempel des Linga\*) in Ramisseram, zur Stihne für den Tod so mancher Rakshaka, die zugleich Brahmanen waren und in dem Kriege mit Ravana zu Grunde gingen. Nach Wilford lag Kailasa, der Berg Siwa's, im Süden des Sees von Ravana oder Lanka, Sarandip lag (nach Raschiduddin) am Fusse des Indi-Berges, und nach Tacitus ist der Name der Juden barbarische Entstellung des kretischen Ida. Malavische Traditionen erzählen von Ravana's Angriff auf die Sonne. Rayanas in Lanka und Kumbhakarnas (Khara) waren Wiedergeburten der einst von den Rishis verwünschten Thürsteher Wishnn's (Hiraniakschas und Hiraniakacipis), der itingeren Britder des Gottes Knwera (Wakas oder Kranieh), der in der Stadt Alaka oder Wasudhara des Sees Waswankasara am Berge Kailasas (Radschatadris oder Silberberg) mit seinem Gefolge lebt und zu den Paulastias gehört, den Nachkommen des von Brahma unter den zehn Rishis erschaffenen Paulastjas. Als Durga findet sieh Gantami nnter den Rakchasi. Der heilige Agastya heisst Kumbha in seiner Beziehung zum Sirins. Rama's Zng gegen Langka befreite die Büsser. deren Haupt Agastya war, von der Furcht vor Ravana (im Dandaka-Walde). In Agastyas, Sohn des Mitra und Varnna, repräsentirt sich, als Demitthiger des Vindhva-Berggeistes, der Vertreter der nach Süden ziehenden Muni, indem er zugleich, als Kumbhajonis an Canopus anknüpft, dessen Irrfahrten (nach Ausschöpfen des Meeres) trockenen Fusses gemacht werden. Zur Zeit Parasurama's fiel Karttavirva (der Yadava-Familie) in Langka ein und nahm Ravana gefangen. Uvala (Bruder des Vatapati) täuschte die Brahmanen durch Sauscrit-Reden. Seit

fungiren. Dem Apollo-Tempel der Hyperhoräer war (nach Hiodor) der Mond so nahe, dass man Berge und Höhlen darauf entdecken konnte. Here bereitet Zeus die Sorgen einer weihlichen Energie.

<sup>\*)</sup> The Hinduiam of Java was the worship of Niwa and Durga of the Liuga and Youl united to Ruddhism (Crawford). Die phallische Figur des ägyptischen Zegungsgottes Min erhielt Opfer von Rames III.

König Andhra Ravadah nahmen die Telugu-Worte Sanscrit-Endungen an. Die Lehren Ravan's von Langka verloren seit Salwahana ihre Anhänger in Mithila, aber sein Prakrit genannter Dialekt (verschieden vom Prakrit\*) Bengalens, das der Bascha Mithilas gleicht) wird noch von den Pandits in Tirabut (in Prakrita Manorama und Prakrita Langkeswar) studirt (als Art des Sangskrita). Die Rawani Kahar (in Behar) stammen von Jarasandhra (XI. Jahrhdt.). Nach der Vernichtung Ravaua's fittchtete Hannman zur Busse nach Java. Janaki (Sita) anredend, vermeidet es Hannman, von dem Sanscrit der Zweimalgeborenen zu reden, damit sie ihn nicht für Ravana halten, und spricht deshalb im gewöhnlichen Sanscrit (nach der Sundara Kanda). Um sich Siwa gttustig zu stimmen, hieb Rayana neun\*\*) seiner zehn Köpfe ab und würde auch mit dem letzten geendet haben, wenn nicht der durch diese Hingebung gerührte Mahadeo ihn nm seine Wünsche befragte und sieh zur Erfüllung derselben verpflichtete. Sie bestanden in Unsterblichkeit, allgemeiner Weltherrschaft, dem Lingam und Parvatti. Alle wurden erlangt, aber cs gelang Vishnu, in Verkleidung Parvatti ihrem rechtmässigen

<sup>\*)</sup> The princes of Kol or Chero (once the governing tribe in Bahar) appear to have been Asurs (being of the same family with Jarasandha), they probably used in writing the Hindi-language (a corruption of that introduced from Iran by the first conquerors of India). The Kol language, was one of the original rude languages called (by the grammarlans) Magadhl (as also the dialects of the Bhungshar, Musahar, Rajwar etc.). The language of the Bhungshar (like that of the Musahar and Rajwar, as aboriginal tribes of Magadus) ressembled that of the mountaineers of Rajmahai. During the government of the Kol tribe, Gautama was born, at whose time (according to the priests of Ceyion) writing was naknown. The inscriptions (near the residences of the Bharadratas, of the Magas and of the Kols) ressemble the Devanagari. The writings of Gautama were composed in the original language of Magadha, but the Pali character was that of the aboriginal inhabitants of Matsva or Dinaipur (the Sangarides of the Greek), under whose prevalence the doctrines passed to Ava and Ceylon. The Magadhijargon (spoken by the Khol) is different from the language Prakrita or Magadhi Bhasha (in which the books of the Jain are written), which (a dialect of the Sungscrita) was the Prakrita of Rawana, lord of Langka. The Koi were strangers frem the northern part of the peniusula (s. Martin).

<sup>\*\*)</sup> The lings in Ellors is supported by the nine heads of Ravana, a davoni worshipper of Siva.

221

Gatten, der ihren Verlust berente, wieder zuzustellen, nachdem sie sich gereinigt hatte. Nach Ashn Gosha war Ravana tief in den Veda bewandert, und diese wurden zu seiner Zeit von den Rakshaka studirt. Rayana enthielt in seinem Nabel einen Theil des Amrita, und dort durchschoss ihn Rama mit seinem tödtlichen Pfeil, der das Unsterblichkeitswasser auslaufen liess. Da Rama wusste, dass die Entführung\*) Sita's für die Zerstörung Lankas nöthig sei, so liess er sie im Feuer verschwinden und durch Rayana ein Scheinhild rauben, an dessen Stelle bei der Fenerreinigung am Ende des Krieges wieder die wirkliche Sita trat (im Sinne der Doketen). Nach den Puranas fiel der König der Yadaya (im Mahishmati) in Lanka ein und machte Rayana zum Gefangenen. Side, Gattin des Orion, \*\*) der (wie Rama) ein Meeresbeschreiter heisst, wurde von Here, der sie sich an Schönheit gleichgestellt, in den Tartarus geworfen. Der König von Patala (der Unterwelt) Mehravann (der Bruder Ravana's) mache Nachts Rama \*\*\*) and Lakshman zu Gefangenen und würde

Sita

<sup>\*)</sup> Die Asuraa führten Krieg, um ihre K\u00fanigstochter wieder zu gewinnen, die nach dem Himmel Tavatinea oder indra's Bhavana entf\u00fchrt war.

<sup>\*\*)</sup> Durch den Weintrinker Oenopion gebiendet, liess sich Orion von Gesellen sus Hephastos' Schmiede auf Lemnos, Sitz der Sintier, nach Morgen führen. Sita ist die Ackerforche, und die gewöhnliche Erklärung von Orion's Sternbild im Osten ist Pfing. Ans der Unterweit kehrt die Frucht im athenischen Symbol des Granatapfela zurück. Althochdentsche Glossen nennen den Orion (Friggiarok) pfinoc, in rheinischen Gegenden heisst er anch Rechen (rastrum). Das spätere Mittelalter nennt die drei Mäder (des Orion) Jakohstab (s. Pfahler). Nach Heslod dämmte ()rion das Zwischenmeer Rheglums durch das Vorgebirge von Pelorias ein, einen Tempel des Poseidon hanend. Im Scandinavischen heisst Orion der Spinnrocken der Frigga. Nach Plinius haben alle Meuschen ein gewisses Gift gegen die Schlangen in sich, und man sage, dass die von Speichel getroffenen davor, wie vor der Berührung mit beissem Wasser fliehen, und dränge dieser gar in thren Schlund, so stürben sie, besonders wenn er aus dem Munde eines Nüchternen komme. Parwati drückte Siwa (Blauhals) deshalb die Kehle zusammen. Wie die Payller in Afrika (nach Agatharchides) heilten (am Hellespont) die Opbiegenen den Schlangeubiss durch ihren Speichel (nach Varro) und die von Kirke stammenden Marser Italieus.

<sup>\*\*\*\*</sup> Weil sich die Andächtigen erfreuen an dem endlosen, in Wahrheit wonnigen, geistigen Atman, darum wird er als das höchste Brahman mit dem Worte Rama (der Erfreuende) beziehntet. Nach Fliedreich beginnt der Ramayana anf Java

sie ohne Hanuman's Dazwischenkunft geonfert haben. Mit einem Berge unter einem Arm und der Sonne, die Ravana um Mitternacht aufgehen liess, unter dem andern, hüllte Meghuaud (Ravana's Feldherr) die Feinde in Flammen, als sein Gegner Hanuman beim Kräutersuchen (um Lakshman wieder zu beleben) abweseud war. Bei der Berathung über Krishna's Gesandtschaft kam Narada mit anderen brahmanischen Weisen, als Rischi, vom Himmel herab nach Hastinapura. Das von Kula Sechara gegründete Madura\*) wurde (IX. Jahrhdt.) von Vansa Sechera (dem Stifter des dortigen Colleg) erneuert und von Trimul Naik (1621) wieder hergestellt. Die Citadelle enthielt einen alten Tempel des Kokanâtha. Beim Aufblühen der Chola-Macht nahm Vikrama Chola seine Residenz in Tanjore (827 p. d.). Fürsten von Chola liessen die Grotten der Kailasa in Ellora aushauen (1000 p. d.). Schon im V. Jahrhundert sollen politische Beziehnngen mit Kaschmir unterhalten sein. Ari Vari Dewa vollendet den von seinem Grossvater Vira Chola begonnenen Tempel von Chilumbrum (1004 p. d.). Als nach dem Zuge Rama's ve) Indier nach dem Süden gelangten, gründete Pandja aus dem Stamme der Velalas oder Ackerbaner das Reich Pandia (dessen

<sup>(</sup>Esil) mit der Incraration des Gottes Rana (Vishan) in der Familie das Kösig Danarstab, Das Ramayana des Vasilial (unter den Leberre das Taittriftyspenticklya genannt) sieht an der Spitze der Karya (oder der zweiten Gruppe der spitchen Possie), werleb benimmen Navi oder Dichtern zugestrüchen werden, während tithans und Furnan einer mytthicken Persidulfichteit, dem Vysas (der presundifirient Dichternea) ingelberien (w. Weber). In den Legreden der Britainus indet sich der Ursprang der grünertes Hilbans und Purnan appierer Zeit. L'houmn Invanis (Fryin's Noteron). Ernes eric den Javanda is num de la personne ausfür jer un den partis beiligfrants (des fils de Pando) avant le commencement du combat (Tunk).

<sup>\*)</sup> Alius utilier portus geutis Necanidon, qui vocator Barace 1bi repair Pamilon, ionge ab emporte meliteranso ditantes oppide, quad vecatur Nedora (Plinim). Modorque ibanizaros Hardiovas (Protemies). In Paripina gabiet Nicivorde dem Nicili Pamilon. And Chylem Sdiepjure Ing Matture. Di Gerichidet des Landes Pandis (ant dem nach Osteh abfallenden Hochlands der Südem) isati sich (nach Lausen) water zurück verfolgan, sie siems nadars Natarie im Dukhan.

<sup>\*\*)</sup> Mit seinem Bruder Bhima (als gleichfalls Sohn des Vayu oder Windes) 20sammentreffend, erzählt Hauuman das Banjayana.

223

König Pandion Gesandte an Augustus schickte). Indess legt die Chronik ihren Herrschern einen älteren Ursprung bei. Sehon zur Zeit des Mann Raivata herrschte die Dynastie des Kulasekhara (Kopfschnuck), die mit Atalakirtijhi-Pandja endete. Nach der Pluth stellte Kirtijusbana-Pandja, der (unter den Nachkommen des Maun-Vaiwaswata)\*) von Agastya gekröut war, Madhura wieder her. Die Einführung des Siwadienstes\*) füllt unter Kuna-Pandja oder Sundara (X. Jahrbüt, p. d.). Aber sehou bei der ersten Gründung Madhuras durch Kulasekhara (Sohn des Sampunna-Pandja) waren verfallene Tempel des Siwa als Kokonsjaka\*\*) und der Durga als Minaxi Amman (Parrait) oder die Berggöttin). Die folgende Königin unternahm einen Kriegszug nach dem Himalaya. Die Pandawa†) des Maha-

<sup>\*)</sup> Nach Ihm erscheinen noch sieben weitere Manos ble 14. Die Orientaten sprechen von 40 oder 72 Sollinan (Munis im Nuryawanso). Der Dir Argent batte (nach dem Thamurath Nameb) den Ring des Patriarchen Jared (Sohn des Malaieel und Vater des Henoch), des fünften Sollman oder allgemeinen Weitbekerrichens (Okarvasutil) hegebrit.

<sup>\*\*)</sup> In den Jahren 993—1071 der Era Saka's wurden vom Königs Cholas die Jainas-Tempel zerstört.

<sup>\*\*\*)</sup> Ptolemies kennt dis Stadt Kokkonagara im goldenen Chersonesos. Dem alten Buddha Kaokuson war das Hohn hellig. Quetzalcoati heisst Cuencan, Kukusan (im mexicanischen Provinzialisous).

<sup>2)</sup> The sect of Kaptiss (in Mhurr) workly Parvait (Kal Pari or Kaya Kiri), who is kawon (in Outle) at as As Paris and Mats. Her temple is indown'd with more bonomes by the Raso of Cutch. The feanufer of the Kaptiss accompanied Bannshandra (faster the recongress of Cytel) on a pligtings to Highesia (in the breden of Makran) and built on the way (in Mhurr) a tample to Asaptra with the monstrous image (Lafa Jas Ra), which started from the bowle of the earth. He appears to be an insurants block for incurved stons, the lower part of which are von uncomely aveilings (life the deformed breast of a women) and from above there grows a large starcescure (like a lag of mutton). The sect subject of mon haven by the parent indra) fell on the land of Cutch in the form of a leakes, assuming the government of the country (Mercy). Every Kaptis must make a pligtings to Hingsie (at the hely land). They worship Lafa Jas Raj (the fonders) in the shape of the Lingas.)

<sup>††)</sup> The Pandava-race is reproached by the gods of Tushita to have braught grace courselon into their family descent, by calling Yudhisthira: Dharmaputra, Rhima: Nayaputra, Arjuna: Indraputra und Sahadewa: the Aswinis.

bharata residirten in Madbura an der Jumna. Die Schmiede heissen Pandi (vom indischen panda oder Vorstand), als Kunstfertige, auf Java und (im Malavischen) padei (die Geschickten). Sihabahu, der durch einen Löwen von der entlanfenen Tochter einer Prinzessin von Kalinga (mit dem König von Wango vermählt), abstammte, gründete (mit Sihasiwali vermählt) die Stadt Sihapura (im Lande Lala) und verbaunte (wegen Gewaltthätigkeiten) seinen Sohn Wijayo, der sich nach Ceylon begab und Wijavi, Tochter des Königs Panduwe von Madhura, zur Ehe erhielt. Bei seinem Tode folgte, durch eine Gesandschaft (im Mönchsgewande) berbeigeholt, sein Neffe Panduwasadewo, Sohn des mit einer Prinzessin von Madda vermählten Sumitto (Sohn des Sihabahn) in Sihapura, und er vermählte sich mit der herangetriebenen Bhaddakachehana, Tochter des jenseits des Gauges zurttekgezogenen Sakya Pandu, Sohn des Sakya-Ffirsten Amitodano (Onkel des Buddho). Madura (stiss) wird auf das Volk der Mattra bezogen. Auf der Stelle, wo Skanda \*) der indische Kriegsgott) gegen die Asuren zu Felde lag, ist der Hindu-Tempel von Katragam gebaut, bei dem die Pfanen unverletzlich sind. Von Kartikeya's seehsfachem Antlitze (als Shadanana) richten sich vier nach den vier Weltgegenden, eins nach dem Zenith und das andere nach dem Nadir. Kartikeva führt (in der Lalita vistara) den rechten Flügel im Heere seines Vaters Kama (Iswarn oder Dut von Kamadhatu), sucht ihm aber den Angriff aut die heilige Bodhisatwa anszureden. Der Beiname Supra-Mainyn wiederholt das Verhältniss Supra-Buddha's zu Buddha. Nach dem Mahavanso stand (II. Jahrhdt, a. d.) ein buddhistisches Kloster in Kailasa. Skandapura war die Hauptstadt Keras oder Chera \*\*). Tod erklärt Kumara, den siebenkönfigen Kriegsgott

<sup>\*)</sup> The Tunganis (in Salar) are descended from a colony of Alexander M. Der Hohepriester liess alle während des Jahres geborenen Knaben in Jerusalem Alexander benennen.

<sup>\*\*9)</sup> According to the Chola Pursa Patrayam, the first Chol-virince, the first Chera-Prince and the first Pandya-Prince were born (by command of Siva) for the destruction of Salivahana who encouraged the Banddhax and persecuted the Brahmans. After clearing the site of Kanesh, which had become a widerness and restoring the ancient temples of Ekinreswan and Kándkabi, they proceeded.

der Rajputen, aus ku (ößee) mel mar (sehlagen). Das Ramaianum (in Malabar) handelt von den Wundern Rama's oder Wishurds. Das Indirascheiddubaralam von der Geschiehte des Indirotscheiddu, (Sohn des ceylonischen Kaisers), der mit Romen kriegte, und Rombakarnabaralam gilt als geschiehtliches Bueb, die heilige Syrache der Brahmanen als Kiruudum.

Wenige Jahre vor der Einführung des Islam in Majapalit, kamen dort aus Kalinga einige Brahmanen der sivatischen Seete au, die von Browijayo beschützt wurden und bei dem Falle des Reiches natter ihrem Führer Wahn Bahn nach Bali flüchteten, wo dann die Lehre Siwäs an die Steile des Buddhismus trat. Die Balinesen verehren Mahadeva als Brama Siwa and beten zu bim durch Ong Siwa Chaturhoja oder Anbetung dem vierhändigen Siwa (Crawford). Bhatara (chrwürdig) oder (auf Tagala) sahhala \*) wird als Avatara erklärt. Die Batak, die ihre Astrologen Guru neunen, verehren Batara-guru. Den Namen des obersten Gottes (Prabn Guru Ingishur) vermeidet mau im Teuggerechige \*\*) auszusprechen. Als Browijaya, König von Majapa-

against Salivahana (fö p. d.) Insisting, that he should leave his capital Trichionopila and return to his former metropolis Bloja Rargaru in Ayodaya or Archio-On his refusal, they conquered Trichinopall, put Salivahana and all the Bauddhas (sacept a few, who field beyond the sea to the Essaward) to the sword. As Salivahana was a Brahama, the Rajas built temples to Siva and his bride to expatitate to sin of slaying him. According to Clem. Alex. the Allohil (among the Sarmann) worshipped Batta.

<sup>6)</sup> Die Yebous, die in Obba-al-oronn den Gott des Himmels anheten, verehren Batala unter den Orisa oder Schnurgöttern der Haupstadt. Die den Titel Obba führenden Könige sind dem Rathe der vier Odi unterworfen und können von ihnen abgesetzt werden, um einem Nachfolger Platz zu machen.

<sup>\*\*)</sup> What was first known of Java was a range of hills, called Snnnag Kedang, extending along the north and south coast. It was then that the island first came into notice and at that period commenced the Srs. After this the Prince of Roment 30,000 families to people Java, has all periods (except 20 families, who returned to Rom). In this year 20,000 families were sent to Java by the Prince of King (findle). They prospered and sultiplied, but contained in a nuce'illized state till the year 289, when the Almighty blessed them with a prince, named Kano, who reigned 100 years, at the end of which period he was succeeded by

hit, sich freiwillig auf dem Scheiterhaufen opferte (wie Jeipal von Lahore bei seinen Niederlagen), wanderte sein Sohn Dewa Hagung Katut nach Bali aus (XV. Jahrhdt). Die buddhistischen

Basu Keti (the name of the sovereignty being called Wirata), followed by his son Manges Pati. Another principality, named Astina, sprung up and was ruled by prince Pula Sara, succeeded by Abiasa (succeeded by Pandu Dewa Nata). Then succeeded Jaya Baya, who removed the seat of government from Astina to Kediri. The kingdom of Kediri being dismembered at the death of its sovereign, there arose out of its ruins two other kingdoms, the one called Brambanan (with prince Baka) the other Pangging (with prince Angling Dria). In a war Baka was kitted, and Angling Dria was afterwards ancreeded by Damar Maya, at whose death the sovereignty became extinct, till there arrived from a foreign country a person named Aji Saka, who established himself as Prince of Mendang Kamulan in the room of Dewata Chengkhar (whom he conquerad). In the year 1018 the Chandi Sewn (1000 temples) at Brambanan were completed. The empire of Mendang Kamuian and its race of princes becoming extinct, the kingdoms which rose up and succeeded to it were: Janggala (with Ami Luhur as prince) Kediri (with Lembu Ami Jaya as prince), Ngarawan (with Lembu Ami Sesa as prince), Sings Sari (with Lembn Ami Lueh as prince). These kingdoms were afterwards united under Panii Suria Ami Sesa, the son of Ami Lubur. Panii Suria dying, he was succeeded by his song Panji Lalean, who removed the seat of government from Janggaia to Pajajaram in the year 1200 (1273 p. d.). Kuda or Maisa Lalean (the successor of Pauli) reunited the separate authorities (at Browerno, Singasari and Kediri) under the supremacy of Janggaia, but seeing his eastern kingdom diamembered (by the intrigues of Baks, his minister), he (in consequence of pestilisnce and the eruption of the Vuican Kiut) left his capital, to found a new kingdom in the wast. According to the history of Madura (Mandura or Manduretna), Batara Rama Yana having conquered Dasa Moka of the country of Alinka, made a new settlement (Durjayapura) in the wilderness and, resigning the government to his son Butlawa, ended his days in solitude. Kunti Buja (son of Butiawa) changed the name of his kingdom in Mandura Raja and was succaeded by (his son) Rssu Keti, who married (the daughter of Bengawan Adi Rusa) Dewi Sani-Gatra (having fled from Jura Mataraja, prince of Nosa Kambangan) and, attacked by Jura Mataraja, dafeated him with the assistance of Pula Sara, father of Abiasa (who afterwards became king of Astina). Basu Dewa (son of Basu Keti) married (the daughter of Raja Sirwonga) Dewi Augsa Wati (whom, being abducted by a giant, he had liberated), but was deprived of har by (the prince of Ambulutiga) Tiga Warna (tri-coloured) and thrown into a cave. When Astina (son of Pula Sara) wandered one day in the forest, he heard the voice of Basu Dewa, who (being liberated by him) killed Tiga Warna and recovered his wife (expressing his thanks to the king of Astina). Having succaeded his father (in the kiugdom of Madura), Basu Dewa had two sons, one

Priester sowohl, als die des Siwa-Dienstes nennen siel Brahmanen. Ihre Religionslehre heiset Agama (gam oder gehen). In den Tantrus wird Agama von den Offenbarungen gebraucht, die Siwa der Parwati mittheilte. Siwa heiset (in Ball) Pramo oder Herr (Parman oder der Vortreffliebste). Nach Upham wird (auf Ceylon) der Titel Bura (Herr, den buddhistischen Priestern gegeben. Brah (im Pali) jet (sansertiisch) bahas

Am siebenten Tage der Wuku gabugan (dem Batara Kamajaya heilig) feierten die heidnischen Javanesen einen Festtag für alle ihre Götter, die an dem Tage vereinigt gedacht wurden, um Gebete zu empfangen. An dem Wukn gnmneg (dem Batara Sakra heilig) trug jedes Dorf zusammen, um die Erde durch ein Fest zu ehren (Puja-bhumi) Het dessahoofd van Wonosido beroemt zich op zijne afstaming in regte lijn van Boeddhistische priesters, bemerkt Kinder bei Gelegenheit der in der Residentschaft Baglen (auf Java) entdeekten Felsgrotten. In der Heptarchie Balis ist das Fürstenthum Klongkong das älteste und bewahrt noch die Regalia Majapahits. Bali war aus verschiedenen Theilen Celebes bevölkert, erhielt aber seinen Glauben und seine Regierung von Dewa Agung Katut, Sohn des Ratu Browijaya von Majapahit, der sich verbrannte, als ihm sein Bramana den Reichsnntergang verklindete. Neben dem Brahminismus in Bliling findet sich Buddhismns auf Bali. Die Balier theilen sich in die Kasten der Bramanis, Rusi oder Satria, Wisia

und Sndra, die Fürsten sind meist ans der Kaste der Bramana (oder anch der Xatria), wie der Beschlshaber (Raia Bangen Senapati) gleichfalls. Der Hanptsitz der Brahmanen ist in Baugen. Der Civilcodex heisst Degama, der eriminelle Agama. Beim Schwören wird Eideswasser getrunken. Die Kampong der Fremden heissen Panggawa. Die Ausgestossenen (Chandalas) wohnen vor den Dörfern (als Töpfer, Färber, Branntweinbrenner). Die Bramana theilen sich in die am meisten geachteten Bramana Sewa, die keine Fleischspeisen (ausser Enten, Ziegen and Buffel) essen, und die Bramana Buda, die Alles essen. An den Lehmfignren in den Tempeln administriren Sudras. Die Buddhisten, von denen sich noch einige finden, kamen zuerst nach Bali. Der erste der Bramana Sewa war Wutn Rahu, der von Telingana (über Majapahit) kam. Die büssenden Bramana essen selbst keinen Reis, sondern nur Früchte und Wurzeln. Als der wegen seines Schweinefleischessens schweinsköpfige Kabn Wihaha (der königlichen Familie in Bali) für eine Riesengemahlin nach Majapahit schickte, machte Aria Damar die Insel Bali tributpflichtig. Unter der Gottheit Saug vang Tunggal (der Herr, der Eins ist) bildet den höchsten Gegenstand Batara Guru; dann folgen Batara Brama (als Emblem des Feuers), Batara Wisnu (Emblem des Wassers), Batara Sewa (Emblem der Luft), nud sonstige Gottheiten sind Dewa Gede Segara, die Gottheit der See, Dewa Gede Dalam (des Todes), Dewa Gede Bali Ajung (mit einem Tempel neben dem des Rajah Kadaton), Dewa Gede Gunung Ajung (allgemein verchrt). In Büchern wird die Gottheit Mahadewa erwilhat

Die Seele des in der Leichenfeier Verbraunten geht in Bali sogleich zum Himmel ein, in den Indra's (Swargas), Vishnul's (Vishnuloka) oder den höchsten Siwa's (Siwaloka). Auf solche Weise ist der Verstorbene (nach Atma prasaugsa) von weiteren Wanderungen befreit und kann, als Pita, im Himmel der Dewas, die Opfer seiner Hinterbliebenen in Empfang nehmen. Die Seelen Soleher, die wegen der grossen Kosten nicht verbraunt werden können, sondern nur beerdigt (mit einem über den Grabe befestigten Korb voll Blumen und Fritehten für die belästigenden Bato oder Dämone, haben verseindeuens Schieksal und fahren meistens in die herrenlosen Hunde,\*) die deshalb nie getödtet werden. Es ist die Pflicht eines der Hinterbliebenen. nach einiger Zeit die Knoehen zu sammeln und zn verbrennen. Während die Leiehe das Verbrennen erwartet, wird ihr ein Goldring mit einem Rubin in den Mund gelegt, die Dämone fern zu halten, und nach dem Abwaschen fünf Metallplatten. Siwa. Brahma, Vishnu, Indra und Yama vorstellend. Die Pantiaksaras oder fünf Buchstaben repräsentiren die Gottheiten. Der aufgebaute Scheiterhaufen schliesst ein Bale (gleich den im Tempel zum Altare für die Opfer dienenden Bale) ein, und die heiligen Wasser Siwa's (Padanda Siwa) und Buddha's (Padanda Buddha) werden zusammengemischt. Der Körner eines Xatriva ist mit dem Sehlangenstrick (Naga-bandha) aufgebunden. Auch wird eine Sehlange beim Verbrennen getödtet, weil einst ein König einen Pandita versuehen wollte nud ihn fragte, was unter einem Korbe sei, worauf dieser: ein Naga, antwortete und sieh auch (statt der vom Könige versteckten Gans) ein soleher dort fand, der den König angegriffen haben würde, wenn nicht von dem Pandit getödtet. Während des Herbeitragens der Leiche werden Kawigesänge gesungen und beim Anztinden Sprüche der Vedas gemurmelt. Ohne priesterliehe Ceremonien kann Niemand den Himmel erlangen. Nur Brahmanen sind zu Priestern (Padanda) befähigt (in Bali). Pigafetta beschreibt das auf Bali fortdauernde Leichenverbrennen auf Java. Weiss vertritt Siwa, roth Brama, gelb Bnddha, blau Wishnu und die aus diesen vier gemischten Farbe den höchsten Siwa, der die Natur aller vier vereinigt, auf Bali. \*\*) Die balinesischen Dagan entsprechen den Bhutas und

<sup>\*)</sup> Bei den Moravie oder Zimbos wandarn die guten Seeleu in Schlangenarten (Inha) namaararmbo), die bösen dagegen in dia Candue (cania adustue) oder in den Körper von Tica odar Quiamba (Hyaena crocuta).

<sup>\*\*)</sup> The religion of Jinch, as it exists in Rall, is divided into Sakahan, regarding worldy concerns, and Nikahan, comprehanding dates and ceremondes of religion, the conducting of which is in the hands of the Maperwits or learned Brahmins, called Podenda. The different kinds of worship, attached to the religion, are those of Batan Fermisti Gurn, Batan Narada, Batan Sanag yang Tumagal, and all his descendants, of all of whom Imagas are made and to whom are dedicted temples on Guonnay Agung, Gunung Estat, Guonnay Estar, Summa Batur Kahan and Gunung

diese Bhutas oder Banten-Dagan erhalten Speisen als Spendonfer. Da Prama-Siwa zu hoeh ist, um angebetet zu werden. bringt man den Diwa (Dewa) Opfer. Die Seelen böser Meusehen gehen in Rinder und Tiger über. Ausser viereekigen Capellen finden sich stumpf pyramidalische Tempel. Von dem Kopfputz (Diati) wird Siwa als Dhurdiati bezeichnet. Die Brahmana Buddha's tragen ein Gada in der reehten, eine Sehelle in der linken Hand (während des Gebets), die Siwaiten Blumen in der reehten, Sehellen in der linken. Die Buddhisten tragen lang wallendes Haar, die Siwaiten aufgebundenes. Die Buddhisten essen Alles, aber die Siwaiten enthalten sieh des Oehsenfleisehes. Der Hanspriester des Fürsten von Gijanjar ist ein Padanda Boedha (nach Van Bloemen Waanders). Am Tage Meniepi's tödtet jedes Dorf Rinder zum Opfer für die Buta. Die Abkömmlinge von Batn Henggong in Bali\*) wurden durch den Fluch des Padanda (der in Versuchnng geführt, einen Naga im Brunnen erzeugte) von Xatriya zu Waisas und dann zu Sudras degradirt. Die Sanggubn unter den Sudras, die die Vedas kennen und bei der Hausandacht fungiren, wurden von den Brahmanen wegen ihrer Verehrung des Todesgottes (Dalem moer) degradirt. Bei der Verbrennung der Leiehe des Dewa Argo, Oberpriesters und Rajahs in Konkong (auf Bali), stürzten sieh seine sieben Frauen mit in die Flammen, \*\*) jede mit einer Taube

Commodel Caleng

Predung. On festivals (cabantan) all the Rajaba (with their followers) repair to Cumning Ageng and livave all the cellites, the Naperville Rranana heing summound to attend and conduct the cremonies. On common occasions these inages only of the dediese, which are behold their bosses are wornhipped (6. Mapperville Bramana officiality). At the Pembakaran (glace where the holder of the princes are hurni) are figures of the different delities. On body days the Mapperville Bramana, called Padenda, administers (to the peoply) hely water (for drink and admitsoin). On the day of the new year defrings are ander. During the fast of admitsoin, the day of the new year defrings are ander. During the fast of 15th of the moon). At the annual festivate of Tampethandung offerings are on account of all the different annuals, fo. Baffels).

<sup>\*)</sup> Bala and its derivative Bali implies power and conrage. Bali was also the sovereign of Mahabalipnras (afterwards of Pataia).

<sup>\*\*)</sup> Anf Fiji ward die Lieblingsfran am Grabe erdrosseit, wie bei den Russen. The Pythagoreans, whose country is divided by the river Tambuo from the country

Sterne. 231

anf dem Kopf, die, wenn sie über die Gluth davonfliegt, den Malayen ein Simbild der aufwirts fliegenden Seele ist (Schaafhausen). Die Australier begraben ihre Todten nach Sonnenuntergang, und beim ersten Stern, der sichtbar wird, ruft der Preister: "Seht, dort wandelt er mit seinem Feuerstab." Beim Tode des phönicissehen Landeskünigs wurde ihm der Stern Krons bei den Phöniziern Helios. Obwohl die von Stemmelsele Kronos bei den Phöniziern Helios. Obwohl die von Kvamutra gebülderen Steme am Himmel beibem durtlen, verlangten die Götter, dass Trisanku abwärts gekehrt sehweben solle (wie die beiden Riesen in Babylon). Die abgeseilteken nen Seelen, die vom Scheiterbanfen aus in leuchtender Banke am Himmel bien, sehr bei den den sein sie den Stelen, der sehr den sein heuterbanke nam Himmel bien, sehr bei den kommen sein heuterbanke nam Himmel steligen, erseheinen in ihren Strablenkörpern, am Harnische Agnis, als Sterne des Firmanentes wieder.

Die Brahmanen in Bali leiten ihre Herkunft von Pandanda \*\*)

of the Indocannis, have a law to burn the wife at the death of her husband (c. Koverje) 1907. Brynhild Hesses sich nati Sigard verbrennen. Unter dem Telluga Baujigaru (hel Bangslore), die ihre Todten begrahes, pflegten sich früher die Fronen lebendig mit ihren Gatten begrahes zu issens. En la cluded de Tarzaar quemaron à los difuntos y la muger del difunto se quema viva. La mismo contamble tilemen las mangeres del reyno de Perg u 7 de la Infa Tapochone (Pourte).

<sup>\*)</sup> Belus primus rex Assysterum, ques constat Saternum, quem et Solem diumt, Junosempus colisies (Erreins). Belas (der Pironis oder ente Menzch) ist Eruder des Agenor (hel Agolfodor). Orpheus (von den Minaden zerrissen) wurde am Bergs Offippus in Pierlei (den Sitt der Mussen) begraben. Die Bituchen varshren unter den Pir oder Heiligen Pir Kiri, als Gott am nichtsten. Assyrifens sub-Joris nomine celebrant in critizet quas Heilopofis nuncaptur, ejus dei simniarum sumptum est de oppido Aegypti (Marcehlus). Nich der als ketzertein verwortnene Reform Amenheter) IV. trat Rümsse (Re-Mes) als Sohn der Some sof. Wie die Pfirsten der Hlongmu warnn die arischen der Perser Tengri-Söhne, und (viel Heradies gegen die ihm to Libyen breinunde Sonnie) piehos Darius bei der jonischen Revolte einen Pfell zum Himmel, dass Zeus ihm. Rache gewähre (e. Herodof).

<sup>\*\*)</sup> In Pandu wird der Titei der Panditen königlich, wie der der Tapasa inde Tobba und der Benhamen in dekthanischen Dynastien, und im höchsten Gette als Schöpfer has sich der Name noch im Pandiwara der Singpho rhalten, aus haltlicher Verwendung der Sittel Muni mas sich der in Westerfritä allgemeine Königstiel am den damaligen indischen Bestehnungen (vor islamitischer und ehrische Zeit) erhölten haben. Im Königsteils Allegapen (ab Maiseca gegründet.

Wahn Rawnh ab aus Kediri, im Baratawara der heiligen Lande Indiens gelegen (aber nach Java versetzt). Die herzagketommenen Götter besiegten Maya Danawa und die Dimone, um die Hindin-Religion in Ball einzulühren. Ida, als Anrede der Brahmanen gebraucht auf Ball, ist das Pronomen zweiter und dritter Person in hoher Sprache. Die Xatriyas in Daha oder Kediri, die sich nach der Art des getragenen Kris in versehiedene Familien unterschieden, hiessen von ihrer Kraft Mahisa (Kho oder Buffel) und Rangga (Rongco oder Minister). Dijajabaija, den die Balinesen einen König von Baratawansa nennen, herrschle (nach den Kawi-Büchern) als Nachfolger des Ajer Langia in Kediri (auf Java). Wahn (Bahu) Rawuh, der richtig Angekommene, heisst Bagawan Dwidjendra, der heilige Fürst der Brahmanen. Nach dem Oesans Java eroberte Arjadamar (als

wurde) findet sich Tspa als Titel hoher Beamten (wie gieichfalis Brahma in Hinterindien). In Susuhunan and Anawda sind chenso beilige Titel auf weitliche Würden übergegangen, was bei den Khalifen verloren ging. In Erisucht hat sich der Titel Buddha als srieuchtet erhalten. Ausser den Chandala, die wegen ansteckender Krankheit ausserhalb der Ansiedlungen leben müssen, finden sich ansgestossen in Bail die in der Ehe eines hochgeborenen Mannes mit einer niederen Fran erzengt eind. Die Kinder folgen dem Vater, und solite eine Ehs einss niedriggeborenen Mannes mit einer edeln Fran Folgen haben, so werden beids Theile mit der Todesstrafe beiegt, die Frau mit der des Feners. Wenn der Brahmane, von seinem Guru belehrt, den Stah empfängt, heisst er Padanda (oder Stahträger) oder Pandit (der Gelebrte, von Sanserit pradjnya) und hat die Anbeter mit dem Stah zu felten und zu berichtigen. Von den Padandas erwählt der Fürst seinen Purchita, der mit den Gebeten der Vedas die Verehrung der Pitara begieitet und stets zu befragen ist. Soiche Purobitas oder Padandas, die für das ganze Reich Opfer bringen zu seinem Wohlergehen, heissen Gurn Loks (Lehrer der Welt). Die Wnrzel pand heisst "gehan". In Afrika hält jeder Redner einen Stab. The religion, professed by the Bailnese is generally Hindouism. They aknowledge Brabma, as supreme, supposing him to be the god of fire. Next to him they rank Vishnn, who presides over rivers and waters, and thirdly comes Segara, the god of the sea. They also speak of Rama, who sprnng from an island at the confinence of the Jumna and Ganga. They place images of Ganesa (with elephant's beads) and Doorga (standing on a huii) in their temples. They have a great veneration for the cow, not eating its flesh, nor wearing its skin (Moors)-Ontre les lamas retirés dans les Lamaseries, il y a des ismas hermites, qui vivent perchés dans des sspèces de cages, sur le flanc des montagues, vonés à la vie religieuse (in Thibet).

General Madjapahits) das aufständische Bali (mit Patih Gadja Madda). Die in Sloka verfassten Sanscrit-Werke Balis sind vor dem Volk geheim zu halteu. Die Vedas in Bali kamen von Java. Die Priester Balis in Majapahit stammten von Kediri. Von den Puranas ist nur die Brahmandapurana (der Siwaiten) bekannt, über die Schöpfung handelnd, die Weltalter und Genealogien. Das Ramayana ist in Bali, wo die beiden letzten der sieben Kandas Indiens fehlen, in 25 Sargos getheilt. In demselben wird gesagt, dass ein König die Vorzüge der acht Götter der Himmelsrichtungen besitzen müsse, Indra, Yama, Surya, Chandra, Anila. Kuvera, Varuni, Agni (nach Valmiki). In den 18 Parvas des in Bali bekannten Mahabharata (des Bogawan Byasa) wird Prabu Manu als der Gesetzgeber Balis genannt (s. Friedreich). Die im Sanserit verschiedenen Buchstaben der gewöhnliehen Schrift in Bali sind kleiner als die javanischen. Die himmlischen Gurus, als Pitaras oder Geister der Abgeschiedenen, erhalten täglich Familienverehrung. Das Survawansa enthält die auf die Sonnenverehrung bezügliche Stelle der Veda.

Unter den vier Kasten\*) auf Lombok werden die Brahmanen in Idas\*\*) getheilt oder Priester, und in Dewas oder Ab-

<sup>\*)</sup> Of the castes in Kissa, the chief one is Marna (from which the priests and chiefs are selected), the second is Uhur or proprietor class, the third is the Akka or serf, the Ata of the Bugis and prohably the Xang'ata or Ta'ata of the Southaea Islanders (Earle).

kömnlinge von Priestern. Hinter dem Bali-Bali wird das für die Leiehenfeierlichkeiten bestimmte Gebäude erriehtet (nach Zülinger). Das grosse Fest Karia Dewa Yagna zu Ehreu aller Götter wird in unregelmässigen Zwischenrühmen gedeiert. Die Lombok bewohnenden Sassak (Suli-Paran oder Salivahan) führen ihr Königthum auf einen beim Kronstreit um Varang Assam aus Bali ausgewanderten Priktendenten zurüten.

Nach dem Oesana Java theilen sieh die Brahmanen auf Java in Siwa-Brahmanen, Buddha-Brahmanen und Budiangga-Brahmanen, die Abkömmlinge des Brahmana Hadji oder Hadji-Saka, als der Gründer der indischen Era in Java. Der Name Budijanga, eine Schlange bezeichnend, geht auf die Verehrung der Schlangen\*) (Vasuki) in Bali. Ursprünglich Schlangendiener, vereinigten sich die Budjanga später mit den Siwaiten. Die Malayen bezeichnen mit Bocdiang (Budianga) einen Unverheiratheten. Nach dem Hhikajit Boedjanga Indra Maha-Rupa erhielt Boedjanga Indrn Maha-Rupa auf sein Gebet von den Göttern einen Wolkenwagen, den er im Kampfe mit Brasikat Gelong Dewa besteigt. Der weitverbreitete Gottesname Rupa mit seinen Variationen hat sieh ans dem Bilde (der Phra-Phuttha-Rub) erhalten, wie solches in Indien den Mohamedanern Anlass zu der allgemeinen Bezeichnung Bod gegeben hat. Die im höchsten Himmel (über dem Rupa) residirenden Arupa sind, nach den Siamesen, immateriell, als ovale Massen blendenden Lichtes.

In der Kawi-Sprache auf Java bedeutet Brahma \*\*) Fener

(Enkel des Minos) erhielt (nach dem Begrähniss) die Ehre der Unsterhlichkeit (mit seinem Vetter Meriones). Der scythische König Idanthyrsus war Neffe des Anacharsis. Jeduna war Göttin der Unsterblichkeit. Auf dem Idistavisna campns an der Weser besiegte Germanicus den Arminius.

\*) The oldest Sangata works incessantly alited to the existing superstition, as the Mar-Charya or the way of the serpent, contradiatinguishing thair reformation thereof as the Bodhi-Charya or the way of the wise (Hodgeon). Mar Thomas hat den Pfan als Symbol.

\*\*) Seion le Shasta, l'Éternel créa premièrement Bramak, un esprit (bram) puissant (mak). Mayapóur (chef de la première hande angélique) avec les autres chefs rejetèrent le pouvoir de perfertion que l'Étarnel leur avait accordé et

(geni oder panas), ist aber zugleich der Eigenname Bataras sowohl, wie eines Berges im östlichen Theil der Insel, und bezeichnet ferner Brahma in der Trimurti. Brahmokdyo bedeutet im Zorne entbrennen. Brahmastro (Bromo-astro) bezeichnet eine Waffe Brahma's, wie die jumparing latu tumnrun angking Devo (ein von Gott gesendeter Fenerpfeil). Bramastro bedentet einen Feuerhaufen oder wörtlich den scharfen Brahma, von ostro (oder scharf). Panditor Vadnn ist eine Brahmani (als Gattin eines Weisen). Birma bedentet Fener in den Dialekten der eingeborenen Stämme Indiens. Nach den Benna wird der Lebensgeist von Pirman\* aus Luft gebildet und fällt in luftiger Nichtigkeit zurück, wenu Jin Bnmi (der Erdendämon) Auftrag erhält, seine Verbindung zu lösen. Die Belutschen verehren unter ihren Heiligen oder Pir besonders den Pir Kisri. Indra, bemerkt Friedreich, bedeutet ein Fürst, wie Rawana, der Fürst der Raksasa, desbalb Raksasendra heisst oder Sudiendra der Fürst der Elephanten ist. Die Xatriva auf Java führen den Titel Arja. Im gewöhnlichen Javanisch bedentet Fener gani-latu, im ceremoniellen brano, im alten agni-pawoko, dahono- hapi und bahni-liki; im gewöhnlichen Balj api, im eeremoniellen brahms. Ein Sklave ist Kulu in der Sunda-Sprache.

Die Secten der Buddhisten (Saugatas) und Jainas stimmen in der Lehre von den ewigen Atomen (den Elementen der Erde, des Wassers, Feners und der Luft) überein, aus derev verbindung die Welt hervorgeht und mit deren Verfall sie untergeht. Diese Ansieht ist ihnen gemeinsam mit den Vaiseshiken Kanadas, denen die Vedantisten oder Anhänger der Mimansa

refusirent de se soumettre à Bramak (sou vice-regent), à Vishnou et à Siah (St. Croix). Les Bramines appellent Brahma le pouvoir créateur, ils le peignent comme un parsonuage, couleur de fen arec quatre têtes at quarte bras.

<sup>\*)</sup> The Blaux call Pirman (god) occasionally Pirman Allah, and the Daykes a superstantal being actual Permann, who is the skeve of Ha Kaska, a contraction of the Maley (Arabic) Allah Tasia. Latham erklist Avar ann Bara in Barama (das Land der Brash). The Supreme Being, who is the Almighty God. is called (in Malakar) Barahirman, from whom the goddess Tachadid edived her original (Phillips). Pitro gait für den Vater der lo (sach Apollodov). Die Pironia Acqpisens (sur Perez-Soli der R. Asuspencho) führa non Beits.

gegenüberstehen (Bird). Svastika\*) (Friede) ist allen Hindus, aber besonders den Jainas ein glütekliches Zeichen. Die Verhrung der Jainas im oberen Indien ist oft genischt mit Formeln, die den Tantras entnommen sind, und Figuren Bhairavis nud Bhairavis, der schreckbaren Wächter Siwa's und Kall's, finden sich in Jain-Tempeln, wo zu ihren Zeiten Sarassvati und Dewi angebetet werden. Kein Gott ist erhabener als der Arhat (der Weiss der Jaina), keine Seligkeit der Zukunft übersteigt die

deshalh von untergeordneterer Autorität als die Vadas.

<sup>\*)</sup> Dixo fray Silvestre, que avia por todo et Reyno de Camhoxa mnchas Cruzes y que eran tenidas an grandissima reverencia (Mendoza) 1577. The Bonddhas of Nepal admit the Pancha-Bhuta or five elements, of which the 5 Dhyani ar celestial Buddhas are personifications, adding also Manasa and Dharma (the sentient principle and conditions of merit), as the sixth Dhyani-Buddha. Znm funften Elementa (Akasa) wurde als sechstes Manas (vajara satwa) von den Karmika gefligt. Buddha Sakya Muni challenged the authority of the gods of the earth (bhûdeva) or Brahmins (Müller). Buddha (nats or helper) was called Brachmatebrachma (great Brachma of the Brachmas) or Arka-bandu (descendant of the sun). In einer früharen Gaburt unter den Göttern führte Buddha den Namen Svetaketu. welchen (nach Weher) einer der Zeitgenossen des Kapya Patancala trägt, eine Hindeutung auf Beziehung zu den Jaluas, wie sein prinzlicher Name Siddbartha. Der 24. Jina (Vardhamana oder Mahavira) war Sohn des Siddbartha. Der erste Jina (Rischabha) stammte aus dem Geschlecht des Ixvaku, und so seine Nachfolger, ansser dem von Harl stammenden Nemi. Bhadrabahn giebt ein Verzeichniss von 27 Nachfolgern des letzten Jlna bis zum Jahre 993. Die Parsvanatha seinem Nachfolger Mahavira (dem letzten Jina) vorzlehenden Jainas in Malava verehren Adinatha. Mahavira schrieh der Seele (jiva) eine wirkliche Existenz zn. Alie Dinge werden in jiva und ajiva gethelit. Die Svetambhara folgen Parsvanatha. aber Mahavira (der Digamhara) verwarf die Kleidung. Die Jainas zählen als vier Klassen göttlicher Wasen auf die Bhuvanapatis, Vyantara, lyotishka und Valmsnika. Die Siddhas, als Götter der Arhatas, aind gereinigte Gelster, die im Himmel Moosha weilen, nnter Vergang des Adi-Parsmeswara. Von Vardbamana's Schülern hinterlless nur Indrahhutl (oder Gautama) Nachfolger. Die Secten der Santrantika und Vaibhastka lassen beide die Existenz äusaerer Objecte (dar Elemente oder Bhuta mit den dazu gehörigen Dingen oder bhautika) und alner Empfindung (chita mit den zugehörigan chaitta) zn., aber während die Vaihhasika die directe Perception anarkennen, wollen ale die Sautrantika durch Bilder dem Bewusstsein vermittalt werden. Die Kaipa-Sutraa und andere Werke, mit dem Naman Bandhayana's, Apastamba's, Asvalayana's, Katyayana's n. a. m. bezelchnat, sowie die Nigama, Nirukta und sechs Vedanga nahst den Smritis Manu's und anderer sind anf manschilehe Verfasser zurückznführen (nach dar Nyaya-mala-vistara) und

Mutki (Befreiung), kein heiliger Platz die Heiligkeit des Sri Satrunjaya und kein geoffenbartes Buch\*) das Sri Kalpa Sutra (von Sri Bhadra Balu Swami verfasst). Von dem freudenreichen überhimmlischen Aufenthalt (vimana) in Pushpattara stieg Maavira zur Erdeninsel Jambudypa nieder. Der heilige Benedictus sang Hymnen im Leibe seiner Mutter (nach Gregorius). Das verdische Volk wird in den Hymnen des Rigveda als halbe Arger beschrieben. Der Stamm der Areygat \*\*) in Wadai will

<sup>\*)</sup> Den Traum der sehwangeren Devannell erklierend, prophezeit Richaben blutt Brahman, dass ihr Sohi die eiter Veles, die füllukse (Legenden) und Nichtanke (Verzeichnisse) aufrecht erhalten wirden, mit den sechs Nebengliederen der Velas, unt den sechs Nebengliederen der Velas, unt den sechs verzeit von der Verzeit

<sup>\*\*)</sup> Those chiefs (in Hewaii), who trace their genealogy to the gods, are called Arii tabn (chiefs sacred) from their connection with the gods (Ellis). Die Areite bewahrten die Netionalgesange in Nicarague (nach Oviedo). Die früher Arler genannten Meder erhielten (nach Herodot) ihren Namen durch Medea, die von Athen noch Colchis znrückkom und deren Sohn Medus his Indien eroberte. Le nom Arik, qui en arménien signifie les hraves, s'applique aux Mèdes (s. Langlois), als Aryaka. Nach Hellanicus hiess Persien Agia. Stephan von Byeanz usunt Atropatene Apsarsa. Anf Zamassis oder Ninyas folgt (nach Mar Apas Cotina) Arios. Das Volk im Besitz der Festung Nennii (zwischen Chalah und Ninivsh) heisst A-ri-set anf zwei Monnmenten Kernak's. Die assyrischen Könige nannten sich (nach Masudi) Arier (Löwen). Die Hyndlu-lieth (die Abstammung der nordischen Königsgeschlechter hetreffend) schliessen sich an die Rigsmal an, in welchen die Sage enthalten ist von der Abstammung der drei Stände (der Skleven, der Boden und der Herren oder Edelinge des Jarlsgeschlechtes). Unter die göttersaglichen Lieder werden die Rigsmal darum gestellt, weil Heimdalles (as-kunnigr) sich auf seiner Wanderung Rigr (der Urheber der drei Stände) nannte. Nach der Vishnn Purene war Riksha der Grossvater des Knru. Jari (Sohn des Rig) zeugte mit der Tochter des Baron die Kinder des Sohnes, des Erhen, des Abkömmlinge und des Könige (Kour). Da nur Kour die zeitlichen und ewigen Runen verstand (nm das Meer oder Feuer eu beruhigen und den Sang der Vögel zu verstehen), so wurde er Rig (der Reiche oder Müchtige) genannt (nach den Rigsmal),

aus Irag (Irak) stammen (nach Mohamed Ibn Omar). Nach Dzafar giebt es in Waday Gelehrte, die persisch verstehen. Ausser den Digambara (Nackten)\*) und Svetambara (Weissgekleideten) kennen die Jainas noch die Secten der Bispaukti (10 Wege) Tirapankti, (30 Wege) und der Dnrijas, deren Oberer Sripudschias (der sehr Ehrwürdige) heisst. Die Durijas glauben zu keiner Gottverehrung sich verpflichtet, da sie selbst Göttlichkeit erlangt haben. Als die Jainas sich bekleideten, entstand die Secte der Svetambara, aber Sahasra stellte die Sitte der Digambara wieder her. Digambara Rishabha (der Erste der Tirthankaras) war, als König, Vater des Bharat. Mahavira war ein Digambara, während Parsvanatha nebst seinen Vorgängern (Rishabha ausgenommen) sich bekleidet hatten. Im Tempel zu Pokharpuri, wo Mahayira verbrannt wurde, findet sich die Darstellung seiner Füsse als Gegenstand der Verehrung. Auf Rishabha Dewa, den ersten der vergötterten Heiligen unter den Jainas, wird die Bezeichnung Adinatha oder Adiswara angewandt (als erster Bettler und erster König, wie auch erster Tirthankara). Nachdem Rishabha seinen ältesten Sohu Bharat in die Erdenherrschaft eingesetzt, ergab sieh Rishabha, der vollendete Diener Gottes und der Freund des Menschen, ganz an Gott hin. Nichts von seinem Eigenthum behaltend, nackt am Körper, mit verwirrtem Haar, einem Wahnsinnigen ähnlich, zog er, nachdem er die Asche des geweihten Feuers getrunken, in das Land der Brahmanen fort (nach der Bhagvati). beiden Enkeln des Rishaba (Survayacas und Somayacas) stammt das Sonnen- und Mondgeschlecht. Nach der Vishnu Purana zog sich Rishabha als Anachoret zurtick. Im Vetalapanehavingatika schickt ein nackter Zauberer (Digambara) den Vikramaditia für einen Leichuam, um die Achtzahl der grossen Siddhi oder Vollkommenheiten zu erlangen. Seiden oder Herren hiessen die Fa-

<sup>\*)</sup> One man, who has adopted the extravagance of a Gymnosophist (Parambangsa) resides occasionally with the Bramachari of Bengal in Patas (Buchansh). At Rajagriba a hermit of the kind, called Tapasya or ponitent has seated his-self in the posture of Buddhas or Tirthank or as of Jains in an open gallery in front of a thatched but, receiving daily alsas (1907).

milienhäupter in der Nachkommenschaft Ali's. Wenn Mahavira die Augen auf die Nasenspitze fixirt, während seines Fastens, in Betrachtung versunken war, schickte Indra den Siddhartha genannten Yaksa zu seiner Bewachung ab. Nach den Jainas war Gautama\*) der Lieblingsschüler des Mahavira, aber nach dem Tode des Tirthankara wurde Sridharma zum Hanpte der Gemeinde erhoben. Ausser Muniswrata und Nemi aus dem Geschlechte Hari's wurden die 24 Arhat oder Jinas in der Herkunft von Ikshwakn geboren (in dem Buddha ursprünglichen Mondgeschlecht, während Gautama zur Sonne überging). Von allen Schülern Mahavira's überlebte ihn Gautama allein nnd auch dieser nur für ein Monat, den er in Fasten und Enthaltungen zubrachte. Die komische Figur Gosala's unter Mahavira's Anhängern war in einem Kuhstall geboren (wie Krishna). Gautama, Hauptzögling des Varddhamana, war, nach den Jainas, aus brahminischer Kaste. Nachdem der Körper Varddhamana's oder Mahavira Swami's durch Sakra and die anderen Gottheiten verbrannt war, wurden seine Knochen und Zähne vertheilt, um Monumente dartber zu errichten. Der Magier Erdaviraph (Ardja-Vira) brachte nnter Artaxerxes Kunde aus dem Jenseits (wie früher Er, der Phrygier). Von den Gneheha oder Secten der Jainas \*\*)

<sup>\*)</sup> Dans le lotte de la home fol, Bhagevat prielit à Mahapradipost la Gionatida, fulle de Gottana, sour de la mêre de Blagavat, qu'elle déviendra un jour un suprême Buddha et leurs religieuses aussi. As Gautama Swanil has so spiritual successors lu thu Jains-sect, his followers seem to constitute ét exert of Randsha (Colevolova). The appellative Gautama is a patronymic (derived from tiotama). His predecessor aussing Buddhas la likewise designated by a patronymic (conspap.).

<sup>\*\*9.</sup> The Jalinas consists of two classes, an Sedin (unbduing the passions) or privests, and Strance (heaver of the Siddhatase or sacred books) or ladly (Stransnopasac, or followers of the Sidhna). The priesthood is divided into two classes, as Sadhon (secoties, who retire from the world, passing their life in meditation and austerities) and Jatis (individuals taken from all classes of the community, who are purchased in their infancy and initiated in the order to their youth) or secular priesthood. The Sadhwis and Aryas (litting suparatas from the makes) instruct the Stravessor demails of the Valays or Vanys class, who are subdividated into 84 Aut or trible (including both Jalinas and Mahewwitz or Hildudy).

240 Batavi

nehmen die Gundwa oder Gudaya beim Gebet Gummi oder Mastic in den Mund. Zur Zeit Mahavira's gab es nur 9 Gucheha. Von seinen elf Schülern (Gandhur) bildeten acht Guchcha und die übrigen drei zusammen eine. Die Tapa-Guchcha wurde (229 p. d.) in Chitore durch Sri Puga begründet, dem unter einen Banyanenbaum fasteuden Jaiua-Priester. Neben den 48 Guchcha finden sich noch andere Secten. Mat oder Mitti genannt. Die Dassa Srimalis oder Powear im nördlichen Guzerat sind theils Hindu, theils Jainas (s. Miles). Der Mann mag bei Thacurdwara zu Mahadewa beten, während die Frau den Predigten der Jatis in den Klöstern (Apasaras) zuhört. Die Buddhisten in Udjana folgten (nach Fahian) besonders den Hinajana-Sutra (405 p. d.). Manjusri grundete die Schule einer Natur, Maitreva oder Mili (s. Wong Puh) die von den fünf Naturen. Im Jaitavana-Kloster in Sravasti erhielt Fahian die ganze Sammlung der Mahajana-Sutren (18 Theile), die er abschreiben liess (im Sanscrit). und in Ceylon die vier Agama (die in China fehlten) in der Fan-Sprache (als Sprache der Panduiden den griechischen Etymologien für die Pandioniden \*) entsprechend, von  $\pi\alpha\nu$  oder, chinesisch, fau, als

The large figure of Rishshbiders (at Satunaliya or Pall-thanna) in called by the Stavazza Adl-Boldan or the first Bondale (A. Miles). The Scimalitrible (of the Vasay) is derived from the Permar-tribe of Rejputs, who became Vasya Sanxat 222 (166 p. d.), is considered the first in rank among the Jana Vasyas. The name of the Ossav-tribe (converted to the Jalas raligion by the Jati Ratias Prable Sany) is derived from Orl Mata (a davl or goddens, worshipped at Osiaragat usar Joddapar).

<sup>\*)</sup> Mit den Pandu gehörten anch die Kuru (der Sonne) rum Chandrewansen (Induwanse). Wie der Glinut der Weissen in Artyun, liegt in Pandu das Blätcht. Weiss gekleidet, als Propiet, aufübe König Neetabenus aus Aegypteu vor den Persent. Handen in begrif 260-67-69-7, from der Hordwart vog Zehrgen vor den Handen bestehnt und der Brichten vor dem Jupiter nach den Bachanaller in Rom gefeiter. Handen perstummt innes geitbeten aut apad Maxim. Unter König Paudion (Sohn des Erichtbeutus), der mit Zentipps dis Zwillingunbine Erechtbeus auf Beiten (2004). Engelt, kannen Benett Greiffen der Brichtbeur und Philmash) zengte, kannen Benett der König Paudion (Sohn des Erichtbeutus), abn die Paudionko des Kinchten des Kinchten des Kinchten des Kinchten des Kinchten des Alten des Mittel auf Alten des Mittel der Mittel der Berichtbeutung abnd im Erechtbeut Alten (such Pauanlas). Härden: begre vie Advigvon, paris vie Jestime Arbeite, Glund V. Benter Pritt hiteman die Paudiolite (Sasoulter).

Alle). Unter Cumara Pala, dem Jaina-Rajah von Pattan (in Guzerat), liessen die Brahmanen durch Sancara Acharva, mit den Jainas über den ersten und letzten Tag des Monats disputirend, einen falschen Moud durch Mautras aufgehen, und in einem durch Illusion geschaffenen Boote gingen die Jaiuas beim Einbruch der See unter (Miles). Krishna trieb schon als Sängling seine Possen mit den Hirten, und als Apollo wegen des Rinderdiebstahls klagte, zeigte ibm Maja den in den Windeln tiegenden Hermes, der (nach der aus Schildkrötenschale gefertigten Leier) die Flöte erfand. Nach dem Srawacas (der Jainas)\*) stammen die Menschen von 14 Paaren eines früheren Samens ab, die bei der Wiedererneuerung der Welt, in einer Höhle der Berge, Existenz gewannen. Diese nur 14/, Ellen hohen Zwergpaare, als Yugaliyas, zeugten Nabhi Rajah und Mora Dewa, als Zwillingspaar (Eltern). Im allmäblichen Aufwachsen erreichte der (zuerst durch Einzelgeburt vom letzten Paare erzeugte) Rishabha Dewa, der erste Tirthankara, eine Höhe von 2000 Ellen (s. Delamain). Die sieben Höllen au der Basis der oberen Spindel siud Ratna prabha, Sancara prabha, Baluca prabha, Panca prabha, Dhuman prabha, Tama prabha, Tamatama prabha, Nach der Tappa Jaina Patavali brachte (im Jahre 535 der Era Vieramaditya's) Narasinha Suri Acharya 144 Bücher aus deu buddhistischen Ländern östlich von Bengaleu (s. Miles). Agamasutras war das erste durch Devadhi Chamasamma niedergeschriebene Buch der Jainas im Jahre 845 Mahavira's Vergötterung oder 375 Samyat. Nach der Lunca Patavali wurden die ersten Bücher 980 Mahavira's oder 510 Vicramaditya's geschrieben. Unter Man Dewa Suri wurden die ersten Jaina-Tempel gebaut im Jahre 882 Mahavira's oder 412 Vicramaditya's. Der in Meditation frei gewordene Heilige steigt nach den Jainas zu

Arjuna) Partha. Il est probable, que le nom d'Asgard est identique avec Assgard, dans les inscriptions de Bisontouu (Bagistans), laquelle daus l'énumération des provinces qui appartensient à la monarchie de Darius est nommé immediatement avant Perthia (Holmboe).

<sup>\*)</sup> The Jains put a mark with sandal powder on the middle of their foreheads. Some have a small circlet with red powder in the centre of the sandal marks for ornament.

dem höchsten Himmel des Siddha\*) Sila (dem Felsen der Vervollkommeten) auf. Die Digambara begehen ihre Ceremonien nach dem Buche Siddhanta. Für die Svetambhara versehen die Bhajak-Brahmanen die Tempel. Nach der Kalpa-Sutra war der letzte Tirthankara, nachdem er seine Existenz in der Göttlichkeit aufgegeben, zunächst im Uterus der Devananda, Mutter des Rishabhadatta, empfangen, einer Brahmanin von Brahmanacundagrama in Bharatavarsha. Indra oder Sakra indessen, von Mahavira's \*\*) Fleischwerdung benachrichtigt, beanstragte seinen Diener Harinaigumeshi, den Embryo in den Uterus der Trisala, Gattin des Siddhartha (eines Fürsten aus dem Stamme der Ikshwaku uud der Kasvapa-Familie) zu versetzen, weil eine hohe Persönlichkeit nie in ärmlicher und bettelhafter Familie, gleich der einer Brahmana, geboren sein könne. Er starb am Hofe des Königs Hastipala in der Stadt Pawapuri oder Papapuri (in der Nähe von Rajagriha in Behar). Die Bilder in den verschiedenen Höhlen Ainntas (zum Theil nackt, zum Theil bekleidet) zeigen auf dem Piedestal oder Sinhasau die Symbole der Jaina-Heiligen Abhimandanu, Padma prabha, Vasupujaya, Santi Kunthi und Malli, als Affen, Lotus, Kuh, Antilope, Geiss und Krug oder

e) Est Hithernianns spiritus homitilus in facie humana apparentes, vocantur Hithernice Fir Sidhe sen Fir Sithe (viri de montibus vel collibus) personae namque quas infestant et hinc rudis populus personaum habent amoentores colles domicilia ets esse, quia a tabbus simulant se prodire. Seidhr (oder Sud) ist der Kesselzunbar.

<sup>\*\*)</sup> Dreitsig Jahre ichte Mahvira als Haushäter, nechdam jedoch seine Eiter zum Webnutz der Götter sich eitern, beechtes er seinen Vorsatz auszuffsten und seines Bradern Zustimmung zu erhalten, der König geworden var. Göter millert, worder an die Britäufstechten der Götter wurde er anch des Firsten Wädgetten erführt, wo der Auska (der sogenisse Baum) wuchs, und sich dort niederleissent, letze er seinen Sehmuch ab und vollführt die Fasten der Einhaltung, um dam das Gawand der Götter ausnütgen. Als sin Brahmane ihn nm seins Kilder gebeten, ging Mahvira forstan nacht, Götsam Jürzhabnib higfelitste hin an der Spitte der Blüsser und Chandrahla der Blüsserinnen. Auf seinen Lotte-Sieden Letzen der Schabnadiumg (eine die Fögen der Taggend und est Latien) rubörend und die 165, Abhandium gerünzernd, arlangte Mahvira Erfössen, die der Letzleichschaft und dem Scharer seitschwan Zustand der Brätering für gehen (auch dem Kulpa-satra). Sies, Gattin das Arbat Nemi, war in der Souff Sout (Agre) geforsch.

Kumbha. Im Santipurana ist das Leben des durch eine Antilope repräsentirten Jina Santi beschrieben.\*) Der Löwe ist das Symbol des Vardhamana (Vira oder Mahavira) oder Charama-thirthacrit (Sramana oder der Heilige) in Goldfarbe. Die Jainas von Aurungabad haben den Hügelaufgang bei Ellora dem Tirthankara Neminath geweiht. Der in Cosala oder Avodhva geborene Rishabha oder Vrishabha (aus dem Geschlecht Ikshwaku) schied auf der Spitze des Berges Ashtapada vom Leben ab, der in Banarasi geborene Parswanatha (nach der Calpa-sutra) auf dem Berge Sanmeya oder Samet, zwischen Bihar und Bengalen, der schwarze Nemi, in Sorijapura geboren, in Ujjinta. Sein Zeichen war die Muschel, das des blauen Parswa, Sohn des Königs Aswasena und Bamadevi's, eine Schlange, der Swastika das des Suparswa, Sohn Pratishtai und Prithwi's. Als letzte der Jinas heisst Vardhamana oder Vira (Sohn Siddhartha's und Trisala's) Sramana oder der Heilige. Die Kondati-Inschriften in Salsette enthalten den Namen Gantama (nach Wilson). Gautamitra und Yadnya Sri-Sat Karni, Könige der Andhra-Dynastie, werden auf dem Felsen Kanheris erwähnt, ebenso wie Buddhagoscha \*\*) (nach Stevenson). Der Künstler der Griechen (Yavan)

<sup>\*)</sup> Das Kalpasitram heschribh das Leben des Vin, dem Päryra, Neml und Rhabha (inter den Jina) verlangsben. Es wurde (800 Jahrs usch Vira's Tede) in Aenandapura (inter König Dhrivasnan) verfasst (415 p. d.). Bei Varahami Na werden die Jinida den (249k) entigengeseett. Das Kalpantiam worde 682 p. d. verfasst. Das (Spatiam) verfasst (241 p. d.). Bei Varahami Pærse (Arrunjay) in Snrishphi) werde von den Jaindabere Dhanespran in Valabhi verfasst (unter dem Herrecher (Ulditya). Dhrivasnan war sin König der Valabhi verfasst (unter dem Herrecher (Ulditya). Dhrivasnan war sin König der Valabhi Dranstit. Hiboratham erwihnet (in Valabhi) die Schule der Tachballe-ilang-poin (Jaiona), die das Hibayana stoditren. Nuch Hibosathamp (less König Cilditya (in Malava) das Wasser für Eichpaten und Perede fültrirum, damit betein Estakhun gefeldet würden. Das Stycht (des Hiborathamp) beschricht die Jaines als Hibrathamp (144 p. d.). Das Stycht (des Hiborathamp) beschricht die Jaines als Hibrathamp (144 p. d.). Das Stycht (des Hiborathamp) beschricht die Jaines als Hibrathamp (144 p. d.).

<sup>\*\*)</sup> A religious assignation of au image to the lord (Bhagavan) by the compassionate teacher and venerable monument of religiou's disciple, the Sakya mendicant Buddhagoscha, a sejonrner on earth and a prisoner in the hody, the

heissit Dhenuka-kata (Xenocrates) oder Dhanuka-kata in den naschriften Katrens und Kanberia. Das nackte Bild des Chindeo oder Jain-deo, von einer neunköpfigen Schlange überbäumt, ist in Munigeery (bei Calliance) aus blanem Gestein verferigt. Daneben sind füuf Lingam placirt, als die Macht der Natur in den fülnf Elementen repräsentirend. Pantschagupta oder dan fülnf Glieder Verbergende ist das Lehrystem der Banddhas\*)

same, who composed the institutes of the Iord Buddha (im Sausertt). Die Pijer der Jains willcheiten aus Gagia ihr Schlishur. Die eit Gagdeläps oder Verstehe der Versammlungen sind (nach Hiemakundra) Indruhdhid, Agrühdhid med Vanshidt (welleh der Bieder Gutstuma's werse), Manglia um dhaurgpaten (Seiterbieber und Nachkömmlings der verdierhen Bishl Vapitalpha nud Karpapa), Vyraka, Soddarmat Champate, Akalabhatrit, Mensja med Prahlada (Nechkömmlinge vom Stammuster berhamsteber Geschiecker). Nach der Insehrift in Girtinegen (in Ginzera) beitem Emphal. Der früher in Gally and Keis billhende Boddelmann war (nar Zeit des Himenham) verdiellen. Nach Loudkoch Chilkoudglab besigter Kinnte den Tarolke (in Chatzaja), König der Inder, die dem Applien Friede, der Here Kühn und der Arteins Kinder opferten (engeberene Kauben).

\*) Bei dem Aufentbait des Parçvanatha in Rajapura kam Içvarabhûpa verchrend zu ihm, and (seine frühere Gebart erfahrend) bante einan Tempel, in Erinnernug seiner eigenen früberen Gabnrt eine Hahn-Statne errichtend, washalb das tirtham den Namen Kukkuteçvaram erhielt (nach dem Çatrunjaya Mâhâtmyam). Wegen der Macht des Duhsham2-Zeitaltars wird die Macht der Mudgala mit Gewalt, wie ein Meeresstrom die Erde überfluthand, ergreifan; Kühe, Getreide, Reichthum den Menschen entnehmend, warden die Mudgela ziehen (nach Catrunjaya Mahatmyam). Mudgala (Hammar) dient zur Bezeichnung eines Rishi-Geschlechtes Acval, als Xatropeta (mit dam Charakter von Xatriyas). Nach dam vos Javada dam Vira errichteten Caitya werden die in den arischen und nichtarischen Ländarn umherziehenden Muni herbeikommen. Jävada arhält durch Geschenke von dam Fürsten von Taxaciià die Eriaubniss, das Bild das Rishabhasvamin mit dan heiden Pundarika nach Madhuvati wagzuführen. Naebdam durch die Yaza dar Berg Cailendra gereinigt (und der Kapardin mit den Aenra's durch den Vajra in die frühere Statue gebanut ist) wird der Tempeidienet des helligen Bildes eingerichtet, worauf der frühera Kapardin nach dem Ufer des Meeres autflisht und in Candraprabhäsaxetra einen andern Namen annimmt, Nachdem die (durch Gegner sehwer zu besiegenden) Banddha (durch ihre Weishait die Fürsten heherrschend) das Uebergawicht erlangt haben und, die auderen Systeme (durch Einführung ihrer Lehre) beseitigend, alle tirtha (Jalna-Heiligthümer) vernichtet haben, tritt (als der Moud des Oceans des Mondreschiechts) Dhanecyara (der weise, aus aflen Göttern zusammengesetzte Lehrer) auf und unterrichtet dan Ciliditys oder Na's (Neinsager oder Leugner) nach den Brahmanen, die die sich selbst Wadawadin (Wahrheitsredner) nennenden Dschainas als Wakris oder Henchler bezeichnen. Den Charvakas gilt

(Herrn der Stadt Valabhi) in der reinigenden Jinalahra, worauf die Bauddha aus dem Laude vertrieben und siehen Chaltya au den verschiedenen tirtha errichtet werden (nach dem Çatrunjaya Mahâtmyam). Die Tempel des Muçalin (Balarâma) und Krishna werden einfaiten (in Pataliputra) hei der Gehurt des Mischha-Sohues Kalkiu (Chaturvaktra oder Rudva), der mit den aus dem goldenen Stupa des Köuigs Nauda ansgegrabeueu Schätzen (uehst der steinernen Kuh Lagnadavi, die die Munt qualt) die durch die Ueherschwemmung zerstörte Stadt nau aufbauau, aber (wegen seluar Verfolgung der Jaina) von Çakra getödtet werden wird. Sein Sohu Datta (von Cakra in der Jinalehre uuterwiesen) wird viela Arhat-Chaitya arrichten (nach dem Catrunjaya Mahatmyam). Βούθος περιφοντά, Buthus obambulat, dicitur de insipientihus et stupidis. Et Bordoires Homins, eum aulm Hyllus, fillus ejus, esuriret, unum ex bohus aratorihus Theodamoutis mactatum devoravit. Bov Forer, Aristophaues Pluto, dominus lutus lumolat, abusive bic (de immolatione suls, hirci, arietis) dicitur βουθυσία, quae vox proprie ex sacrificio spiendido et perfecto, quala est hecatomba, dicitur, quamqua vocabaut τριττύν. In Wastphaien hat Böten Bezng auf alte Zaubarmittel des Volkes gegenüber der gelahrten Arzneikunst (s. Grimm). Der Boti (Kasten) des Gottes des Westens ist zu machen (uach dem Osiris-Kalender von Dendera) aus Gold, an baiden Seiten anzuhringen die Gestalt einer Mumie mit Geier-Antlitz, die weisse Krone auf dem Haupt (Dümichen). Symbolum jurisdictiouis communi sacerdotis jusjudicaudi habentis, Waldelota vei alii ld generis, vulgari sermone Buthus nuncupatis, talem habuit formam: Baculus iongiuseulus iigno simplici querci supra quam ast una virga enrvata in modum modi paululo incliuatas sursumque junctione una bursa pendet, sed at sigilia corum portabuut talia symbola ut alt chrouista Rnthauus. Als des Augra Maiuyn Oppositiou kam, war die Zeit des Lebens und die Harrschaft des Gava manetau (von Ahnra Marda geschaffen) auf 30 Jahre festgesetzi. Ale dann die Oppositiou kam, lebta er 30 Jahre, dann sprach Gaya manatau : Wenn der Feind gekommen selu wird, werden alle Menschen aus meiuem Samen entstehen, und es wird etwas Gntes seiu, wenn sie gute Handlingen varrichten. Dann kam er zum Fauer und mischte in dasselhe Rauch and Finsterniss. Die Plaueten schlugen mit vielen Daewas gegen das Firmament aud mischten sich (Im Kampf) mit der Finsterniss, und die ganze Schöpfung schwärzte er so, wie wenn Feuer eineu ganzen Ort schwärzt und der Rauch aufsteigt, und 40 Tage und Nachte lagen die himmlischen Yazatas mit Augra Mainyn und alien Daewas in der Welt im Kampf. Er (Ahura Mazda) trieh sia in die Flucht und (die Yazatas) warfen sie in die Hölle, und das Boliwerk des Himmels wurde gefertigt, damit die Opposition sich nicht hineinmischen könne (nach dem Bundehesh). Vom Aufwärtsstreben der Seele hat der Meusch den aufrschten Gang (nach dem Bnudahesh). Nach Harodot waran die Sagartil (Asader lebendige Leib als Hanptsaehe, wie den Jainas der Geist. Neben der Figur Parswanatha's sind Skelette und Fakire dargestellt. Der Bilderdienst des Rishabha, durch Bahubali gestiftet, verlieh dem Satrunjava-Berge seine Heiligkeit bei den Jainas. Die Brahmanen in Baramulla bewahren als Reliquie den Zahn eines Jin (das obere Gebiss eines Elephanten), den der betende Kasyapa dem ihn störenden Jin durch eine Ohrfeige anfgeschlagen (Hügel). Nach dem Aveen Akberi führte Asoka den Cultus der Jainas in Kashmir ein, statt des Brahmanismus. Parswanatha, den seine Mutter Bama-rani mit einer Schlange zeugte. widerstand, unter dem Asoka-Baum von der Schlange besehattet, den Angriffen des Gottes Meghaeumara und wurde Anantamalan. Als die Regendrachen beherrschend heisst Buddha Meghavahana. Vira starb 947 Jahre vor dem Regierungsantritt des Siladitya (555 p. d.) 392 a. d. (nach der Satrum gaja mahatmya) oder 980 Jahre, ehe Bhadhrabahu (411 p. d.) das Kalpasutra (unter der Regierung des Dhruvasena) veröffentlichte (569 a. d.). Nach dem Abhidhanachintamani des Hemachandra beissen die grossen Perioden (der Jainas) Avasarpini (herabschreitend) and Utsarpini (emporschreitend). Nach den Mohod Chartar haben die Tirthankara seehs Calvana oder glückliche

garta) gleichen Stammes mit den Persern, mit dem Lhasso kämpfend, wie (ausser Hnnnen and Alenen) Sarmatier (bei Peusenies) and Perthier (bei Suidas). Rawlinson ideutificirt den Yedave-Stamm der Aswas (Aspas oder Assakanoi) oder Appegonoi (Afgbanen) zwischen Oxns und Indus (in den indischen Sagen) mit den Acos (bai Strabo). Sieben Planeten stehen ele Heerführer gegen die sieben Heerführer der Fixsterue, nämlich der Planet Tir (Merenr) gegen Tistrya, der Planet Vahram (Mars) gegen Haptoiringa, der Pienet Anhoma (Jupiter) gegen Vanant, der Planet Arebit (Venus) gegen Cataveeça, der Planet Kelvan (Saturn) gegen den Grossen inmitten des Himmela. Gurziher und Duzdu Muapar, die Schweifeterne, griffen Sonne, Mond und Sterne an, die Sonne fesselte den Muspar an ihre Behn suf eine Welse, dase er nur wenig Scheden anstiften kann. Der Berg Hare berezaiti liegt rings nm die Erde and in der Mitte derselben der Berg Taera, nm den sich die Sonne dreht (nech dem Bundehesh). Die bössinnige Schlange (die mit Angra Mainyn allein übrig bleiht) wird im flüssigan Matall verbrennen. Yima duldet Schmerzen an seiner Hend, die er in den After det Angre Mainyn gesteckt, nm den verschlungenen Takhmo nrnpan beranszuhoien, bis er reine Nahrung zu sich nehm. Tyr erliegt den Muspellbeimr.

Epochen in ihrem Leben. Nach den Tapas hiessen die Jainas frither Nigrantha oder Alobist (Leidenschaftslose oder Allobier) and dann (unter Acharya Sohasti Suri) Cotie oder Corpnia Gueheha. Die Jaina-Seete der Nichik Sanki warde in Mathura von Rama San Acharya gegründet. Der Dichter, der das Satrunjaya Mahatnyam (nach dem durch Sudharman alsgefassten Anszuge der Rede des Vardhamana oder Vira) verfertigte, beginnt mit der preisenden Anrufung der führf hauptsächlichsten Jina (als Yugadiça, des ersten, Santi, des sechzehnten, Nemi, Pareva und Vira, der drei letzten), seinen Vorgänger Pandarika verehrend und dann seine Andacht and alle Jina (Adiyavar an der Spitze), alle Muni und Pundarika, sowie die Sasanadevi genanaten Wesen richtend.

Die Jainas unterseheiden Indhrabhüti Gotama oder Gautamarrämin, den Lieblingssehüler Vira's (des letzten Jina) von
Gautama Buddha<sup>3</sup>) (Gotamänwaya Buddha). Vira war, nach
den Jainas, ein Käçyapa. Im Tempel bei Puri werden die
Fusstapfen des Mahavira (als Gantama Mahavira) gezeigt. Komarpal, der letzte König des Jain-Glanbens in Anbulwara, wollte
sein Heer nicht in der Regenzeit marschiren lassen, eine unvermedidliche grosse Vernichtung \*\*) thierischen Lebens vorbersehend

<sup>\*)</sup> im Mahawano wird Buddha (maintens als Jina berzichnen) Mahiver gannant (ak Sohn des Süddhrich auf en Buddha). Die Fran des Virs haist Yaçoda (in Buddha's), Gantama erscheint in den Schriftun der Jina als Lährer Yaçoda (in Buddha's), Gantama erscheint in den Schriftun der Jina als Lährer den Magadha-Kölng (renits) (Gregos der Bindhafra), Die Jains-Labri pflanze zich durch Suddharman (schäller der Virz) fort. Der Stifter der Jaines stath in den Buddhittiche Fall (e. Webr). Ausser den drai Gustama (Indrabhdit, Agrit das haddhittiche Fall (e. Webr). Ausser den drai Gustama (ladrabhdit, Agrit hitt und Verschalt) möster den Schützer des Virz anch Gustama (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta des Gantama (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta des Gantama (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta (Akazapita). Meurysparte ist Kayapa. According to the Chipateta all accelle des Chipateta (Akazapita). Meurysparte and Chipateta (Akazapita).

<sup>\*\*)</sup> The two officiating priests in the temple of Parswanstha (at Samet Sikhar) had clothes tied ovar their months and undarment the chin, which were fastened to the top of the head to prevent their swallowing any thing, that had life (Franklin). Dis Tirapanthi kaufen nicht Thiere oder Insekten zurück von solrhan

(Tod), Rana Rajah Singh (zur Zeit des Arungzeb) verbat in dem veröffentlichten Edict alle Neuernngen in Betreff des Jaina-Verbotes: nicht zn tödten, erklärend, dass selbst ein verurtheilter Verbrecher, der in der Nähe ihrer Wohnungen vortberginge, amrita (unsterblich) sein würde. Wie die alten Feuerverehrer legen die Jainas beim Gottesdienst ein Tuch über ihren Mund, Die Heirathsceremonien werden bei den Jainas durch einen Nat-Guru (Stammpriester) genannten Brahmanen verrichtet. Die von den Jainas mit einer Spindel verglichene Welt wird von dem Lokaloka-Gebirge nmgeben. Zur Zeit Mahavira's stiegen die Bhavanaspati-Indra zum Himmel hinauf, die Devatas anzugreifen, die durch Vaira vertrieben wurden. Als Vrishabhanatha Tirthacar sich in den Sohn des 14. Menu Nabhiraja eingekörpert hatte, in Avodhva, vertheilte er als Mittel der Existenz unter die Menschen Asi (das Schwert), Masi (Schrift), Crishi (Ackerbau), Vanijaya (Handel), Pasnpala (Heerdenhütten). Einige der Götzen bei Bargaon sind halb\*) vishnuitisch halb buddhistisch, einige sind Snrrewge Jainas und andere in der Naga-Form (Kittoe). Die

die sie tödten wollen, da sie sonst für den möglicherweise durch ihre Schützlinge anderen Leben zugefögten Schaden verantwortlich sein könnten,

<sup>\*)</sup> Der Vorleser im Jaina-Tempel ist ein Geistlicher (Yatis), aber der administrirende Götzenpriester, der die Opfer empfängt und die Ceremonien leitet, ist ein Brahmane. Die Widjadewis oder Weisheitsgöttinnen alnd dem Menschen wohlgesinnte Ganien hel den Jainas. In seiner Polemik gegen das Kastenwesen schilesst sich der Buddhist Asvagosha an die Aptavajrasnei (als Upanishad des Atharvaveda anfgefasstes Werk Sankara's) an, dis Moza oder Befreiung in der Erkenntniss der Einheit des Jiva (Einzelseele) und des Parameçvara (Allseele) erklärt, sowie die Worte tat (das Absolute) und tvam (das Gegenständlicha). Die Vernichtung der Kasten und der Schrift (grantha) ist ein häufig in dem Upanishad der Athavayeda wiederkehrender Zug (s. Weher). In manchen Tampeln (Deohara) der Srawak (unter den Jainas) ist Bhairav, ein Diener der Götter, Gegenstand der Verehrung. Die Srawaken (in Behar) verehren 48 walbliche Gottheiten und ausserdem Kshetrapal, den Städtegott. Ohwohl die göttliche Natur von Sonne and Mond angehend, erweisen sie denselben keine Verehrung. Wenn von Ungiück bedroht, wenden sie sich an einen Brahmagen, dass er das Hom genannte Opfer vollziehe. Ausser den Dondhias verehrte die von Gautams gegründete Secte der Sewras oder Jati, die unter den Sravaca-vanyas (der Jainas) betteln, das Bild Parswanatha's. Nach den Digamhara eind die Tirthankara nicht höchste Götter, sondern nur Parama Gnrus. Die Svetambhara lengnen eine

von Gyan ben Gyan beherrschten Jin sind indifferente Mittelwesen zwischen Engel und Teufel (nach den Orientalen) in statu viae, so dass sie Verdienst erwerben oder Strafe verdienen können. Die Inschrift zu Gusserawa berichtet die Annahme des Buddhismns durch einen jungen Brahmanen (in der früheren Form der Goura oder Kntila gesehrieben). Die frühesten Jaina-Inschriften\*) sind die der Könige von Humchi, die 804, 819, 820 (Salivahana's) datiren. Dann folgen in Mysore die Schenkungen der Belal-Könige (XI.-XII. Jahrhdt. p. d.). Im Jahre 1367 p. d. wurde eine Einigung zwischen Jainas und Vishnuiten versucht. Von den 5000 Jahren, die Buddha's Religion dauern sollte, waren 2380 in 1837 verflossen und hatten 2676 zu folgen (s. Turnour). Nach Sueton fiel die Gebnrt des Augnstus in ein Jahr, in welchem der Senat verboten hatte. Kinder aufzuziehen, weil die Aruspices ans Zeichen geschlossen hatte, dass die Natur in den Weben liege, den neuen Herrscher Roms zu gebären. Nachrichten von der Welt und ihren verschiedenen Wechseln finden sich in dem Loka Swarupa genannten Buche der Jainas. Ein Bericht \*\*) über Gomata Rajah ist in der Gomata Rajah Cheritra

weltere Theflung des kleinsten Zeitthellchene (samaya), während ale von den Digamhara in'e Unendliche fortgesetzt wird.

<sup>\*)</sup> Ancient inscriptions in the Pali and Baudhist character have been discovered in various parts of Rajastham of the race called Tueta, Takshac and Tak (a. Tod). The most modern of the Jaina temples on Mount Aboo was built (1197-1247) by merchant princes, the former are by the merchant Vimala Sah (Fergusson). The Banddhas from Benares settled (Ilf cent.) at Kanchi, but were expolsed (VIII cant.) by the Jain teacher Akalanka (in presence of the converted Banddha prince Hemseltals and were expulsed to Kandy (788 p. d.). The Bauddha prince Knmara-Pala of Guzerat was (XII cent) converted to the Jaina-faith, The princes of Homehi (in Mysore) were Jains (IX cent.). The Bauddha-temples at Devagond and Vellapalam were destroyed (X1 cent.) by Jain princes, when the Lingawant Saivae killed Vyala the Jain king of Kalyan. In the Pandyan kingdom the Jainas rose upon the downfall of the Bauddhas and were suppressed in the reign of Kunda Pandawa (fX cent.). Kulottungo Chola founded the Chola kingdom. The country on the Kaverl (averrun by Rakshasas, whose chief Trialras hofft the fort of Trichinopoli) was first cleared and cultivated by Tayaman Nalé (from Onde). Vira-Chola (I cent.) founded Kanchi. At the destruction of Warinr by a shower of earth, the capital was removed to Kumbhakonam.

<sup>\*\*)</sup> Die Digamhara theilen die echt Carmas in 148 Pracrites oder Naturen,

gegeben. Die Camuuda Rajah Purana enthält die Geschichte der 24 Siddhas. Zum ueunzehnten Male erschieu eine Frau als Tirthaucara, Die Syctambaras nehmen 12 Himmel und 64 Indras an, die Digambaras 16 Himmel und 100 Himmelsherrscher, Die Yatis lesen die Berichte über die Avataren und Könige aus dem Buche Bhagavat Sutra und deu Bericht über die Pilgerplätze im Tara-Tambul. Die Puranas unterscheiden sich von deu orthodoxen, doch werden auch die letzteren von mauchen Srawacas studirt. Ebenso bekennen sich die Svetambaras zu den orthodoxen Vorschriften (smriti) der 20 Munis. In mancheu Tempeln (Deohara) der Srawacas ist Bhairava (der Diener der Götter) aufgestellt. Sie verehren 48 Göttinnen (s. Buchanau). Wenn sie drohendes Unheil befürchten, so verweuden die Srawaca eiuen Brahmanen, um die Homa geuauuten Opfer zu bringen. Trotz der Bilder in den Tempeln der Srawacas richtet sich die Anbetung hauptsächlich an die Abbildung der Füsse. Die Pilger besuchen die Plätze der Zeugung (Garbha), der Geburt (Janma), der Weltentsagung (Dieshya), des Meditations-Anfanges (Invana) uud des Endes irdischer Existenz (Nirwana). All die 24 Tirthaucara gelten für Söhne von Königen, ausser Nema-nath, und auch dieser stammte aus der Königsfamilie des Mondes, als Nachkomme des Yadu (Vorfahr Krishna's). Der Tirthacar Vasupujiya starb zu Champanagara unter der Regierung des Rajah

dis Netambaras in 156 (Delamsire). Anch von dem Orthodoxon gehre die zur
teiture Nutfe Forgusschritunes (die Paramakaus) nucht (wie die Digussbar).
Neben den Perannes erkennen die Stetambaras die Gesetze (Smriti) der 20 Menis,
gleich denes der Orthodoxon, an Dis Jainas stellten sich weite die Atthic
(Brahmenen) und die Nautika (Boddbisten). Der Pinn ist den Jainas beilig, in
Nordhis Zulfs werden in Indien aufgrahlit; die nachten Digumbara, die weisen
Netenbara, die Sanyrai, die Parachataya, die Padaranga-Verebere, die verkent
Philosophie der Charvaka). Sarvajahja und Blaggavat sind gielebbedeutend mit
Officer der vergegenen der Andellungen von für und selbt Himmelt, die
leitze Klause nurer dem Namen Annetant (bei den Jainas). In the Bhaggariat
te etwa Virt (im Implie body, collectivity (Willens). Vision crested Vira) and
Viraj created the male (Viraja or Mann), as the second interval (Antazum) or
stage in creating (Brabes-Perane).

Dadhibahan (nach Kama). Hemachandra unterscheidet\*) als Secte die Arhatas oder Jainas, die Sangatas oder Bauddhas und die Philosophen der Schulen (Naiyavica, Soga, Saukhva, Vaiseshika, Varshaspatya oder Nastica, Charvaca oder Lokayata). Die vollendeten Jina sind Siddha, wogegen Buddha vor seiner Verklärung Siddartha biess. Nach den Brahmanen sind die Siddha zanberische Luftgeister, besonders in Gefolge des Kartskeya. Schid, die Sonne, wurde mit dem Namen des Königs Diem oder Jam verbunden, der die Kasten und darauf bezüglichen Kleiderabzeichen in Persien einführte, als Jamschid, wie später als Kourschid. Der später von Zohak (Neffe des Schedad) besjegte Jamschid, der durch Einführung des Niruz die Jahresrechnung regelte, fand unter dem zur Gründung von Estakhor (Persenolis) vorbereiteten Platz einen Beeher oder ein Gefäss mit kostbarer Flüssigkeit, wie solche unter den Eckthürmen hinterindischer Städte vergraben werden, nnd soll den Wein, der seine Gattin heilte, in allgemeinen Gebrauch eingeführt haben, wie er auch für Jahre von Misswachs Getreidemagazine bauen liess, wie sie Pinto in Chiua fand. Nach dem Humayum Namet lernte Jamschid von den Bieneu die Hofeinrichtungen, und der litthauische Staat wurde nach dem Muster der Bienen geregelt. Jamas

<sup>\*)</sup> Das Abdhidharma Chindamani Hemachandra's nennt die oberen Götter (Devadhideva), Götter (Devas), Menschen, Wesen mit einem oder mehr Sinnen, Höllengeschöpfe und aligemeinen Bezeichnungen. In den zehn Klassen der Bhuwanapati sind die von je zwei Indra regierten Asuracamara und Nagacumara begriffen. Als gleichhedeutend mit einem Jina oder vergötterten Heiligen, erwähnt Hemachandra den Arhat oder Tirthancara, und unter den Göttern wird nach den Göttern indischer Mythologie (Indra, Brahma) Sugata oder Bodhiswati (als gleichbedeutend mit Buddha) aufgeführt, indem sieben namhaft gemacht werden, Vipasyi, Sichi. Viswauna, Kukuchhanda, Kauchano, Kasyapa und zuletzt Buddha oder Sakyasinha (Servarthasiddha), der Sohn Suddhodana's und Maya (Abkomme der Sonne vom Geschlechte Gantama's). Die Jainas zählen vier Kinssen göttlicher Wesen, als Bhuvanapatis, Vyantaras, Lyotikas und Vaimanikas. Aryaverta war nach Hemachandra das Land der Jainas, Chacris und Arddhachainis, zwischen dem Vindhya und Himadri-Gebirge gelegen. Die drei Gebiete Carmachumis (Bharata, Airavata und Videla) sind Secten der Jina genannten Tirthancara oder Heiligen beigelegt. Neben den 101 Tirthankaras führt Hemachandra (XII, Jahrhdt.) vier Sasvat oder ewige Jinas auf,

(Bhaskaris oder Waiwaswatas) oder Jas (Sohn der Sonne und der Sandiina (Tochter des Visakarma) hiess Dharma als Todtenrichter (auf einem Büffel reitend) und streift von den Stindern die göttliche Gestalt ab (nach dem Krijajogasaras), eine fürchterliche annehmend. Die fromme Yima führte die Perser aus ihrer vagina gentium, der Quelle der Arier, nnd in Ynmala oder Jamala der Finnen liegt, wie Hu, die Jnle\*) (Vul oder Phul im Assyrischen, Starmgott). Die Götter \*\*) der Arhita \*\*\*) (Verehrungswürdige) oder Jainas in Mudu Biddery sind die Geister vollkommener Menschen, die kraft ihrer Tugenden von Wechsel und Leiden Befreiung erlangten und mit einander Jineswara (Herren Jina) oder Siddha (Heilige) genannt werden. Der Vornehmste unter ihnen ist Adi Parameswara. Die Seelen Lasterhafter weilen als Rakshas oder Asuras in Bhuvana (der höllischen Unterwelt). Barnouf findet Airva im Namen Armenien (arm ist Wurzel im Armenischen). Am höchsten in der Verehrung stehen Parswanath und Mahavira, der 23. und 24. Jinas der gegenwärtigen Periode. Man zählt 24+) Tirthankara der Vergangenheit, 24 der Gegenwart und 24 der Zukunft. Jina, ++) als Besieger der menschlichen Leidenschaften und

a) Jonlonka ist der schreckende Meergeist (der Karalben), dessen federgezehmücktes Haupt zuweilen ana den Wogen sichtbar wird. Das später ao die Ostsee verestits Juliu (des Juliu oder Julius) war als Aschburgium von Ulyses begründet, dessen Fährten nach Caledonien der Altar (graecis litteris acripta) bereutet (nach Solimus).

<sup>\*\*)</sup> In the Sri Bhagawata the different descents and forms of the delty, as Viahna, are made the origin of the Jain saints (Bird). The Jains, adoring the Spirit (Jin), were nutinctured with idolatry until the apotheosis of Krishna, the contemporary and relation of Neomath or the deified Nemi.

<sup>\*\*\*)</sup> The heterodox Indians are divided into three sects, the followers of Jains on the benders of India), the Buddhas (in Thele) and the Arshan in Sian (Maurice). Mahadeva is believed by the Jains to have assumed the form of Arshan or Mahadan accompanied by the wife Mahamary. Die Wirdigen beisers (kel den Buddhisten) Arbat (e/çzwn), ein Titet, der sich ebenfalls in den Brahman den Lehrern gegeben findet (Weber).

<sup>†)</sup> The worship of Jeyne and Boodh arose at the appearance of Parus Naoth, Bheem Nauth and Ragheir Nanth, the 24th ontar or incarnation of the Sopreme being in his three representations.

<sup>††)</sup> The term Boodh or Boodhoo is derived by the Singhalese from the Pali

Schwächen, kommen 36 Atisayas oder übermenschliche Eigenschaften zu. Der Xatrya aus Chiampa hörte von Jainabüssern, dass der Mensch durch die Macht der Karman in der Welt umhergetrieben werde und nur durch Verehrung der Raivatadri Erlösung erlangen könne. Dharana, der Naga-Fürst, schützte Parsnavatha als Schirm (nach der Catruniava Mahatmyam). Die Jainas in Canara erkennen an, dass sie zu einer der 21 Seeten gehören, die durch Sancara Acharya als Häretiker betrachtet wurden. Sie verwarfen als ketzerisch die Vedas und die 18 Puranas, Werke des heiligen Vyasa, den die Brahmanen als eine Incarnation der Gottheit ansehen. Ihr Hauntlehrbuch heisst Yoga and wurde mit dem Karnata-Alphabet in Sanserit gesehrieben durch den heiligen Vrishana Sayana, der durch lang fortgesetzte Gebete die Kenntniss göttlicher Dinge erlangt hatte. Die Götter oder Geister der Vervollkommneten heissen Jineswara (Arhita\*) oder Verehrungswürdige) oder Siddha (Heilige), und sie weilen im Himmel Moesha. Neben dem bedachten Busty findet sich unter ihren Tempeln der Betta oder Hügel, ein offener Platz, der mit einer Maner umgeben ist und das nackte Kolossalbild des Gomuta Rajah enthält, der einst als mächtiger König auf Erden herrschte. In den bedachten Busties

and implies wisdom, while Lypus or Jima Sanserii means, "remption from this "we't ketterions over a ris". The fourth Sanserii has two has a papared," or a Gandama (Mittih Boodh is the fifth). Heredot sals in lightprinchen Temperia Sidentification of the sale of the sale

<sup>\*)</sup> A-cording to Bhoja Raja's Commentary on the aphorisms of Petanjali's System of the Yogs, the word yogs from the root yoj, means to keep the mind fixed in abstract meditation (Rallastynn). The Jains are called Ari (Foo). Die Rachimburgi (boni hominess oder hombres ricce) entsprechen (hel den Franken) den Arimanni (Friend) der Longoharden.

werden die 24 Siddharu verehrt, aber am dem offenen Betta nur Gomnta Rajah als Bild eines Siddha. Die Tempel Vishnn's und Siwa's heissen Gudies (Gadies), als der grossen Götter der Veda-Anhänger. Brahma, ein Devata und Königssohn, ist der bevorzugte Diener des Gomuta Rajah. Buddha (Stifter der Saugatas) untergeht eine Reihe tief stehender Metamorphosen, nm für die begangenen Irrhühmer Strafe zn dulden. Vishnn war ein Rajah, der wegen guter Werke als Rajah Rama wiedergeboren wurde und später als Sanyassi sich ze einem Siddha oder Jina erhob. Nach Benchanan sind Mahesvara oder Siwa und Brahma gegenwärtig Devatas, aber im untergeordnerer Stellung zu Indra, dem Pithre der Seligen, die im 16stnfigen Swarga weilen. Die Vyantara (niederen Devata) leben auf Mern, ebenso wie die boshaften Saktli. Eein Sudra's) am Befreinung von den Transmigrationen hoffen

<sup>\*)</sup> Apastamba admits, that a Sudra, if he obeys the law, may be born again as a Valsya, the Valsya as a Kahatrya and the Kahatrya as a Brahman and the contrary. Althought the Jainas maintain the supremacy of Carma in the control of the happiness and misery of life, yet they aknowledge the infinence of 4 other principles or original causes, maintaining, that there are five caranas or causes, which unite in the production of all events: 1) Cala or time (the Calavadis referring to the effects of time in the production and reproduction of all things). 2) Swahhava or nature (the world being derived solely from nature). 3) Nint (Bhavite vita or fate) or necessity (all being pre-ordained). 4) Carma (works) or the principle of retributive justice (life wandering through all the mutations of existence in conjunction with the eight carmas, from which only the immortal Siddhas are exempt), 5) Udyama (strength and exertion of mind) or perserverance (all being referred to energy of mind). The supporters of the five doctrines all came before Jineswara or Tirthankara of the age, stating their arguments and requesting decision. The Jineswara explained to them, that neither of these principles can do sny thing of itself, but as the five fingers perform the work of the hand, so do these unite in the completion or perfection of all events, their influence being traceable in the production of every thing existing. This is the Jaina opinion on that subject (Miles). Aithough the change of the reasons and operations of the elements proceeds from Swahhava or mature, yet they are considered partially under the control of the Indras and inferior devinities (some of the Jainas worshipping them). The Tirthancara is a Raja, who by his virtue and piety, attains moesha and becomes Siddha of Supreme God.

kann, muss er in einer der drei höheren Kasten wiedergeboren sein, doch ist es nicht nöthig, dass er, um Brahmane zu werden, vorher dadurch gereinigt sei, dass er von einer Kuh geboren worden. Chamunda Rajah, der das Bild des Gomateswara aufrichtete, war Minister des Rakseha Malla, Königs von Madura (30 a. d.). Eine Ceremonie zwälfjähriger Wiedergeburt wurde von dem Kaiser der Khitan beobachtet. liess ich mich zu der sogenannten Laguna encantada (der bezauberte See) oder (bei den Tagalen) Tagaton (tagat oder See) führen, ein durch eine niedrige Erhebungslinie von der grossen Laguna\*) abgeschlossener See, der am Fusse eines hohen Bergrückens in dichter Vegetation begraben liegt. An's Boot zurückgekehrt, ruderten wir nach dem Dorfe Los Bauos, wo nebeu dem Hause des Pfarrers die heissen Quellen. Menit (heiss) von den Tagalen genannt, aus der Erde hervorbrechen und in Reservoirs abgeleitet sind, um den Kranken zu Bädern zu dienen, Die Hänser mit horizontal gelegten Firsten im pyramidalischen Dache stehen vom Boden erhaben. Die meisten an der Strasse gelegenen waren als Läden eingerichtet. Die durch ihren langen und dichten Haarwnchs ausgezeichneten Frauen tragen ausser dem von der Taille herabfallenden Gewaude eine kleine Jacke, die aber nicht ganz bis zn jenem hinabreicht. Die Männer siud in kurze Hosen gekleidet. Der runde Bambushut der Indianer ist oft mit silbernen Zierathen geschmückt.

Um vier Uhr Nachmittags wurden die Segel zur Abhährt aufgehisst und fübren wir in den von Bergen und Hügelreiten nnzogenen See hinaus. Als die Dankelheit hereinbrach, entzündeten sich Lichter am Ufer, die auch von den auf Bergabhängen des Innern gelegenen Klöstern berabsehienen. Um 9 Uhr Abends erreichten wir die Rhede von Santa Cruz, doch zwang uns das fände Wasser, in betrichtlicher Entfernung vom Lande

Baatlan, Reise V.

<sup>\*)</sup> Die Lagma de Bay (reiselben 26—37 Legma) schliest die Issel Thile, sig, die die Strass von Quilsublauen bereidt (<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Legaa briet) und bildet die Amburktungen von Binconads und Baybay, thre Erfchlung über dem Mere bereigt 165 Fans 1 Zeil. Der Austrick des Pausig hat ine ungefähre Breite von zwei Legnaa von der Spitze Tsytay bis zu der von Butting, und zwiechen den Mundungen itigen die Inselin Tapul ond. Agoony, verendedere Knaile bildend, Zwiechen Talin und der Spitze Jalajah beträgt die Breite etwa zwei Leguas, ond a his File etwas weniger. Die di Laguenun de San Palbo de Baxongas sind der Spitze Palajah beträgt die Breite etwa zwei Leguas, des der Laguenun der San Palbo der Baxongas sind der Ceberre Diefer Lagun, das jetzt weiter im Innern liegt. Der Gestelbe bit Maint an der Lagun, dent dem kalten Films Dumpalit nahe) Bequenutlicheiten Breiten der Lagun, dint dem kalten Films Dumpalit nahe) Bequenutlicheiten Breiten benne (jung die 1 en Georgepion).

zu verbleiben, so dass die Nacht im Boot verbracht werden

Am nächsten Morgen begab ich mich zu dem Alcalde, dessen Wohning der Kirche gegenüber, in einem etwas verwilderten Garten lag, in der Nähe des Marktplatzes. Er selbst war abwesend, indess gab der Capitano oder Gobernacillo, wie er genannt wurde, die nöthigen Befehle, damit mir und meinen Dieuern Pferde geliefert würden. Zum Tragen des Gepäckes nahm ich zwei der Bootleute mit nnd fand mich um 11 Uhr auf einer durch Gärten und parkartige Einzäunungen biuftbrenden Strasse, die in weiterer Entfernung von der Stadt sich wellig zu heben begann. Sie war ziemlich belebt, und begegneten uns Fraueu, die zwischen ihren Marktkörben zu Pferde sassen, oder Caravanen von Pack-Pferden, die Oelfässer trugen. Im Dorfe St. Magdalena (mit einer grossen Steinkirche) wurde gefrühstückt, und nahm ich beim Wechsel der Pferde zugleich zwei für die Bootlente binzn. Die Strasse begann auf- und abzusteigen, hob sich aber im Ganzen mehr und mehr dem vor uns liegenden Gebirgslande entgegen. Sie war durch Annflanzungen von Kokosuuss-Palmen eingefasst, und in einer derselben. wo ich wegen Reissens der Sattelgurte auf meine Begleiter zu warten batte, fanden wir einen in der Tagesbitze erfrischenden Trunk kühlen Kokosnuss-Wassers. Ein innger Spanier, mit dem ich beim Frühstück zusammengetroffen war, hatte sich angeschlossen und wusste Mancherlei über die Insel zu erzählen, in der er geboren war. Nachdem wir auf einer Mattenbrücke einen Waldbach gekrenzt hatten, erreichten wir das Dorf Majavjav, am Fusse des Berges Banajao, dessen diehte Wälder hie und da durch Annflanzungen gelichtet waren. Von der andern Seite des niedrigen Berges St. Christobal,\*) anf dem die Kirche einen

<sup>\*)</sup> Al lado oprasto de la cueva (del Monte Sin Caristokal) lay una hundidura untural del terreto que forma alli cono una parel por estar cortada perpendicinalmente y se liama la reja de las Almas, porque dices que por alla talen la ácianas del purgatorie, mediante la limena, que echaz cono el fierra eu una alcancía; lay gotas de cera en las piertas (Arena). Die Höbe dos Bunjas vurde derri verschiefenen Messagon and Egado Varas II pilagota oder

Finss Jordan und einen See Genezareth für Pilgerfahrten loealisirt hat, streckt sieh eine niedrige Httgelkette hinweg. Postgebäude absatteln und begab mieh, nachdem ich ein Bad genommen, zu Herrn Tobler, einem deutsehen Pflanzer, der dort ansässig ist and mich zu einem Zimmer in seinem Hause einlud. Die Mitte des Dorfes nimmt eine grosse Kirche ein, mit einem Kloster verbuuden, und von dem Balkon desselben sah man über das unter einer Deeke von Kokos-Palmen zur Lagnua abfallende Land mit jenseitigen Hügelketten, während sieh auf der andern Seite eine mannigfaltige Bergscenerie zeigte, ans der vielgestaltige Höhenspitzen in die Lüfte emporstrebten. Mein Wirth führte mich zn einer Oelpresse, die von einem Wasserrade getrieben wurde, und das klare Wasser von der mit diehtem Grün bedeckten Waldschlucht war zu einladend, als dass ich der Versuchung eines Bades widerstehen konnte. Daneben fanden sich die Bogen einer unvollendet gebliebenen Steinbrücke, die Puente de eaprichos, die ein Cura hatte aufführen lassen, indem er die Bausteine in Flechtzewerken durch Kalk zusammenfügen liess. Ein zu Rathe gezogener Ingenieur soll von Weiterführung des Werkes abgerathen haben. Der Fleeken enthält 1500 Einwohner und ist mit gepflasterten Strassen durchzogen, an denen zwischen den Naipe-Häusern auch Steingebäude stehen, mit steinernen Trottoirs davor. Die Strassen folgen den Unebenheiten des auf einem Hügelabhange gelegenen Terrains. Jeder Indianer der ganzen Provinz ist genöthigt, auch wenn er auswärts wohnt, ein Hans in dem Dorfe zu besitzen, die Kirche regelmässig zu besuchen und seine Kinder zur Schule zu schieken. Der Cura oder Pfarrer ist ein Franciscaner. Bei seiner Abwesenheit musste ich mich mit Besichtigung seiner klosterähnlichen Wohnung begnügen, wie sie die meisten dieser Cura bewohnen, obwohl sie gerade kein Mönchsleben zu führen pflegen.

Am nächsten Morgen standen ein paar Pferde bereit, auf

<sup>2347</sup> Varas 26 Pulgados bestimmt und gilt als der höchste Berg der Phillippinen. Das Kloster San Gregorio im Flecken Majarjay liegt 308 Varas 20 Pulgados über dem Nivean der Lagmas.

denen wir durch den Wald den Berg hinanritten. Ein in tiefer Schlucht dahinlaufender Strom (Dalit-uiam) wurde auf einer Brücke passirt. Die Pfade wurden so eng und steinig, dass wir die Pferde, die des sieherern Trittes wegen nur an den Vorderfüssen beschlagen waren, am Zügel führen mussten. Viele der die Strasse pflasternden Steine waren glatt und blank gewasehen durch das sie in der Regenzeit überfluthende Wasser der Waldbäehe, und wenn der Weg nicht diesen temporären Flussbetten folgte, war er in der Felswand ansgehauen. Nach steilem Ansteigen öffnete sich die Aussicht auf eine in Feldern und Kokosnusspflanzungen wechselndes Thal, das sieh au der gegentiberliegenden Berghalde hinzog, während man auf der andern Seite über das zur Laguna abfallende Land hinwegblickte. Weiterhin trafen wir einige Hütten, von Destillateuren des Arak aus Palmwein bewohnt. Die Bilume standen in Reihen und waren in der Höhe der Blätterkrone durch überlegte und an den Zweigen festgebundene Stege verbunden, 'so dass der Sammler des Saftes, nachdem er den glatten Stamm einer Palme erstiegen, gleich in der Höhe von einer zur andern fortgehen kounte, ohne für jede einzelne das Auf- und Abklettern zu wiederholen. Die ausgeflossene Flüssigkeit wird täglich entfernt und kanu danu zum frischen Gebrauch, zur Destillation (nach der Säuerung am vierten Tage) oder zur Zuckerbereitung verwendet werden, in welch letzterem Falle man in Indien etwas Kalk zusetzt. Wenn die Spadix halb vorgeschossen und die Spatha noch nicht geöffnet ist, wird die Spitze abgeschnitten und der mit einem Blatte zugebundene Stumpf mit Stöcken gequetseht. Nachdem (am 15. Tage) der Ausfluss begonnen, wird täglich eine dünne Schieht von der Oberfläche abgeschnitten, um ihn ununterbroehen zu erhalten, einen Monat hindurch. Jeden Monat treibt die Kokosnusspalme einen neueu Spadix,

Aus dem Walde traten wir anf einen Vorsprung herans, der sehroff und steil in einen Abgrund niederfiel, in dem die Caseade des Botocan-Wasserfalls eine Höhe von 360 Füss hinabstützte, in weissen Schaum zersprengt, der in der Luft aufgelöst die Sounenstrahlen im Schimmer vielfältigster Farbenspiegel glitzernd brach, während das bis sum Prasse gelangende Wasser als rauschender Strom zwischen glatten Felswänden forteilt. Ein seitwärts entspringendes Quellehen wird durch den von unten zurückwirkenden Luftdruck am Ausfliessen gehindert. Anf dem Rückwege benatzte ich einen der krystallenen Bäche, die wir kreuzten, zum Bade, nnd ein zweites wurde in den Wasserschienllen nnter der Brücke genonumen, als wir in sehwilten Nachmitzestunde in Sorf zurückgeckehrt waren.

Nach dem Mittagessen sagte ich meinem freundlichen Wirthe ein Lebewohl und bestieg meine Hängematte, mit acht Trägern, von denen je vier wechselten. Der erwartete Regen trat ein and begleitete uns bis Santa Cruz, wo ich kurze Zeit in dem Hause eines Bekannten des Herrn Tobler verweilte und mich dann zu meinem Boote znrückbegab, das Abends neun Uhr abfnhr. Am nächsten Morgen erblickten wir seitlich den Berg Yalc-Yale mit überhängendem Kegel, und fuhren dann aus der Laguna in den Passig ein, wo Fischer ihre Stecken aufgestellt hatten. Dem Wachthause vorüberfahrend, machten wir einen Halt zum Frühstück in der Nähe des Dorfes Passig, dessen Cura ein Angustiner ist. Auf dem Wege den Fluss abwärts begegneten uns mehrere Fahrzeuge mit Pilgern gefüllt, die von dem Feste Unserer Lieben Frau der Gegenfüssler (Nuestra Sennora del Antipolo) znrückkehrte. Die längs des Flusses gebauten Häuser liegen gewöhnlich an einem mit Steinplatten belegten Austritt, von dem Stufen zum Wasser hinabstihren und en miniature die indischen Ghauts längs des Ganges wiederholen. Nach meinem Bade wurde mein Boot gegen ein kleineres vertauscht, das uns den Landhänsern in Santa-Anna vorüber, um 5 Uhr nach Manilla brachte, zum Hanse der Herren Jenny & Co., mit denen ich mich bald darauf an ihrer Mittagstafel zusammenfand. Nach derselben, in frischer Abendkühle, wurde, wie es in Manilla allgemeine Sitte ist, eine Spazierfahrt unternommen, in der nächsten Umgebung der Stadt, nieht auf der kahl am Strande liegenden Promenade, sondern zwischen Gartengebüschen, aus denen die Lichter der darin versteckten Häuser hervorschimmern. Mir passirte dabei der Unfall, mein Portenionnaie zu verlieren, das ieh noch von der letzten Excursion her

262 Maniila.

für die laufenden Ausgaben ziemlich gefüllt in der Tasche trag, während der Reisende stets sein Augenmerk daranf riehtea muss, das Geld unter den Kleidern verwahrt zu tragen, wo es durch seine Lage sieher ist, ohne dass er daran zu denken braucht.

Am folgenden Sonntag waren Bambusgerüste vor der Kirche St. Binondo für das dortige Fest aufgesehlagen, and hatten überall Limonaden-Verkäuferinnen ihre Gläser und Krüge aufgestellt, um die Volksmenge mit dieser beliebten Erfrisehung zu versehen. Abends spazierte man an dem durch Laternen erhellten Paseo des Strandes, wo das Musikcorps der Garnison spielte. Die Kirchen Manillas lagen noch zum Theil in Trummern von dem letzten Erdbeben her, nnd hörte man auf allen Seiten Episoden ans den persönlichen Erlebnissen während desselben und der oft wunderbaren Rettungen aus drohendster Lebensgefahr erzählen. Das von Kaufleuten bewohnte Manilla, das Manilla der Märkte und des Volksverkehrs ist gewissermassen nur eine Vorstadt, die durch eine Steinbrücke über den Passig mit der todten und menschenleeren Stadt des eigentlichen Manilla\*) der Beamtenwelt verbunden wird. Die Chinesen wohnen in einem eigenen Quartier zusammen, neben den übrigen Läden,

<sup>\*)</sup> On pense généralement qu'eile doit son nom à une plante qui croissait abondamment dans ses environs et que les naturels du pays appellent Nilad (Ixofamariba), mot, auquei on anrait ajouté ma, syncope de mayron, qui en tagai signifie "il y a" (Maliat). Die Lantabnlichkeit hat weiter zu den Erklärungen. als Händchen, geführt. Magelhan erreichte am 16. März 1521 die Surigaogruppe, und Legaspi erhaute auf den von Vilielohas nach dem damaligen Prinzen Philipp benannten Philippinen die Ciudad de Santo Nombre de Dios anf Zehn 1569 und 1571 Manilia (15, Mai). Der chinesische Pirat Li-Ma-Hong hedrobte 1574 Cavite, und die Küste von Casyapan wurde 1577 von einem japanischen Piraten varwüstet. Nachdem der Gonvernenr Damarinas von den Chinesen ermordet war 1587, brach 1603 der Aufstand der Chinesen ans, der zur theilweisen Niedermetzlung derselben führte. Die Holländer blokirten Manilla 1609, und die Engländer eroberten es 1762, gaben es aber 1763 zurück. Als der König von Sism (in Odia) den König Lancara von Cambodia nach Laos getrisben, sendete Luys Dasmsranas (Gonverneur der Philippinen) den Admirai Gallinato nach Chordemuco (Cho-da-mukha) am Cambodia-Finss, we Diego Belloso and Bias Ruys den Usurpator Anacaparan (Vater des Chupinam) todteten und denn über Tonquin

Die Häuser Manillas") sind im unteren Stockwerk sehr massiv gebaut, um dem Erdbeben zu widersteben, währeud die oberen Etagen aus leichteu Balkengerüsten bestehen, das uur locker eingefülgt ist, damit sie mit der Bewegung nachgeben. Das Manerwerk ist fest genag, um leichte Stisse unbeschadet zu ertragen, wird dann aber dieser seiner Festigkeit wegen um so gefährlicher werden, wenn der sebon lange dort unterirdiseh arbeitende Vulcau einmal mit voller Kraft ausbrechen sollte.

zum König von Lass und Aknehen (Lanze) ginzen, wo de Prancar (Schu des gefindetzen Lanzen) traten und nach Anneble zurfelchirten (wehln die Champan für Abszaparan erobernden Malayen gegen den nach seinem Tode aufstebenden Prätendeuten zurfelzpekehrt warrei) und von den Mulyre Ocsia Lenannus auerknunt wurfe (bis int Laparen verbonden). Als Geringe in Fermess herreicht, verläugte er vom Gusvernere von Manilia Eindigung, wurde aber durch seinen Tod an Aufführung des gerleichen Augsfrüs verhiedent.

a) Die Stadt theilt eich in das eigentliche Manilla und die sogenannten Pueblos eder Vorstädte Tondo, Binondo, Santa Cruz, Maiete, San Gebriel, San Mignel, Quiapo, San Sebastian, San Palos, Santa Aua, Paco, Hermita. Dialektisch eagt eich in Manilia: uo se regane Ud, coumigo (no se enfade Ud.), yo quiero prestar con Ud., uu peso (yo vengo à pedirle à Ud. un peso prestado). La de cosa ? (que mauda Vd.?) n. e, w. An der Spitze der Civil- und (dem Generalstabe ans dem Segundo Cabo mit fünf Obersten präsidirend) der Militär-Regierung vertritt der Capitan-General der Philippinen und Mariannen, ale Vice-Patron, den König, ihm zur Seite steht als Minister der Juez luego nud die Junta dal Acuerdo oder Real acuerdo. Jeder Provinz ist ein Alcaide mayor oder Corregidor vorgesetzt und die Provinzen eind in Puehlos (unter Gobernadoreilles) gatheilt (wobei die Chinesen ibr besonderes Recht bewahren). Die Cabezas de barauguey sind mit Einforderung des Tributes beauftragt, indem Manu und Fran halben Tribut zahlen, Kinder je nach der Zahl. Jeder volle Tribut repräsentirt fünf Individuen. Der erbliche Usufructus des Laudes wird durch den König an Indianer ohne Abgabe cedirt, während spanische Pflanzer und Klöster Pacht zahlen. Die Ordonanzas de buen gobierno wurden 1768 nuter Gouvernenr Aguliar redigirt. Der Erzbischof von Manilia wurde 1595 durch Clemens VIII, creirt. Nach Vertreibung der Jesuiten 1771 finden eich von Monchsorden die beschuhten Angustiner (unter einam Provinaial), die Franciscaner (unter einem Provinzvicar), die Dominicauer, barfüssige Augustiner, der Orden des heiligen Johannes und Clarissinnen vom Orden des heiligen Franciseus. Der Handel wurde in früherer Zeit nur durch dia Silbergaleeren mit Acapuico vermitteit, aber 1789 wurde der Hafen Manillas fremden Schiffen für Waaren aus Indien und China geöffnet. Das Privilegium der 1784 gegründeten Compagnie der Philippinen erlosch 1784. Zum Monopol der Regierung gehört ausser Tahak (seit 1781) und Palmwein (seit 1712) die Areka. Während meines kurzen Aufenthaltes (im Jahre 1853) in Manilla wurden zuweilen Stösse von Erdbeben bemerkt, wobei Verluste von Menschenieben zu beklagen waren. Das erste Mal befand ich mich noch auf dem Schiffe nud sass mit dem Capitän in der Cajüte, als wir beide plötzlich ersebrocken aufsprangen, da es nicht anders schien, als ob das Schiff aufgestossen habe. Die Hänser der Indianer siud leichte Hütten aus Nipa oder Attap, die sich der Eigenthümer meist selbst aufrichtet. Sie werden vielfach durch Feuersbrünste zerstört, sind aber dann ebenso rasch wieder hergestellt. Weiter von der Stadt entfernt liegeu die Hütten meist in dem dichten Gebüsche dieses tropischen Klimas versteckt, während man längs des Flusses grössere Dörfer findet, in denen eine ausgedehnte Entenzueht betrieben wird, and sind diese Thiere, wie in China, dressirt, um auf den Ruf des Herrn herbeizukommen. Durch den Fluss communicirt Manilla hauptsächlich mit dem Innern, doch sind seit dem Gonverneur Enrile\*) (1831-1835) auch die Landstrassen in einem besseren Zustande. Die eingeborenen Indianer sind leicht und schmiegsam gebaut, besonders die Frauen, obwohl nicht von hohem Wuchs. Die Mestizen und Creolen neigen, wie überall,

<sup>\*)</sup> Lopez de Legaspi, Gouvernenr von Manilla 1564, Labezares 1572, de Sanda 1575, Peñalosa 1580, Ronquillo 1583, de Vera 1584, Dasmariñas 1590, de Rojas 1593, Dasmariñas 1594, de Morgan 1595, de Guzman 1596, de Acuña 1602, de Almansa (y la Real Audiencia) 1606, de Vivero 1608, de Silva 1609, Alcazar (y la Real Audiencia) 1616, Fajardo y Tenza 1618, de Silva (y la Real Audiencia) 1624, de Silva 1625, de Tabora 1626, Olaza (y la Real Audlencia) 1632, da Salamanca 1633, de Corcnera 1635, Fajardo 1644, de Lara 1653, Salcedo 1663, de la Peña Bonifaz 1668, de Leon 1669, Coloma (y Sotomayor y Manilla) y la Raal Audiencia 1677, de Vargas 1678, Curuzealegul 1684, Fuerte (y la Real Audiencia) 1689, Cruzat v Gongora 1690, Zabalburu 1701, de Urzua 1709, Torraiba (y la Real Audiencia) 1715, Bustillo 1717, de la Cuesta 1719, de Torracampo 1721, Valdes y Tamon 1729, de la Torre 1739, Arrechederra (Obispo) 1745, de Obando 1750, Arandia 1754, Espeleta (Obispo) 1759, Rojo (Arzobispo) 1761, Anda y Salazar 1762, de la Torre 1764, Raon 1765, Anda y Salazar 1770, da Sarrio 1776, Basco y Vargas 1778, de Sarrio 1787, Berenguar y Marquina 1788, de Aguilar 1793, de Foigueras 1806, de Aguilar 1810, de Jaraveitia 1813, de Folgueras 1816, Martinez 1822, Ricafort 1825, Enrile 1830, de Torres 1835, de Crame 1835, Salazar 1835, Camba 1837, Sardizabal 1838, Oraa 1841.

zum Dandvismus, and oft sieht man ihr gerade nicht allza reinliches Gewand mit einem kostbaren Edelstein geschmückt, in dem sie ihr ganzes Vermögen, als die leichteste Art seiner Anfbewahrung, mit sich herumtragen. Bei den Wanderstämmen Iudiens nud Syriens zeigen sich die Francn hänfig mit Ketten von Rupien and Mejidis geschmückt, and die Altenburger Bauern trugen alte Reichsthaler als Rockknöpfe, wie die römischen Ritter Ringgeld zu Armbändern. An der westafrikanischen Küste dienen gleichfalls die Schnüre von Perlen und Cowris zum Schmucke des Halses oder der Lenden, bis man sie im Handel flüssig machen muss, so dass das Capital keinen Augenblick brach liegt. Eine beliebte Volksbelustigung sind die Hahnenkämpfe in Manilla, nnd ein darin leidenschaftlicher Indianer trägt seinen Favorit-Helden stets mit sich auf dem Arme herum. Da die Thiere mit stählernen Sporen bewaffnet werden, so ist der Ansgang des Dnells meistens rasch entsehieden. Die Javanesen lassen ausser Hähnen auch Wachteln kämpfen, ziehen aber bei diesen meist die Weibehen vor, weil stärker und grösser als die Männehen.

Die Spanier und Creolen Manillas sind etwas von freigeisterischen Tendenzen angesteekt und lächeln in ihrer Weishcit halb spöttisch, halb bedenklich über die bnnten Processionen und klimpernden Kirchenscenen, an denen es dort nicht fehlt. Es cosa de mngeres, meinen sie, gleich den schlanen Neger-Aristokraten Afrikas, Gefährliche Ketzer, wenn sie wüssten, dass bereits Celsus die Schöpfungsgeschichte alte Weibermärchen nannte! Unter den Indianern dagegen hat die Geistlichkeit einen nnbedingten Einfluss, und ihre Macht über dieselben ist weit bedentender, als die der Regierung. Anch hat sie vielfach verbessernd auf deren Zustand gewirkt, und man erstannt über die verhältnissmässig grosse Menge derjenigen, die zu schreiben und zu lesen verstehen; doch scheint der Unterricht nur bedächtig mit der Zeit dort vorznsehreiten, denn in einigen Unterrednugen, die ieh verschiedene Male mit gemischt-blütigen Unterbeamten hatte, kam es mir vor, als ob die neueren Entdeckungen, die ein gewisser Copernicus gemacht haben soll, bis jetzt noch nicht in diese entferuten Länder des Ostens gedrungen waren. Die Hauptfabrikationsartikel sind Strohhüte, Matten, Cigarrenkisten, Pinnas,

266 Maniita,

Seife n. del. Die berühmten Manilla-Tane werden in Santa Mess gearbeitet, die Cigarren in der königlieben Fabrik in der Hanptstadt selbst, wo etwa 4000 Weiber beschäftigt sind. Die sogenannten Havana-shaped waren nrsprünglich nur dem Gebraueh im Laude bestimmt und durflen früher nieht ansgeführt werden, nu den guten Namen der Manilla-Cigarren nieht zu verderben, nu den guten Namen der Manilla-Cigarren nieht zu verderben, da sie von etwas geringerer Qualität seien. Der Verkehr längs der Kluste und mit den entfernten Provinzen wird durch plumpe Schiffe, die nur in den Sehönwetter-Monaten seefähig sind, unterhalten und ist meistens in den Händen der Sangleys (Mestizen von Chinesen und Indianern). Produeirt wird Reis, Zneker, Indigo, Bammwolle, Kaffre, Cacao, Tabak, Hanf, Kokosmssöl; die Einfahr besteht besonders in Baunwollzengen.

Ausser zu Sonne \*) und Mond (und Regenbogen) beteten die,

<sup>\*)</sup> Les deux grandes divinités solaires de la Polynésie, celles dont le cuite était le plus généralement répandu, portaient les noms d'Oro et de Mahoui ou Maoni. Or, on retrouve tout d'abord ces noms dans ceux des dienx égyptiens, Hor on Har (l'Orus des Grecs) et Moni, tons denn anssi divinités solaires, et tous deux lutimement allies (Eichthal). Die Egyptische Vorzeit Hor-Schesu endete, ais auf die Götterberrschaft mit Menes die menschliche folgte. La racine "at" exprime originairement l'action de s'élever, comme le latin oriri, et le sobstantif qui en dérive (Araya) désigne le msître, le seigneur, celui à qui l'honneur est dû. Von der Wurzel ar (pflügen oder Landban treiben) wird Ari oder der Hausherr (herus oder Herr) und arva oder edel abgeleitet. Wie Sita die Furche, ist der den Süden anbaubar machende Rams der Pflug (nach Weber), und Bala-Rams (im Mahabharata) führt stets die Pflugscher bei sieb, womit er im Zorne die Psndawas erschisgen will. The Phoenician Dagon is translated by Sancbonlatbon Eirore, that is ... bread-corn." Wie Kwasir aus dem Speichel der Götter, war Orion (Gemabi der Side) aus ihrem Urin geboren und ebeuse Brabmaputra erweckt, als Santaun mit solchem den Leib seiner Gemablin gefüllt. Ckaidu, Sobn des Dutumen, wurde von den Mongolen auf der Flucht unter einem Kumisskassei verborgen, der Tatarenfürst Hemjabek unter einem Grabhügel, wo ibn die Polowzer fanden und tödteten. Nach Vermählung mit Kielto nuzog Poseidon die von Ibren Eitern (Enenor und Leukippe) bewohnte Anhohe mit grosseren und kielneren Kreisen, abwechselnd von Land und Wasser (gleich den den Meru umgebenden Bergwällen mit Zwischenräumen). Als in seinen Nachkommen der göttliche Keim erlosch, weil er so oft und so sehr mit dem sterblichen gemischt war, begann die Ausartung (Piato), Die klagend um den Tod des Attis oder Papas umherschweifende Cybele kam, von ihrem Freunde Marsyas begleitet, zu der Höhle des Dionysos in Nys, we Apollo, seine Cither zurücklassend, ihren Irrfahrten bis zu

Bathala Meycapal verehrenden, Eingeborenen der Philippinen zu dem blauen Vogel, Tigmamanoquin (Bathala) genannt, und der Krähe Meylupa (dem Herrn des Bodens), und dann zum Crocodile (Nono), als Grossvater. Der Dämon Oswang, der Kinder krank macht und sich von Menschenfleisch nährt, zeigt seine Gegenwart durch den ominösen Vogel\*) Tietic an, der durch nackte Männer zu vertreiben ist, indem sie mit geschwungenen Schwertern um das Haus laufen, um das schlimme Augurium abzuwenden. Das Manacalam genannte Ungeheuer war ganz in Flammen gehüllt, der Teufel Silag frass die Leber. Der Magtataugal fliegt nächtlich nmher, als Kopf, an dem die Gedärme hängen. Die Opfergaben wurden von den Catalonas oder (bei den Bisayern) Babaylan genannten Priesterinnen vertheilt, und die Beschwörer (Mangisalat) zog man bei Heirathen hinzu. Neben einer Habe stellte man einen Posten auf, um das dort niedergelegte Eigenthum zu bewachen, und der nahe gelegene Theil des Flusses durfte für drei Tage nicht befahren werden, um die Ruhe des Todten nicht zn stören. Von den Hexen sogen einige Nengeborenen das Blut aus, andere spnkten in den Häusern oder dienten bei Liebesverirrungen als Entschuldigung. Um das Pontianae genannte Gespenst, das Geburten hindert, fortzntreiben, werden auf den Philippinen Gewehre über das Hans abgeschossen. Bei Pontianack fliesst der Kapuas, als Hauptstrom des westlichen Borneo. Die von den Igorotes in Luzon \*\*) verschiedenen Actas oder Negritos ver-

den Hyperboriern folgte (nach Diedor). The Kauyangs (tribe of the Shans, settle In Assan) left their stitlements on the Peticos about the beginning the XIX century, in consequence of the inreads of the Singabas and settled in the XIX century, in consequence of the inreads of the Singabas and settled in the XIX century, where along with the Phate and Diong, they were known as the Norra (in Buchanau's times), which designation was given to the people of the Norra (in Buchanau's times), which designation was given to the people of their original designation of Mon Nam and Mon Not are called by the Assames Panes Norra on Highand Norra's (a. Watoon).

<sup>\*)</sup> Tous les matins, an point de jour, chaenn (en Formose) se porte isolément au travers du sentier afin d'observer l'oissan angural (an roitelet apiratre). L'oissau conpe-t-il obliquement la vole, l'angure est propice (Ginfrin).

<sup>\*\*)</sup> Als, weil Ndengel's Lieblingsvogel Turukawa getödiet war, die Fluth über die Fliji-Inseln einbrach (aus der sich nur ein Kanoe auf die Spitze des Mbenga-

ehren ausser Gott (Cambunian), den Mond und die Sterne an ihren Festen. Den Donner zu beschwiehtigen, opfern sie ein Schwein, und nach dem Sturme wird zum Regenbogen gebetet. Ehe sie für Reisen aufbreehen, beobachten sie die Richtung, die der Ranch des Feners nimmt, oder den Flug der Vögel. Der Vögel Fong-Hoang (Phönix) erseheint in China nur zur Zeit guter Kaiser. Die Negritos der Berge werden (von den Tagalen) Itas (sechwarzer Stamm) genannt, aber die Itas bei Jala-Jala sollen in die Gebirge geflüchtete Tagalen sein. Die bei kurzer Entfernung beendete Geburt sehliesst mit einem Bade. In Attaban (auf den Philippinen) wird der Götze Cubiga verehrt mit seiner Frau Bijas, und bei den Gaddan-9) der Gott Amanolay (als Schöpfer) mit seiner Frau Dabingay. Beim Opfer wird das Bild mit Blut von Büffeln, Schweinen oder Huhnern besprenkelt. Batara\*\*9) dient auf den Philippinen, um

Berges rettete), gingen zwei Menschenrassen zu Grunde, eine nach Handeart geschwäuzte and eine pur aus Frauen bestebende. Den ansterhlichen Frauen westlich von den Fidli-Inseln ist es refabrlich zu nahen, als Hothuas. Als das Menschangeschlecht (in Loango) noter den Trümmern des eingestürzten Himmels erschlagen war, wurde von Gott ein neues erschaffen (Oldendorp). Los ex-lesuitas misioneros de las islas Filipinas han dicho, que en Mindoro hay algunos isleños que por enfermedad hereditaria tienen tan largo el hneso de la rabadilla, que no pueden sentarse en tierra sin hacer en ella un agugero, en que entre aquel (Hervas). Koubilai avait auprès de lui deux lamas du Tibet, dont l'un se nomma Passepa, et l'autre Kinsh. Passepa avait deox dents de devant, qui étaient si longues, qu'elles l'empêchaient de joindre les ièvres (Raschid-eddin). "Il fut attaché à un pôteau, où il demeura quelques heures avant l'exécution. Ce fut alors que je vis ce que jusques-là je n'avais pû croire, sa quene était longue de plus d'un pied, toute converte d'un poil roux et fort semblable à celle d'un bonf, Quand il vit, que les spectateurs étalent surpris de voir en lui ce qu'ils n'avaient point, il leur dit que ce defant, si s'en était un, venait du climat, puisque tons ceux de la partie meridionale de cette isie (de Formosa), dont il était, en avaient comme lui" (Struys) 1650. Den Igorroten wird der Sitz auf durchlöcherten Stühlen zugeschrieben, wegen ihres Schwanzanhanges. Die Nikoharesen solien ihrer Tracht wegen für geschwänzt gehalten sein, nud den Indianern auf Cehn erschienen Legaspi's Spanjer geschwänzt, sis sie aus der Ferne den Degen hervorstecken sahen-

O Las razas de Quinanes, Gaddenes y las de Mayoyaos (en el distrito de Boutao) se diferencian poco. Los Indios en las isla Visayas se llaman Moros y en la provincia de la Union Igorrotes. En la de Ilocos se denominan Tingulanes.

<sup>\*\*)</sup> In the Bisaya-dictionary (1841) the word Bathala is rendered the "Infant

Gott zu bezeiehnen, und wird auch von den Missionären so gebraucht. Nach dem Tungvangki (1731 p. d.) wird auf Laesung (Luzon) Oel und Wasser gebraucht, um den Charakter Shi (+ oder 10) auf der Stirn zu zeiehnen. "Sie kennen die Bezauberung von Kuhhäuten und geräneherten Schinken, die sie auf die Kleinheit eines Samenkörneheus reduciren. Wer davon isst, dessen Bauch schwillt an, bis er stirbt" (und so mögen die Schiffsprovisionen zur Verbreitung dieser Vorstellung durch ganz Hinterindien beigetragen haben, wie der Volkswitz zur Sättigung getroeknete Aepfel mit späterm Wassertrinken empfiehlt). Die Itaneg in Luzon sind mit den Chinesen, die Ifugaos mit den Japanesen gemischt, die Apayos dem Handel ergeben, die Isinay zum Christenthum bekehrt. Die Tinguianer in Iloeo zeigen chinesische Mischung. Die Eingeborenen im Innern Luzons, die mit den Chinesen gemischt sind, wollen von den Resten der von Limahon gebrachten Truppen stammen, den Piraten. Die Italon bewahren die Schädel ihrer Feinde auf, die Busaos durchbohren ihre Ohren. Die Tolisan (Räuber) der Berge beissen Mangabaran oder Mangarakan bei den Tagalen. Die Sprachen der Tagalen und Bisaos sind verwandt. Als Dialekte existiren auf den Philippinen der der Pampangas, Zambal, Pangasinas, Ilocos, Cagojan, Camarines, Batanes und Chamorros. Die Busaos erweitern ihre dnrehlöcherten Ohrläppehen, die zum Befestigen von Blumenschmuek dienen, durch Einfügen von Holzstücken. Die Itetananes tragen eine bunte Kappe und einen Mantel aus Palmblättern. Die Insulaner zwischen Luzon und Mindanao werden zu den Bisayas gerechnet. Combes unterscheidet auf Miudanaodie Caragas, die Miudanaos; die Subanos und Lutaos. Die Anito (der Tagalen) oder Divata (der Bisaver) waren Schutzgötter der

Jones ' (n. Crawford). Der Peder Thomas de Ahren schällt die Auberliche des Verlosen von Taul (seit Lance) hi, loften er eis Krenz auf der Splitze nichtigen. Rathals wur Gott, als Schöpfer; Verchrung kiese Pags aufte bei den Tegateen, wir und die angebetene Güssen annehen sis Aulie. Der Geit Lacenblu werde, die Nahrung, Jings beite Krankheitee, Lachenshever hötese die Ernten, Amma Shurys schältze die Pickete, Amma-Chable die Jüper, Lacenplat wer Hermung, und bridden Grachlechtern geweigt. Der Dümon Tunnan schreckte als nichtliches Guspratt.

Berge und Ehenen und wurden beim Vorbeigehen um Erlaubniss gebeten, erhielten anch Speise und Trauk auf die Felder gesetzt. Andere gebürten dem Meere an und wachten über den Fischfang, andere über das Haus, die Geburten zu erleichtern. Auch Vorfahren erhieten Bildniss als Anito, ebenso Alle, die durch Blüt, durch Alligatoren oder irgend einen Zufall in einen glücklichen Zustand entrückt waren, und besonders hoebbejahrte Greise, die sehon halb in den Zustand der Anito sieh hintbergeführt glaubten und dem entsprechend eine feierliche Haltung beobachteten, wena die Anfösung nahte. Sie deuteten die Stelle ihrer Gräber auf dem Wege an, wo man sie von Weitem schon sehen würde und Opfer bringen würde. DerSonat erheilt die priesterliche Weihe auf den Philippinen,)\*) der Catalonan stand den Opfern vor,

<sup>\*)</sup> Nach Geburt eines Kindes wurde der Vater nach diesem (als Vater desselben) genaunt (auf den Philippinen). Zur Zeit der Entbindung wird das Haus durch Bewaffnete geschützt. Die Neugriechen legen (neben Kuchen und Geld) einen Sabel in die Wiege eines Kuaben (einen Splunrocken in die eines Madchens). Um fruchtbar zu werden, ruft die Frau die Miran (Moirai oder Parzeu) au, Im Geburtshaus Krishna's wurden Waffen aufgesteckt. Neben jedem Tempel Aegyptens fand sich die Kapelle Mammisi, der Entbindungspiatz, wo die Geburt des Gottes dargestellt wurde. Bei der ersten Niederkunft (wenn es ein Sohn ist) begiebt sich die Fran (unter den Alfuren) zur Reinigung nach dem Bache. In völliger Rüstung folgt ibr der Mann, der bal seiner Rückkehr von alien Dorfbewohnern mit kleinen Stöcken bis an das Haus geprügelt wird, wo er (unter Glückwünschen für den Neugeborenen) drei Robrpfeile über das Daeb schiesst. Zuweilen wird der Neugeborene mit Schweineblut gewaschen. El Tigbalang è Biblt corria por los montes y les describian de diferentes formas. El Pstianar y el Osnang eran los enemigos de niños, se alimentaban da carns humana, y cuando sablan que occurria su alguna casa un parto, acudian para Impedir se efectuase con felicidad. Su cepia y guia era el pajaro Tictic. El Manocolam arrojaba fuego de su cuerpo que no era posible apagar sino revolcandose en la inmundicia que cae de las casas ai sitie llamado Silong, pero esto causaba la muerte del dueno. El Sliagan se delectaba on sacar y comerse los higados da todos ios que encontrabo vestidos de bianco. El Magtatangal dejaba su enerpo sin tripas y, sin cabeza y esta vagaba sola da noche, volviendose da dia à raunir con su enerpo (en las islas Filipinas). Contaron (los Actasò Negros) que por sus montes corria el tigbaian y que generalmente tenia un arbol en donde establecia su residencia, qua este arbol sa cononcia facilmenta porque en su copa se veia una especie de covacha de harro y el terreno al rededor del troneo astaba muy limpio de pledras y verbas. Nebeu Bitziromaino (dem Schöpfer)

der Mangagavay gab oder nahm die Gesundheit durch seine Hexereien, der Manyi Salat konnte Liebe oder Leidenschaften einflössen. Der Hodoban vernrsachte Tod, Unglücksfälle, der Man-

kennen die Buddums (am Tsad-See) Bakomamaim oder gute Gsister (dis in Stürmen schützen) und Nadjikenem oder Tenfel, die die Wasser aufregen, um Schiffe umzuaturzen (Roblfs). Los Fillpluos creyeron an nn Dios todo poderoso, cuyo nombra ara Bathala Maycapal, que vivia solo en el clelo, sowie an eineu Ruheort der Guten und den Strafplatz Casanaan der Bösen. Dissar Schöpfergott war den Bisavas als Lavon bekannt (que quiere decir satigue). Dis Gützen blessen Divata bel den Bisayas und Austo bei den Tsgafen (in Bildern aus Helz. Stein, Gold n. s. w.). Tambien reversncian como anites á sus antapasados, de lo cual se seguía que muchos ancianos eran sumamenta orgullosos dejaudo da vivir en la persuasion de que iban á ser anitos, haciéndose anterras en lugares conspicnos y apartados. Prestaban adoracion al sol, á la luna, al Tigmamanoquir que era uu pajaro azul, al cuervos que llamabam Meylupa (seuor del suelo), ai eaiman, a quien daban el titulo nono (abuelo), á arboles vlejos especialments al balate, á rocas, escallos, puntas de mar y rios. Il y a peu de maisons (en Rio de Janeyro), où il n'y alt nne petite statuette de Salnt Antoine, dans une uiche blen parés. Les filles publiques ne feralent ancune avance à leurs amans que la porte da la niche ue fut farmée (de la Flotte). Die den (in Keberti und Yatanti gethelitsn) Kamanteu gleichenden Falasha never let a person die a natural death, but If any of their relatives is nearly expiring, the priest of the village is called to cut his throat, if this be omitted, they believs, that the departed soul has not entered the manslons of the blessad (s. Flad), Hactor schut sich, das Hanpt des Patroklos auf Pfähle zu spiessen. In Krankheitsfällen wurde auf den Philippinen ein neuss Hans gebaut, wo die Catalona genaunte Priesterlu das Opfer brachte. Bei dem Jahrssopfer wurde der von einer Jungfrau getödtete Hirsch von allen Anwesenden schwalgaud verzebrt. Das Pandoh genannte Fest an Ehren dar Anltos wurde in dem Hausa eines Verwandten gefeiert. Se pro-Iongaba la casa con una enramada llamada sibl, dividida su tres naves y la adornaban con yerbas olorosas, flores y lamparillos, colorando en el centro una mny grande. A este sitio provisional, que se desbacia despues de coucluida la flesta, daban al nombre de Simba o Simbahan, que quiere decir lugar de adoraclones 6 sacrificios (wie Hoflager im Reiche des Monemotapa). Dia von Kapiça stammenden Kobolde bawabren (als Picatscha) die Grabstätten, als verächtliche Darstallung der als Zauberer gefürchteten Eingaborenen Indians. Der als Bardins (Brndar des Kabnjija oder Kambysee) auftratende Magier Ganmata (dessan Ceremonien Darins abschaffte, nm hailige Gasange an deren Stelle zn setzen) stammte von dem Berge Aracadras in Pissiachada, und nach Pissiachada filichtete anch der zweite als Bardins auftretende Empörer nach seiner Niederlage, Vaisdates aus Tarba (Im persischen District Ynthia), bis am Berge Parga geschlagen (nach der Inschrift von Babistun),

gagayoma hexte mit Medicinen, der Pangataboan sagte die Zukunft vorher. Die Indianer Luzons rufen den Regen (Pati) als wohlwollende Gottheit an, wie bei den Bechnanas der Regen (Publa) als Geber alles Gnten gilt. Bei Krankheiten wird das Götzenbild Anito im Blute der Opferthiere gebadet, während die Gottheiten (unter vorausgehendem Siggam) von der Priesterin angerufen werden. Das vorausgehende Ka hat in den Veden selbst eine Gottheit gebildet. Beim Donnern wird dem erzürnten Cabuniang ein Sehwein geopfert. Dem Regenbogen wird gütige Zuneigung beigelegt. Nach dem Tode eines Häuntlings (Barnaas) wird sein Leib geöffnet, um ans den Eingeweiden wahrzusagen, und nach dem Feste legt man ihn im Friedhof auf einem, einen Büffel oder Schweine ähnlichen Monumente nieder (nach Buzeta). Unter den Igoroten (die bei Donnern dem. Hirsche fordernden, Cabuniang Opfer bringen) verehren die Attabanes den Cabiga und seine Franc) Bujas (la palabra vida oder Bujay), die Gaddanes den Gott Amanolay und seine Frau Dalingay, die Ifngaos das höchste Wesen Cabunian mit zwei Söhnen (Sumabit und Cabigat) und zwei Töchter (Buingan und Danneneu) und, als Regengott, Pati, nebst den Himmelswesen Balitoe, Piti, Misi, Sanian, Liniantacao, Bangeiz, Sipat, Batacagan, Sandibuhu, Dasiasoiat, Capaiat, Dalig, sowie die Göttinnen Libongan, Libugon und Limoan. Bei Festen berausehen sie sieh mit dem ans Reis gegohrenen Getränk Siniput. Vornehme werden auf dem Buddut genannten Friedhof begraben, Andere in den Hänsern und zuweilen die Leiehen der Alten von den Nachbarn

<sup>&#</sup>x27;) Die Indinner auf Luxon geben jedem Gotte eine Gattin, da sie es nicht möglich denken, bom Frau zu leiten (under Bareita). Die Blammut und Altasanes geben Bijen als Gattin den Chijes, die Godduurs die Dilinger gefen Ammoniks, die fügese verheren Gabruite, mit tiannelti und Chilgat, als Shaure, Baingan und Daungan, als Töckter. An nur Himmel und Wasser einstelle, reget ein durch Filipper reniderter Vogel Nertle vierbeiten linnen an, od aus das Masser Insoln gesprechen Bolf das reis Weisen. kommt und dann sie einem Jester Bolf den der Stehen Bolf der B

gegessen. Zn den Negritos\*) (Aetas oder Itas) der Provinz Nueva Eeija in Luzon, gehören auch die wilden Stämme der Dumayas, Manabos and Tagabotes in Mindanao. Stets von ihren France begleitet, die die Kinder auf dem Rücken oder am Halse tragen, schlafen sie anf dem Grase oder auf Bäumen, und wälzen sieh zum Sehutz gegen die Kälte in den heissen Aschen der angezündeten Feuer, von Wurzeln, wilden Früchten und Wild genährt. Beim Todesfall sucht der Freund aus dem Hinterbalt einen der feindlichen Indianer zu ersehiessen, indem er diese als Ursache betraehtet. Ein vom Erzbischof von Manilla erzogener Negrito, der sehon zum geistliehen Stande geweiht werden sollte, floh in die Wildniss zurtlek (wie Grönländer und Peseherähs). Die Montesinos (Montescos oder Remontados) sind ans spanischem Gebiete Gefitchtete, um keinen Tribut zu zahlen. Die durch die Tagalen repräsentirten Indianer zeigen auf Luzon grössere Verschiedenkeit von den Malaven, als auf den Visavas. Von den zugehörigen Stämmen bemalen sieh die Igorrotes (in der Cordillere der Provinz Pangasinan) den Körper vielfarbig und malen in die Hand eine Sonnenfigur (wie es auf Nukahiya geschieht). Die Burik priekeln sich den Körper in Aussehen eines Panzers (zwisehen Igorrotes und Busaos). Die ihre Arme mit Blumen bemalenden Busaos (in den Siguey-Bergen) hängen Ringe an die Ohren oder beschweren sie mit Holzstücken (wie auf Vanikoro und Taiti). Oestlich leben die Itetapanes, die die Bereitung ihrer rothen Farbe als Geheimniss bewahren. Sie haben nichts von dem chincsichen Anstrieh der Igorrotes und Tinguianes, gleiehen aber in ihrer Figur den Negern, während Augen und Haar auf die Tagalen führen, ans deren Mischung sie stammen. Die Kleidung der Itanega oder Tinguianes (neben der Provinz Ilocos Sur) kommt mit der der Fischer in der Provinz Fokien überein. In ihren friedlichen Beschäftigungen werden sie durch die Einfälle der die Bergeshöhen bewohnenden Gninaanes belästigt. Die in ihren Gesiehtsztigen den Japanern gleichenden

Bastian, Reise V.

a) Los negritos son pequeños, bien organizades y égiles, la nariz un poco aprantadas, el cabello crespo (Buzeta). Ibre Hirnfeste sind mehrfach ausgemalis worden. Im Kampfe vor Theben trinkt Tydeus das Gehtrn des Melanippus.

Ifugaos tödten Dnrchreisende, nm ihre Schädel, als Trophäen, anfzustecken. Die benachbarten Gaddanes (bis zum Flusse Cagayan) sind von den Missionnären bekehrt worden. Die Calanas, im District Itabes, zeichnen sich dnrch ihren Tabaksbau aus, die Apayos (in den Bergen zwischen der Provinz Cagavan und Ilocos) durch ihre sorgfältig ausgeführten Wohnungen. Die Ibilaos und Ilongotes treiben sich mit ihren vergifteten Pfeilen, als Wegelagerer, in den Bergen von Nneva Ecija und Caravallo del Bael nmher. Die znm Christenthnm bekehrten Isinaves schliessen sich (ebenso wie Pannipnyes und Altasanes) an die Igorroten an. Die Hijos del Sol genannten Albinos werden zum Theil für Abkömmlinge einer Vermischung mit den Orang-utang gehalten. Ausser den Indianern oder Tagalen und den Negritos werden die Mestizos unterschieden, die Mallat in die zwei Klassen der Igorrotes\*) and Tisiguianes zasammenfasst. Die wilden Züge der Eingeborenen in der Provinz Calamianes haben sich in den Mischrassen gemildert. Die spanischen Mestizen auf den Mariannen heissen Chamorros. Die Babailanas oder Catalonos genannten Priesterinnen besorgen die Opfer auf Luzon. Die bösartigen Dämone (Nono) hausen an Plätzen in der Nähe von Wasser. Die Calingas (ein wilder Stamm Luzons) ziehen Streifen auf ihre Arme nach Zahl der getödteten Feinde. Die Manguicer anf Mindoro erweisen ihrem Tannngan genannten Aeltesten Ehrfnreht. Die Füsse der Negritos auf den Philippinen sind durch das Abstehen der grossen Zehe markirt, so dass sie zum Greifen, wie mit der Hand, dienen können (s. Bowring). Im Norden der Philippinen leben die Tagalen, im Süden die Bisayos.\*\*) Zur Feuererzeugung streiehen die Philippiner mit einem

<sup>\*)</sup> El distituitve principal de su fissonomis consiste, on que tiensem mucho mas abultados los primoles y mas destratileda la mendibula inferier, resultado de los enfortros, que tienen que hacer les pueblos que siguen una vida númeia, para marcar los frottes muchos veces verdes y duros, cou que se alimentan, los folios civilizados, por el contraris, no comen mas que arroz y alimentos faciles de masticar (Burerás).

<sup>\*\*)</sup> On certain occasions the Battas (who write from the bottom to the top of the line and have priests, termed Gurns) tattoo their limbs with figures of beasts and birds, pointing them with diverse colours (in Sumatra). It is said

275

harten Holz über ein anderes (nach Violinenart) und der zwiselen die Ritten fallende Stadu entzindet sich, als Zunder. Die Mohren genannten Lanuns \*) oder Piraten wohnen nur in der Bucht von Illanun (in Magindanso). Sie stellen sich oft, als ob sie friedliebe Biajus oder See-Zigeuner wären, um sich ihrer Bente desto unverdlichtiger zu nikhern. In Bonné bewohnen die Lanuns (nach St. John) ihre abgetaktlen Fahrzeuge. Die Expeditionen der Raya-Laut pflegten im März unternommen zu werden, wenn der obwind zu weben besonnen. Die in der holländischen \*\*) Colonie

that hey are called Batak in the Bisayan language of the Philippines, by which term that tained propies are known, who by the Spaniards are named Pintelso (s. Prichard). Tagala ist (nach Leyden) Ta-Gala (Gala-language). Yor der Erinnarungsstaff de Shantin, der (1150) daren Krisgmacht das Königreich inchen gründste, ist ein Phil singlestecht. Das Reich Derece begriff die gausz Blassys- nand Tagala-Provint der Philippinan. Als ein Bajow von Johors eich uit seiner von dem Sultan zur Khe verängan Tachter nach den Sulca-lasein führheite, standen diess natur der Herrachaft eines javanischen Fürsten, der dort Effenhaten, Dammbriche n. z. w. eingeführ hatte (o. Jarirpojo).

\*) Under the appellation of Lannas are included not only the pirates of Magindanao, but communities of the same race and profession in Sulu and some places on the island of Borneo, as Tuwassa, Tumbassu and Mangala (St. John).

\*\*) In the heginning of the seventeenth Century, both English and Dutch had considerable Commerce in the Bnraghman (Bnrma) dominions. The English had establiahments at Syrian, at Prom, at Ava, and on the borders of China, probably at Prammoo. The Dutch by an inscription in Tentonic characters, lately (1801) found at Negrais, on the tomb of a Dutch Colonel who died in 1607, appear to have had possession of that island, of which the Natives ara said to have an obsenza tradition. On a dispute with the Burma-Government, the Dutch and English were expelled thence. The Dutch were never re-admitted, but the English were after a lapse of years (nach dem East-Indian Chronologist), Capitan Bakar wurde 1757 durch den Gouverneur von Madras nach Ava geschickt und die Inszi Nagrais wurde 1757 erworhen, nachdem (1680) eine Ansiedinng (der Kala) bewerkstelligt und Dod (1684) damit heanftragt gewesen. Nebst den Rajahs der östlichen Provinzen Cambojas sandta (nach Alhnquerque) der Kalser von Cochinchina Gesandte nach Megindano um Hülfe gegen Siam zn erbitten, erhielt indess von dem mit dem Hofe Siams varschwägerten Rajah von Megindano eine ahschlägige Antwort, da keine Ursacha znm Kriege vorliege (1600 p. d.). Während Philipp III, die Theologen über sein Recht befragte, die Königreiche von Camboia, Slam und Champan zu erobern, schickte der König von Camboja (für Hülfe und Dominicaner) sins Gesandschaft nach Manilla, die erwidert wurde. Fr. Juan de la Concepcion beschreibt seine Kroue als eine aus bunter Seide gehildete Tiara, Talwang and Formosa gefangenen Japaneer zwangeń (1624) den Landvogt Nuyt zur Herausgabe ihrer Gütter und führten seinen Sohn mit sich fort. Der chinesische Seeriluber Coxinga vertrieb (1661) die Holländer aus Talwang. Die Spanier gründeten (1626) eine Colonie auf Formosa. Der vor den Tataren auf die Inseln Eye und Gnenung gefüllebtet Koe-sing-Kong (Coxinga) oroberte das holländische Fort auf Formosa (1661) und bedrobte Manilla (wo die Chinesen massacerirt wurden. Der Kaiser Japans erklätre die Philippinen für einen Vasallenstaat. Seitdem der Japaneser Taxardo (nach seinem Besache Manillas) eine Invasion beabsichtigte, wurden die japanischen Colonisten von den Spaniern beschränkt, und als der Kaiser von Japan durch einen Brief Unterwerfung verlangte, versöhnte ihn der Gouverneur mit einer Gesandtschaft Franciscaner. Eine Gesandtschaft aus Camboja bat um spanische Hülfe gegen Siam (1590). Der Gonveroeur

repartida en tres coronas (wie anf den Scuipturen). Leontlus, Bischof von Casarea, berichtet an den heiligen Gregorins die Zerstörung der Statue des indischen Gottes Kisansh, nach Zenob de Giag oder Klag, dessen syrische Geschichte Daron's in's Armenische übersetzt wurde. Neben der parthischen Stadt Ktesiphon, um Seleucia (bei Babyion) mit macedonischer Gesittung zu entvölkern, baute König Vologesps noch die Stadt Vologesekerta (s. Piinius). Le nom de Glag est uns altération du mot Kalah (châtesu ou fortresse). C'est un ethnique, qui se rencontre souvent dans les pays habités par les penpies de race sémitique et que les Arméniens ont empranté à ces derniers. On trouve Hrom-gia pour Roum-Kalah (château des Grees) et le mot gia on kia employé seul, pour pert ou châtesn (s. Langiols). Anf den Inschriften von Niniveh findet sich Caiah, wie Niniveh auf denen von Kundjik. Ad me ex India regum legationes saepe missae sunt nnnqnam satea visse apud quemqnam principem Romenorum, sagt Angustus auf der Inschrift von Ancyra. Nach Sueton schiekten Scythen und Indier Gesandte an Augustus. Nach Orosius trafen die indischen Gesandten Augustus in Tarragon (in Hispanien). Nach Florus schickten Serer und Indier Gesandts an Augustus. Felix adeo, ut Indi, Scythae, Garamantes ac Bactri legatos mitterent orando foederi, sagt Aurelius Victor von Augustus. Nach Straho traf die Gesendtschaft des indischen Königs Porus (oder Pandion) Augustus in Samos. Seria (der Serer) wird vom Ser-Fluss umflossen (nach Pansanias). Die Serer und die Bewohner der benachbarten Insoln Ahasa und Sacaa sind Aethiopier oder Mischung aus Indiern and Scythen. Weil den Bewohnern des Mittelreiches gielchend, wurden die aus Westen Stammenden Ta-thein (Gross-Chinesen) geuannt (s. Panthier), Einige Yölker der Carakital bedienten sich goldener Zahustocher (usch Raschideddiu),

der Philippinen schickte eine Gesandtsehaft nach Siam für Handelszwecke, die indess erfolglos blieb, da in der Zwisehenzeit ein nach Manilla kommendes Handelssehiff der Siamesen schlechte Behandlung erfahren hatte (1717). Als die Engländer Manilla croberten, vertheidigte Don Simon de Anda das Innere. Die gegen die Holländer krenzenden Spanier verbrannten die von ienen beschützten Dionken Siams (1620) und bemächtigten sich des nach China für Schadenersatz bestimmten Gesandten, worauf der König von Siam einen Gesandten nach Manilla schickte (1629), gleichzeitig mit dem König von Camboja, der znr Hülfe gegen Siam Schiffsbaner erhielt. Kockebakker, Vorsteher der Factorei in Firando, nnterstützte die Japanesen im Bombardement von Simibarra (1638). Nach Hinrichtung der von Macao geschickten Gesandten wurde allen Fremden der Besuch Japans verboten (1640). Nach dem Tode Dailisan's (während des Krieges mit dem Sultan von Ternate) zog sich Pagbuaya nach einem Berge im Innern Mindanaos zurück, nnd während er dort mit dem aus Borneo geschiekten Gesandten verhandelte, hörte er von der Anknnft der Spanier. Legaspi gründete Manilla in las Filipenas, als der bei den Tagalen in hoher Achthung stehende Raxa Matanda die Oberhoheit des Königs von Spanien anerkannt hatte. Sein Neffe Soliman, der sich später dem König von Tondo anschloss, kam in den Kriegen dieses mit den Spaniern um. Die Provinz Iloeos wurde (1818) von Juan de Saleedo erobert. Ans Manilla vertrieben, flüchtete der chinesische Pirat Limahon nach einer vom Flusse Lingayen gebildeten Insel der Provinz Pangasinan und entkam von dort durch einen künstlich gegrabenen Kanal, nachdem er seine verbrannten Schiffe reparirt hatte.

Vom Oceident zurückkehrend wurde der Ennueh Onan-san-pao auf die Küste Formosas geworfen und berichtete dem Kaiser Suchti diese Entdeckung. Bei Verfolgung des Firaten Lin-tao-kien (1064) gelangte der chinesische Commodore Yu-ta-yeo unach Formosa (unter Kaiser Kiatsing). Ein japanischer Flottenapitän liess 1620 einen Theil seiner Mannschaft für eine Colonie auf Formosa zurück, wo sie durch ein von Japan zurückkehrendes Schiff der Holländer getroffen wurden und ihnen Bodengrund gestatteten, um das Fort Zelan(jetzt die chinesische Citadelle Nyan-ping-ching) zu bauen, sich aber dann nach Japan \*) zurückzogen. Nach Vertreibung der Holländer (1661) legte Tsching-tsching-con eine Besatzung nach Ki-long-chai, ein von den Spaniern erbautes Fort. Als der Aufstand des Königs von Fokien nnterdrückt und Tsong-ton-yao als Vicekönig eingesetzt war (1673), wurde eine allgemeine Amnestie erlassen und Formosa in Besitz genommen. Eine Colonic wurde 1683 angelegt, doch dürfen die Chinesen nur mit einem Pass nach Formosa answandern, da die Mandschn etwaigen Aufstand fürchten. Im Jahre 1736 betrug die Garnison (nach Dnhalde) 10,000 Mann unter dem Generallieutenant Tsongping. Taiwanfn, zur Provinz Fukien gehörig, begreift den westlichen Theil Formosas, \*\*) mit den zwei Ting-Bezirken Taushwui and der Pescador-Inselgruppe oder Pangha und vier Hien-Districten (Taiwan, Fungshan, Kia-i and Changhwa). Am östlichen Theile, von den Sang-Fan oder unabhängigen Barbaren bewohnt, findet sich der Hafen So-a-n. Anf den Pescadores bildet der Hafen Makung die hanptsächlichste Ansiedlung der Chinesen.

\*) Anch die Lien-Kion-Inseln waren früher von den Japanern berührt und



über Japan zogen die Roddhisten, die an der Westküste Amerikas zähnes Hirzeber geseben haben sellten, wie rümische Missionier an der Ostäkten. Bei den Alimanen gab es abgerichtete Hirsehäkha, mod die Sasificanken jagen mit zahnen Hirzeben, erzern domestien (s. Phähele). Sett 1821 war es den Japanern verboten, sich ohne kalserlichen Pass aus dem Lunds zu entfernen. Die Kwelying im Norden Formoss sind von den Kalli im Nöden verschieden, und ausserdem soll im Inneren die vermetnische Negerrasse lehen. Gargoris, König der Cunseien, (in Pertugal) läusst Hähli, den mehrlichen Som seiner Techter, and dem Wage aussetzen (wo. er, nachfend die Vihle dem Bereichäugung verübergegangen, we der Geger und dem Ankelma leitste, Henouis, Soh den Tile (in China), wurde, als Kind auf dem Wage ausgesetzt, von den Ochsen heisekt und durch die Flügil der Vigel beschied.

<sup>\*\*)</sup> The coal-soam (in the N.-E. part of Formons) was embedded between layers of self bits clayston shads, between the layers of which irow an visitie, but did not appear to abound. The seadence of the neighbourhood was fine and of an otherhic colour. The surrounding roll was composed of a reddelth and colleons clay-stone (Linut, Gordon of Her M. brig Royalist) 1848. So-a-on glit ast siminger Hadron ofer Orthicats.

Der am Nordende Formosas gelegene Hafen Keilung ist (nach Habersham) ein chinesischer Verbannungsort. In der Nähe wurden durch Perry Kohlen gefunden. Die Chinesen der Dörfer Ketakan und Petekkan bearbeiten die Schwefelquellen und Kohlen von Keilung. Unterhalb der letztern Ansiedlung der Chinesen auf der Nordostküste (südlich vom Fischerdorf Petow) steigt sehroff vom Meere die mit Erhebungen bis zu 10,000 Fuss nach der Südspitze verlanfende Bergkette empor, die das Gebiet der Wilden abscheidet. Schetelig fand die von malavischen und chinesischen verschiedenen Schädel der Shekwan den polynesischen ähnlich. Die durch Miliz und Scharfschützen gesicherten Chinesen in Sawo oder Sooau treiben Tauschhandel mit den Eingeborenen. Die Shiekhwan (Shekwan oder gezähmten Wilden) sind mehr bekleidet als die Hwan-ha oder Fremden (Chin-hwan oder rohe Fremde) in den Dörfern Lamhongo und Pakhongo (sowie Polo Sinnawan mit Pfahlbauten). Bei dem südlichen Hafen Tschokeday wohnen (nach Brooker) die Tai-lo-kok genannten Wilden, die von den Chinesen des Kamphers wegen besucht werden und Fischerei treiben. Stidlich von Langkeaou-Bai wurde die Mannschaft des Larpent ermordet. In Folge der Ermordung der Mannschaft des Royer (Mai 1867) schloss (im Einverständniss mit dem chinesischen Befehlshaber auf Formosa) der amerikanische Consul einen Vertrag ab mit Tooke-took, Häuptling des Kulut-Stammes, dass zum Wasser-Einnehmen dort landende Schiffe, die eine rothe Flagge zeigten, nicht beleidigt werden sollten und die Chinesen auf der Südspitze der Insel ein Fort erbauen könnten. Auf Flat-island fand sich früher eine spanische Festnng. Die Eingeborenen der Süd- and Ostküste werden als Rothe bezeichnet. Die olivenfarbigen Bewohner werden mit langem Haar und schwarzen Zähnen beschrieben. Die Sprache der Formosianer, die (nach Schultze) der japanischen gleichen sollte, wurde (von v. d. Gabelentz) der malayischen angereiht. Der chinesische Tribut wird in Reis und Hirschhäuten bezahlt. Die Dörfer auf Formosa\*) werden von Aeltesten regiert, und

<sup>\*)</sup> Es haben vor mehr dann 900 Jahren die Inwohner der Insel Formosa von keinen anderen Göttern als von Sonn nnd Mond gewust, welche sie vor die

wer sieh im Laufen oder in der Jagd auszeichnet, erhält Erlaubniss, sich zu tättowiren, wie die Vornehmen der Agathyrsen (nach Mela). Ochsen dienen zum Reiten. Nach der Verheirathung lebt auf Formosa das junge Paar im Hause des Schwiegervaters, als Stütze desselben, weshalb besonders Töchter gewünscht werden, während die Rajputen die ihrigen (bei der Schwierigkeit ebenbürtiger Ehe) oftmals tödten. Die Eingeborenen Formosas werden durch die zweijährige Rathsversammlung der Ouaty (aus Zwölfen) regiert (1661). Die Substanz des sogenannten Reispapiers in China wird aus dem Mark (Bok-shung) einer Pflanze bereitet, die in den Morästen der Provinz Sam-swi auf Formosa wild wächst. Rinde und Bast werden vor dem Versenden entfernt. Der Gott Tamagisangach wohnt im Stiden, Menschen schaffend, seine Gattin Terarychapada im Osten (durch den Donner mit ihrem Gemahl redend, der dann Regen sendet). Der boshafte Sariafay im Norden muss durch Opfer besänftigt werden. Bei den Opfern besteigen die Priesterinnen das Dach des Tempels, die Götter anzureden, und bieten sich ihnen dann ganz ent-

höchsten gehalten; die Sterne aber sind von Ihnen nur als Semidel oder als snbordinirte Götter angesehen worden. Damahlen hestunde ihr gantzer Gottesdienst darinnen, dass sie Morgens und Abends dieselben anbeten, und ibnen Thiere opfferten. Nach der Hand stunden zwei Philosophi anf, welche in der Wüsten ein frommes und strenges Leben geführet, und gaben vor, dass Gott ibneo erschlenen, und mit ihnen geredet hatte: Die Nahmen dieser beyden Philosophen waren Zoroahoshel, welches ein nahekannter Nahme in der Japanesischen Sprach ist, und Chorhe Mathein, so nach dem Japanesischen so viel heisset, als Creator annunciat, der Schöpffer verkundigt's, denn Chorhe beisset ein Schöpffer nud Mathein verkundiget. Diese heyde pratendirte Propheten nun kamen nach ein und andern Erscheinungen und Unterredungen mit Gott zu einem gewissen Berg Tanalio genannt, ohnweit der Haupt-Stadt, allwo das Volk versammelt war der Sonne zn opfern, and hielten eine Ansprache, Dann nach langen and demüthigen Bitten kam einer von diesen heyden Propheten und gab vor, dass er zwischen Gott und ihnen einen Frieden machen sollte, auf welchen gethanenen Vortrag sie ihn Psalmanaazaar, d. l. einen Stiffter des Friedens nenneten. Nachdem er die fröliche Bottschaft gebracht, so befahl er ihnen einen Tempel zu banen, in demselben einen Altar anfznrichten, über den Altar einen Tabernacul zu machen und anf den Altar 100, Ochsen 100, Widder 100, Böcke nnd 20000, Hertzen juger Rinder so nater 9. Jahren sind zu opfern, alsdann würde sich Gott ihnen offenhabren (Psendo-Psalmanazzar).

kleidet\*) dar, sich mit Wasser übergiessend. Der Körper verwest auf einem hohen Schaffot, woranf die Knochen in den Häusern begraben werden. Die Colebier hingen (nach Apollonios.Rhodos) die Leichen in Felle gehüllt, an den Bäumen auf.

Die Hänser der Mariannen-Insulaner, \*\*) die die Knochen ihren der Manen zu salben plegten, waren auf Steinpfeller gebaut, und Ueberreste massiver Architektur finden sich noch auf den Inseln Rota \*\*) und Tinian. Kurz vor Ankunft der Spanier war ein Chinese, Choco mit Namen, dorthin versehlagen und soll sein Heidenthum gepredigt haben bis zur Etablirung der Mission, der er dadurch zu sehaden suchte, dass er den Einserborenen die Taufe als eine marische Cermonie vorstellte.

<sup>\*)</sup> All inhabitants must during three months of the year go quite naked, in order to induce the gods to give rain for their fields and prevent their rice and other productions from heing spoiled (s: Lobscheid). They believe the world to have existed from eternity and will continue so without end. "Die orphische Lebensweise (Biog Opqueoc) war die praktische Seite der Stiftungen des Orpheus, dessen religiüser Grund der Dienst des thracischen Dionysos (Zageus) war." Herodot vergleicht die Lebensweise der ägyptischen Priester mit den Orphikern and Buxyesos, als Aegyptern and Pythagoraern. Nach Strave sind die Franca (suf Formosa) am Kinn härtig, wie die Männer, und verlängern ihre Ohren, besonders bel Festlichkeiten. Elles sont presque tonjours snivies d'un porcean, qui leur est anssi familler, que le chien l'est en Europe. Nach Mailla wurden anf Formosa holländische Bücher (die Bibei) getroffen und sprachen einige Insein hollandisch. Nach Schultze bezeichneten die Formoslaner die Gegenwart mit dem natürlichen Ton, die Vergangenheit mit dem hoben und die Zuknuft mit dem höchsten. Die Kahalan in Sau-o-Bay (Ostküste Formosas) bezeichnen die wilden Eingshorenen der Hügel als Ma-tn-mal, die Chinesen als Bo-sus (Collingwood).

<sup>\*\*)</sup> The Marian hinders (Chamoros) were punctual to their word, beling accessment to require of a pricesure taken in wer a simply retain engagement not to encape, and whover lorde his purely was put to death by his own fault, who functed themselves covered with siame (F. reyclest). He satis islas for Ladrones sy una containtre is mus peregriary per que a jor materbox les for Liberton scitablot thereop limitable pare causars, agean an containtre, y en tode of mageries, ein ser per elle extigatore. Literau mas vue en la musor quante entra en la causa de los causades in érans a la pereix como résul (férédoze).

asso) Dans l'île de Rota les ruînes se composent de plusteurs colonnes, placées de manière à laisser supposer qu'elles faisaient autrefois partie d'un cirque (Mallat).

die durch allmählige Krankheit tödtete. Nachdem mehrere Missionäre ersehlagen waren, sandte der König von Spanien (1693) Quiroga zur Eroberung ans, und die Einwohner fiohen meist nach anderen Inseln. Die Geister der Anitis sind (nach Velardez) die Seelen der Vorfahren (ähnlieh den Anito anf den Philippinen). Die Marianen-Insalaner erzählten von dem Weisen Pontan, der lange Jahresreihen hindurch in den ideellen Räumen weite, die vor der Schöpfung existirten. Bei seinem Tode beauftragte er seine Schwestern, aus seiner Brust und Schultern Himmel und Erde zu fertigen, aus seinen Angen Sonne und Mond, aus seinen Angenspanen den Regenbogen. Der Zwinger des Bösen steht unter der Erde. Bei den Tjumbäern giebt es den Gott Merappo, den Teufel Kodok, der unter der Erde wohnt, einen Schutzgeist Ubraga und ausserdem viele böse Geister. Zur See anlangende Frende wurden auf den Marianen unter den Adel anfgenommen.

In Folge der Kasten-Vorrechte erhielt (in Tahlit) Alles einen beiligen Charakter\*), was der König (oder ein Mitglied seiner Familie) berührt hatte, so dasse er sieh auf den Schultern tragen\*\*) lassen masste, nm die Strassen nieht seinen Unterthanen unahbar zu machen, als Tahn \*\*9\* für dieselben. Anf Tonga hatten die Priester in ihren Oberberrn (Tooi-Tonga) den Vortrit vor dem Könige (wie bei den Brahmanen). Die Steine, um das Grab des Tuba-Toi auf Tonga zu banen, waren von anderen Inseln gebracht. In Nenseeland war dagegen, ein Jeder, wenn nieht Sklave, ein Rangatira oder Edler (wie in Polen), ohne königliche Autorität anzuerkennen (wie die Isländer). Auf den königliche Autorität anzuerkennen (wie die Isländer). Auf den

<sup>\*)</sup> Der Pascha von Amsdizeh wurde von den Kurdan wie ein gebeiligtes Wesen betrachtet, so dass sich Niemand seiner Pfelfe bedieuen eder ihn essen ashen durte.

<sup>\*\*)</sup> Il evist pas permis à l'Empereur (du Japon) on Dairi de tonocher la terre, elle la profinerari, On ne lui apprise junais deux fois à magar dana les mêmes valescans, on en cause tontes les pièces à mémer, qu'on las lève de acuble. Si orquist'un qui ne dit pas da la familie limpériale en nata près las, la bonche et la gorge lui enferrieur d'abord et il s'y fersit une infinimantino, qui metrait avie mi dagare. On dit à pou près la même chose des habits (Charlevott).

<sup>\*\*\*)</sup> In Manilia wird beständig das Wort Tabi (erlaubt) als höfliche Anreda gebraucht (nach Mallat).

Freundschaftsinseln bildeten die Priester (addressed in a sort of Sanscrit or sacred language) die höchste Kaste, dann folgten die Egi, zu denen der König gehörte, dann die Matabules oder Edeln and sehliesslich die Tuas oder Arbeiter (s. Lang). Der gemeine Mann auf Tabiti (Sagittaria) brannte andere Holzsorten. als der Vornehme. Die Häuptlinge von Mbengga (in Fiji), als vom hohen Range der Quali-cuva-ki-lagi, erkannten nur den Himmel als ihren Oberen (wie die Kelten an der Adria nur seinen Einsturz fürchteten), wurden aber (1860 p. d.) von Rewa nnterworfen. Verata batte (1800) die Inseln vereinigt. Wenn der König von Pelew mit seinen Runaek berieth, mussten dieselben mit abgewandtem Gesicht und gedämpfter Stimme die Botschaften eines gemeinen Mannes mittheilen. Nach den Orientalen führte Cayomorth die Ceremonie Pabus (das Küssen der Füsse) ein. Gemeine Leute durften aber später nur die Erde in der Nähe der Füsse küssen (Roui Zernin) oder den Staub der Fusse (Khaki Pai), wie sieh der Geringere in Siam nennt. Am carolingischen Hofe wurde noch durch Küssen der Füsse gehuldigt, und in Spanien bat sich die Höflichkeitsformel des Besar los pies erhalten. Statt zu küssen nflegte Caligula den Senatoren meistens die Hand oder den Fuss zum Kuss zu reichen (Friedländer). Wie auf ägyptischen Monumenten, und bei Thermopylä die Thebaner durch die Perser, werden in Hinterindien die Diener des Königs gebrandmarkt. Die Cunian verunreinigten in Cochin den Brahmanen auf 24 Schritt, den Nair durch Berthrung, die Chogan den letzteren auf 12, den Brahmanen auf 36 Schritt. Von den Chnmir müssen die Pellian beständig laut ausrufen, damit ihnen Jeder sehon von Weitem aus dem Wege geben kann, die Pariab müssen die öffentliehen Strassen ganz und gar meiden. Die Niadis verunreinigen selbst Sklaven, nnd die Oolabdur nicht nur die Mulcher, sondern aneh Bäume durch ihre Berührung, weshalb es ihnen verboten ist. Pflöcke in dieselben zu treiben. Auch dürfen sie in bewohnten Gegenden nicht dem Wasser nabe kommen, da es sonst für alle Uebrigen unbrauchbar sein wurde. Keinem aus dem gemeinen Volk oder Gegen (im Gegensatz zu den Knge des Hofes) darf vor dem von den alten Heroen entsprossenen Mikado, als Ebenbild der

Kami, erscheinen. Der Monat, an welchem die übrigen Kami ihre Tempel verlassen, um dem Mikado Ehrerbietung zu bezengen, heisst Kaminatsuki, als ohne Götter (wie zur Regenszeit in West-Afrika). Nach Hesiod verkehrten die unsterbliehen Götter in Festgelagen mit den Mensehen (wie um Calabar). In Nukahiya war der Geist eines Priesters, eines Königs und deren Verwandte ein Etua\*) oder höheres Wesen, und auch der Person der Europäer wurde als solehen gehuldigt. Das übrige Volk, als göttlicher Herkunft ermangelnd, hat keine unsterblichen Seelen, so dass es todtgesehlagen und verspeist werden kann. In ihren Versammlungen fühlten sieh die Tauas oft von Zuekungen befallen und in dem prophetisehen Schlafe, der darauf folgte, verktindeten sie dann die Beschreibung derjenigen Menschensorten, die (wenn es ihnen in göttlicher Inspiration klar geworden) die geeignetsten sein würden, unter den obwaltenden Umständen gefangen und als Braten zugeriehtet zu werden. Fiel ein Taua in Krankheit, so holte man drei Bewohner eines Bergthales und verzehrte sie. Beim Tode der Häuptlinge oder Priester wurden den Göttern Menschenopfer gebracht und die Schädel trug man

<sup>\*)</sup> In Polynesien eind die Atua Götter, wie die Attas am Niger Könige. Das Zeichen für den Begriff Vater ähnait der "at" lautenden Keillnschrift, wird aber (von Rawlinson) "ab" gelesen, wie (nach Brandis) hestätigt durch das u des Pronomlalsuffixes der erstan Person na, was dem Worte angehängt ist (attua im Possessiv der ersten Person, sonst la). Der Gesetzgeber Demonax aus Mantinea in Arcadien nahm dem Könige Battns (in Cyrene) selne früheren Privilegien und liess ihm nur die heiligen Länder und Pflichten, während die könlglichen Functlonen, die bisher ansgeübt waren, in die Hände des Voikes gelegt wurden (usch Herodot). The early kings of the various Grecian states, like those of Rome, were uniformly priests likewise. Aristotic says that it was their usual fate to be iest nothing, but their priestly character (aggor Basiler's in Athen und rax sacrificuins in Rom). Zn den Privilegien der spartanischen Könige gehörten zwei Priesterschaften und Opferrechte (nach Herodot). The necessary union of the priestly with the kingly office was an idea almost universal in early times (s. Rawlinson). Rex Anins: Rex idem idemque sacerdos. Die Priester-Dynastie in Olhe (In Citicien) ieltete sich von Ajax (Sohu des Teucer) ab, und führten deshalb die Herrscher abwechsalnd die Namen Ajax und Teucer. So traten in Attika die Wiederholungen von Erechtheus und Pandion anf. Bei den phrygischen Königen wechseln Midas und Gorgias, bel den cyrenischen Battus und Arcesilaus, Achniich Abgar und Manu in Edessa.

als Trophäen am Gürtel, wie Seythen an den Sätteln. Die Tanrer (der Krim) setzten (nach Herodot) die Schädel über ihre Häuser, damit diese unter dem Schutze derselben seien.

Architektonische Ueberreste treffen sieh vielfach auf Barnalie und anderen Insien. Die Steingebände auf Ualan und Bonabe wurden zu einer Zeit errichtet, wo ihre Standplätze ein verschiedenes Nivean\*) hatten, indem jetzt das Wasser bis zu ilinen beraufgekommen ist und die früheren Wege von Canoes befahren werden. Anson fand architektonische Ueberreste (wie auf Pasnas) auf Tinian\*9 (der Thiniten oder Chinesen aus Tis). In

<sup>\*)</sup> It is related that in former times the Islands of Snmatra, Java, Ball and Sumbawa were united and afterwards separated into nine different parts, and it is also said, that when 3000 rainy seasons have passed away, they will be rennited. The Micronesians (in the Pelew, Ladrones, Barnalie and neighbouring islands) show skill in various arts and give indications of having descended from a higher to a lower civilization. They possess the art of varnishing and weaving and also understand steering by the stars. Their religion recognizes the worship of parents (differing from that of the Polynesians). The Taboo is unknown (s. 11ail). Die Bewohner Mallicolto's (die affenähnlichsten Menschen nach Cook) haben in ihren Zierathen neben Ohrgehängen, Nasenringen und Halsketten vier Sorten von Armhändern (s. Rietmann). Die Pelew-Insulauer hatten vor deu Rugländern den Gebranch des Elsens durch verschiagene Malayen kennen gelernt. Znniga will die Indianer der Philippluen wegen vermutheter Sprachälmijchkeit aus Chill und Peru herleiten. Quatrefages verlegt Bolotn, als Ansgangspunkt der polynesischen Wanderungen, in den maiayischen Archipelago. Segun Tornos los islenos de Palaos, echados por las corrientes à la isla de Samar, tenisn consigo sus mugeres, y en viages algo largos y peligresos las embarcaban communente, para establecerse en qualquiera fsla à que los arrojasela tempestad sin esperanza de poder salit de ella (Hervas). The Idols of the South East ressemble those of Eastern Asia, and In particular those of the Burman empire. Die Verhacke auf Neuseeland sind wie die hirmanischen angelegt. Die Häuptlinga Tahltis wollten nicht in Cook's Cajüte hinabstelgen, weil ihre Diener auf dem Deck umbergingen, und die Indochinesen beklagen sich über die Nichtschtung der in der Cajüte verwahrten Buddhahilder.

<sup>98)</sup> A nos petite distunce de Sunharon il existe 12 relonous quadrangulaires, placées au deux ilés les uses en fez des antres, yant la forme d'une pyramide trouquée à hases un pen différentes. Élevies d'environ 4 m. 2, elles meurent 1 m. 22, sur la fare la plus graide de la hase, et l m. 1 sur la plus petite. Chacme d'elles est surmoutée d'une demis-pluire massive de deux mêtres de diamètre avec sa aurriace plane en dessus. Ces constructions ont été faites avec nu mortie de chanx et de sable oi dur, qu'un premier aspect on les prende pour du roc (sur

Hawai fand sich ein Landungsplatz, der die Abfahrt-Stelle nach Tahiti hiess.

Durch ihre alten Gesänge geleitet kamen Boote der Carolinen-Insulaner nach Guaham amf den Ladronen, nachdem sie diese Reisen mit den europäisehen Entdeekungen aufgegeben hatten (1788). Cook erhielt von dem Beamten des tabitischen Konigo-Oberea eine Karte der polynesisehen Inselgruppen mit "sailingdirections." Bei seinem Besuche der Korallen-Inseln von Radak raf Kotzebue dort einen Eingeborenen von Ubea (Namens Kadu), der 1900 Meilen weit mit seinem Begleiter in einem Canoc herbeigetrieben war. Beechey fand Eingeborene von Anna oder Chain, die 700 Meilen weit mit ihrem Canoc verselbagen \*\*)

dour range, formant nos espèce de rue). Les traditions des Indieus de Tinian (deserte, horagie lord Assou la visita) disert, que c'est dans ces colonnes de Sunharon (la Maisen des Anciens) que se trouve la sepulture de la fille de Tags, roi de Tinian, qui vivait hien longtempa svant la découverte de ces lies, laquelle saul été enterfe dans de la farine de rit. Dou Philippe de la Corte trouve una macholre et deux phalanges d'un doigt de la main (qui paraissent avoir appartenn à vue personne sadule) dans una hière.

<sup>\*)</sup> Il y a vingt ans environs, que qualques indiens des Carolines vinreut à Agana, racoutaut que leur île ustale avait été suhmergée, qu'une grande partie des habitants avait été noyée, tandis qu'eux, réfugiés au sommet des arbres, avaient pris leurs embarcations et s'étaleut mis à la racherche d'une autre îla plus stabile. Cas indigènes venalent demander qu'on lenr accordat un terrain pour s'installer. On les envoya à Saypan où lls s'établirent. Dans la principa, ils vivaient en grottes, mais lorsqu'on leur eut appris à construire des cases, ils fondireut le village de Garapan (wo sie 1866 hesucht wurden). Sie verehren (ohwohl von katholischen Priestern unterrichtet) als Trinität den Gott Alulap (auf erhahenem Throne), seinen Sohn Lungalen, der Fülla oder Mangel gieht, und dessen Sohn Olofat, der in der Gestalt einer Tauba oder andern Thieres erscheint (uach Sanchez y Zayas). Bei ihrem nach den Sternen gerichteten Curs hedieuten sie sich zur Spiegelung alnes Wassergefässes. Im Feldzuga des Xerxes setzten die Phouizier auf dem Ameiseufels einen mitgebrachten Steinpfeller auf (usch Herodot), wie Diego Cam seine Padrones. Wis die Griechen vor der Schlacht bei Salamis den Winden, opferte der naemanische Fürst (vor der Schlacht mit Temudschin) dem Geiste des Schneegestöbers, dass er den Feinden in's Gesicht hlase, aher ohne Erfolg. Die Farber-Einwohner richten sich insonderheit nach dem Sterns Bootes, well sle mitten im Winter aus seinem Laufe schliessen, welche Zeit es ist und wie lange es noch his zum Anhruch des Tages sei, damit sie zn rechter Zeit auf ihre Fischerei ausfahren oder ihre Hausarbeit anfangen könuen.

waren, auf den Korallen-Inseln. Die Tonganesen wollten früher ein harmloses und friedfertiges Volk\*) gewesen sein, bis sieh einige junge Lente nach den Fiji-Inseln begeben und dort das Kriegshandwerk erlernt hätten, an dem unter Finnow auch Franen Theil nahmen. Am Jahresfest ruhten auf den Maronesas alle Stammkriege (nach Matthias), als im Gottesfrieden. Auf den Carolinen dauerte ein Krieg bis auf jeder Scite einer aus der Klasse der Hänntlinge gefallen und die Gegennartei von seinem Fleische gekostet hatte. Die Arih oder Erih bilden die Klasse der Edlen auf Hawaii, wo Manu Vogel heisst. Als Cook die Tonga-Inseln entdeckte, lag die Gewalt grösstentheils in den Händen der Priester nnter dem Tuitonga (mit dem erbliehen Kriegsfürsten Tni Hatakalawa und seinem ersten Feldherrn Ata zpr Scite), doch mit dem Könige und den Häuptlingen getheilt. Waffen hatten nur zur Jagd, nicht zum Kriege gedient, bis die die Fiji-Inseln für Sandelholz besuchenden Händler dort die stärkeren Kriegswaffen und die Bemalung (wie die Arier im Kriege bei Tacitus) kennen gelerut. Von seiner Colonie auf den Fiji nnterstützte der Tonga-Hänptling Tui-Hala-Fatai in Hihifo den Aufstand der Brüder Finow und Tubo Neuha gegen den König Tugnh Anhnh, und nach längeren Kriegen wurde Finow auf den Hapa-Inseln und Wawauh anerkannt. Mit Hülfe englischen Geschützes (aus dem Schiffe Port-au-Prince) setzte er sich auch auf Tonga fest durch Eroberung dortiger Forts, und



In Anschauma des Mondlieries wissen sie ganz grana, wann der Nenmond eintrifft, sie rathen hart seiches intellu auf er eigenüllen. Bewegung des Mondsondern sie beobschten den Fall der Strüm, auf weil dieselben von dem Mende regiett werden, so binnen sie an der Werknderungen der Strüm, die der Mond wirket, liebt schliessen, an welchem Tage der Neumond einstifft (Dehes). Schriche strütte Fareir aus Park (Werbarthy) im Beltstieben, und Olte oder hoh. Die Faber sind die von Norwegen weitersten Insein (tar) so lange als soliche allein behannt.

<sup>9)</sup> Hoher Rang worde durch Fettheligheit hexengt auf den polynesieben lineln. Die Chliese erkannten, dass Gest Ctabel Chan rum Regreisen geschaffen, will er sonst nicht so viel essen und trinben könnte, ohns sich zu sättigen oder betrunker zu werden (f. Erdannson). Wie Milon in Kroton und Thasgen von Thasso zeichnet sich Herakies (Pamphagen oder Adephagen) oder Buphagus, durch seinen Appetit au.

sein Nachfolger Finnow II. schaffte beim Tode des Tuitonga die Würde dieses Priesterkönigs ab. Als der Letzte seiner drei Brüder, die ihm gefolgt waren (1810) starb, zersplitterte das Reich in kleine Staaten. Auf den Fiji-Inseln wurden durch die Einführung des Christenthams Unruhen erregt and mit dem heiligen Charakter verlor das Tabu\*) auch seine politische Wirksamkeit. Bei dem vor der Schlacht angestimmten Kriegsgesang strecken die Neuseeländer die Zunge ans dem Munde und reissen die Angenwimpern hervor, so dass das Weisse einen Kreis nm die Iris bildet, als Sinnbild des Oudon oder mensehlichen Rnhmes. Aehnliche Verzerrungen werden von den Jagas in Afrika berichtet. Der Kopf des ersehlagenen Feindes wird auf Nensceland mit dem Haar ausgetroeknet, von den Pelew-Inseln auf Pfählen gesteckt und durch die Nukahivaner vom Fleisch und Gehirn, das verzehrt wird, gereinigt, nm dann am Unterkiefer durch Schnüre zusammengebanden zu werden. Die Mokomokai (tättowirte Köpfe) werden, in einem Backofen gedämpft, bei festlichen Gelegenheiten reihenweis auf die Giebel der Hänser gestellt (in Neusceland). Der Besitzer fragt sie, ob sie vielleicht entrinnen möchten? wo denn ihr Fleisch sei, das er gegessen, wo ihre Eltern, die er gekoeht, wo ihre Weiber, die mit ihm leben, wo ihre Kinder, die ihm als Sklaven dienen? Die Sehöpfung \*\*) beginnt auf Nenseeland mit der Umwandlung

a) 'Osies', justa functis, vel dies silicentil (Sultas). 'Osies', justa function, honores qui mentin tribuntur. 'Osue, re profanza ner sacrae (Suldas). 'Roï iegoti: soni vote desisse (Isolantee), et Demonthene hoc aperte docce. Didynne vero dicti dosce des significare et sacram et privation (vi » 1 signi» van 1 è Restadori). 'Osuese parțiere: leers prefanze et non nacre, quem citivis ingredi liet. 'Osue signi velipitere situațitărevere ună legoi eleur sine, mairreve vielpitere vi opțatire ve na legoi eleur sine, mairreve vielpitere vi opțatire vi o

<sup>\*\*)</sup> La déesse de Bauto, emblême de l'antique nuit on des ténébres primitives, source féconde d'où sortirent nne fonle d'êtres vivants, fut considérée comme l'obscurité première (Champollion). Dans la cosmogénile polynésienne Po representation.

Himmels und der Erde (Uranos und Gäa), bis die Eltern durch ihre Kinder auseinander gerissen werden.

Auf den Tonga-Inseln hat der unterste Stand (die Tuahs)

tait la quit primitive. Noch d'Urville heissen die Gotter Fanou-po (nés de je nult). But heisst tödten (im Sanscrit). Le Sanscrit bhûta désigne une classe d'esprits malfaisants, qui hentent les cimetières et qui se plaisent à nuire. Ce mot derivé de la racine hhû (fleri, existere) ne signifie proprement qu'un être vivant en général, anssi un enfant et, comme neutre, un élement. C'est à ce nom, que ce rattache celui de Daeva Bûti dans le Vendidad, démon qui trompe ies hommes (Pictet). En person buthir vent dire démon, but on butak idole, et hûtah foetns. Bhnta (en Sanscrit) eat enfant. Athene heisst Boudeia, Budelos iet Sohn des Argos. Deres erschlägt den Behryker Butes (bei Virgii), Audeirn heisst (thessalisch) Bodow (Ahrsns). Vom Winde Kolpis und seinem Weihe Baau (Nacht) wurde Aion und Protogonos gezeugt (Philo). Nach Valentinus emanirten aus dem Schweigen des grossen Ursprungs (Bythos) männliche und weibliche Acone, das Pierome zu füjien. Das Schweigen war (noch Jamblichus) der einzige Cultus, der in Aegypten der untrennharen Einheit dargehracht wurde. Nach der keitischen Mythe (bei Apolionius) weinte Apollo den Bernstein (die Thränen der Eisetriden), noch der scandinavischen Freia, Odur suchend. Die Stadt Boυθρωτόν am See Pelodes war noter den epirotischen Thesprotisch durch lielenus (Sohn des Priamos) gegründet (mit Flüssen Simeis und Xenthus), Borria est pagus tribus Oeneidis, enjus populares dienntur Butadee. Κυδαθήναιον: pagus tribne Pandienidae. Kukkuta begieitet Majura, wie Hansa den Brahma. Jakschi oder Tscharwi gebar dem Kuweras den Majuradscha. Karadig: qui latebras subiit. Hie cum Ulixis instar muitiplices in machinas induisse ad Gajanam (πρὸς Γαϊάναν) dimissus est (Suidas). Gainas autem ex urbe excessit, quam commune et pretjosum sepulcrum reliquit, incolis sius noudum sepuitis (Suidas), Ellarodicas: indices sacris certaminibus praefecti. Wie (jeinistische) Banyanen waren die Nebathaer kriegsuntüchtig (rechebitischer Sitten). Die Polynesier theliten sich in Priester, Häuptlinge oder Arli, Krieger oder Raa-tira und Gemeine oder Taata. Arrians end Vahlnus (in Cochin) eppear Indentical castes, the first fish in the sea, the latter in the backwaters. Lokmen, der wegen seines Glaubens au Hud aus der Vernichtung der Aditen gerettet wurde, erbaute den Arlm oder Damm von Marib (s. Kremer). Les Baxites Yndois (des Tatares) dient que le monde a ja duré plus de 30,000 aus, et dient que a chascun mille ens ilz font en une pierre un nouvel ydele, lequel après dix milie ens, devient ensei noir comme se il fust brulié, et par ces ydoles dient il que ilz scevent combien dans ce monde e duré leur pels (Ricold de Mont-Croix, XIV. Jahrhdt.). So stellten die Aegypter zu Herodot's Zeit die Piromis auf: "Un en y avalt, le pius grand maistre deulx tons, de qui lis disaient, que il voloit, et en la verité, il fu tronvé que il ne voloit point, meis aloit en l'air assez près de la terre, et ne tonchait point a la terre, et quant li s'asseoit, on ne veoit nulle chose qui le Bastian, Reise V. 19

keine Seele oder nnr eine solche, die sich mit dem Körper wieder auflöst. Die Muah haben Seelen, doch ist ungewiss, was aus denselben werden wird. Die Matabnlen kommen nach ihrem Tode nach Bolotuh, dem Wohnsitze der Götter, und leben dort als die Diener derselben fort, haben aber nicht die Macht, Priester zu begeistern. Die Edlen haben Seelen, die in Bolotuh nicht ihrem sittlichen Verdienste, sondern ihrem Range gemäss fortleben. Sie haben Macht, die aber viel geringer ist, als die der Götter. Ihr Verstand ist dort aufgeklärter, daher sie denn in Bolotuh keine Kriege führen, wie auf Erden. Sie verstehen dort das Rechte zn wählen, und der Streit, den sie zuweilen führen, wird mit göttlicher Mässigung abgemacht. Sie besitzen die Macht, Priester zu begeistern. Ihre Gräber auf Erden werden heilig gehalten und ebenso geehrt, wie die Hänser der Götter. Sie haben ferner die Macht, den Ihrigen im Traum zu erscheinen. Der Göttersitz\*) Bolotuh ist nordwestlich von Tonga mit allerart nützlichen Früehten und unsterblichen Schweinen. Die Insel ist so weit entfernt, dass kein Kahn sie erreichen kann, und ohne den Willen der Götter kann sie Niemand erblicken, auch wenn er in ihre Nähe käme. Vor langer Zeit wurde jedoch ein Kahn auf seiner Rückkehr nach den Fidschi-Inseln nach Bolotuh verschlagen, die Mannschaft landete, konnte jedoch die Früchte nicht greifen, da sie ohne Körper waren. Ebenso konnten sie darch Häuser nnd Bäume, ohne Widerstand zu finden, hindnrch gehen. Endlich bemerkten sie einige Götter, die durch ihre Körper hindurchgingen. Diese riethen ihnen sehleunige Abreise, weil keine irdische Nahrung vorhanden, und

soustenits." Lobassy est chief de tons les ydolatres (Oderic) en Tihet. Die Fomorier oder Tustha de danan wollen ann Böstien oder Achala nach Norden zurückgakehrt sein, und im böstischen Thehen spielt die Sage von Harmonia's Halaban und Schleier gleich dam Verderben bringenden Ring nordischer Zwerge. Evadore verbrunts sich mit Capanons, wie Nanaa mit Baldr.

<sup>\*)</sup> The Pehlewin (heavar-born) or Balba (in Armenia) gave the name of Balkh (Balbara, Pulhara, Valhalla). In Oldenburg ist England die Geisterinel. von wo die Wairideraken auf Siehen (wie schottische Hexen zu Jakob's Zulfberüherhommen, het Nacht zu quälen, oder (nachdem gefangen) als wohlthidigt Feen zu sehltzer (a. Strackedyne).

versprachen ihnen guten Wind und in zwei Tagen kamen sie sehon nach den Hanvah (Schiffer-Inseln), wo sie landeten, ehe sie nach Tonga zurtiekkehrten. Sie starben\*) aber sehon in wenigen Tagen, da die Luft von Bolotuh ihnen sehädlich gewesen. Ausser den Seelen der abgesehiedenen vornehmen Tongauer leben auf Bolotuh noch Urbewolner, als erste Diener der Gütter. Diese stehen nater den Seelen der Matabulen, haben aber in Tonga keine Macht. Von den Güttern (Hotuah) hat Talig Tabo (der Beschittzer jedes Königs von Tonga und seiner Familie), auf der Insel Wawah 4 geweihet Häuser, 2 in Lencoja, 1 in Haano, 1 zu Wiha, und andere kleine. Sein Priester ist der König, den er auch zuweilen begeistert. Tui foah Bolotuh (Oberhaupt von ganz Bolotuh) ist Gott des gesellschaftlichen Ranges, hat Hänser und 3-4 Priester, die er begeistert. Tub Totai ist Gott der Seafahrer, Tangoloa (Gott der Handwerke\*\*)

<sup>\*)</sup> Als Kurnruman zum Besneh auf die Erde kam, wurden die Menschen, die ihn todten wollten, dadurch hestraft, dass ihnen die Dauer des Lebens mit dem Tode genommen und den sich häutenden Thieren gegeben wurde, erzählen die Carsiben (s. Quandt). Beim Eintritt unter die Männer verbieten die Alten den Junglingen (zur Zeit der Pnhertät), nicht zu stehlen, nicht über Schwache und Ungiückliche zu spotten, keine Milch von Ziegen und Schafen zu trinken, sowie das Fleisch des Schakal und Hasen nicht zu essen (bei den Koranas). Un jonr la iune dit aux hommes: "Comme moi, vons monriez, et comme moi, vons revieudrez à la vie." Une lièvre, qui était présent, prit la parole et dit; "Comme moi, vous mourriez, mais comme moi, vous ne reviendrez pins à la vie." Les Koranas disent que la june avait raison, et lis maudissent la lièvre. In Grönland verbieten die Mütter mit den Worten; Silla tekoa (der da Oheu sieht ss). Hina sagt zu Fatu : "Lass den Menschen nach dem Tode anfleben." Fatn erwiedert: "Nein, ich werde ibn nicht aufleben lassen. Die Erde wird sterhen, die Pflanzen werden sterben, sie werden sterben gleich den Menschen, die sich von ihnen nähren. Die, die sie erzengt, wird sterhen, die Erde wird ein Ende nehmen, aje soli zu Ende gehen, um nicht wieder zu erstehen!" Hina spricht darauf; "Thue, was dir heliebt, ich aber werde den Mond wieder anfleben lassen." Und das Ilina Augehörige fährt fort zu sein, das Fatn Angehörige geht zu Grunde, und der Mensch muss sterhen (auf Tahiti). Gegen Warzen sieht man den Mond an (in Lauenhurg), sprechend: "Mond, so wie du zunimmst, so soil das ahnehmen, im Namen des Vaters, Sohnes und heiligen Geistes."

<sup>\*\*)</sup> Das athenische Fest Chalkeia wurde später nur von den Handwerkern begaugen. In England durfte kein Leibeigener die Schmiedekunst treiben, oder 19\*

und Künste) hat die Tonga-Inseln aufgefischt (die Zimmerleute sind seine Diener). Von den bösen Göttern peinigen die Hothua Pow die Mensehen, die Hamao besuchen Nachts zuweilen die Frauen, und ihre Besnche haben oft Folgen. Alle grossen Ungliticksfälle des Lebens sind besondere Strafen der Götter für begangene Vergeben, aber die boshaften Streiche der Hothua Pow werden nur aus Schadenfreude begangen. Der riesenhafte Gott Muoi trägt liegend die Erde und erregt Erdbeben, indem er sich umdreht. Da sehreit man laut und sehlägt mit Stöcken auf die Erde, um ihn zur Ruhe zu bringen. Alle diese hohen Wesen werden ewig bestehen. Sie erscheinen zuweilen den Menschen, um sie zu warnen oder Trost und Rath zu ertheilen. Sie fahren auch in lebendige Körper vou Eidechsen, Meersehweine, Wassersehlangen, oder begeistern Menschen mit der Gabe der Vorsehung. Im Anfange war über dem Wasser kein anderes Land als Bolotuh, das sowie die Götter, die Himmelskörper und die See von Ewigkeit her waren. Beim Fischen fühlte Tangoloa einst einen Widerstand und zog einen grossen Continent auf, der aber zerbrach, indem nur die Tonga-Inseln zurückblieben (den Angelhaken besass die Familie des Tuitonga noch 1790, wo er mit dem Hause verbrannte). Er

gewann durch Ausühung derseiben die Freiheit. Die Lacedamonier glichen in einer Hinelcht den Aegyptern, dass nämlich ihre Herolde und Flötenbläser, ebenso wis ihre Köche die Beschäftleungen erhlich vom Vater übernahmen (nach Herodot), larger nathes, Zergeager nathes sind largel, Zergeager. Jemehid erneverte die Kasteneinrichtung der Mahahad (nach dem Dahistan) in Persien. Die Atlanten oder (nach Enstathius) die Ataranten hatten keine Eigennamen, sondern nnr eine aligemeine Bezeichnung des Stammes (nach Herodot). Quantum a quodam mercators intelligi potni qui longam cum hie habuerat consnetudinem, nnilum hic proprinm nomen andias, sed omnes vel a longitudins, vel pinguitudine, ant alio quovis accidente nomen habent, eagt Leo Africanne von den Bornuern. Dis in Bruderschaften (geargias) begriffenen Hauser (yése) enthielten jedes 30 yerreras oder Familianhäupter. Neben den vier Kasten der Priester (Taleontes). Hopletes (Krieger), Aegicoreis (Ziegenhirten) und Argadeis (Handwerker) schieden sich die Athener in den mit dem König verwandten Adel der Enpatriden und ihm gegenüber in γεοιμόροι (Landhauer) und δημιουργοι (Künstler). Die älteste Einthellung des attischen Volkes war in Cecropis, Antochthon, Actaea und Paralia (nach Julius Pollux). Phanodemus leltete Sais in Aegypten von Athen her,

füllte das Land mit Pflanzen und Thieren, und befahl seinen Söhnen dort zu wohnen. Als der faule Tubo (der ältere) aus Neid seinen Bruder Waca-acow-uli todt gesehlagen hatte, sandte der zornige Vater die Familie des Waca-acow-uli nach Osten (weisse Leute), wohin die Bewohner der Tonga-Inseln (die er schwarz machte) mit ihren schlechten Kähnen nicht im Stande sein sollten zu kommen. Einst kamen \*) einige Götter von Bolotuh nach Tonga und zerschlugen ihren Kahn, da der Ort ihnen gefiel. Als später einige von ihnen starben, erschraken sie, aber einer von ihnen (der sieh seltsam bewegt und von einem der oberen Götter von Bolotuh begeistert fühlte) sagte aus, dass sie nicht mehr zurückkehren könnten, da sie von den Landesproducten gegessen. Kalu, die allgemeine Bezeichnung für die Gottheit, diente auch in den Fiji dazu, alles Grosse und Wunderbare auszudrücken. Von den ewigen Göttern Kalu-vu wurde der vergötterte Sterbliche Kalu-valo unterschieden. Die Zimmerleute setzen ihr Vertrauen in Rokova und Rokola, die Fischer in Rokoyua und Vosavakandua. Die Krabbe wurde auf Tiliya als Repräsentation des Roko Suka verehrt. Der Aal war seinen Dienern tabuh. Der Habicht theilte das Loos des Krokodils im alten Aegypten, an einigen Orten verehrt, an anderen verspeist zu werden. Gott Kokola hatte acht Arme (wie der vierleibige Buddha in Kokosan und andere Incarnationen). Rassambasanga zwei Körper. Waluvakatini 80 Mägen, der feuersprithende Roko-mbati-ndua, der die Luft durchflog, war einzahnig. An der Stelle, wo ein Häuptling gefallen, liebt man Tempel (Bure) zu bauen. Aus dem neben dem Aufenthalt Ndengei's gelegten Ei eines Habichts kamen unter einem Vasi-Baum ein Knabe und ein Mädchen hervor, als Vorfahren \*\*) der Menschen. Der am

<sup>9)</sup> Von den um France streitenden Ewenbearn des Himmels wurden (auch en Loos) die Resiegten auf die Ende verwiesen, und begaben eich dent (da sie allein filblien) auf den bleicheten Bereg, um den auf die Spitze gepflanzten Baum besteligend, ihre Frasen seus dem Himmel in rufen, die Unser folgten. Als sieht Narkhommenschaft vermehrte, beschlosens die die die Reft, als achwarze Menachen, bewohnenden Diamone zu vertilgen, nm Platz zu gewinnen. Kadmof Starter werze gebörten Menachen.

<sup>\*\*)</sup> Nachdem Bruder und Schwester alle Dinge geschaffen, brachten sie das

durchgingigsten auf den Fiji\*) bekannte Gott ist Mengel, eine Personifierung der abstracten Idee ewiger Existenz. Er ist frei von allen Erregungen und Gefühlen, keine Begierle kennend, ausser dem Hunger. Die von ihm erwählte Erscheinungsform ist die der Schlange, doch nur dem Kopfe nach, da der Körper von Stein ist. Er verbrigt ein einformiges Dasein einer düstern Höhle auf Viti Levu, und sehickt seinen Diener

beleht Ween Oles herver (bet den calfornischen Indiasern). Als der allgewordens Gött von seiten Nachkommen vergiftet vur und die Meuserben nich
Verhrenung der Leiche über die Erwählung eines Hiespflings briefelten, ziges
ein derwichen die Erneistung des Kollingknits, der mit der Erneuverig der
monschlichen Natur den Gettendienst den Troupels einfihrte (Mörte). Neubeirer
Blide. Die Sallvas zu Oriseoe glauben, dass Einige wir die Schilfe, Andere wie
Blide. Die Sallvas zu Oriseoe glauben, dass Einige wir die Schilfe, Andere wir
der Früchte der Brüsse entstudese seien, die drüte Klasse der Menschen aber
von der Sonne berühgerstigen wire. Die Achaguss leiten sich von Rausstimme
einer Olis nu der katzenkhalleben Eicht der Angen. Durch Experimen wird er
den Sprüche in einem dann zugestigelten Tog Fankant. Die ernem aller
leichneiden Wessen waren Eisune, die von der Erde aufschossen, ehe die Sonne
ausstellung (und. Empedecien).

\*) In the ceremony Katon were the youths of the male sex erect on retired places near the sea a miniature temple, alloring the expected gods by drumming for several weeks. The inve-ni-wal or children of the waters (of wild and fearful appearance) then come up from the sea (a jetty of loose stones being hulk). When it is helleved, that they had left their watery dwelling, little flags are placed at certain inland passes, to stop any, who might wish to return (from the woods into the sea). The youths (decorated in nuconth form) approach with fantastic motions, led on by the Linga Vin (shade-holder), waving a sunshade (and shaking all over). As they persuade, that the god has entered them (performing extraordinary feats in breaking nuts), they present themselves to the Vuninduvn to he struck on the top of the abdomen, believing, that if the god [Schntzgott des indianischen Jüngling] is in them, they cannot be wounded by the axe or spear [wie Tattowiren In Birma zum Schutz der Haut gegen Waffen dient]. These orgies are free from any poliution or licentlousness (s, William), Befere Christianity had been introduced (by Aba Salama or Frumentius), half of the population (of Ethiopia) were Jews, who kept the commandments of the old testament, the other half of the people were worshippers of Sando (the Dragou). Die Provinz Quara war damals, wie später, ein Verhannungsort (für die die Bekehrnng Weigernden). The peculiar language of the Falashas and the vulgar tongue of the Christians in Quara is altogether one and the same,

Uto zu jedem Fest auf Rakiraki, um ihn bei der Rückkehr um seinen Antheil zu befragen: "Das ist doch allzu niederträchtig! wir haben sie zu Menschen gemacht, wir setzten sie auf die Erde, wir gaben ihnen Speise, und jetzt, Alles was sie uns zukommen lassen, ist die untere Schale (der Schildkröten). Was soll man davon denken, Uto?" (Williams). "Ganz wie in Mekone. Herr Fiji-Gott." "Death is very easy, of what use is life? To die is rest," wird als ein Spruch auf Fiji gegeben, im Sinne buddhistischer Trausier und der Elegien des Königs von Tezcuco, dem Silen hätte Lehrer sein können. In Alus (von Athamas gegründet) fand sich der Tempel des Zeus Laphystins, des gierigen Fressers, den Xerxes umging (nach Herodot). Wie die Carthager (im Kriege gegen Gelo) verbrannten die Phonizier und Indier den ganzen Leib des Opferthieres, und erst der hellenische Geist rang sich aus diesen Fesseln orientalischer Ergebung los, Indem die Griechen die nutzlose Verschwendung sparten und den Göttern nur ihren Antheil (am liebsten in stissduftendem Bratendampf) zukommen liessen, der allzu schlaue Prometheus sogar nur die Knochen.

Iu Bolotuh (wo angetriebene Schiffer durch Bäume, wie durch Schatten, dahingingen) waren die Hotn oder Gotteswesen in verschiedene Klassen getheilt, als die nrsprünglichen Götter, die Seelen der Edlen, die Seelen der Vornehmen, die Diener der Götter, missgünstige Kobolde und schliesslich Muwi, der die Erde tragende Gott. Der mächtigste Aller war Tali-y-Tubu (warte dort, Tubn), der Schutzherr des How oder Königs. Nach Hesiod war die Erde voll von den Söhnen des Zens, bestimmt über die Menschen zu wachen. Der Scandinavier unterschied den Gefolggeist (Fylgja, den Menschen voranfschreitend), und Hamingia, dem Körper nachschwebend. Indem alle Walys im Auftrage des Koth gewisse Dienstleistungen zu verrichten haben, heissen sie (in Aegypten) Ashab addarak oder (als Schutzpatrone der Orte) Ashab annobet (Wächter), deren Erlanbniss beim Durchgeben des Quartiers gebeten werden muss (da sie auch aus den Maghreb sein können). Sharany sah einen mit struppigem Haar und Angen, glühend wie Kohlen. Die Fijier lassen den Fiji-Insulaner zuerst geboren werden, der schwarz und boshaft war, dann folgte der Tonganese, \*) der (weil weisser und weniger verdorben) mehr Kleider erhielt, und zuletzt kam der Papalongis oder weisse Mann, dem seine Tugenden einen Ueber-

<sup>\*)</sup> The contrast between the Tongan and the Feeji was somewhat like that hetween a well-hred gentleman and a hoor. Unter Finon, König von Touga, war ein Theil des Fiji-Archipeiago unterworfen. According to the islanders on the South-Pacific the first inhabitants came from the northwestward, where Belotoe, the paradice of Tong (East) lies. In der Kosmologie der Nenseeländer folgen sich eechs Weitalter, indem in alimähliger Entwicklung die Periode des Gedankens, der Nacht, des Lichts, des Landes, der Götter und der Menschen hervortreten. In der angebahnten Vermehrung treten alimähitg die Emanationen des Deukens, der Erinnerung, des Bewusstseine und der Begierde in Existenz, Dann wurde das Wort fruchtbar und zengte die Nacht, Nachdem die Hirtenknaben um des Schwan, der sich (bei Lutatius) in eine Fran verwandelt, gestritten, hatte Smikro's Milesierin einen Traum (nach Konou), dass ihr die Sonne durch die Kehle (βραγχος) lu den Leih ging, als Prophezeiung des zu gebärenden Propheten Brapchos, der den Enangelos zum Verkündiger der Orakeisprüche machte. Alaukeve (Tochter des über die Kiat herrschenden Gionhine) wird durch eine Liehtkugel hefruchtet. Ansewa durch die Schatten der Götter (Brama, Vishnu und Schiwa), Iia, einsem in die Wälder wandernd, vom Mond oder Buddha, dessen Schetten die chinesischen Pilger (als Eremiten) auf der Höhlenwand sahen. Die Neies Ogli eind von Jungfrauen durch überirdieche Kraft der Geister empfangene Kinder (wie die Parthenioi). Die Tochter des Brahmanen Devadit zog durch Beschwörungsformein die Sonne zu sich berab. Nach den Tahitern blieben nur die wenigen Gipfei (aurus) der jetzigen Inseigruppen zurück, als Tsaroa aus Zorn über des Ungehorsam der Menschen die Erde in die See überstürzte. Der Fischer, dessen Angel sich in die Locken des Meergottes Ruahatn verwickelt hette, erhieit von diesem nicht nur Verzeihung, soudern zugleich den Rath, nech der von der Kilppen Raiatea's geschützten Insel Toa-marama eich zurückzuziehen, nm eus der Fluth gerettet zu werden. Ebe Alles von Wasser bedeckt war, wurden schi Personen durch den Gott der Zimmerleute und seinem Gehülfen Rokola gerettet (nach den Fijiern). Die Alten glanhten (nach Justin), dass die Erde im Norden höher sei, weil die Fiüsse nach Süden strömten. Die lusel Thera wurde durch einen Erdklumpen gehildet, der ane der Argo gefeilen. Als der Gott Mawi (auf Monga-Reve oder den Gambiers-Insein) mit dem Stück seines abgeschnittenen Ohres Land aus dem Meere gefischt, aber es (wegen des Streitene seiner Gefährten) durch Schüttein der Leine wieder hatte fallen lassen, blieb nur Manga-Reva übrig. wo sich aber Mewi durch den neben Himmel beengt fühlte, his er denselben durch einen Stoss seiner Schnitern weiter entfernt hatte (d'Urville). Phacaken und Cyclopen haben dies mit den Seiigen gemein, dase eie den Göttern nahe sind (ayxi9204). Der Grossvater des Magier Gobryas (beim Feidzuge des Xerxes nach Delo zur Bewechung geschickt) iss (wie Socrates hörte) aus den ehernen

finss an Kleider erwarben. Durch Zanberei (Kaha) tödteten die Bewohner Nukahiyas ihren Feind hinnen 20 Tagen, nachdem sie Theile seines Answurfes oder seiner Excremente, mit dem richtigen Pnlyer gemischt, verzanberten. Die Brahmanen pflegen, wie die Katzen, ihren Koth einzuscharren, und anch die Essäer trugen für solchen Zweck eine Schaufel bei sich. Zu den Zanbermitteln auf Tonga gehörten die Flüche (Cabe oder Wangi), indem man dem Andern wünschte, grosse Verbrechen zu begehen, damit er Strafe erleide und im künftigen Leben unglücklich sei. Der Zauber Taninh bestand im Umherdrehen einer Kokosnass, am den Ansgang einer Krankheit zu errathen. Um einen Dieb zu entdecken, pflegte sich der Häuptling seine Hände in einer Schale zn waschen, deren Berührung dann den Schnldigen tödten würde. Aehnliche Dienste thut das siamesische Eideswasser oder der Fetischtrank der Neger. "Mein Salz erfasste ihn," bemerkte Timnr, von der Rene des aufständischen Fürsten Chir Behram hörend, da er sich des zusammengenossenen Salzes erinnert. Zambi (in Loango) hat Alles erschaffen und straft Meineid durch Krankheit. In den Gesetzen Bali's beisst es: "Wer eines Andern Namen auf ein Leichentneh schreibt oder eine Todtenbahre, oder eines Andern Bild aus Teig knetet, oder einen anf Papier geschriebenen Namen an einen Banm hängt oder in die Erde vergräbt oder an einen nnheimlichen Ort niederlegt oder an einen Krenzweg, ein solcher soll als Zanberer betrachtet und demgemäss bestraft werden. Anch wenn Jemand eines Andern Namen mit Blut and Kohle auf Menschengebein schreibt, soll das für Bezanberung gelten." Die Inachi, Feier, um den Schutz der Götter für die Früchte, besonders die Yamswurzel, zu erflehen, fand immer auf der von den Tuitonga bewohnten Insel statt, wohin die entfernteren Insulaner

Tafeln, die Opis nel Hekarge von den Hyperboriern gebrucht, dass nach der Anflinung des Krippers die Seise in die Kofigsburg des Plute komme und möglich ist (nach den Wahrheitefiel des Minos und Redamsstuhes, wo zu lögen unmöglich ist (nach Anchlinus). Von Orfina verfolgt, ward Printer Mither Techtern unser die Sterns versetzt (p. Picdar). Das heilige Fener der Perrer war auf Zerosater's Gebet vom Offon herhögefallen.

die Früchte zeitig genug bringen müssen. Nachdem die Früchte in Procession auf dem Grabe des letzten Tuitonga niedergelegt worden sind, folgt das Cawatrinken und dann Ringkämpfe. Beim Fnkkalabi-Fest bleiben Wurzeln auf dem Grabe liegen, um unter das Volk vertheilt zu werden. Beim Opfer des Tow Tow für Alo Alo (deu Gott des Wetters) wohnt das als seine Braut ausgesuchte Mädehen in seinem Hause. In der Ceremonie des Kiuderdrosselns (Nawgia), um einen kranken Verwandten herzustellen, bedauern \*) Alle das unsehuldige Opfer, halten es aber für eine Pflicht, ein Kind hiuzugeben, das der Gesellschaft noch keinen Nutzen gebracht hat und vielleicht nie bringen wird. Beim Tode des Tuitonga opfert sieh seine Frau, um seinem Hauswesen vorzustehen. Das Tutu-nima (Abschneiden eines Stückes vom kleinen Finger) ist ein Opfer au die Götter für Herstellung eines krauken Verwandten. Die Götter besitzen auf den Tonga-Inseln wohl besondere Häuser (viereckig), als ihr · Eigeuthum, aber ohne Bilder. Der Vogel Tschicola gilt als Uuglücks-, Oornamoo als Warnungsvogel. Träume werden beachtet wie Niesen, Donner und Blitz.

Die Bewohner von Radack verehrten den unsiehtbaren Himmelsgott Jaglack, als Anis, und legten für sein Niedersteiges am Fusse der heiligen Kokospalmen vier Balken im Quadrat. Vor dem Tättowiren brachten die Candidaten die Nacht in dem Beschwörungshause zu, und wenn das Pfeifen (das Zeichen der Zustimmung) ausblieb, so wurden die Operationen unterlassen, weil soust das Meer die Insel überschwemmen würde. Auf der wilsten Inselgruppe Bygar weilte ein blinder\*\*) Gott mit seinen zwei Söhnen (Rigabnill). Die dorthin Pilgenden nannten sich während des Aufenthaltes Rigabnill. Die Jusel Tes-taju war anfangs un-

<sup>\*)</sup> Aegyptiorum numinum fana plena plangoribua, Graeca plerumque choreis (Apulejus). In Creta wurde Appollo's Trauer um Atymnius gefeiert.

<sup>\*\*9)</sup> Wenn Apollo nuter den öfstern erscheint, rittern alle vor ihm .im Hause des Zens und fahren von ihren Sitzen and (Schönbern). Es rittern alle Windet. Als ob Baldr kime nuchck in Odhin's Saal (auch dem Eirikamil). Die Steite der Juno, von den Gesanden befragt, ob .sis nuch Rom kommen wollie, neight bejabend der Konf.

bewohnbar, bis drei menschgewordene Geister (Liangina, Kaoina und Faina) ihrem Boden entstigen. Zur Jaged an den Strand gehend, fauden sie einen Steinkasten, drei Jungfrauen enthaltend, sowie Füllen, Kälber und die Samen der fünf Getreideraten Von ihren Ansiedlungen war Liangma der Hauptplatz. Um 476 sandten die Bewohner zuerst ihre Landeserzeugnisse nach Petsi.

## Japan.

Am 6. Juni begab ich mich wieder an Bord des Kriegsschiffes, das um vier Uhr Nachmittag aus der Bucht Manillas hiuausdampfte, and sahen wir während der Nacht von den Ufern die Lichter der dortigen Ansiedlungen hertberbliuken. Auch am folgenden Morgen war das Land noch in Sicht. Das Wetter war anfangs schön und ruhig, aber am 9. Juni wurden die Anzeichen stürmisch und während der Nacht withete ein furchtbares Unwetter mit Donner and Blitz und starkem Regenfall. Wir befanden nns jetzt in dem Kanal von Formosa, einer der gefährlichsten Localitäten in dem durch seine Typhoone und die noch nicht genügend auf den Karten niedergelegten Untiefen überhaupt berüchtigten Meere von China, da es nicht nur in fast ieder Jahreszeit heftigen Stürmen ausgesetzt, sondern zngleich, neben seinen Iuseln, mit Felsen und Klippen gefüllt ist, von denen verschiedene Bänke bilden, die unter der Wasserfläche bleiben oder doch nur so schwach davon bedeckt sind. dass sich die Brandung auf denselben kaum erkennen lässt, wenn auch das übrige Meer durch Winde aufgewühlt ist. Schou einmal, im Jahre 1854, hatte ich diese Strasse uuter etwas kritischen Verhältnissen passirt, auf der Reise von St. Francisco nach Hougkong, indem wir derselben durch einen heftigen Starm entgegengetrieben wurden, nachdem ein fortdauernd bewölkter Himmel für acht Tage astronomische Beobachtungen unmöglich und deshalb uusere Position sehr unsicher gemacht hatte. Anch war es fast ein Mirakel, dass wir der vom Lande abliegenden Klippe entkamen, da nnr noch eben vor Dunkelheit ihre Brandnng dicht am Stenerbord bemerkt wurde, nachdem wir kaum erst Anzeichen von der Nähe des Landes durch eine die Berghöhen Formosas zeigende Wolkenöffnung erlangt hatten. Diesmal war die Lage gleichfalls, trotz der zuverlässigeren Führung, der man sich anf einem Kriegsschiffe bewnsst ist, nicht ohne Gefahr. Gerade in derjenigen Stunde des Vormittags, wo wir nns der Berechning nach an den Cumbrianreefs befinden mussten, stürzte der Regen in solchen Wassermassen vom Himmel herab, dass sich kaum durch sie hindurchsehen liess, nnd das vom Stnrm umhergeschlenderte Schiff war fusshoch auf dem Deck überfinthet, theils durch das von Oben herabströmende Wasser, theils dnreh das ans dem Meere aufgeschöpfte. Das Geheul des Windes, das Geprassel des niederschlagenden Platzregens, die Explosionen des Gewitters machten ein Commando fast nnmöglich, nnd das Schiff musste ruhig in seinem Lanf gelassen werden, da sich doch nichts unterscheiden und erkennen liess. Genau zn bestimmen, wo wir uns befanden, war natürlich nnmöglich; als jedoch am Nachmittag der geöffnete Hügel des grossen Toboga-Betel Sima in Sicht kam, zeigte sich ans der nachträglichen Abstecknng, dass wir genan genommen gerade über den Vele Rete Rock fortgefahren sein mussten, also jedenfalls dicht daran vorbei. Später brach auch die Küste vom kleinen Toboga-Betel ans dem Gewölk hervor, aber die ganze Nacht blieb das Wetter unrnhig und die See hohl. Am nächsten Morgen sahen wir die Berge auf der Nordküste Formosas, das Wetter wurde ruhiger, die bewegte See legte sich, und drei Tage später (Jnni 15.) zeigte sich, nach dem Vorüberfahren an der Insel Kokosi, die vorspringende Spitze am Eingange der Bai von Nangasaki. Ein reizendes Landschaftsgemälde erqnickte plötzlich unsere bis dahin durch die Einförmigkeit des Seehorizontes abgematteten Augen, als wir nm zwei Uhr Nachmittags in das geschlossene Binnenwasser hineindampften. Grune Hugel, die in einer Mannigfaltigkeit von Gipfelerhebnngen wechselten, schlugen sich in einer vielfach gewindenen Kette von vorspringenden Klippen von zurücktretenden Einbuchtungen um den klaren Meeresspiegel, und die an den Abhängen aufsteigeuden Terrassen sind bald mit lachenden Anpflanzungen geschmückt, bald tritt das dunkle Laub der Fichtenbäume hervor, die besonders anf den Höhen in malerischen Gruppen beisammen stehen. Zwischen dem Pflanzenwuchs schauen niedrig langgestreckte Häuser bervor, oft an steilem Niederfall gelegen, so dass eine in die Felsen gehauene Treppe zu ihnen emporführt. Nachdem wir mehrere Inselchen passirt hatten, erschien an einer Seitenbucht die Stadt Nangasaki, am Fusse und dem Abhange einer Hügelkette gelegen. Um 31/2, Uhr wurde Anker geworfen, und begab ich mich mit dem Capitan aud einigen der Officiere an's Land, zunächst nach Decima, in welchem früheren Gefängniss der Holländer sich noch jetzt ihr Consulat findet. Auch manche Kaufleute anderer Nationen haben sich, seit Eröffnung des Handels durch die Verträge, dort niedergelassen, und aus verschiedenen Gründen wird einem Wohnsitz in Decima selbst der Vorzug gegeben vor dem für Europäer bestimmten Quartier, da dieses von der eingeborenen Stadt weiter entfernt ist und geringere Sicherheit gewährt. Von Nangasaki durch eine kleine Brücke, die sich mit einem Thor schliessen\*) lässt, getrennt, besteht Decima ans zwei Strassen nebst den Werften, von denen ein Pier in den Hafen ausläuft. Das holländische Consulat in Decima, eine vorgeschobene (de) Insel (sima), ist der einzige Fleck der Erde, wo die bolländische Flagge nie eingezogen wurde. wo sie fortfuhr, als Banner der Nationalität zu wehen, als das Mutterland unter französischem Joche seufzte und die anderen Colonien im Osten und Westen vor den englischen Flotten gefallen waren. Als Sir Stamford Raffles von Java aus die gewöhnliche Handelsflotte nach Decima aussandte, wurde der

<sup>°)</sup> Als die Chiesen in der von des Pertagiese besetztes inset Kang-haben vordragen, zeges ein Seir dan die Studd Masso verbinderden Erkhaus zur Abtrennung (1573) eine Masser, deren Perta deerere gesanntes Ther von chiescheine Soldates bewarkt und enflangs (unde Navarette) nur zweimal im Menate geöffnet werde. Der Perto de nome de Deso (1583) oder Perto de Amuses wurde spiker (dade de nome de Deso de part de Masso und dann Oldade de auste nome de Deso de Masso genannt (der Hafen Gasomunn mit der Stadt Giosking).

holländische Gouverneur in seiner Weigerung, sie anzuerkennen, durch die damals noch in voller Kraft geltende Absehliessungspolitik der Japanesen und ihre Abneigung, mit neuen Mächten ans der Fremde in Berthrung zu kommen, unterstitzt. Auch die russischen Versuche zur Ankutpfung einer Verbindung endeten damals nur in der Gefangeuschaft Golownin's.

Vom Consulat begab ieh mieh zu dem Handelshaus des Herrn Kuiffler, der mieh in Folge meiner Einführungsbriefe im alten Sinne colonialer Gastliehkeit empfing und mir ein Zimmer in seiner Wohnung anwies, wohin ieh mir mein von Bord geholtes Gepäck schaffen liesen.

Der an den Küsten Japans landende Reisende wird sieh zunächst von dem europäischen Teint überrascht fühlen, den er dort antrifft, und der ebenso markirt von der bleichen Farbe der Chinesen, wie von deu gebräunten Indiern oder Malayen abstieht. Besonders die Haut der Frauen hat die durchsiehtige Weisse, wie wir es bei den unserigen gewohnt sind, und die in den rothen Backen das Blut durchschimmern lässt. dieser europäischen Weisse ist auch der Aublick der Arbeiter oder Kulis, die, um ungehindert zu sein, gern ihre Kleider ablegen and oft genug fast ganz nackt arbeiten, ein sehr zurückstossender, während in den Tropenländern die Entblössung des Körpers nach einiger Gewöhnung kaum mehr auffällt und das Baden tahitischer Wassernymphen viel weniger überrascht, als die griechischen Venuscostilme in den Badehäusern Japans, wo der Geschlechtsunterschied noch geringere Beachtung findet, als in den schweizerischen Curorten des Mittelalters. Im gewöhnliehen Leben sind die japanischen Frauen in ein langes Gewand gehüllt, das bis anf die Füsse reicht und um den ganzen Körper geschlungen wird. Auch die Männer sind, besonders im Winter, sehr vollständig bekleidet und tragen den Zopf auf dem Scheitel befestigt.

Am nächsten Tage besuchten wir Nangasaki, das von theilweis gepflasterten Strassen durelzogen ist, die in breiten Stufen zu den böher gelegenen hianefflibren oder auf weniger sebroffen Terrain nach den Unebenheiten des Bodeus auf- und absteigen. Die Häuser auf beiden Selten sind tiedrig und haben ihre Fensterthüren nach den Strassen geöffnet, wenn Waaren in deu Verkaufsläden auszulegen sind. Mehr wie zwei Stockwerke sieht man selten, doch sind am oberen mitunter Erker oder Altane ausgebant. Die Häuser der Daimio liegen von der Strasse zurück .in mehr oder weniger weiten Gehöften, mit Wachen an den Thoren. Auch die Strassen können durch There geschlossen werden, oder sind von Ehrenbogen übersnannt. Die an ihren Hufen mit Strohsehuhen bekleideten Pferdehen trippeln die Strassen-Treppen munter auf und nieder, so dass man sich ihnen bald ruhig überlässt und nicht ans Absteigen denkt. Ochsen werden zum Lasttragen gebraucht. Als wir beim Hause des Gonverneurs vorbeigingen, kam gerade ein Edelmann daraus hervor, der in einem käfigartigen Palanquin getragen wurde und von einer Menge weissgekleideter Begleiter nmgeben war, währeud ihm eine Reihe von Kulis folgte, die allerlei Kisten und Kasten auf ihren Rücken trugen. Auch für einen einfachen Besuch nimmt ein Vornehmer alle seine Paraphernalien mit sich, als ob es sich um Antritt einer langen Reise handle, wie es bei uns der gute Ton erfordert (oder doch erforderte), das Gesellschaftszimmer mit dem Hut in der Hand zu betreten. Im Hanse eines Schneiders sass zwischen im Laden beschäftigten Gesellen ein Priester, der aus Büchern vor sich Gesänge ablas und mit den Klimpern einer Guitarre begleitete, um dnrch diese Ceremonie Krankheit und böse Einflüsse fern zu halten. Dann begegneten uns umherstolzirende Officiere, denen ein speertragender Knabe folgte, oder eine Bettlerin, die auf ihrem Gürtel eine Metallscheibe befestigt trug und diese mit einem Hammer, die Ausmerksamkeit auf sieh zu lenken, schlug, oder ein Gemtiseverkänfer, der sehon von Weitem die Ohren mit seinem Geschrei erfüllte. An einer Strassenecke stand ein Gebete ablesender Bettler, dem ein runder Hutkorb über das ganze Gesicht, von dem nur die Angen frei blieben, gezogen war, eine Verkleidung, die besonders von entsetzten Beamten oder sonst schuldlos Verarmten gewählt wird, um unerkannt zu bleiben, die aber auch wieder vielfach von Spitzbuben benutzt wird, um nater ihrer Deeke desto sicherer zu sein.

Der europäischen Ansiedlung, wo ieh Besnehe zu machen

hatte, waren die dem mit Böten bedeckten Fluss (den eine Brücke überspannte) zunächst gelegenen Strassen sehr belebt. Auch Bettler fehlten nicht, die sich auf Wägelchen ziehen liessen. in einem der Packhäuser wurde der Thee seinem Wiedererhitzungsprocess unterworfen, in einem andern Tabak geschuitten. Vor den Hänsern höherer Beamten stehen Holzbogen, die auf Pfeilern ruhen. Auf einer Treppe stiegen wir zu einem Tempel empor, auf dessen ersten Absatz ein mit flacher Mütze bedecktes Steinbild (Jundai-Kwanno-samua) sass, von dessen sechs Händen zwei vor der Brust gefaltet waren Zwei rothe Riesen (Niwo-Sam) bewachten die Stufen, die zu dem Tempel Kotaitsch hinaufführten. In dem Gebäude der oberen Terrasse sassen in erhabener Stellung hinter einem Altartische drei kleine Figuren. deren mittlere Shaka oder Amida repräsentirte (ein Ibis stand vor ihnen). Kahlköpfige Priester in weiten Gewändern blauer Farbe, die durch einen Gürtel zusammengehalten wurden, baten uns, vor dem Betreten der Matten die Schube zurtiekzulassen. Die Gesiehter einiger Steinfiguren waren mit Papierbildern überklebt, die einen Glorienschein um das Haupt trugen. An einem andern Theil der Bäulichkeiten sass auf einem Lotus die Riesentignr des Daii-wutsan mit geschmücktem Kopfputz in Form eines Diadems. Die glattrasirte Priesterfignr des Odaii-sama war auf Pfeiler gestellt. Holzthüren zeigten sieh durch Schnitzereien verziert.

Bei einem Spazierritt durch die Stadt sahen wir an einem Thore eine Sammlung von Steinbildern, einige in sitzender Stellung. Auf den Strassen spielten Kinder, und um einige, die sieh im Ringen übten, hatte sieh ein Kreis von Zusehauern gebildet. Durch ein offenes Fenster blickte man von der Strasse in ein Badezimmer, wo eine nackte Gesellsehaft in gemittlieher Unterhaltung um eine Kufe heissen Wassers sass. Einige der Damen, als sie sieh beobachtet sahen, sehienen geneigt, einen Gürtel nm ihre Hüften zu legen, und würden es vielleicht geltan haben, wenn nasere Pferde einen Halt genacht hätten. Ansschalb der Stadt betraten wir sehnade Bergpfade, die mit breiten Steinen gepflastert, sieh eug und gewanden zwischen Gartenmanern hinziehen, mit Abzweiguugen auf sehma-

Bastian, Reise V.

len Treppenstufen zu isolirt liegenden Landhäusern. Zwischen diesen fand sieh die Villa des japanischen Nestor, v. Siebold, noch von seiner alten Haushälterin bewohnt, die uns Manches von ihrem Herrn erzählte. Ueber rausehende Gebirgswässer führten kleine Steinbögen. Auf einem an den Abhängen der Httgel entlang leitenden Wege kamen wir zu einem Friedhofe. vor dessen Grabsteinen Blumen lagen. Weiterhin fand sich ein Erholungshaus für Reisende, dessen Ränme mit Matten belegt waren, während in einem Hause auf der andern Seite der Strasse Erfrischungen verkauft wurden. Reizend war die Aussicht in das Thälchen, von Reihen mannigfaltig variirender Hügel umsehlossen, auf deren Spitzen Bänme in Gruppen beisammen standen, während sich an den Abhängen Terrassen angebauter Felder binaufzogen. Auf den Aeckern standen kleine Steinbilder. Ueberdachte Gräber waren mit Opfergaben belegt Beim Rückwege kamen wir über den Fischmarkt, der in einen Theil der Stadt abgehalten wurde. Die buddhistischen Bücher der Japanesen sind untermiseht mit einer Art von Sanscrit-Buchstaben (Tien-si-ko oder indische genannt), die ebenso wie die chinesischen und einheimischen in perpendiculären Reiben geschrieben und von den Priestern zwar gelesen, aber nicht verstanden werden.

In dem von kahlrasirten Priestern bedienten Tempel der Jamabus war über der Thur einer Capelle, in der kleine Holzstiticke mit weissen Fähnehen aufgesteekt waren, geschriben: Kompira-gougen. In einer Seiten-Capelle standen zu bei den Seiten eines verschlossenen Kastens der Schatzkammer zwei Holzäguren eines zusammengeblickten Götzeus, des Daiskokudeng oder des für Reichthum") angebeteten Gottes. Aus dem Kasten bofft man auch Gesandheit zu erhalten. Ueber der Thir stand geschrieben: Otsame Kate masu. In einer Nische neben dem Eingang stand ein Steinbild mit gefalteten Händen, get gegen Zahnweh, und darüber war geschrieben: Namo Amida

b) Terrena autem vis umnis atque natura Diti patri dedicata est, qui dive, ut apnd tiraecos Hoviror, quod et recidant omnia in terras et oriuntur exterris (Ciero).

Budu. Daneben sass ein Steinbild, das, anf der Brust mit Zierathen gesehmtiekt, die eine Hand erhoben hatte und das in Augenkrankheiten Hülfe leistet. Zwei kreuzbeinige Steinbilder mit kahlem Kopf und die Hände in den Schooss gelegt. hiessen Diso Obosatz und wurden mit der Formel Namo Diso Obosatz angerufen. In einem Holzkäfig sass hinter einem Vorhang ein kahlköpfiges Holzbild mit der einen Hand anf die Brust gelegt, das Kobodais hiess und in Zungenkrankheiten augerufen wurde, unter der Gebetformel Nama Dais Ninio Kongo, Ein zwischen Holzdeckeln in Ziekzaek zusammengelegtes Papierbuch, das von Miaeo für Gebete geschickt war, trug den Titel Hannia Disibung und euthielt zwischen dem Japanischen (Niphon) Buchstaben des Chinesischen (Nangking), nebst eingemischten Phrasen des Indischen (Tinsiko), wie Daito sanso hussi hussito. Auf einer Seite fand sieh ein rasirtes Bild mit Glorienschein\*) nud Hannya-san benannt. Zu seinen Füssen reehts fand sich Monio-san, links Fieng-san, von 26 Figuren mit ihren Namen unigeben (Jnruksenging). Steinbilder biessen Isosawa.

Anf dem Rückwege kamen wir an einem der oftenen Badehätuser vorbei, wo sieh die Badenden mit heissem Wasser beschittteten, das dann am Boden dureh Bambusröhren in einen Canal ablief. Im Vorzimmer sass eine nackte Fran, die mit ihrem Kinde spielte und bei Annäherung des Pferdegetrappels aufstand, um uns den Rücken zuzukehren, während in anderen

Ländern eine unwillkürliche Regung der Schamhaftigkeit zu gebückterem Niederkauern veranlasst haben würde. Im Amango-Tempel stand ein besehriebener Steinpfeiler, eine Steinkugel tragend, in dessen Höhlung durch Papierfeuster hervorseheinende Lampen standen. Unter dem Eintritt in einer Capelle waren bunt bemalte Bilder aufgehängt, die Schlachtseenen darstellten Auf einem Steinpfosten stand ein steinerner Schrein, mit bewegliehen Steinthüren, bei deren Oeffnung sich die Figur des Meergottes Ibes oder Ibisu zeigte, mit einem Fisch unter dem Arm. Ein anderer Steinkäfig enthielt hinter seinen Thitren eine beschriebene Holztafel. In einer vergitterten Capelle fand sich cine mit weissen Papiervorhäugen bedeekte Kiste, und davor ein ans Fuchs und einer Art Giraffe gemischtes Fabelthier. Mascha genannt, Ueber der Thür stand geschrieben; Goitsch Jnai Daimio sin, als vor dem Beginn einer Reise gebetet. Auf einer Steinunterlage lag die Figur eines Stiers (Utsch) andern Cabelle mit märchenhaften Löwen und bekleideten Affen war augeschrieben: Ikimash Damio sin, und dort wurden in Krankheitsfällen Gelübde abgelegt, zur Wiedererlangung der Gesundheit. Neben dem Verkanfsstand eines Zuekerbäckers hatten sich Jammabu placirt, die unter ihren Korbmützen die Flöte spielten. Bei einer Capelle an der Strasse standen Leute, die dort Räucherkerzen verbraunten.

In einem Theehuus wurde mes die Thilt auf Anklopfen von Innen gesüthet, und fanden wir in der Eintrittshalle die Mädehen in Gruppen zusammensitzen. Durch deu Hof gelangte man in eineu Garten mit Steinhassins Treiehe, mit Zwergbäumes mit klusstlichen Felsen, zu den für Treiehe, mit Zwergbäumes betern und sehattigen Sitzen in Lanben. Zwisschen den Gebischen und sehattigen Sitzen in Lanben. Zwisschen den Gebischen in der zwei Sittlicke weisses Papier in Töpfe gesteckt wareu. Darunter lag ein Stein mit der rodten Figur einer You und darathee war im Hochrelief eine Geissel ansgemeisselt, als um den Mädehen die Strafe zu versinubildlichen, die ihrer harren würde, wenn sie die Stunder Verehrung vernachlässigen sollten. Danchen staad ein Insehriften tragendes Steinbecken mit Wasser, und ein Becher um dasselbe zu sehöpfet un dasselbe zu sehöpfet un dies ber der Gebete zu wasseba.

Die in den Fabriken der Steinhauer verfertigten Lingam werden den Freudenmädehen verkanft, damit sie für Glück im Geschäft eifrig dazu beten. Im Umkreis des Gartens finden sich kleine Zimmerchen, reinlich mit Matten ansgelegt, als die Wohnungen der Pensionärinen. Die Fremdenzimmer liegen abseits. In einem Saale sass ein japanischer Dandy, die Gnitarre spielend, von nabe einem Dutzend verführerischer Nymphen umgeben, die er sich für den Nachmittag gemiethet hatte.\*) Weiterhin sahen wir die Küche, wo man Speisen bereitete und der Theetopf auf dem Feuer stand. Stnfen leiteten zu einem Tempel aufwärts, wo die Balkenenden über dem Eingangsthore in der Gestalt von Elephantenköpfen ansgeschnitzt waren. Ueber dem Altartische sass Timbosan und an ieder seiner Seiten Tenschigo Bosatz. etwas tiefer Manjnbosan auf einem weissen Elephanten rechts and Unebuson and einem schwarzen Büffel links. Ausserdenfanden sich Nitschisiugh genannte Bilder. In einer Seiteneapelle fand sieh ein Spiegel (Bidaro) ans der weissen Metallmischung Kishisonjin (Kangari). Ueber der Thür war japanisch gesehrieben: Namo myohoden gescho, oder (im Tiensiko) Chatnrdharmasuudarichasotulang. Ein zwischen Pappdeckel zusammengelegtes Gebetbuch mit dem Titel Myohodengeseho-kangdei (hihtseh) war in acht Capitel getheilt, als hitsch (erstes), Ni (zweites), San, Tschi, go. kok, Nannatz, Jatz (achtes). Der Priester Temihonsan (ein Niphon Bonzan) hatte es in Miaco ans Tiensiko in Niphon übersetzt. Neben dem Tempel fanden sich Grabsteine und Brnnnen.

In den Strassen spielten Kinder mit einem Tommuband, der wit Zeug unmäht und allerlei Geklingel behängt war, so dass er beim Forttreiben mit einem Stöckehen Geräuseh machte. Andere spielten mit fünf Steinen, die in die Luft geworfen und dann einer nach dem andern wieder gefangen werden. In einem andern Swiel fassten sieh fünk Kinder an der Hand, und ließen.

<sup>6)</sup> Lied aus dem Theehaus: Kaawatake ya. — Uki na o na ga su tori sa — Yeh uo zu ga lia nareno — Oschidoreno nakani tatru ki — Sugo sugo uto — Honni schintina — Koto yai i na. Der Vogei Oschido fliept über das Wasser, er sehnt sich nach veiner tefahirin, er ruft sie durch seinen Gesang.

nmher vor einem seelsten, der deu mittelsten ans jener Reik zu greifen sucht, aber dnreh die beiden an jedem Ende verhisdert wird. Ein Herr, der eine Staatsvisite zu maehen ging, begegnete uns in der Ehrenkleidung eines grauen Mantels, mit ansstehenden Aermeln. In Holzumörsern wird mit bilberene Klöpseln der Reis gereinigt. Anf der Strasse war ein Barbir in Arbeit. Abends sieht man die Handwerker mit Liehtem in ihren Werkstätten arbeiten. Eine Sehauspielertrappe kommt zuweilen zur Stadt, mit in dem für solehe Zweeke vorhandene Gebände Stücke aufzuführen. In den mit ehmesischen Buchstaben gewehrlebenen Büchern der Japaner wird die japanisch Anssprache im Katagana zu grütgt. Chinn heiest Tongek

Der Tempel des Schutzgottes der Stadt heisst der kupferne Tempel oder der Tempel des edlen Gottes Siwu (Siwu Daimio Sin). Von dem früheren, der niederbrannte, finden sich noch die in zehn Terrassen aufsteigenden Treppenstufen, und sind auch die emporgekehrte Portale (Tory) tragenden Säulen stehen geblieben, von denen die untersten mit Kunfernlatten beleet und beschrieben sind. Auf der oberen Terrasse leiten bedeckte Sänlengänge zu einem Heiligthum, das in seiner Form einem viereckigen Kasten gleicht und versehlossen war. Hirsehgeweibe waren daran aufgehängt und steinerne Löwen bewachten die Stufen sowohl, wie den Eingang. In einem Seitengebände, wo der Thür gegenüber zusammengestellte Speere eine adelige Wohnung bezeichnen, leben die Priester mit ihrer Dienerschaft. Weiterhin sah man in einer Capelle weisse Papierstreifen in Töpfe gesteckt, die auf dem Altartische standen. In den Büschen seitlich von den Spazierwegen stand, vom Boden erhoben, eine Capelle mit beschriebenen Täfelehen. Man geuoss eine freie Aussicht über die längs der Bucht hingestreckte Stadt und jenseits derselben auf die in Thäler geöffneten Hügeln. Ein enger Pfad. zum Theil gepflastert oder mit breiten Steinen belegt, begleitete einen in Cascaden herabstürzenden Bergstrom, dessen Wasser zur Bewässerung der augebauten Terrassen diente, und führte dann eine enggewundene Schlucht hinauf zum Fusse einer hoben Treppe, die von den Wohnungen der Priester an 600 Stufen anstieg, zu dem Tempel des Tschimme-sau, der besonders in

Angenkrankheiten consultirt wird. Hinter einem mit Lampen besetzten Tische sehied ein Holzgitter die verzierten Räumlichkeiten des Innern ab, zn denen eine Treppe emporsührte, und vor demselben sassen in der Halle die Verebrer mit den Kngelschnüren der Rosenkräuze in der Hand. Neben ihnen lag ein Kranker auf seinem Bette (und erwartete wahrseheinlich den angenbeschmierenden Gott, wie er in dem aristonbanischen Aeseulans-Tempel umgeht). Zwei der Anwesenden sehlngen eine dieke Trommel, zu denen die Anderen, die ihre Köpfe rieben und bisweilen mit dem ganzen Körper sehüttelten. in zeitweisen Unterbrechungen einfielen. Mitunter begab sieh einer der Verehrer nach der Treppe, warf sieh dort nieder und goss Oel auf die Lampen oder stellte Thee hin. Schlass warfen sich Alle nieder, um Abschied zu nehmen, Ein Seitenaltar trug einen Spiegel, ein anderer Täfelchen. In einer Ansseneapelle stand eine betende Figur und neben ibr war auf einem Stein eine sitzende Figur in Hochrelief answearbeitet. Blumen tragend und von einem langen Gewande bedeckt. Austossend finden sich die Hänsehen für die Aufseher, und auch eine hölzerne Almosenbüchse fehlte nicht. Ein glattrasirter Priester, mit einem Striek nm den Hals, brachte Opfergaben von Confect dar. Man blickte von dort ilber das Thal, in das der Waldbach hinab rausehte, auf die Stadt, zwischen den Hügeln und der Bai gelegen, jenseits welcher andere Höhenreihen siehtbar waren.

Beim Rückweg begegneten uns Leute mit grünen Zweigen die zum Wasserfest Vorheerlungen trafen. Dieses Wasserfest wird von den Japanern im fünften Monat, besonders im Tempel Jammatta gefeiert, zu Ehren des grossen Drachens (Drit), des Vaters der acht kleinen Drachelen.

"No oft der Fürst von Simibara nach Nagasaki kommt, erwartet das Volk Regen" (wie in Hannover am Montage des Pferdemarktes, und man erzählte mir dann von Daijingo, einem frühreren Kaiser Janans, der wegen seines Glanzes der Sonne verglieben wurde, aber ausserdem im Ammenmärehen zur Besehwichtigung sehreiender Kinder diene. Früher war mit den Kindern, kein Janksommen, so naratig und sehlecht erzogen waren sie, nachden aber Dajingo geboren war, besserten sie sich siehtlieh, nud wenn sie jetzt in ihre altru Gewohnheiten zurückfallen, so sehreckt man sie mit der Drohung, dass Dajingo fortgehen und in einer Höhle sieh verbergen würde, so dass die Wet in Einsterniss gehüllt bleibe.

Im Tempel Sawu's findet sich keine Figur, soudern mrein Name. Die hüchst gelegene Strasse Nagasakis ist die sogenannte Tempelstrasse, in der sich ein priesterliebes Etablissment neben dem andern befindet, und soll die Zahl derselben abscieltlieh in Nagasaki vermehrt worden sein, nun nach der Vertreibung der christliehen Missionäre die letzten Reste die riemden Ketzerd desto rascher ausznotten. Es bedarf eine ziemlichen Treppensteigeus, um diesen Sitz der Heiligkeit met ziemlichen Treppensteigeus, um diesen Sitz der Heiligkeit auf die Bai belohnt, über die Hausdiächer der dahin abfallenden Stadt binweg. Auf einem Friedhofe waren pfellerartige Grabse ein aufgestellt mit Insehriften. In einer Capelle sass eine kahlköpfige Figur zwissehen zwei anderen. und Kriegerhülder ahnen die Schilderhäuser an den Seiten der Treppe ein.

Im Hauptgebände des besuchten Tempels stand auf einem mit Porsellauwsen, Candelabern, Lampen, Näpfen u. s. w. besetzten Tisebe ein Hohlspiegel\*) aus weisser Metallmisehung in vergoldetem Rahmen eingefasst (das durchgehende Symbol dir Situto-Tempel). Dahinter bluckte sieh die Figur Daiko's in einem

<sup>\*)</sup> Der Spiegel in den Sinte-Tempels ist Bild der Reinheit der Seele. In der inschrift des Darton gilt die Linge als der Bepräsentunt alles Schlechen, De Röse beiset der Lägner. Die Mexicame verebrten Texentlignes an Geut der anzeitig glünzenden Spiegels. Neue Chriff Batte der Moden einen glünzenden Stern auf der Stirn, der (nach Theophytich) den Heuperus bedentete (sie inwegenverforw) oder (nach Schlessun) alle Sunne. Nach fundlicher Komengenis schaute der Schäpfer in einen Spiegel, am thätig zu werden, und Dionytos sehaft die Schäpfer in einen Spiegel, am thätig zu werden, und Dionytos sehaft die Schäpfer in der Schäpfer in der Schäpfer in Spiegel schauter. Gabril eigen Mohamed den Spiegel sie Bild des Freiteg. Tori zeigen den Weg zum Hachtuns-gin (Lempel des Hachtuns) der man durch das Nivenmon, Theo er zwel Krüge, beritt, het den baddhistischen Capellen Gonnald und Kaidu, sowie Kaml-Tempeln vorüber. Birt-kham eder Tempel im Birmanischen wire erfätzt als Vinmon (Umana) der fünst und lig July söst view Mai eine Bedeutung gelenn, das aus hit (hand) oder Grotty und lig July söst.

Reismörser zusammen und hielt Stösser und Mörser in der Hand, um aus deniselben dem darum Bittenden die Fille des Reichthums zu gewähren, die die seandinavischen Rieseniungfranen ans den Mihlsteinen hervormahlten. An der einen Seite fand sich auf einem, von weissen Lotusblumen getragenen Elenhauten die Statue des Kriegsgottes Fugin bosatz, den der Micado zu höherem Rang befördert hat, und auf der andern Seite ein löwenreitender Gott. Auf einem Seitentische fanden sieh mit japanischen Buchstaben beschriebene Tafeln, vor denen Opfergaben lagen und Untersetzer, nm darin Lichter aufzustecken. Ein anderer Nebenaltar trug, zwischen zwei Begleiterinnen, die Figur der Ki-tehi-bo-ving (Tenfel-Kind-Mutter-Gott oder die dämonische Mattergöttin der Kinder). Mit einen Damon vermählt. gebar sie ein Kind, das von einem wilden Thier gefressen wurde. nud um Rache dafür zu nehmen, versehlang sie alle Kinder, deren sie habhaft werden konnte, bis sie auf die geeigneten Vorstellungen eines frommen Priesters Reue fühlte und jetzt. wenn darum gebeten, Kinder schttzt (eine fast in allen Mythologien wiederkehrende Persönlichkeit, und in dieser Doppelnatur hekannt).

Der Estrich des Tempels war mit Matten belegt, auf denen niedrige Tischbälnke standen, und jede derselben trag acht Bitcher, von einem Tuche bedeckt. Am Sitze des Hohenpriesters war ein grosses Foliobneh auf ein Gestell gelegt. Daneben faud sich eine Metallschale, und daran, oder an einem holden Holzkopf zu fürten. Ein Kahlköpfiger Priester sass vor einer weilliehen Statue an der Seite einer Tronuncl, die er in Pausen mit einem Klöpsel sehlug und dann durch Recitationen antwortete.

n den Aussenrämmen des Tempels führten Corridore zwischen Nischen hin, die für dur Todten dorthin gestellte Täfeleben erhielten, mit Kerzen, Reis und anderen Speisen davor. In einer Capelle sass, die Beine gekrenzt und die Hände im Schoosseruhend, die medtirende Figur Shaka's, der (wie ich von den

Haus zusammengesetzt sein soll, oder dem chinesischen Mizo, das mit dem gleichlantenden Mizo (Katze) nicht zusammengestellt werden kann. Das arabische Beyt bezeichnet gleichfalls einen Tempel (Haus).

mit mir umbergehenden Novizen des Klosters\* hörte, als Oberster der Götter oder Kami in Gucqua residire, dem lieblichsten Ort. Seine aus Tietsin (Indien) stammende Verehrung

<sup>\*)</sup> Every convent of the Budsdo-doctrine has its Prior or Superior (Dsigns) or Oajo) and all the superiors are subjected to the superior or Osjo, who resides in Miaco. The superiors of the Kosin-convents of the two ordres of this sect are called Sioonin. The generals of the ordre, who live in Miaco under the title of Mouseki or Gomonseki (the left elated court), are of the race of the Mikaddo (the elated court), and the next in rank to him (some of the relations of the spiritual emperor having gone over to the sect of Budsdo). The buddhistic temple of the Chinese in Nagasaki stand under their general, who lives on the monotain Oohaku (near Miaco), as the successor on the archhishopric of Ingen followed in China on the stool of Darma, the first chinese pope (and 28th successor of Siaka) and came over to Japan, to assist his countrymen (1650) against the Murrokoku (heretic opponents) or christians. Being received by the Emperor (and baving produced rain by his praying in the mountain Kitoo), he converted many to the religion of Buds and received for his residence the mountain Oohaku (near Miaco), where he was followed by Oknffi. The buddhistic priests of Sasen (ecstacy), if recognized as Godo (endowed with penetrating intelligence) are considered (by the Japanese) to be able by Satori (meditation) to recognize secrete truths. All the Budsdo-priests are called Siukke, as having retired from the world to conveuts, The priests, called Dai Newhood Siu (of the Budsdo worship), who chiefly adore Amida, visit the temple of the Sindosin-sect, as belonging to it. The priests, called Fonguausio or Ikosin (the most rich), who (belonging to the Buddhists) visit the temple Fonguausi, are divided in Nis Fonguau Si Siu (the westerly followers of the Fouguan sect) and in Figos Fongnan Si Sui (the easterly followers of the Fonguan sect). The Bukwoo Si Sin (who agree mostly with the sect Montesiu), visit the temple Bukwoo. In the Azta (temple of the three swords) in Mia, the swords of former half-gods are preserved. The temple of Taisarattadu was founded for the remembrance of the dragon, killing the centipede, which ate its eggs, when afterwards an evil spirit troubled the travellers. The apostel Koosi drove it out, by tying his belt round the rolumn, he dwelt in and exhorting the people to have helief. Amongst the Sin or Cami, the first place is occupied by the Udsigami (the tutelar deity of the cunntry) and a such is considered in Nagasaki the god Suwa Daimio Sin (the great and holy image of Suwa), whose temple stands on the Tatta-hill. As often as Suwa obtains a higher title of the dairi, his Mia (temple) is built up higher. In the court stand the temples of Murasaki Dai Gongen (the great and upright Murasaki) and the Symlos Dai Miosin (the great and holy Symios), rach one having his Mikosi (an octogonal box, containing the Images and relics). Near is the chapel of the lord of thousand hones. The chief festival (Matsuri) of Suwa is the Kunitz (Kuguatz Kokonoka), celebrated on the ninth day of the ninth month (with the theatrical representations and processions)

sei durch chinesische Priester in Japan eingeführt und werde in chinesische Büthern gelehrt. Urbrigens bewahrt der Buddhismus in Japan mancherlei archaistische Charakterzüge, die an die früher auf Java herrsehenden auschliesen und im chine sischen Foismus (auch wenn er von den Umgestaltungen des Lamathnus frei geblieben) durch eine spätere Reform (wie die exploniache in Hinterindien) verwischt sind.

Im Hofe hing eine Glocke und waren verzierte Steinpfeiler, die Inschriften trugen, aufgestellt. Die von Wandschirmen gebildeten Zellen der Priester waren mit Matten belegt. Ihre Kleider hingen an den Wänden und Fächer schienen überall ein unnungängliches und reichlich gebrauchtes Lebensbedürfniss, obwohl sie in den kälteren Ländern meistens ebenso zwecklos in den Häuden getragen werden, wie unsere Spazierstücke. In einer grossen Ilalle fand sich die Kliehe des hustiutts.

by the laic priss), called Nege or Kuge. Besides a temple to Tensio Dai Sin, there is a temple to Ten Sin, his hrother. The chief temple is attended to hy Nege (laic priests), the inferior ones by Jammaboos (soldiers of the mountains), who have adopted many ceremoules from the Budsdo-doctrine (the foreign worship) or by Tendai and Singon (who try lo bring the ancient religion of the country in harmony with the foreign worship of the Budsdo-doetrine), being the followers of the sect of Lanzu (according to the Chinese) or of Noosl (according to the Japanese) at the time of Koosi or Confneius (favoured by emperor Gongan). All the Nege (laic priests) of the Mia or Cami-temple recognise as their head the Dairi (the court of the Mikaddo or spiritual emperor), where the uoble Josyda Douno is appointed as their chief. The Jammahoos have their own chief. who resides al Miaco. The four sects (Sensju, Siodosju, Fokke Siu and Omotheno Ikosju) of the Budsdo religion have their principal temples (Tonsi) and filial ones (Matsusi). The ordre of Rinsaifa helongs to the sect of Seu (Seusjn), whose chief lives in Misco (the priests belonging to them, travel about and often change the convents). In all the temples of the sect of Siodosiu are placed tablets for the deceased emperor, before which the monks recite daily prayers. The temple Tsiosiosi is the Matsusi (principal one) of the sect of Fokke Sin. The sect of Iko is divided in Omotheno ikosin (the first iko) and in Aurano Ikosin (the after Iko). The temples are mostly visited by the low people and the priests often pray to the worshippers (Danno). Their doctrines are explained in popular books, called Kammo. The priests are allowed to marry and to bring up their maje children in the convent (being removed to other places, if two numerons), The buddhistes priests are supported mostly by the offarings to pray for the departed sonis and by the aims of the worshippers (Danna).

Auf dem Rückwege sahen wir in einer Nische an der Strasse eine kahlköpfige Figur, vor der Opfergaben lagen. Die Japanesen. erzählte mir mein Begleiter, hahen Tempel für jedes besondere Körperglied, für Nase, Augen u. s. w. und beten zu denselben. ie nach den durch Krankheiten afficirten Theilen. In den öffentlichen Hänsern wird ein Phallus verehrt, Im Hause jedes Privatmannes findet sich eine Capelle für den Daisinghu, als der Palast des grössten Gottes, dessen Name auf Täfelchen geschrieben steht. Als Sonne oder Kamisan ist Daisinghu (der Sohn des Isa-namiu-no-mikatto) der Ahnberr der ununterbrochenen Linic von Mikados, die jeden Morgen zu ihm betend, sieh gegen seinen Sitz wenden in der Provinz von Itsuma, von wo alljährlich Packete mit Holzsplitter des heiligen Baumes über Janan verbreitet und verkauft werden. Er führte den Ackerban ein und lehrte, während seiner Regierung, Kfinste und Wissenschaften. Nach einem Todesfall legen die Japanesen den zusammengebündelten Leichnam in einen topfähnlichen Sarg, der von den Pricstern gesegnet wird, und beginnen dann ein anfangs sehr strenges Fasten, das erst später Fische erlaubt. In einer der Strassen hörte ich ein bekannt vorkommendes Geräusch und sah beim Umherblicken durch das geöffnete Fenster auf einen Fechtboden, wo Meister und Schäler in Drahtmasken mit zweihändigen Schwertern, die gleichzeitig zum Hieb und Stieh dienten, gegen einander ausfielen oder narirten,

Am nächsten Tage besuchten wir einen einheimischen Buchhändler, der uns verschiedene seiner illustrirten Werke vorlegte, sowie einen Laden zum Verkauf von Porcellausachen.

Die japanischen Frauen begrüssen durch eine tiefe Verbeitung, indem der gauze Oberkürper an der Mitte der Tälle niederklappt, im rechten Winkel zum aufrecht bleibenden Untergestell. Kinder werden auf dem Ritcken getragen. Im Regen bedecken sich die Japaner aus dem gewöhnlichen Volk mit einem Strobilberwurf (wie die Bahis in Fernando Po), während in bessers Sähude ganz praktische Regenüberzieher aus Paparie gefertigt werden. Die Katzen in Japan sind durch ihren eingeknickten Sehwanz auffällig, und die Hunde durch den starnden Haurwuchs. Im etwas anzudenten, was etwas beson-

ders Ausgezeichnetes oder Grosses im Menschen bedeuten soll, erheben die Japanesen den Danmen. Die Banmgruppen auf den Spitzen enlivirter Hügel werden dorhin gepflanzt, um Regen auzuziehen.

Der Arzt des holländischen Consulates, Dr. Baudouin, führte mich in dem japanischen Consulat umher, das seiner Leitung anvertrant war, und wo er im Vorlesungsraume die kahlkönfigen Aesculapssöhne unterrichtete, die sich dort versammelt hatten. In der Nähe von Brunnen sind auf den Strassen hohe Leitern hingestellt, mit einem Dach auf der obersten Staffel, um dort für l'ener auszublicken. Eine Strassen-Capelle des bei Angenkrankheiten angerufenen Jisosan war Nachts mit aufgehängten Papierlampen erlenchtet. Unter einem schwarzen Steinbogen (mit weissen Adern dnrchzogen) führten Treppen znm Tempel des Kiomitz, mit einer Capelle im Hofe. Die Wohnungen der Bonzen stiessen an das Hanptgebäude, und mussten beim Eintritt die Schuhe zurtlekgelassen werden. Draussen hing das Gemälde einer Conrtisane, im Innern stand auf dem Altar der verschlossene Kasten des Quannon. Oben seitlich war das Bild des Windgottes oder (Fnting) Kadjeuo gestellt, als ob sieh von seinem Sitze erhebend, mit vorwärts gestreckten Händen. Er war weiter nnten von einer Schaar festlich gesehmückter Götter umgeben, die Kronen oder Diademe auf ihren Hänntern trugen und Schwerter oder Lanzen in den Händen. Ringsum brannten Lampen. Ein alter Priester brachte auf Nachfragen ein Buch. Budsdo-wo-ki betitelt, das die zum Theil einheimischen, zum Theil Indien entlehnten Götter des japanischen Pantheon zeigte, und die Namen im Chinesischen unter Beifügung der japanisehen Aussprache waren über jedem mit Sanseritbuchstaben geschrieben. Die ersten drei Figuren waren Jikara-daiso (mit starrendem Haarwnehs). Sinda-daiso (mit Scenter) und Hairadaiso (mit einem Bogen). Andere Figuren des Buches waren der vielarmige Fginjinineh auf fünfköpfigem Elephanten, Usonisehai-sehiosung, von dessen vier Köpfen drei dargestellt waren, Bisamondeng (mit einem Speer), Dairitch-novai (auf einem Lotus, als Repräsentation der Sonne), Katsu-u-schipning (auf einem Ochsen), Kamina-sama (eine Kette baltend), Amida auf Lotus mit

Hendai jotzskte links nud Hendai jotssimitz rechts, Ibes, der Wassergott u. s. w. Auf der letzten Seite sass Sotaklais mit Begleitern. Auf Anerbieten wurde das Bueh verkauft.

Im Daiko-Kntschi genannten Tempel filhrt eine Steintreppe zu einer vergitterten Capelle auf, deren Mitteltisch einen Spiegel\*) trägt. Seitlich sitzt links die Figur des Cha-dai-Sin, reclas die Figur des U-dai-Sin und hinter beiden sind Pfeile anfgesteckt. In dem zu den Priestervolunugen führenden Corridor sitzt der kahlköpfige Priester Dais oder Kobodais zwischen Inschriftstafön. Zwischen den im Garten zerstrenten Häusehen erheben sich ktustliebe Felsen, in Teichen gelegen, die kleine Brücken überspannten. Man blickt auf die jenseits der Bucht am Fusse der Hügel gelegene Stadt. In der Capelle einer abgetrennten Baliehkeit, die mit den anderen durch Gallerien verbunden war, stand auf dem Altartische die verzojdete Figur des Okannu

\*) The Sintos imagine a single being (dwelling in heaven), which demands from men purity of soni and conscience with virtuous subjection to the laws of the country. The temples, covered only with straw (tiles and copper being forhidden) contain a mirror, as symbol of the clearness, with which the delty looks in the heart of men and distinguishes every spot in it. The principal of the Sintos-tamples is altuated in the province of Isje, where the dweiling place was of the first inhabitants of earth. The child receives its name in the Sintostemples, where the priests elects one name of three, which are proposed. The name is changed three times, as child, as youth, and as man. The festivals consist in that of the new year, in that of the girls or doils (where in the third month childish plays are induiged in), in that of the flags (where in the fifth month, boys exercise themselves in plays with arms), in that of Suwa (where in the ninth month the mirror is brought out from the temple to a plain and kept there till the 11th month). On the first, 15th and 28th day of the month, the Japanese go to the Sintos-temples and make vows. The Japanese designate god as Kami (lord), which word is also applied to the nohies, as owners of their possessions. With the Chinese characters, which (except on the Dairl's court) are used on Japan, the name of God or lord of heaven may be expressed in one single character, but in the ancient character of the Japanese (as used on the court of the Dairi) there are three words required, to express lord of heaven. The creator (Kaihiakfsen) is considered as sustaining the universe (Sekai). Die diamantene Welt ist aus Vairotschana's (Kongokaino dainitsi oder der grossen Sonne der diamantenen Weit) oder King Kang kini Tashi's fruchtbarer (schaffender) Buddha-Weisheit hervorgegangen.

mit einem Diadem um die Stirn. Seitlich fanden sich die stehende Figur des O-Shakkha oder Amida mit erhobener Hand. die sitzende des sechsarmigen Okaunnn und die stehende des Kudo, eine Lanze haltend. Neben der zusammengebückten Figur des Ibes enthielt eine Nische die des kahlköpfigen Priesters Odaisan, und dartber war ein Bild Dharma's aufgehängt, mit untergeschlagenen Beinen sitzend, ebenso wie die umgebenden Buddha's. Vor der centralen Capelle hing ein Gemälde, das die aufgehende Sonne, und ein anderes, das eine Procession zeigte. Im Innern war ein weisses Pferd mit zwei Meuschenfiguren dargestellt (Tinsin non ma). Eine Capelle im Hof schloss die Statue des Jidosan ein, die in der rechten Hand einen Scenterstab, in der linken eine Kugel trug. In einer Capelle an der Spitze der Treppe stand das Steinbild Inari's mit einer Kopfbeule, die durch eine Schnur umzogen war, zwischen dem wolligen Haar. Draussen fand sich eine Reihe Steinbilder des Quannon, auf einem Lotus sitzender Figuren, langehrig und kahlköpfig, mit einem weiblichen Ausdruck des Gesichts, aber oline Busen. Unter einer derselben, die kreuzbeinig sitzend, in der linken Hand einen Topf trug (während die rechte unter den Falten des Gewandes verborgen war), stand geschrieben (in chinesisch): Shaka kanai eising, unter einer andern, die den linken Fuss vorwärts stellte und die rechte Hand erhob (während die linke einen Ball oder einen Topf trug): Namn Jiso dai Busatz. An einer vergitterten Capelle, deren dunkles Innere nur durch eine über den Opfertöpfehen des Altars hängende Lampe erhellt war, stand (in chinesisch) geschrieben: Inari. Auf einem niedrigen Stuhl stand die Figur Quannon's, auf einem audern Timmangan. Steinlöwen bewachten die Stufen. Die Japaner tragen Strohpautoffeln, bedienen sieh aber stelzenartig erhöhter Schuhe, wenn sie in die Nässe auszugehen haben (wie die Pernaner).

Der in Isjematz die Strasse von Isje; gelegeme Tempel des Daijingo heisst Amaterasongyaz (Amata oder Sonne). Der Krieger Hatzmann oder Jawala, der grosse Ehren vom Micado empfängt, heisst Pahango Bahan bei den Chinesen. Da 'diese gewaltige Furcht vor ihm haben, so pflegten die Japa neur früher, wenn sie zum Sehmuggeln ausgingen, den Namen Hatzmann's auf ihre Fahnen zu sehreiben, und wenn die Chinesen ihn sahen, so flohen sie, berichtete mit innerer Genugthung mein Begleiter. Seine Mutter war die Kaiserin Jingokojo, Die vier Konjing sind büse Geister, die in derjenigen Riehtung, wohin sie blieken. Krankbeiten erzeugen.

Einem Pürsten, der durch die Strassen zog; gingen zwei Ceremonienmeister voran, die ihre mit Glocken behängten Stäbe auf die Brüe, stampften und allen Vorüberziehenden niederzakniesen befählten. Edle Japaner hohen Ranges tragen zwei Schwerter im Guriel.

Der Teflijel des Patzmann Jamata lägt in Jamata mätdie Strasse Jamata). Der Name war einer vergitterten Capelleeingeschrieben und die Figur eines kallköpfigen Priesters sasin eines Nische am Eingaage. In dem Tempel des Wassergottes trüßeln sieh Bilder von Djonken und Schiffen in einer Halle anfgehäuser, vor einer vergitterten Capelle. Ein Piosten trugtien kleine, Nische und durch ein rundes Loch in dernelben bliekte man auf einer Fels, an dem sitzende Figuren ausgemeisselt waren. Vom Fest lagen gritten Büsche unihre. Anfnirem Schiessstande übten sich japanische Pfeilschiltzun, die rechte Hand mit einem Handschah bekleidet, zum Spannen des Bogeins.

Im Tempel des Daijingo sah man über dem Eingangsthor der Capelle zwei Sonnenscheiben, die eine in glünzendem Gelb, die andere von Kügelehen ungeben. Längs der Wände hingen die Portraits der Mieado und bante Gemälde.

Als wir beim Theatergebände vorbeikamen, traten wir ein not sahen über der Thür allerlei Bilder, die Kriegs- oder Liebeseenen darstellten, Könige, Krieger und Dannen. Man war danit beschäftigt, die Contissen auf der Bilhne anzuordinen. Die sitze im Parterre wurden durch Bambusgeländer abgeheidt und zwischen denselben breiteten die Zuschauer ihre Matten auswährend auf erhöhten Brettergänigen Knaben unter ihnen umbergingen, um Erfrischungen oder Gigarren zu verkanfen. Zur Austecktung dieser dienen in Privathäusern länglichte Kohlenbecken. Oben lief eine Reibe von Logen umber. In einem nahegelegenen Laden wurden Lingam verkanft, aus dieker Pappe verfertigt und besonders auf die Kundschaft der Frendenmidchen berechnet. Alends waren die Strassen durch Papierlampen erleuchtet, die man über die Thiren heraushing. Begegenende pflegen sich durch Verbeugung zu begrüßen.

Zum Spiel Gob-bang dient ein Brett mit 18 breiten und 18 längliehen Feldern, und werden auf jeder Seite 162 Steine (Gob-ish) verheilt. Die Spieler setzen abwechselnd einen Steinan eine der Ecken nieder und suehen nun die des Gegenes sinzunegen, bis sie todt sind und weggenommen werden, wenn ihnen keine freie Diagonale zur Fortbewagung bleibt. Nehn Pnukte sind auf dem Brette noch mit besonderen Bezeichungen als die hauptsteilhiehsten markirt. Vor einer Schule wordbergebend, salten wir Kinder vor kleinen Tischbänken sitzen und ihre Lectionen hersacen.

In dem Giwon-Mia genannten Tempel waren gelbe Papiere in der Gestalt eines Baumes geformt und in der vergitterten Capelle anfgesteckt. Draussen fanden sich sitzende und stellende Figuren kahlkönfiger Priester mit Rosenkränzen in den Händen und Steinkasten, hinter deren beweglichen Steinthüren Täfelchen lagen. Eine Treppe emporsteigend kamen wir auf einer obern Platform zu einer verfallenen Capelle, deren Thor in chinesischen Buchstaben den Namen Giongi trug. Daneben stürzte schäumend eine Cascade zwischen den Bänmen der Felsblöcke herab. In einer an die Priesterwohnungen stossenden Capelle stand die vergoldete Figur Jakusi, die mit untergeschlagenen Beinen vor einem Spiegel sass und einen Almosentopf hielt; die eine Seite nahm die Figur des Isosau ein, die andere die des Quannon, and in einer Spalte auf der Brast des letzteren fand sieh ein kleines Priesterbild. Innerhalb derselben Nische stand auf einem Lotus das Kupferbild des Osakka, ein die rechte Hand emporhebender Knabe, und ein Osfari von Isje oder ein Platten enthaltender Glaskasten, der in Holzthüren eingesehlossen war. Auf einem Seitentische hatte man ein Bild des Quannon mit 20 Armen gestellt, das auf einem langstengeligen Lotus ruhte, sowie das schwarze Bild des Fudsosan, ein Schwert haltend. In einem Owannyo genannten Gebetbuche waren die Namen der

,21

Monate aufgeführt, mit den an bestimmten Tagen von den bnddibistischen Priestern zu beobachtenden Vorsehriften. Auf japanischen Grabsteinen finden sich oft Inschriften in den Budido\*) genannten Sanseritbuchstaben.

Im Theater (Shibaya) wurde das Drama Itschkawagoemung anfgeführt, von dem Helden Itschkawagoemung (Hegensaki-

<sup>\*)</sup> To distinguish them from the Cami or Sin (who have been worshipped since ancient times), the foreign gods are called (by the Japanese) Budsd and Fotoke. According to the signification of the letters, Budsdo signifies the way of the foreign idols (the way and manner to serve the foreign idols). The native country of Buds or Stake is (according to the Japanese) Megattakokf or the province Magstta in the land Tensik (the heavenly country). He was born (secording to the Chinese) 1029 a. d. or (according to the Sismase) 542 a. d. liis father was king of Magattakokf (or Ceylon). In the age of 19 years, Siaka ieft the palace and went for instruction to the hermit Arara Sennin on the mountain Dandokf, where he (sitting crosslegged and with folded bands) by deep meditation (Sasen) attained the revelation of godilke truths (Satori), exploring heaven and bell and penetrating into the power, which governs the world After a life of 79 years, he died 950 a. d. The place of hiiss is called Gokurakf (the place of eternal comfort) and every one enjoys there a pleasure, corresponding to bis merits. Amida is the chief of the heavenly countries and the protector of human souls; who attain biles by his pardon. To live a virtuous life and not to fail against the laws, laid down by Siaka, is the only way, to be received by Amids and to obtain bitss. Bad people have to suffer pains in the place called Deigokf, where the judge Jemma (Jemma O) is informed of all deeds of men by his great mirror Ssofarino Kagami (the mirror of knowledge). If the virtuous life of their relations or the endeavours of the priests to obtain Amida's pardon, have relieved the damned souls, they return from the shode of darkness. to be reborn in the shape of animals. Amongst the disciples of Siaka, the chief ones were Annan (Annan Sonsja) and Kasia (Kasia Sonsja), who collected his savings in the book, called Fokekio (the book of selected flowers) or Kio (the book). The first Bukkio was brought to Japan 550 p. d. and 568 appeared (in the province Tsino Carui) a precious image of Amida (surrounded by giory) which had been brought from Tensiko (India) to Fakkusai (Korea) and bad the temple Sangnosi du Siuana built for its reception under the reign of the lapanese emperor Kimmei, who changed the era of Cengo in that of Nengo (following the Chinese). The Gokai or five commandments of Siaka, which have to be observed by all his followers, are: Se Seo, not fo kill; Tsu To, not to steal; Syain, not to whore; Mago. not to lie; Onsiu, not to drink inebriating liquors. By amplification they become ten commandments (Sikkai) and the learned ones have to observe the Go Fiakkai (500 commandments). Sinto signifies the accustomed way of philosophers, and

Kojiuro) handelnd, der die Witchter des Yakonin (Edelmanns) Kunnosthatokitschi (Shaka-ligaschi Skosabro) tüdtet und seine Geliebte, das Theehausmädehen (Nangai-nus me) Kescheflo (Iuschkawschimbi) befreit, aber von dieser an seine Feinde verrathen wird, die sie bestochen hatten, ihn heimlich seines Schwertes zu berauben. In einem Bilderbuch der Japanesen wird die Geschichte des wunderkräftigen Affen erzällt ihre Geschichten sprechen von einem Priester, der für buddbistische Bücher nach den östlichen Ländern Asiens geschickt wurde und mit Schiffsladungen derseiben zurückschriet. Shusanon-Shakka oder Shakka des Waldes kam nach Japan von dem Negerlande Koblobookunni, das Indien (Tieusiko) bezeichen.

Ausser dem Damenspiel, das auf einem Brett mit acht breiten und acht länglichen Feldern gespielt wird, kennen die Japaner das Schaeh (Josin) auf einem Brette mit nenn langen und neun breiten Feldern. Den König (Osang oder Taykun) umgeben weir (Känig domen (King oder Gold), dann folgt auf jeder Seite ein Läuter (Ging oder Silber), ein Springer (Keh oder Pferd) and ein Thurm (Jarru oder Speerträger). Auf dem Felde vor dem des rechten Springers steht ein Minister (Cha) und auf dem Felde vor dem des rechten Springers ein Gehulfe (Kakfn). Die folgende Linie wird von neun Fu oder Kules eingenommen. Der König bewegt sich rückwärts und vorwärts, nach beiden

Sindosja (or Sindosju in Plural) are the philosophers, who follow this rule) exercising virtue by natural laws). Koosl or Confucius, whose books were collected, as Sisio (four hooks) by Moosi, was the first, who taught the highest good to exist in the exercise of virtue. The philosophy to exercise virtue consists in five parts: Dsin, to live virtuously; Gl, to act righteously; Re, to hehave courteously; Tsi, to govern instly; Sin, to keep a clear conscience. The souls, after death, return to the nulversal soul of Ten (heaven). The highest being was created as production of sky and earth (In and Io). Food is placed for the aucesters on tablets, called Blosiu. Of their honsegods, the Japanese place chiefly the black horned Glwon or Godsu Ten Oo (the hull-headed Prince of heaven) over the doors to avert sicknesses, and chiefly the small-pox, others place the image of a native of Jeso, carrying a sword in both hands, for protection, or dragons and devils-heads. The Japanese place sometimes a twig from the Fanua Skimmi-tree before their houses, to insure good luck, or other plants which have the power to drive away evil spirits, 91\*

Seiten und in vier Diagonalen. Die Königinnen bewegen sich vor- und rückwäris, nach beiden Seiten und in zwei Diagonalen vorwärts. Der Läufer bewegt sieh in der Diagonale und kann anch vorwärts gehen, aber in gerader Linie nicht zurück. so dass er einen Kreis beschreiben muss, um nach derselben Stelle znrückzukommen. Der Springer geht in Winkeln. Der Thurm mag über eine beliebige Anzahl von Feldern geradeaus vorwärts gehen, darf aber nicht zurtickgehen und wird zur Königin erhoben, wenn er die Linie des Gegners erreicht hat. und Kakin bestreichen eine beliebige Felderzahl, die ersteren geradeaus und seitlich, die letzteren in der Diagonale. Der Fu geht geradeans, aber nur ein Feld zur Zeit. Die Chenfiguren bestehen in keilförmigen Steinen, mit dem Namen auf der einen. der Bedentung auf der andern Seite gesehrieben, und die Spieler unterscheiden ihre besonderen Stücke durch die Riehtungen, wohin die Sehärfe zeigt. Kartenspiele sind beliebt.

Im Theater (Shibaya), vor dessen Thttr Wimpeln and bante Fahnenstreifen wehten, lösten wir nus einen Sitz in der oberen Logenreibe, und die sehon darin befindliehen Leute, daranter einige Bonzen, wurden ansgetrieben, um uns Platz zu machen-Auf dem Vorhange standen die Strassennamen Miacos geschrieben, wo Schauspieler gemiethet werden konnten, Gedruckte Theaterzettel liessen sich von den Logenschliessern erhalten-Das Parterre war ziemlich gefüllt, und zwischen den Zuschanen in ihren gesperrten Sitzen gingen anf übergelegten Brettern Knaben mit Cigarren und Kuchenwerk umher. Ausserhalb der Sitze war ein Gang mit Matten überlegt, und ein in violetter Seide gekleidetes Pärchen, ein Männlein und ein Fräulein, erschieu auf ihm, um der Bühne entgegenzuwandeln, auf der beim Auseinanderziehen des Vorhauges sieh der Eingang in ein Haus hinter einem Hofthore zeigte. Die Dame trat ein, während ihr einen Sehirm tragender Begleiter, dem zwei Sehwerter am Gürtel hingen, draussen stehen blieb. Eine Dienerin (wie alle weiblichen Rollen durch einen Mann gespielt), mit einem Besen in der Hand, empfing die Dame und stellte ihr auf der Balustrade einen Sitz zurecht. In einer Vertiefung der Wand hing eine Lampe über einem mit weissem Papier besteckten Topfe (dem

Platze des Schutzgottes) und daueben leitete eine Thit zu einem Cabinet, während eine andere Thir im lintergrunde den Ausgaug aus der Stabe bildete. Nach einiger Zeit liess die Dame den draussen stehenden Herrn durch das Thor ein und setzte sich mit ihm, naehdeun die Dienerin eutfernt war, auf einen Teppich nieder, der Unterhaltung zu pflegen, die von männlicher Seite in sebreiender Kopfstimme geführt wurde, da sie sich in einem fremden Dialekte bewegen sollte. Zugleich spielte eine gedünghe Musik. In einem käfigartigen Kasten des Prosseniums sass der Souffleur, der die Stichworte und wichtigsten Sentenzen vorsagte.

Als nach läuger geführter Unterhaltung das Nachtdunkel einbrach, holte die Dame aus einem Nebeuzimmer Matratze und Schlafkissen, sehloss die Thüren sorgfältig zu und setzte sieh, nach einigen koketten Einwendungen, mit ihrem Besueher auf das Bett nieder. Die Unterhaltung wurde ietzt sehr warm und lebendig, der Liebhaber riss seine zwei Sehwerter aus der Scheide und sehwur, sie in der Luft sehwingend, dass er keine Unterbreehung fürehte und etwaige Störenfriede übel empfangen werde. Ein Augenblick, wo er den Kopf wegwandte, wurde von der Dame benutzt, fortzuschlüpfen und die herbeigewinkte Dienerin an ihren Platz zu schieben. Der feurige Don Juan fasste die Hand derselben, in seiner eifrigen Liebeserklärung fortfahrend, und sehliesslich kamen Seenen vor, die sich bei uns weder lateinisch noch in griechischen Buchstaben beschreiben liessen, denen aber die Japaner mit ihren Franen und Töchtern in leidenschaftsloser Gemüthlichkeit zusehauten. Nach Beendigung dieses einaetigen Stückes (Omigenseh genannt) trat der · Theaterdirector vor und kniete nach tiefer Verbengung nieder, um in seiner Aprede dem Publikum für die erwiesene Gunst zu danken und den Titel der morgigen Aufführung anzuzeigen.

Es folgte ein zweites Stütek, bei dem die Coulisseu dieselben blieben. Ein auf Rädern laufeudes Boot wurde durch einen Schiffer mit Rudern anf der Bühne vorwärts bewegt. Im Bug sass ein alter Kriegerkönig, Cabu-nofki, mit langfliegendem Haar schneeiger Weisse, das nur durch sein Sterndiadem zusammengchalten wurde. Ucter seine eng anliegende Kleidung aus Pnrpnr nnd Gold trug er einen weiten Mantel und gelbe Beinschienen, während sein Gürtel mit vergoldeten Sehwertern und anderen Waffen glitzerte.

Am Thore angelangt, wurde der flüchtige König von einem Manne, der ihm ans dem Hanse entgegenkam, hineingeführt und von dessen Frau empfangen, und das Ehepaar bediente nun anf den Knieen den auf einem erhöhten Sitz plaeirten König. Dieser holte eine Fliegenklappe hervor und begann, sie hin und ber bewegend, eine emphatische Anrede, worin er seine Unterthanen an die Pflicht mahnte, ihm in den Streit zu folgen. Mit Einbruch der Nacht führte man ihn in ein Schlaseabinet, wo er sich niederlegte, worauf die Fran unter Weinen und Klagen ihren Ebegatten besehwor, seine Absieht, als Soldat anszuziehen, aufzngeben, und darin bestmöglichst durch das Flehen der Dienerin, die herzngekommen war, unterstützt wurde. Die Fran kniete dann vor dem Altar nieder und betete dort unter tiefen Verbengungen mit gefalteten Händen. Als sie das Zimmer verlassen batte, fing das Tschousing (eine mit Eisenketten von der Decke herabhängende Holztafel viereckiger Form) zu rasseln an, und als der Mann eine Fallthttr aufhob, erhob sieh aus der Tiefe ein Geist, roth gekleidet mit dichtem sehwarzem Haar. Anf die Anrede des auf einem Rambusstuhle sitzenden Besehwörers antwortete er mit krampfhafter Bewegung aller Glieder seines Körners, nervösem Konfschütteln, erst auf den Füssen, dann auf den Knieen, znletzt auf dem Rücken umherspringend nnd dann wieder in der Versenkung versehwindend, nachdem er ein Tueh an dem Tschonsing zurückgelassen, von wo es der Mann zu sieh nahm, da es ihn in der Sehlacht unverwundbar machen würde. Als die Frau zurtiekkehrte, überliessen sich beide ihrer Freude über den glücklichen Erfolg und traten dann ab. Der Tsehousing begann daranf auf's Neue zn rasseln, und aus der Versenkung ersehien der gelb gekleidete Geist Matami, der in sonderbar abgestossenen Manieren zu tanzen und singen begann und dann verschwand, nachdem der erwachte König sich der Zwischenwand genähert hatte, um zu lausehen. Die Frau betrat dann wieder die Bühne und brachte ihrem Gemald seine Waffen, als ein Officier mit zwei Lanzenträgern aukam und

sich nach dem Könige erkundigte. Dieser verliess dann sein Schlafgemach und richtete eine begeisterte Rede an seine Anhänger, ehe er sieh mit ihnen fortbegab. Der Mann blieb noch cinige Zeit in Unterhaltung mit seiner Frau zurück, als von einem vor dem Feuster stehenden Baum herab, von einem hinaufgekletterten Dieb, ein Pistol abgefenert wurde, dessen Knall zusammengeschlagene Bambus und umhergesprühte Funken papierener Fidibus simuliren sollten. Der herabgesprungene Ränber griff mit seinem Schwert den Hauseigenthümer an, dieser wurde durch sein Taschentuch geschützt und säbelte seinem Feinde den Kopf ab. Alle Schauspieler traten dann auf die Bühne, um sich unter Verbeugungen und Niederknieen zu verabschieden, und das Publikum entfernte sieh. Wir begaben uns für einen Augenbliek hinter die Coulissen, wo die Schauspieler in einem Zimmer beisammen waren und bedruckte Zenge gesehenkt wurden. Der Tsehousing wird in den Hänsern der Daimios aufgehängt, ehe sie in den Krieg ziehen. In den japanischen Rollenbildern bertihmter Helden oder Frauen in ihrer alterthitmliehen Tracht, tritt immer auffällig das lang ausgezogene Gesieht,\*) als eharakteristisch hervor.

In einer Strasseneapelle sass Isosan auf einem Lotus, und in einer benachbarten fand sieh ein kleines Tempelchen für Luarisan. In einer andern sah man eine bekleidete Figur Josani's.

Im Tempel Kotaisi's stand vor der grossen Statne eines sitzenden Gottes die Figur eines Vogels, der eine Lampe hielt. Einer der priesterliehen Novizen war ein lustiger Knmpan, schlug Purzelbänme und trieb andere Possen. Er sagte mir im Gespräsb, dass er fortan sein Haar wachsen lassen würde, nm zu feelten und das Leben eines Soldaten zu führen.

Der Oberpriester des Klosters lebte stets in einem verschlossenen Zimmer, wo er nur von Priestern besucht wird. Holzoorridore sind ütr Spaziergänge bestimmt. In der Bibliothek stand ein verschlossener Steinschrank, der 560 Büeher enthalten sollte.

<sup>\*)</sup> Les Annamites ont le front court et petit, les joues arrondies, le bas de la fignre large, et cela est frappant surtout chez les femmes, qui passent pour d'antant plus belles que ce caractère est plus prononcé (Jouan).

Japan. Die Zahl der Priester\*) wurde als 102 angegeben. Aus einem Hokekio betitelten Buche, das aus dem Indischen (Tiensiko) in das Chinesische übersetzt sei, wurde mir als Tiensiko-Phrase

<sup>\*)</sup> Les Bouzes Budsoïestes ont un grand-prêtre nommé Xaco qui consacra les Tandes on evêques (nominés par l'empereur Cubo-Sema). Parmi les sectes de la religion des Fotoques 1) celle des Xeuxus n'enseignent que la doctrine Intérienre (du néant) de Xaca (comptant des adhérents principalement entre les Granda). 2) Les Xodoxins (qui sulveut à la lettre la doctrine extérienre de Xaca) enseignent l'immortalité des âmes. 3) Les Foquexns (Foquekio) sont très austères (en adorant Xaca) et (dans les cougrégations) méditent sur quelque point da morsle, que le Superient explique auparavant, 4) Les Negores (composés principalement par des gentilshommes) font profession de continence (défendant aux femmes d'entrer dans les villes, où lls sont établis et dont ils sont les seuls habitants). 5) Les icoxus font profession ouverte de magle, 6) Les Arbori-Bonzes n'ont d'antre abri que le creux des arbres. 7) Les Genguls reçolvent les pélégrins et les Guoguis les guldent sur les montagnes. S) Dans la secte des Mondlans Il v a des vielliards, qui se tieunent ordinairement deux ensemble. assis à côté du chemin, ayant chacan devant sol le Foquekio (recitant quelquea lignes). D'autres sont près d'une rivière, où ils repèteut sans cesse Namanba, une abbréviation de Namu Amida Budsa (Amida, secourez las âmes des Trepassez). D'autres se tieunent proche des grands chemlns et out devant eux une manière d'autel, où sont placées des statnes d'Amida et d'antres divinités, de qui depend la sort des smes après la mort, avec les représentations des supplices destinés à tourmenter les âmes dans l'autre monde. Les Bonzes expliquent (en prêchant le llyra Foquekio dans les temples (Tiras). Les filles récluses (Blcorls on Blcnnis) sont chargées de l'éducation des jennes personnes de lenr sexe. Dans le temple de Nara la statue de Xaca etalt assise (sur une roge) entre ses deux fils Canon et Xlxi. Derrière étalent deux autres statues des dieux Homocondis et Zoialis, qui ont ansal lenra cieux, où lis président. A l'entrance il y a avait deux figures colossales (d'un air faroucha). L'une avalt nom Tamondea et l'autre Basamondez. Ces dieux présidaient chacun à un clai et ils avaient aussi chacun un démon sous les pieds. La statue d'Amida (la tête rasée et les oreilles percées) était assise (près da Miaco) dans le temple bati per d'auclens dalrys en l'honneur d'Amida et souvent renonvellé par leurs successeurs. Les vents et le tonnerre avaient aussi leur représentation. Sur les dégrés, qui s'élevaient en Amphitheâtre, étaient rangées les statues du diau Canon (fils d'Amida). Ce dieu avait le visaga fort hean et treute bras fort petits, à la réserve de quatre, qui étalent proportionés an reste du corps et dont deux étalent posés sur les refus, et les denx autres portalent des javalots. Il avait sur la poltrlue sept faces d'hommes, tontes couronnées et environnées de rayons. Dans le temple, dedié au rois des démons (à Meaco), sa statue (tenant une sceptre en main) était escortée da daux autres. Celul qui était à gauche écrit les péches des hommes et l'autre

vorgelesen: Daimokindin makakascho schinnin anuruda kohinna shobayhadda dihada. Ein anderes Buch unter dem Titel: Budsdo Sezo eng me si so bosatz scho enthielt das Alphabet der Tiensiko-Buchstaben mit japanischer Pronunciation. Der Vater Shakiamuni's hiess Schobondaio und seine Mutter Mava-buni. In einem Hofe stand, seitlich von der Strasse, hinter drei Tory (in Wellenlinien aufgekehrter Portale) eine Capelle Inari's, mit langhälsigen Füchsen gefüllt. Ein Gebetbuch, das zugleich das Alphabet und die Buchstabirmethoden des Tiensiko enthielt, war mit dem Bilde der Göttin Quannon-Bosatz verziert, in sitzender Stellung unter einem Wasserfall und mit dem Mond zu ihren Füssen, während ihr Haupt im Glorienschein glänzte und Anbeter mit untergeschlagenen Beinen sie umgaben. Auf der letzten Seite stand der Name der Strasse von Miaco, wo das Buch zu kaufen sei. Das Budtscho song so da ra mi enthält ein Sanscrit-" Alphabet mit zugehörigem Syllabarium zum Buchstabiren. Das Buch Hokekio ist von Ginso San So Ho Si in Indien verfasst. Die Einweihnngsformel beginnt mit: Nabo arvabate taererokiva haratschi bisute daiva bo dainia bate tane rokiva haratschi hissusu. Ein kurzes Alphabet war auf Holz geschrieben. Auch musikalische Noten finden sich in den Religionsbüchern.

Der vornehmste Priester Nagasakis lebt im Tempel Kotaffis und gehört den Jensu an, wogegen der Tempel des Daiko-katsehi sich in der Seete Joszu findet. Im Ganzen sind neckt Abtheilungen, als: Jensu mit den Roku, Ikosehu, Tendaisehu, Simgongsehu, Jodosehu, Hokteschu. Ausser den Katakana (der "Unsehrift des Chinesisehen) und der Cursivschrift Firakapa (als Go-syo, dem chinesischen Thsa-Ochon eutlehnt) finden sich im Japanischen die Schriftarten Manyo-Kana, Yamato-Kana, Zyakseo und das dem tibetischen Landza (nach Rosny) ähnliche Bonzi.

Nach Einführung der chinesischen Buchstaben erfanden die

lic or qui faiti cetti. Autour du tempie rainent réprésents les différents temments de l'Enfer. Dans un antre temple, il y avait une machine (liète en panière de tour), contenant tous les litres, qu'à comporé Xaca. La cinquième année du règne de Si Nin (1854-1863) commença le Ekkirjo ou péterlanga sux 33 étamples de Quanwan (dévotion quel depetie ce temple. les fort à la mode).

Japaner das Katagana, um den der japanischen Anssprache zukommenden Lant zu geben, und fügten später auch eigentlich japanische Worte hinzu, die in diesem Alphabet\*) geschrieben

<sup>\*)</sup> Jusqu'an règne du 16mm miksdo (Ouzin-tenwo) tontes les ordonnances étaient faites de viva voix et ji n'y avait pas d'écriture. En l'an 284 a. d., Onzin-tenvo (ponr introduire les charactères chinois) envova nne ambassade dans le royaume de Hakon-saï (dans la partie sud-est de la Corée), dans le but d'obténir des gens instruits et capables d'introduire la litterature de la Chine. A son retour, l'auhasradeur ramena Wonin on Wang-jin (descendant de l'empereur Knoutsoo de la dynastia Han), qui fot chargé de l'instruction des deux princes. Les descendants remplirent de hautes fonctions militaires et pour son propre mérite, les Japonsis iul decernèrent les honneurs divins. Depois le temps de Wonin, les charactères chinols sont en usage chez les Japonais. Comme la langue laponaise diffère (dans la construction) de la langua chinoise et le mêma charactère chinois s · frequeutement plusieurs significations, on forma (an commencement du bme siècle) au moven de partles de charactères chinois un svilahaire, appelée Kata-Ksus (parties de lettres), qui s'emploie soit à côté (ponr en indiquer la pronnnciation on la signification), soit au milieu des charactères chinois (ponr indiquer les formes grammaticales de l'idiom rendoe difficile par l'emplol de charactères isolés). Selon l'ouvrage japonais Wazisi (origine des choses su Japon), Kibi composa le syllahaire Kata-Kana et voyagea en Chine, d'où il revint en 733 p. d. Après lul flenrit Koubo, l'inventeur d'un antre syllabaire (Hirakana ou écriture egsie), susceptible d'être employé seul pour la langue laponaise, sans qu'il fût besoin de recourir an chinois. En l'année 1666 p. d. un prêtre de Bonddha, nomme Ziakonso (Shuhchaou) partit du Japon pour porter le tribut en Chine, Il ne comprenait point le chinois parié, mais, comme il l'écrivait très bien, il fut recommandé de dresser une liste des charactères chinols, avec ieur signification en laponais. Ce fut alors, qu'il composa des lettres pour son pays de nombre de 47 (la 45me syliabla fut a]outée plus tard). Ce nombre fut adopté, parce que la syllabaire apporté de l'Inde eu comptait autant. La collection des odes appelées les dix mille fenilles fut écrite dans le syllabaire Mango-Kana (composé de charactères chinois complets, sons la forme ordinaire et également en écriture cursive). Le svilabaire Yamato-Kana (ceritura japonaise) est composé de charactères chinois, considérablement contractés. La divinité solaire (la déesse soleil), qui préside au gouvernement de l'univers Amatarasouchogami est censée de s'incarner dans la personne de chaque Micado. Le dal-sio-dal sin (archi-saint) est le président du conseil du mikado. Le Kwan-bak (sainte personne) ou Atsouraki morou (garde des bonnets de ceremonie de l'empercur) est le régent de l'ampire en cas d'un mikado enfant. La secte Sin-gon, transportée de l'Inde méridionale en Chine (648 p. d.) et de la au Japon (717) et ja secte Tendaï font usage des charactères Dewsnagarl modifiés. Cetta ancienne ecriture des Bonddhistes, appelée an Chine: Faudsi, au Thibet: Hiajik et en Mongoile: Estriun ussuk, est désignés plus

waren. Die japanischen Bücher enthalten meistens eine Mischung ans chinesischen und japanischen Buchstahen (viereckieger Form oder enrsiv), indem die letzteren für die wirklich japanischen Worte oder die ans dem Chinesischen anlegenommenen rewanntt werden, während man die ersteren beibehält, so oft eine besondere Bedenlung in dem chinesischen Charakter liegt und man diese ausgeprägt zu bewahren wünscht. Das Katagana in viereckigen Buchstaben ist älter als die Cursivschrift des Chirogana. Die ehinesischen Buchstaben (Kalan-no-modschi) wurden von Korea eingeführt, und später erfand Kohodais die japanischen Buchstaben (Kyhon-no-modschi). Die gewähnlichen Buchstaben beisen Modschi). Die gewähnlichen Buchstaben Enleistaben beisen Modschi, die Sanserit-Charaktere der Priester dagegen Bonii.

Die Japaner schreiben mit einem dünnen Pinsel, den sie mit chinesischer Tinte anfenchten, die für den jedesmaligen Gebrauch auf einem glatten Stein gerieben wird.

Ein Bnehhändler, den wir besnehten, zeigte uns Land-

spécialement dans ces deux derniers pays sous les noma-de Landsa et Laudsha (ianka), maia porte en Japon celui da Sittan. L'alphabet du Sittan japonais, comparè avec ceiui du Fan (sauscrit) ou Landsa, s'est trouvé contenir identiquement les mêmes signes radicany. Selon les dictionnairs iaponais la Sittan est l'écriture de l'Hindoustan. Dans l'écriture (sittau) japouaise, les traits sont plus pointus et les têtes, fortement marquées dans le Dewansgari et le Landso, se distinguent à peins ou manquent entièrement. Les funérailles du Mikado ont lieu près du temple Zin-you-si, situé en dehors de la cour impériale (daîri) et à côté du das Bouts (grand Bouddha). En face de ce temple coule une petite rivière, sur iaquelle est jeté le pout nommé Yomi-no-onkibasi. C'est jusqu'à ce pont, que le corps du Mikado est apporté accompagné de toute la pompe, que le divine emperaur étale pendaut sa via, mais arrivé là il est reçu par les prêtres de Syaka et enterré suivant leur rite. Les Yama-bousi de la doctrine Syou-gen-dou, ou Syon-guen-dou (doctrine practique et investigatrice) étudient les influences célestes, les huit diagrammes (hakke ou hokke), la chiromancie, l'art de prédire la fortune, ie moyen de retrouver lea objets volés etc. La secte Tendai est ainsi nommée d'après una montague et un temple su Chine (on Hindoustan), Zyodo (syodo) signifia "terra sainte," Sin-gon vent dire "psaimedier." Ama-terason-oho-kami sont les mots japouais que représentent les quatra charactères Ten-sio-dai-zin, lesquels signifient "le graud esprit des cieux purs." Les Sohei sont de longues baudes de papier bianc, tenant lieu des esprits adorés, précisement comme la tabletts mortnaire d'un aucêtre rempiace ceiui dont elle porta le nom.

karten, besonders von Japan und China. Alle Länder über China hinaus, hiessen mit allgemeinem Namen (Tienso). In der Geschichte des Affen Sarihotz heisst derselbe Schüler des Shakiamuni.

Für ihre Silbenalphabete wählten die Japanesen zuerst die 47 vollkommenen ehinesischen Charaktere, und zwar die dem japanischen Laute entsprechenden. So wurde z. B. für die japanische Silbe mi (etwas Weibliebes) das chinesische Wortzeichen für Weiblich genommen. Kove ist der chinesische Laut und Yome die japanische Aussprache in Erklärung des Wortes. Im Königreich Tchanteheng schrieb man (nach Ytoungtche) auf Schaffelle mit Kalkwasser oder auf Bambusplatten. Die Erfindnng des Sittan (Buchstabenschrift ans Hindostan) wird dem Buddhis awa Rjumyo (Lnng meng), dem 14. Patriarchen des Buddhismns zugeschrieben, als Stifter der Secte Singon, die (648) ans Stid-Indien nach China und dann (717) nach Japan kam, ihre Ausbreitung dort vorzüglich dem Oberpriester Kobodaisi (775 p. d.) verdaukend. Kobodaisi war der Sebönfer des jananischen Syllabars Hirakana, bei dessen Einrichtung er sich an die Fan- (Landsa) Buchstaben hielt, gleichwie der tibetische Schriftgelehrte Tongmi Ssambhoda, der (632) zur Erlernnig des Devanagari aus Tibet nach Indien gesendet wurde, nach dem Typus der Landsa-Schrift für sein Vaterland eine Schrift bildete, die unter dem Namen Wudshan (Buchstaben mit einem Kopfe) im Gegensatz des nach dem indischen Bharula geformten Wusnin (ohne Konf) als die allgemein gebräuehliche bekannt ist (Sieboldt), Nach Philo waren die ersten Buchstaben diejenigen, die (durch die Körperwindungen der Sehlaugen bezeichnet) in den Tempeln als Symbole der Götter abgebildet, göttliche Ehre empfingen. Hermes und (der in Schlangengestalt erscheinende) Kadmus gelten ferner in der asiatischen Mythologie als Städtegründer (s. Movers) and zeigt sich auch hier die doppelte Beziehung im Devanagari. Der erste Hermes (der Schrifterfinder Seth) oder (nach den Sabäern) der ägyptische Agathodaemon batte (nach Abulfeda) viele Städte erbant, wie Kadmus (nach Nonnus) in Libyen, Saribant ist sehlangenartiger Dämon bei den Longobarden.

Die Japanesen haben über 14 Zahlensysteme. Bei den Chinesen erhält die vierfache Quadrillion den Namen heng hocha (Sand im Flussbette). Buddho unterschied drei Zahlensysteme, das nm zehn wechselnde, das um Hunderte wechselnde nnd das höchste, bei dem sich die Summen um sich selbst vermehren. La série (des Tibetains et des Singalais) s'élève insou'à l'uuité, snivie de soixante zéros, ee qui fait dix novemdeeillions. Ansser den gewöhnlichen Zahlwörtern giebt es für gewisse Zahlbestimmungen einen alten Cyclus von zehn Schriftzeichen (Denarius) und einen desgleichen von zwölf (Duodenarius). Die Combination beider giebt Zahlen von 1-60 und dient zur Bezeichnung der Jahre, sofern sie als Theile eines 60jährigen Cyclus betrachtet werden (im Chinesisehen). Von diesen 22 Zeichen werden die ersten zehn die Stämme, die anderen zwölf Aeste oder Zweige genannt (s. Schott). Man setzt (in der Zeitrechnung) die Stämme voran and wiederholt beide Reihen, wenn sie sich erschöpft haben, so lange, bis sie zugleich wieder von vorn anfangen. So kehren dieselben Combinationen uieht eher zurttek, bis der Decimalevelus seehsmal und der andere fünfmal abgelanfen ist (s. Ideler).

Die Jamato Syrache auf Japan hat sich nnr noch bei einigen Gesehichtseulreibern, Diehtern, auf der Bühne und am Hofe des Mikado rein erhalten, ist aber sonst stets mit ehinesisehen Ansdrücken gemischt. Der Kai-sho oder sorgfältige (kai) Styl wird gewöhnlich nur in der Diehtkunst und bei Dracksachen gebraucht, der Gio-sho oder handelnde (gio) Styl dient officiellen Verordnungen und Erlassen, der So-sho oder stroherne (so) Styl wird in der gewöhnlichen Correspondenz zwischen Gleichstehenden gebraucht, wenn man den viereckigen Charakter des Chinesischen im Japanischen schreibt. Die japanische Literatur zerfällt in Uta (Distichen) und Renga (Lebrgedichte), Mid (Dramen), Sosi (Biographien der Herren), Sageo (lebende Heilige), Monogatari (belebrende und unterhaltende Erzählungen in Prosa), Taifexi (Geschichte), Gesetze und Sitten. Die Bibliothek von Kanasawa ward gegründet 1316 p. d.

Mu jaosing oder Susing, der Planet Jnpiter oder Vrihaspati, hat in japanischer Darstellung auf jeder Seite ein kleines 334 Japan.

Sternchen neben sich, als wären ihm Ohren angewachsen, und wird als Lehrer mit zwei Schülern repräsentirt.

Die japanische Geschichte\*) beginnt mit der Dreitheilung

\*) Swa Fikono Mikotto (Syn Mu Ten To) civilisa (comme Nin Oo on le plus grand de tous les hommes) les babitants du Japon (Akitsusimas) et fonds le gouvernement (660 a. d.). En la 50m2 année de son règne, 346 ans sprès is mort de Xaca, le philosophe Roosi (vieux enfant) naquit (le 14me jour du 9m2 mois à Chine dans la province de Sokokf (animé par l'âme de Kassobosatz, disciple de Xaca). Vers le même temps, on vit ponr la première fois des idoles étrangères su Japon et elles furent adorées à Khnmano. Sous Sul Sel (succesaeur de Syn-Mu) ie philosophe Koosi (Confncins) naquit à la Chine (551 a. d.), 399 and après la mort de Xaca (le 4m2 jour de 11m2 mois). La nature lui avsit marque ie front d'une petite émineuce, comme à l'empereur Siun et il avait tontes le marques d'un future Seslu (d'un bomme d'un esprit incomparable et d'un profond savoir). 11 était haut de 9 Sacks (pieds) et six Suns (demi-pieds). Sous Annei (successeur de Sui Sei), Ganquai (disciple de Confncins), dans le corps de quel l'âme de Kassobstz était passée, naquit à la Chine dans le province de Rokokf. A 18 ans il avait les cheveux tout biancs et paraissait en tout ut vieillard. Sous Kookin (216 a. d.) les Chinois, envoyés par l'empereur Sinosikuo s'établirent à Kaiyoku. Das Amt des Seogun oder Xogun wurde 96 a. d. ge schaffen. En la 95me année de l'empereur Synin (29 a. d. bis 71 p. d.), Bupo (04 Kobotus) viut des Indes au Japon, où il apportait sur un chevai bianc le Kio ou livre, qui renfermait sa doctrine et sa religion. On lui erigea nn temple sous le nom de Fakubasi (le temple du cheval blanc). A la troisième année du règne de Fitatzu ou Fiutatz (572-586 p. d.), l'apôtre Sotoctais naquit à la cour de l'empereur. Songeaut que le Saint Guso-bosatz renaîtrait en elle, sa mète se tronva enceinte et acconcha le 12me mois d'un fils, qui fut nommé Fatsision et après sa mort Tais on Sotoctais. Les os et les reliques de Xaca parvinrect d'une manière miraculeuse entre ses mains. Depuis ce temps le culte de te dien s'accent et il arriva des pays étrangers d'outre-mer nne grand nombre d'Idoies, de statuaires et de prêtres. L'emperenr ordonna, qu'au 6 jours chaque mois tonte ies créatures vivantes soient mises en liberté. La 8m2 année la première imagde Xaca fut apportée an Japon et placée à Nara dans le temple de Kobnsi. Ut certain Moria, l'ennemi des Fotognes (qu'il brula) perit an bont de deux su sons l'empereur Joo Mel (586-588 p. d.) et on batit en mémoire le tempie de Sakatatina à Tamatsukuri, L'imperatrice Suiko ou Siko (593 p. d.) fit jeter et fonte une statue en bronze de Xaca. On apporta de Fakkusai un livre de religiou intitulé Rekkotoso. Sons l'empereur Dsiomo (629 p. d.), Sienno Giosa, fondatest des hermites (Jammahus) nagnit. Die Era Nin (seit Synmn) wurde (645 p. d.) durch Kntaku in die Era Nengo verändert. L'empereus Tent Sii (662 p. d.) erigea le temple See Guansi et le principale Idole, ouvrage du statuaire Cassiga. L'empereur Teu Mu batit le temple Midera at le llvre sacré Issai-Kio (formulaire

der Himmelsgötter (Teng-jini), Erdengötter (Zi-jin) und Jinno oder menschlichen Kaiser. Der Erste der sieben Teng-jin ist Kunnitokotatsinna-Mikotto, der, in die Existenz springend, das

des prières) fut apporté de la Chine an Japon († 687 p. d.), Sons l'imperatrice Sen Mel (708 p. d.) le temple Koobokusi fut bati pour une ldole de Xeca, formée d'nn melange de bronze et d'or, ouvrage du statuaire Taisoquau. Sons l'imperatrice Gensioo (715 p. d.), il y aveit d'apparition mireculeuse des dieux Khumano. Gongin, Amida, Jakusi, Sensin, Quanwon et Bissamonten en differents endroits. L'imperatrice Sioomn éléva le grand temple de Daibods (715 p. d. bis 724 p. d.) Tandis que l'imperatrice Kocken (749-759 p. d.) bâtit le temple Foo Daisl, nn Giogio implora l'assistance de Barramoos, une divinité des Indes, qui apparut à l'instance. L'Empereur Koonin (770 p. d.) ordonna (pour apaiser les tempêtes). qu'on célébrat dans tout l'Empire des Matsuris pour apaiser les Jakusis (ou esprits malins, qui règnent dans l'air et dans les campagnes). La 5me année le prêtre Kobotais nequit. Sous l'empereur Kwan Mu (782) le général Tamamar tua Trojl, le géuérol des étrongers (Tartares), qui étaient venus à Japon. Sous l'empereur Sei Wa (859 p. d.), les livres de Confucius fureut apportés à la cour du Japon. La 5me année naquit dans la province de Jamatto Isie, fille de Tsike Kugu, priuce du saug. Cette princesse savante a composé des ouvrages. Sons l'emperent Murakami (947) il y avait une assemblée sur les affaires de la religiou, où les chefs de toutes les sectes se trouvaient. Jorimassa, sous l'empereur Konjei (1142 p. d.) tua (avec l'aide de Fatzmann) le dragon Infernai Nuge .dans le palais du Dairy. Kijomeri trat lu's Kioster († 1182 p. d.). Sous Kamme Jamma (1260-1278 p. d.) mourut Sinran, chef de la secte Ikosin, qui avait été disciple de Foonen Sconin, fondateur de la secte Scodosju, Die von Kublai-Khan († 1273 p. d.) geschickte Expedition litt Schiffbruch. Les Camls excitèrent une furieuse tempête, qui fit perir toute la flotte du général Tartare Mocko (1284 p. d.) Sous l'empereur Cubo-Sama Jietzsiako († 1674 p. d.) ie docteur Iugen arriva de ia Chine an Japou pont 7 publier une nonvelle secte. Sous l'empereur Kelkoo une nouvelle isle sortit du fonds de la mer. Elle fut nommée Tsikubaslma et consacrée à Nebia (le dieu de la mer). Trois ans après en y batit le temple Tajanomia avec des prêtres (71 p. d.-131 p. d.) L'imperatrice Singukogu (Dsin Guukwo Gun) repassa (de la conquête de Coréa) au Japon et acconcha d'un fils (Wakono Oosi). Ou la mit après sa mort (270 p. d.) au nombre des déesses sous le nom de Kassino Dai Miosin. Elle fut succedée par son fils (Wakono Oosi ou Oosin Ten Oo), qui fut lilustre dam la paix et la gnerre. Après sa mort (313 p. d.), il fut honoré du titre de frère de Tenslo Dai Sin. On lui donna aussi le titre de Jawatta Fatzmann (le dien de la guerre de Jewatta). L'empereur Nisitokn (313 p. d.-400 p. d.) fut adoré sons le titre de Naniwa Takakuno Mio Konesirano Dai Mio Dsiu dans le temple à Tsinokunl. La 12me année du règne de Kel Sei (507-534 p. d.) le prophéte Dharma (le troisième fils de Kasiuwo et le 28me, qui occupa le siége de Xaca) arriva à la

Land Japan erschuf. Der siebenté der Teng-jin (Isanam genannt) zengte mit seiner Gattin Isanagi als ältesten Sohn den Tengsogo Daisingo, den ersten der Zijin sowohl, wie den Ahnherrn der Mikado (nebst der Kuge) und schuf dann alle Mensehen, die von seinen anderen Söhnen stammen. Der Letzte der fünf Zijin war Vater des Zimbn-tenno, des ersten Kaisers. Geister guter Menschen steigen nach dem Tode zum Himmel auf, wo Teng-teh, der Gott des Himmels, herrscht und sie bei sich auf, mimmt. Böse Geister treiben sieh unstätt umher. Unter den Güttern der versehiedenen Dynastien wird nur Daisingho angebetet, als Enster der Mensehen. Sein Geist weilt in Japan, in den Mia oder Templen, um das Land zu sehützen. Sein Köper sehien glänzend hell, über die ganze Erde strahlend, und wurde deshalb mit der Sune vergülchen.

Das Jindayno-makki oder das Werk (makki) der Zeiten (day) der Götter (Jin) handdet von den hinmischen und irdischen Dynastien der Götter (in der Shinto-Religion). Kami sit das jannische Wort für den eihniesischen Charakter, der Shin ausgesprochen wird. Der elinesische Charakter Foe wird von den Japanern Buds ausgesprochen wird. Der elinesische Charakter Foe wird von den Japanern Buds ausgesprochen

Die japanische Geschichte ist in dem Buche Nihong-gwaisi oder Geschichte (gwaisi) Nipongs (Nihong oder Japan) abgefasst. Die Stadt Nagasaki wurde durch den Fürsten Nagasakki-jinsaimon gegründet.

China, venant de Schraulta (contrée méridionale editest) ou le routient de l'Inde. Sous l'emperara ISA méd on Kiman, Ily avait à l'attentieut ou dans le Translux mitoryes (la presqu'lle d'endeçà de Gaspy) un Illiattr Fotoque, numé Makare, disciple de Xux. Vers la mine temps la doctine de Jambadan Gazza Ristra (d'Amido), le grand dien et le protecteur des innes separés des corp. s'attroduchit à Fakudou (la China). Elle pérénte à l'Inhabatul (Japon) et viebilt à Naultus, chi l'idole d'Amido paret à la bonde d'un riang, environnée des ryent donés. En mientre de cet événement l'empereur testique le premier Neue. Cette states fut conduite au temple de Siurgonal, el sons le nom de Singuille Neuel (Neuel Cette). Neuel (Neuel on Amido de Singuille) elle oprie une lintité des mientels. Elegarier (folio p. d.—5572 p. d.) favories la risigion des Fois on de Biodode, et bidliphakars temples à eure Fois, dont Ill fitairs à la Chine quantité de states.

Das Quannon-kio oder Bueh Quannon's gebürt zum Fokekio, einem in acht Theilen von Shakiamınıi gesehriebenen Werk, und enthält Anrufungen (Daraui) im Tieusiko oder sanseritischen Buchstaben, denen die japanische Aussprache beigefügt ist.

Der Priester Kohodaisi wurde vom Kaiser nach China gesandt, um von dort die ehinesischen Baehstaben (Kala-modaehi) und die Religionsbüteler zu holen. Bei seiner Rückkehr nach Japan fügte er die japanischen Buehstaben (iroha-modschi) hirzu, um die Aussprache zu geben. Früber war eine andere Weise der alphabetischen Bezeichnung (iroha) von den Japanern gebraucht worden, die jetzt abgesehafit, aber noch unter dem Namen uutkasin modseha (alte Buehstaben) sich erhalten hat.

In Folge meiner vielsfältigen Besache in den Tempeln, wo tich verschiedeuse Bütcher gekauft und noch nach anderen gefragt hatte, fand sich eines Nachmittags eine Gesellschaft junger Bouzen zur Gegeurisite ein, die manoche Befriedigung ihrer Neugier in meinen Sachen oder dem Ameublement eines europäischen Hanses fanden und mir zugleich verschiedene Notizen brachten, die iein gewünssch hatte.

Ein umherziehender Japanese zeigte künstlich abgeriehtete Vögel und rief darch Schellen mit einer Gloeke die Aufmerksamkeit auf ein Bildergestell, wo die zu erwartenden Aufführungen abeonterfeit waren. Der Nephrit wird in Japan hoetigeschätzt, wie in China. ") Ein Leichenbegänguiss zog durch die Strassen, und besehriehene Paniere wurden auf Flaggenstöcken vorangetragen. Nach den Lampenträgern kam der Norimon oder Palantin mit dem Leichnam. Dann folgten weissgekleidete Middeben, die Stirn mit Sehleiertuch verhängt, und hinter ihnen ein im grauen Ehreugewande gekleideter Leidtragender mit einem Schirm. Als man den Tempel erreicht latte, wurde der Norimon

<sup>\*)</sup> The Chiannan who sold the bangles showed the Committee (in Rangoon, a pretiame which he assured them would fetch in Chian sixty times to weight in aliver, and that the really first-rate is sold for as much, as forty times its weight for gold, this appears incredible, but all enquiry tends to show, that the Chinese would give almost anything for fine jude (international Exhibition) 1862 (s. Waton).

338 Japan.

dort uiedergesetzt. Zn beiden Seiren hatten sich grau gekleider Priester dort aufgestellt, und her recitativischen Geslinge wurden durch ein Getüse von Trommeln und Muscheln beantwortet. Ein alter Priester, vor-dem Götzenhilde sitzend, sprach Gebete und begab sich dann nach dem Altar, wo zwischen Lampen uni wehenden Fähnehen eine Gedenktrafel aufgestellt war. Die Eintretenden nahlten sich unter tiefen Verbeugungen, und die Prcession begab sich dann nach dem Kirchhof. Am Ansgangshodes Tempels stand ein Priester, der beim Vorübertragen des Norimon seine Glocke sehlug, und dann begannen in unisonalte Glocken des Tempels zu lüsten.

Ein für Sanscrit-Lesen bestimmtes Buch, das die japanische Anssprache der Buchstaben beigefügt hatte, hiess mit seinen chinesischen Titel: Sang darani. Das Quannon-jio genannte Gebetbuch enthält Anrufungen, die alle mit Ong oder Om be ginnen und uuter verschiedenen Ueberschriften aufgeführt werden, als: Sinju-Quannon, Sho-Quannon, Bato-Quannon, Soitsche meng-Quannon, Junte-Quannon, Noirinjing-Quannon. Ein buddhistisches Gebetbuch mit wiederholten Anrufungen des Name Amida Budso, die nach musikalischen Noten modulirt waren enthielt eine Mischung japanischer und chinesischer Buchstaben. wie: "Himmel (Jeng raku koku in chinesischen Buchstaben mit beigefügter Aussprache im Japanischen) ist des Menschen Er schnen (o negao stho in japanischen Buchstaben). Das Quaunon jio genannte Gebetbuch enthält mit Ong oder Om beginnende Anrufungen unter den Ueberschriften: Sinju-Quannon (Ong basarata lama kiriku), Sho-Quannon Ong arodigia sohaka), Bato-Quannon (Ong aniritao tobangba ung batsta sohaka), Soitsche meng-Onannon (Ong maka kialo nikia sohaka). Junte-Quannon (Ong shia rei sorei song dei sohaka), Noiriujiug-Quannon (Ong bang doma shindamani jimbara ung). In Capitalbuchstaben is zugefügt Ma-ni. Die Musiknoten (Fuds) sind zwischen den Linien bezeichnet.

Es giebt 3000 Buddhas, 1000 der Vergangenheit, 1000 der Gegenwart und 1000 der Zukumft. Die grössten der jetzigen sind Amida, Quannon und Shakyamuni. Von diesen ist Shakyamuni der letzte, Quannon der früheste. Quannon, obwohl mit dem Gesic<sup>ia</sup> Amida 339

einer Fran, ist männlich und heisst Shinso-Quannon, weil mit 1000 Händen begabt. Shakyamuni, der Sohn des indischen Königs Shobondajo and der Dame Maya (Maya-Fusing), wurde vor 2850 Jahren im Lande Makada-Kokfu zu Indien (Tiensiko) geboren und predigte Amida, der im Westen lebt (Sai-ho). Quannon hat keinen bestimmten Aufenthalt, da er sich überall findet, Ausser dem Buche Jokckio wnrde auch das Buch Quannonsimbo von Shakiamuni verfasst und dann in das Chinesische übertragen. Amida\*) ist ein Hotoque oder Buddha. Man betet zu ihm, für Glück in dieser Welt sowohl, wie für eine heilige Existenz nach dem Tode. Die Seelen gnter Menschen begeben sich znm Himmel (Teng), wo sie mit der Sonne (ki) und dem Monde (ski) leben. Böse fallen in die Hölle (Siyokn), wo Jemmo-Oh regiert. Die Zahl, der Himmel ist 33. Der Geist \*\*) Quannon's belebte Dharma, der nach Shakiamuni in Tiensiko lebte.

\*) Im glücklichen Leude des Westens. Die Geheine des heiligen Jacobns, Bischof von Medzpin (Nisihis), wurden (während des Krieges der Griechen mit den Persers) nach Amide gehracht (eine Stadt in der Provinz Aghdsnikh em Tigris im Lande Diarbekir), später Sitz der Patriarchen. Die Mouophysiten leiteten sich ale Jecobiten von Jecob Baredäus oder Zenzalus her nud gaben ihren Bischöfen den Nemen Ignetius.

\*\*) Fanweug (Brahme) gilt deu Buddhisteu eis Herr des Himmeis der ersteu Beschauung nud gehört, als soicher, noch der Weit der Begierden an. Tischl ist Indra. Po-lo-mun ist der Brahmaue. Anauta (der Unendliche oder der Ocean) ist der König der Lung oder Nagas (Drechen), els Personification der Flüssa und Queileu. Jetscha (Jaksha) sind die Tepfern, Gewaltigen. Garnde ist König der Kialeulo (Garura oder Flügelschneilen) oder Sternschnappen. Asienio (Asura) sind nachtgehorene Riesen. Kiuusio (Kinnare) sind Halhgötter im Dienste Kuvera's. Die zehu Sphären oder Wellen (Shi Kiai) sind: die Sphäre eines Buddhe (Fu), eines Bodhisetwe (Puse), eines Salbstdeukers (Juenkie oder Nidana), eines (nnterrichteten) Schüiers (Shingwen), der (bremenischen) Götter (tien tao oder der Götterweg des tieu schang oder himmlischen Ochsen), des Menschen (Shin-tao), der Asuras, der Thiere, der huugernden Dämoue, der Verdemmten (in der Hölle). Da Titsaug Puse (der gegenwärtige Heilend der Buddhisten) oder Kachitigerhhe ein Bodhisatwa uneudlicher Barmherzigkeit ist, so theilt er sich in sechs Gestalten, um die Vernnnftwesen der sechs Klasseu zu lelten und zu eriösen (Dsizo). Fokwo wo dsizo (Fong kuang wang Titseng (der die Strahlen austhellende König), den Krummstah führend, gewährt Wäusche (Regen geheud paul die Feidfrüchte reifend). Kengo fi dsizo (Kin kang pei Titsang oder Patron

Sansohoshi brachte vor 2000 Jahren das Buch Pokckio von Idien nach China mit 5000 Bütchern des Budsdo (Buddhismas), und später, vor 900 Jahren, kam das Fokckio von China nach Japan. Die Japanesen handelten frither mit Kara (Chinā), Kosi, (Cochinchina), Jakatra (Java) und Kanbodiaj (Kanbodia), es es sich in der Geschichte Nagasakkis (Nagasakki-sasje) beschrieben findet, ein nur im Manuscript existirendes Buch, füur Bände stark.

Ikaitsoda verfertigte die Figur des Senkoje-norai, des Gottes im Tempel Senkoje. Der Geist des Gottes Khumano pflegt in der Gestalt des Vogels 'Gov (in Khumano-Gov) herabrasteigen, wie es in den Häusern aufgelängte Gemälde (um gegen Krankheit zu sehtluzen) darstellen. Es giebt fünf grosse Kokndo.

des diamantenen Erbarmens) eriöst die Thiere. Daisjo Fudo (der Ueberwinder der bösen Geister und Leidenschaften) wird im Urjande (des Buddhismne) als Vairotechona Buddha vereirt. Nigite (Schöpferhand) wird als Hieroglyphe der Gottheit verehrt. Als 1300 Jahre nach (Sakja's) Buddha's Hingang (351 p. d.) 100 Damone in das Reich Miti (Mitila) einbrachen, liess der König die Bildnisse der fünf gewaltigen Bodhisatwa (Godniriki Bosats oder Mahabala Bodhisatwa) malen, worauf (unter Fasten und Opfern des Volkes) die erschreckten Damone über die Greuze entflohen. Die Blidnisse (ursprünglich Siwa-Bilder) hängen in einer Capelle des Tempelhofes Sumijosi (bei Ohosoka). Go san se Miowo (Jaknai) steht mit dem linken Fusse auf Tse-t-ai-tien (Bava) und mit dem rechten auf der Königin (Göttin) Uma, Dai gen sin (Ta jueu so) oder der grosse erste Herzog (des Sternenheeres) und der General der Lichtkönige, ist der Kjostergenius der durch Bodhidharma aus Stidindien nach China verpflanzten, beschauenden Secte (Shen-tsung oder Sen-sju), als Regent des Morgen- und Abendsternes (identisch mit Jzed Mithra der Zend-Sagen). Von den San zju nitsi fi Bnts (die geheimen Buddlas der 30 Tage) ist der des ersten Tages Dsjokwo Buts (Tin kuang Fu oder Buddha des unwaudelbaren Glanzes) oder Sheuteng Fu (Dipankara Buddha oder Buddha der breunenden Lampe). Dipaukara ist der erste der menschlichen uenn Buddhas. Als Zi kak dai si (dritter Prior des Naurak-Klosters) auf dem Berge Fijelsau seinen religiösen Uebungen oblag († 864), erschien ihm jeden Tag einer der San zju ban zin (30 periodischen Geister der Tiental-Secte) oder Dai Mjo zin (Ta Ming Schin oder Lichtgeister), als Beschützer, Fatsiman Dai Mio zin gilt als Manifestation Amita's. Kamo Dai Mio zin (Lichtgeist des Kantihofes zu Kamo) gift als Manifestation Kuanin's Amatsu Kojaneno Mikoto ist eine Manifestation Sakja's. Ten seo kwo Dai zin (dis Sonnengöttin) wird identificiet mit dem vollenderen Buddha der grossen Sonne. Kibnne Dai Mjo zin schützt das Centrum beider Geschlechter.

Cyclus, 341

Unter den sieben Göttern, die die Sterne im Himmel repräsentiren, ist Bisamonteng der vorzüglichste.

Der Mann Sandoke mit seiner Frau Miadoki, die auf dem Berge Jawato lebere, unwind nurch Jakunojoga nach dem Berge Omine gebracht. Der Gott von Alters ber (Stro genannt) wird als ein Greis dargestellt. Ibsi sit Gertt der Fischer. Zur Göttin Funatamago beten die Seeleute. Shakshori-senming lebt fastend in den Bergern. Der Erremit Katsiu (Katsiu-senming) reitet auf einer Ziege. Akknsin-shenming bot dem Kaiser Chinas Nüssean, die von diesem zaffetekgewiesen wurden, aber einem andern Empflanger ein Leben von 300 Jahren gewährten. Der ohine-sische Aztt Henjake erhielt sein Buch über Heilmittel von einem Eremiten (Semning).

Die Götter der zwölf Jahre im Cyclus werden mit ihren symbolischen Thieren dargestellt, von denen zuweilen zwei einen Gott begleiten. Die Tengsing oder Himmelsbewohner denten die ängstliche Unruhe an, wenn das Vergutigen seine Kraft verliert.

Die zehn grossen Schüler sind; Sarihotz, Mokkukengreng, Daikano, Anajitzo, Subodai, Furona, Kassingjeng, Ubarimitzo, Ragora, Ananda. Wenn Nanda Regen wünscht, so regnet es rasch und das Getreide wächst empor. Batsa-Nanda, durch die Lnft fliegend, gab Wasser, damit der Körper des nengeborenen Shakyamuni zu waschen war. Jennojosa, der sich in dem Berge Jamato mit Waldnüssen nährte, reitet durch die Lnft, die Wohnungen der Einsiedler zu besuchen, und nahm seine Mutter mit sich nach China. Einige beten jeden Morgen zur Sonne und bitten nm ein glückliches Leben für den kommenden Tag. Als von Jedermann gesehen, hat die Sonne weder Tempel noch Priester. Da die Sonne Alles sieht, so giebt sie denjenigen, die Unrecht geduldet haben, Trost und wird als Zeuge des verübten Frevels auftreten ("Die Sonne bringt es an den Tag"). Der Mond (Siu), wegen seines geringeren Glanzes, empfängt geringere Verehrung, als die Sonne (Nitschering). Aus einem Felsen hervortretend, bevölkerte Daisingho das Land Japan.\*) Ip seinem

<sup>\*)</sup> Wukajafuki-awasesuno-mikoto, der letzte der fünf Erdengötter (Dzi-zin-go-dai), hatte mit Tama-jori-hime, der Tochter des Drachengottes Liu-zin, vier Söhne

Tempel finden sich keine Figuren, er wird aber durch die Papierguirianden (Gobe) symbolisit oder durch den Ochalaisan, einen Papierkasten mit einem Holzstück darin, das beim Schütteh klappert. Suwa ist die Personification der Schlangen zu tödten, da dieselben Suwa's Diener sein könnten oder Suwa selbst. Früher waren die Schlangen zahlreich in dem Teich, der neben den Tempel liegt, als dieser indess vor zehn Jahren niederbrannte, zog sich der üher die in Asgasaki zumehnende Menge der Fremden ärgerliche Gott nach Simibarra zurück, wo er jetzt um so eiffriger verehtt wird.

Meistens finden sich in japanischen Häusern unter der Decke der Stube an der Wand ein kleiner Kasten befestigt mit

gezeugt, von denen der jüngste (Kamn-jamato-lha-re-bikono-mikoto oder Sa-monomikoto) in der Herrschaft folgte, als Zin-mu-tan-woo (der göttliche Krieger, himmlisch verklärte Herrscher) und auf Anrathen seines alten Dieners (Siwotautsuno-odsl) auszog, um seine Herrschaft üher die lm Osten geleganen Länder von Japan auszuhreitan, geleitet von dem in dem Schilda einer Schildkröte fischenden Wudshiko (von Bungo). Von Nsga sune-hiko (in Jamato) zurückgeschlagen (nud im Meeressturme selne Brüder opfernd) empfängt Zinmu (durch Taka-Kura-tsi) das Schwert des Donnergottes (Take-mlko-tsntslno-kami), und von dem achtköpfigen Rahen der Sonnengöttin (Ama-terasu-oo-kami) geleitet, hesiegt ar Jekuwesi (in Uda). Nach Erbannng eines Tempelpaiastes, felert er ein Fest der Sonne und ühergieht das Reich Akl-tsu-sima (Japan) seinem Sohne Ta-gisl-mimuomikoto. In alter Zelt, als Himmel und Erde nicht geschieden, das Trübe (In) and Kiare (Joo) nicht getheilt waren, war Tai-kliok. Das Klare, Durchsichtigs (Yong) schwebte als das Leichte nach Aussen und wurde Himmel, das Schwert. Schlammigtrühe (Yen) gerann im Wasser zum Niederschlage und wurde Erda. Ais Himmel and Erde nicht geschieden waren, entstand in der Mitte des Chaos ein Ding, dessen Gestalt einer Asi-Knospe glich und aus dem Schlamme suswuchs. Aus seiner Umgestaltung ging ein menschenähnliches Wesen (Kuni sokatatsino mikato) hervor. Als Himmel und Erde entstanden waren, erschien Panks in der Schöpfung des Urmenschen. Von den Maga-Xama (gekrümmten Edelstainen) der alten Zelt finden sich drei Arteu in den Ausgrahnngen (als Sitogi der Ainos). Als Sosanoonomikoto zum Himmel aufstieg, beschenkte ihn der Gott Akatamanomikoto mit einem glänzenden Edelsteine Akarumagatama. Die Aegypter (nach Herodot) scheuerten täglich ihre Messlughecher, Tensjoodsizln (Göttin der Sonne) ühergab ihrem Nachfolger Amsno-osiko-nino-mikoto (als drei Schätzs) Ja-saka-sino-magatama (elnen Edelstein), Kusa-nagino-tsnrnkl (ein Schwert) and Ja-tano-kagami (einen Metallspiegei),

einem Papierstreifen oder mit einem Bäumehen aus weissen Papier, vor dem kleine Lampen brennen. Anch werden solche zwischen Blumentöpfe vor dem vergitterten Kasten gestellt, der eine Reihe der länglichen Papierdosen enthält, die (als von Isje gebrauchte Verzeihungskasten oder Ochalal) Tempel (Tela oder Mia) genannt werden und mit japanischen Buchstaben beschrieben sind.

An den Strassen finden sich Kapellehen für den Gott Jisosama, der dem ursprünglich ans Stein entstandenen Mensehengeschlecht Seelen zuertheilte. Das Bild des Fudosama, aus dessen Schultern Strahlen vorbrechen, wird vor die Hansthüren gehängt, um böse Geister (Warika-Kami) abzuhalten. Der Gott Matzima Daimio Sin beschützt den untern Theil des Körpers, und wer an Leibbesehwerden oder Kolik leidet, begiebt sich zu seinem Bilde im Tempel Itschinosche und fegt den Estrich, indem er unter Verbrennen von Räucherkerzen Gelübde für den Fall der Genesung darbringt. Waseta ist der Gott, der die fünf Sinne ertheilte. In Zeiten von Dürre bält man theatralische Umztige ab, um Regen zu erhalten. Die Sonne wird in den Gebeten als Chisama angerufen. Neben der Stadt liegt das Zollhaus, mit japanischen Schreibern in verschiedene Zimmer vertheilt. Ein Bonze, der Kuehen zum Gesehenk erhalten, trug sie in den weiten Aermeln seines Gewandes. Die Ingago sind Feebter. Das Schaehspiel heisst Shoghi.

Soldaten in der Schlacht werden von Giwon beschützt, der als Kami oder Gott in Japan weilt. Kendatzuba-Oh /der General Kendatzuba) beht zuweilen in Kongo-Kutzo, zuweilen in Jiposan. Der Musikant der Götter ist Kinnara-Oh. Die guten Götter beissen Jeu-sing, die schlechten Akta-sing. Makora vermag nicht aufrecht zu wandeln, sondern nur auf dem Banche, wie ein Drache. Kissiho ist die Mutter des Sanjetano. Manche Gefaugene in der Hölle befreite Batso-schenning nud brachte sie auf die Oberwelt. In Dako lebt Kompira-Oh. Die Surorakan oder 16 Rakan (Ahrilager Shakas) sind! Batsuradashasonja, Dakkaharita-sonja, Chattakasha-sonja, Schinda-sonja, Tak-kora-sonja, Kari-sonja, Hatstura-sonja, Hutstura-sonja.

sonia, Asta-sonia, Hatsunabasi-sonia, Chindabanlaka-sonia, Kenntniss wird durch Daibengkudokoteng gegeben, Macht, wenn darum gebeten wird, durch Birorakusa-jenseng, dem Sohne des Wassu-ikitz und seiner Frau Kuset zoten. Böse Handlungen werden durch Mitzakongo verhiudert. Narai yenyengo schützt gute Mensehen. Toboteng hütet den Osten (tobo), Birorakusa den Süden, Birubakusa den Westen, Bisamonteng den Norden. Karan heisst King-tsi-tseho, weil mit goldenen Flügeln begabt. Asura-Oh, riesige Giganten, waren die steten Widersaeher des Himmels, mit dem sie kämpsten. Die Itsehi dai mamoritonsan, die Schützer des Lebens, repräsentiren die zwölf Jahre des Cyelus. Von den Jakusi-juni-nuso (den zwölf Befehlshabern der Jakusi) ist Jikara-Daiso der erste. Zu den Sangjo-sangzo-utz-Quannon (den 33 Lobpreisern bei der Einkörperung Quannon's), gehört Wassin okadera, der Gott des Tempels Okadera in der Provinz Wassiu, Kosiu-issigamadera, der Gott des Tempels Issigamadera in der Provinz Kosiu u. s. w. Die Juniko-Buds (12 Hotoke oder Buddha)\*) sind: Maidjoko-Budso, Muhengko-Budso,

<sup>\*)</sup> Primus fuit totius superstitionis faber et architectus sceleratissimus Brachman, imbutus Pythagoricis disciplinis, quem Indi: Rama, Sine: Xe Kian, Japones: Xaca, Tunckineuses: Chiaga vocant, natus in Mediae Indiae loco, quem Sineuses uztraut Trieu Truc Gnoc, monstruoso prorsus partu, ajunt enim matrem ejus in somno elephantem album, ex ore primum deinde per latum sinistrum emergentem vidisse. Unde fabula de elephanto albo tanto pretil apud Reges Sian, Lal. Trinchini, Chinae orta. Natus itaque Xaca, primum, quod perpetrasse dicitur, facinus fuit, occidisse matrem, deiude praeter se alium sauctum neque in Coelo neque in Terra existere, clamasse fertnr. Xacan 80,000 trausmigrationum in omuls generis animalibus, ultima fuit in elephantum candidum, quam Loban hoe Laenses et Traninau, ld est Rotam vocant. Putant enim animas ex uno in aliud animal veiut) rotatione quadam per sex poeuas transmutari, douec tandem sexta rotatione peracta in statum omnis mutationia expertem deorum consortio aggregentur, Pagodes facti, Metamorphoses multas adducting tyrannides in tygrides, regas in elephantes etc. etc. transmutatos. Qui vero sublimius philosophari videntur, dicunt, hominem intellectu in id, quod concipit, objectum transmutari realiter, ita ut cessante uperatione unlla homini vita apperait, quod non de inteliectis tantummede et voluntate, sed et de potentia cognoscitiva, appetitiva et phantastica intelligunt. Addnnt, ubi homo tautum intellectu profecerit, ut quasi extaticus et in immobilem stepiditatem reductus videri possit, tem tondem is summum id, qued desiders i potest, uitimam videlicet felicitatem consecutus diel possit, atque inter

Bnddha. 345

Mnjeko-Budso, Mutaiko-Budso, Jennoko-Budso, Chosoko-Budso, Quanjiko-Budso, Zijeko-Budso, Jadangko-Budso, Nausiko-Budso, Mussoko-Budso, Zonitschiyoatsko-Budso. Zu den Quannong-uisu-

Numiua relatum Pagodem ettici, unde similes Pagodes etsi uec videre, uec audire, nec ullius alterius ministerio, utpote ex materialibus rebus fabricata, fungi videantur, audiunt tamen, nti ajunt, videntque suo medo, numine videlicet, velut extasi quadam et raptu in illis absorpto (s. Kircher), Brachmanes originem suam Seriptores Indi, duxiese dicuut ex Cechian sive Xaca. Brama, Vetsen, Butzen atc. aunt praecipul, quibus subordinantur 33 milliones deltatum. Out of the different members of Bruma were created 14 worlds, according to the different inclinations, vices or trades of men, following out of his origin. Brachmanes in mundo ponent 7 maria, ju aqueo ponent 5 Paradisos, in lactro Religiosos et Sacrificulos quos Jogues vocant, quae gloria Jiven dieitur. In tertio, quam gloriam divenderen dicuut, voluptatibus corporeis deditos, iu quarto, quae est gloria Brumae felicis sortis. In quinto, quae est gloria Visnu, misericordes, lu sexto, quae gloria Caclasan dicitur, Eleomo-ynasioe, in septimo, quae gloria Vajacaudam dicitur, omni bono affluentes (Kircherus). Personae Trinitatia (apud Gentiles Indianos) sunt: Brahma, Besno, Mahex. Dicunt, totam rerum universitatem consistere in Samext at Beaxt, universali et particulari, Deducunt, nullam esse nec genericam, nec specificam distluctionem in rebus creatis, sad omnia essa unum et idemque Ens. nec naturam universalem, individuatam per particulas, quarum unaquaeque assumit vel figuram hominis, vel lapidis, vel arboris, Materiam his particulis divinis supervestitam dicunt nihil aliud esse, unam deceptlonem, nude eandem naturam divinam vocant, Ram, id est ludentem (s. Roth). The incarnation of the second person of the Triulty are 1) Naraen (son of Jagennar), who, of great strenght, was present everywhere and adorad; 2) Ramtxander (son of Pal), who, although of great strenght with his bow himself, sent his brother Laxtman to liberate the world by the death of a giant; 3) Matxautar, killed in the form of a fish, the giant Bhensaser, who was going to violate the goddess Bhavaul; 4) Barhautar, who killed as boot the giant Haruacass (with the head of a stag); 5) Narseng, who killed as liou (coming out of the column) the king, who punished his sou (repeating the name of god Ram) by tying him to the column; 6) Dahasar (king of Zullani), mortem in domo suo ligatam servabat, ventus ipsi serviebat. Was killed by Latzman (brother of Ramtzander) with the assistance of the monkey Hanuant; 7) Jagarnath totnu munduu enm incolis omnibus caputi imponens alie ferre volnit, sed pondere tanti oneris, pedea et bracchia illius fracta tandem computriserunt. Jam colliur, pietus sine manibus st pedibus, quos amore mundi amisisse dicitur. Hic dicitur filium successorem sunm, a matre ex ovo genitum. per mare in insulam transporta-se qui assumptis deinde canis, ibidis et dracouis forma, toti Mundo dominatus est; 8) Kreano, who killed the giant Kans (who had emprisoned his mother Jessodha; 9) Bhavani, quam dieunt esse Xacte sen Potentiam bulus maritum dicaut Xacteuut, ld est, poteutem. The tenth incarnation

hatschi-Busjio (den 28 Wandlungen Quannon's) gebör Baiscoschenning, Narnjieng-gengo, Daibengkudokurteng, Misakange, Daibongtenno, Makeljerao, Faisakotenno n. s. w. Das Buck Kouwaitzschetzioyohakkatato (Tokaitzschetziohakatzo) enthilt eine Beschreibung Japans und der Gebräuche des Landes, mit Illustrationen, deren ein alphabetisch geordnetes Dietionär folgt. Eine Weltkarte Colikakinangkolunous) ist beigegeben, und eine andere Karte Japans, die Pläne der Städte enthält, die Wappen der Daimio, die Siegel (Kudoshin-modschi), verschiedene Spiel u. s. w. Unsoretobaitschild ist ein mit Medicinen beschriebener Helistein.

Die Priester \*) oder Kaminnis (Gotteswirthe) sind verheirathet und ihr Prauen unterstützen bei gottesdienstlichen Handlungen. In den Kamibäfen finden sich Pferdeställe mit Pferden für die Priester und mit dem Kamipferde, das bei Processionen den Gohei trägt (heilig wie das altpreussische). Ebenso Reinheitseside und Strohhalme. Am Eingange des Tempels (Mia) findet sich der heilige Vogel Poo. Die achteckigen Nischen der Mikosis werden in den Matsuny umhergetragen. Die Studirenden erhalten ihre Grade im Eideebentempel zu Minco (nach Proeze). Die im Tempel aufgestellten Almosenbüchsen dienen dazu, hungernde Dümone zu füttern. Familien pfiegen Privataläter für ihre Schutzpatrone in den Hallen des Tempels auffrastellen.

in future time, as Har (first a peacock and theu a borse) will kill all Mahometans. In building houses or entering bodies the Chinese have to consoit first about head, tail and feet of the various dragons, living under ground, as the cause of all good or ill inck (s. Trigantius).

<sup>\*)</sup> Die Tebeth und Chemir (Theter und Kashnitre) genautwe Priester eine Rakht, id den Priant des grossen Kan bei Gewitters schlützen, issen Pferdmitch auf die Reite und in die Loft aprizen, um alle Geister zu nühren (Merch Polo). Le men bahtbeh in zu nach eine innen um abstehen greed ûm propiet, qui l'étrivent Merche (Quistrum). Zohjen pranhe (Sellmannhast) uns (unt-Phethymire) Schwigersenha des des preinchen Beitglied mer Magier ergebenn Koertjavenher, (Kenthant) einer Kholjabehaktheil) uder Koutikvista (Hange des kreitenheilster) einer des des preinchen Beitglied er Magier ergebenn Koertjavenher, (Kenthant) einer Kholjabehaktheil) uder Koutikvista (Hange des kreitenheilster) in der Kholjabehaktheil) uder Koutikvista (Hange des kreitenheilster). In der kreitenheilster (Leiter de doctumer et malite de kreitenheilster) und der kreitenheilster den kreitenheilster der kreite

Tori wi, 347

Die Form des Tori-wi\*) (Ehrenbogens) in Japan gilt für eine Nachahmung des chinesischen Schriftbildes Thian (Himmel). Bei den Sinsju, den Anhlängern der Sinto-Religion, wird der Tempel Mia (Jasyro) oder Sia (Sinsja) genannt und die Götter Sin oder Kan.\*\*) Bei den übrigen Seeten heissen die Tempel

\*\*) Le nom de Kaml (seigneur) s'écrit en caractère différent, selon que its Japonais le doment à leurs chefs, on à l'êtra suprème (s. Printsinst). Von dam Ornèdegiete Ammon In Steah, dessen Bild in Naehen umbergéchère unrois. Demet Circuit: il quot por Des cellier non easiene sifigiam babet, quan valgo Dits artifices accommodavereust, nubricoio maxime s'inilis et babliton valge Dits artifices accommodavereust, nubricoio maxime s'inilis et babliton. Sacrament Pisich gehrauchen. Der Pir oder All Alfahns oder Cherap Knühan (Alchetfeißscher) mote den Kurden in Persion theit den Ringeweither des Pisich des Schafes aus. The inhabitants of the neighborring district were verried and accrited their defects to a whilet, with which I had been occusioned to mamon accrited their defects to a whilet, with which I had been occusioned to mamon.

<sup>\*)</sup> On the portals, called Tory, landing to the Mia (temple), the name of the god is written ou a tablet. On the roof of the temple are some large heams laid crossing each other in imitation of the architecture of te temple in isje. iu the highest point of the temple is placed a hox (called Fongu), including the image of the Cami (and his relics), who his only taken ont (to be carried about) on the great feast-day (every hundred years). Joining the chief-tempia are augular chapels (called Mikosl), where on the Jennitz (festival of the god) the Camusi (attendants of the temple) celebrate the Matsuri (carrying about the image of the Csmi). The ornaments, placed as offerings (in sickness or misfortnne) are called Jemma. The Mia (the Sinto-temples) are not attended to by priests, but by lales (Camusi or Siannin or Negi), who are supported by the legacies of the founder, by the salary of the Mikaddo or by the presents of the pions. The Campsi wear over their secular dress a white garment, in the fashion used at the Mikaddo's court and never intermix (as being of an older race) with the common people. In spiritual affairs, they ohey the Mikaddo, but in profane ones, they are subjected to the two officers Dsl Sin Bugies, appointed by the wordly emperor. Amongst the Sintoists, the sect of the Juitz retains unchanged the worship of their ancestors, but the sect of the Riehn have mixed up their doctrines with huddhlstic ones. According to the Riobu the soul of Amida (the saviour of the Buddhists) has become incarnate in the greatest of their gods Ten Sio Dai ain (originated from the light of the sun). According to the Sinto-religion, the sonls after death go to dwail in a piace (heneath the 33 heavens of the gods), called Takamano farra (high fields under heaven), but the souls of had people have to err ontside, tili, after expiation, they may enter. The evil spirits (called Ma) are incarnate in the fox, as an animal, which is very injurious. Who becomes unclean (Fusio) by shedding blood, cannot visit the temples for seven days.

Sisia Tira und die Götter Fotoge. Alle aus der Fremde in Japan eingestihrten Götterhilder galten für Bosatz oder Budz (wie den Arabern in Indien für Bod). Shintao oder (japanisch) Sintoo ist die chinesische Uebersetzung von Kami-sio-mitsi, der Weg der Kami oder Götter. Die erste unter den ftinf Pfliehten des Sinto-Glaubens ist die Bewahrung des reinen Feners, als Sinnbild der Reinheit und Mittel der Reinigung. Neben dem Spiegel. in den kein beschämtes oder niedergeschlagenes Gesicht blieken darf, enthalten die Tenmel das Symbol der rein weissen Panierstreifen (Gobei). In den Tabernakel der Sinto-Tempel (Buds-gan oder Göttersitz) pflegt man die Ifaï (Denktafeln) zu stellen. Der Gottesdienst des Buttoo ist aufgestellt, um das Volk in seiner Dommheit zu erhalten, bemerkte ein Japaner. Wunderbar, wie viel die Fabel von Jesus Christus einbringt, rief Papst Leo, als er das fitr die Peterskirehe gesammelte Geld erhielt. Als der Grosspriester Foudaisi (mit seinen Söhnen Fousioo und Fouken) von China nach Japan kam, erfand er (in Construction des Rinsuh) das Drehen des Gesetzrades, aund autorisirte seine Sehuler (je nach ihrer Frömmigkeit) dazu, efne Viertel-, halbe oder auch Dreiviertel-Drehung machen zu dürfen, selten dagegen zu einer ganzen, da diese dem Verdienste eines völligen Durchlesens der heiligen Bücher gleich gekommen sein würde. Bettelpriester (ανύρται) und Wahrsager schleichen um die Thüren der Reichen

my servants. They said that I had been seen riding on my white more at the time of the fight, and that I had blown my white, which brought said hirds upon them and in some way or other their halls were made to full short, while their adveragir's halls reached them, erablik 1,4ck, and Masloniar unter der. Anasyriern (1890). In Kranbheitsfüllen indern die Anasyrier dia Knamen (n. 1540-60 Knaha in frührere Geburt ein Shehh gewesen und von ihm gekannt sei, hin all sinderlein gestätzend, dei Fetten Almoner zu enhamm. As in the case of the Mohamedean, norbling blue is placed in the grave (of the Austyrev). Die Leiche wird in die nagestallen Toch geweitstel 1,54c). Den maryandilarbe Buggling eines in der Kraneste ind Greislegen behäre, die selnen Nonen führten. Kahand er Better oder Kapi (wie Krpi, Sohn des Priyabrata, König von Antarbedo), als Kopol-dens.

State. 349

und manche glauben, ihnen sei von den Göttern die Macht verlichen, durch Opfer und Lieder, unter Lust und Festlichkeiten. die Stinden der Lebenden und der Verstorbenen zu stihnen; ja sie verkünden sogar Ablass im Voraus für noch zu übende Gewaltthätigkeiten um geringe Kosten (s. Plato). Les Pères Jésuites ne pouvaient plus paraitre nulle part (à Miaeo), qu'ils n'essayassent des huées et qu'on ne les appellat mangeurs de la chair humaine (1560 p. d.). "Ist es ein Wunder, dass er, da bei uns mit der Erweiterung des Handelsverkehrs nur die Betrügerei zugenommen, diejenigen berrlich und die Allergerechtesten nennt. die am wenigsten Handelsverkehr und Geldgeschäfte treiben. sondern Alles, nur nicht Schwert und Becher, gemeinschaftlich haben, sogar (nach Platonischer Lehre) Weiber und Kinder ?" fragt Strabo hinsiehtlich des Contrastes der wilden Seythen zu Homer's herrlieben Hippomolgen, Galaktophagen und Abiern, den Gereehtesten der Menschen. Auch Aeschylos redet von Seythia's gerechtem Volk der Pferdekäseesser.

Seitdem der heilige Stifter der Sintoreligion, der auf dem Berge Funsjam residirte, gestorben, ") wind seinem Geiste die Fähigkeit zugesehrieben, Gesundheit und andere Segnungen denjenigen auszuhiellen, die die Fügerfährt zum Andenken seinen Namens nach dem Krater auf der Spitze unterenhemen. Die Sintotempel heissen Mia, die buddhistischen Tiras Die Spitzes betrachtet und mit der heiligen Fichte bepflanzt. Im Tempel des Kompirasama (des gnädigen Herrn Windgottes) wird auf den Bergebenen das Drachenfest gefeiert (in Nangasaki). Bei der Verehrung des Feuers wurde auf Jesso ein Tropfen Wasser au rerseliedenen Stellen hieringespritzt, als Opfergabe. Man stellte

BARRIET SALL

<sup>&</sup>quot;) Die Birmsten naterichtiden in dem Serichtjins-kryong-iste ga den in Todenrachen) zuhähles, wenn führer Tugenden nicht, aber des satirliche Jahrenital vallendet inte; Ubsakhles, wenn führer Tugenden und das sattlriche Jahrenital vallendet sing, Kummakhles, wenn führer Tugenden, aber nicht den natürliche Jahrenital vallendet inte, Upsarzdakhkon, wenn weder führer Tugenden und das sattlriches Jahrenital vallendet intel, aber decht in Patger eines führer Tugenden den das sattlriches Jahrenital vallendet sind, aber decht in Patger eines führer Werbrechens plütlicher Tudesseching die Person trifft, so dass sie ohne Anderung der Stelling stilte.

350 Japan.

abgeschnittene Stöckehen auf, mit kleinen Fähnlein darauf, wie solche auch in den Häusern aufgehängt wurden. Wenn Jemand in Krankheit fiel, befestigte man ihnen Holzschnitzel auf den Kopf und an den Armen.

Nach der esoterischen Lehre der Kamusi (des Sinto) flossen im Anfange") alle Dinge im Chaos, Fischen gleich, die voll Lust umberschwimmen. Dann kam ans dieser Masse eine Spitze hervor, beweglich und Gestalten verändernd, und dies Ding wunde zum Seelengeist als Kunitokodatano Miktot. Dieser erste Mikotto war als reinste Essenz aus den Substanzen des Chaos in ihrer Bewegung hervorgevangen. Die unsprünglichen \*\*) Güter

\*\*) Nach Valentinus emenirten ens dem Bythos oder Urvater (hei dem der

<sup>\*)</sup> Die Japaneser glauben, dass ihr oherster Gott denen unteru Göttern befohlen, ein Ei von Ertz zu schmieden, und in dasselhe die 4 Elemente, als Wasser, Erde, Luft und Feuer zu thon, ingleichen die 4 Heupt-Farben, roth. gelh, hien und grün einzuschliessen. Aus diesem Ei wären nachgehends die 4 Elemente und Haupt-Ferhen so häufig herensgeflossen, dass darvon die genze sichtbehre Welt durch ordentliche Vermischung entstanden (Montani). Der Ewige schuf zuerst den Brehma (Birmah), Vishnn (Bistnoo) und Schiweu (Sih), daoo den Moisasur und die übrigen Geister, die höchsten Würden dem Brahma, Vishoo und Schiwen gehend. Frende und Harmonie umringte den Thron des Ewigeo, bis sich der Neid des Mojsasur und Rhashoons hemichtigte, den Gehorsem versagend. Nachdem sie durch Schiwen in die Onderah (Hölle) gestürzt weren, zog sich der Ewige zurück (Brahma die höchste Gewalt ühergehend), his er oof die Bitten der guten Engel (nachdem die Planetenweit der Dunneahoudah gescheffen) Vishnu hinahrnsteigen und die aus der Ondereh erlösten Geister auf den niedrigsten der 15 Bohoons (in Körper eingeschlossen) zu versetzen befahl. Die Schlechten sollten durch Schlwen in die Hölle gestürzt, die Gnteo durch Vishnu zum Himmel gehracht werden, und die Engel erhielten die Erleohoiss, den Körper der Mhurd ennehmend, hinehzusteigen und Bekehrung zu predigeo (s. Holwell). Als Gott den Adem erschaffen, weren in seiner Seele alle goderen Seelen vereinigt, die nech dem Sündenfall von ihm getrennt wurden (heisst es im Emek Hameiech). Der Sohn bringt dem Veter die Tedtenopfer nach dem Seelenläuterungsgehet (nach Rahhi Akiha). Unter den zehn Sephiroth (für die zehn Gottesnamen, zehn Engelorden und zehn Glieder) präsentirt der nennte Sephiroth (bei den Kahhalisten) den Gottesnamen: Kreft des Lebens, den Engelordeo der Cherubin und (em menschlichen Körper) die Geschlechtstheile (s. Nork). Den Indiern dienen heim Beten die exemala genennten Kranze (Rosenkranze). Die Dii complices (Dii consentes) waren zusammen gehoren und mussten zusammen endeo. els nicht unsterhlich (nech Arnohins) mit dem Weltalter [im Ragnarökr] sterhend.

Götter. 351

sind die Tensin Sitzi Dai (oder die sieben Geister des Himmels) und die Dsi Siu go dai (die Reihe der fünf Geister auf Erden), die Nachkommen des Ssanagi, des letzten der Himmlischen.

Gedanke seiner selbst Sige oder Stillschweigen lat) nach einander 15 männliche und weibliche Aeonen. Aus dem leidenschaftlichen Bestreben des ietzten Aeons. Sophia, sich mit dem Bythos zn verbinden, antsteht ein nureines Wesen (die niedere Sophia oder Achamoth), das ausserbalb des Pleroma (oder der Gesammtheit der Aconen) numberiert (in Lebeuskelmen der Materie eingehüllt) und den Demlurgos aus psychischen Stoffen bildet, der die Welt erschafft. Um die gestörte Harmonie im Pleroma wieder herzustellen, entstanden, als zwei nene Avonen, Christns und das pneumatische Princip. Aus atien Aeonen emanirt Jesus, der (als Soter oder Retter) die pneumatische Natur in das Pleroma zurückführen aoli. Nach Basilides entwickeiten sich ans dem Urwesen sieben Principien, das erste Geisterreich bildend, darans gingen nene Reiche hervor, bis die Zahl der Geisterreiche sich auf 368 heliefen, indem jedes folgende unvollkommen war, Der Jubegriff ailer Geisterreiche war der geoffenbarte Gott. Der Gott an und für sich hiess Abranas. Die sieben Engel des untersten Himmels (mit dem Archon oder Judengott) waren die Weitschöpfer. Zur Rettung verbaud sich ans dem höchsten Geisterreich die vor; mit Jesus bei der Tanfe. Der über dem irdischen Sein stehende Gott (Kneph oder Urlicht, Athor oder Urmacht, Phtha oder Urfener, Maudes oder das Weibliche im zweiten Grade, Neith oder das Weibliche im dritten Grade, Pan oder der Himmel, Sonne und Mond) war nicht in das Körperliche eingetreten, wie die zu Menschen gewordenen Götter (von Osiris und Isls beherrscht), die von der Ansechtung des Typhon zu isiden hatten, bis am Ende des Weltjahres (in der astronomischen Periode) ein Brand das Vorhandene varzehrt, um eine nene Schöpfung hervorgehen zu jassen (bei den Aegyptern). Rijon a de Béranth, son éponsé, le clel et la terre (d'après Sanchoniaton). C'est à dire : Le très-haut a créé (Bara) le monde (Rongemont). Achnich wird Bereschith als Schöpfer in der Genesis erklärt (statt: Im Anfang). Zoroaster kam inchend zur Welt, aber Christus parvulus vagitt in der Höhle, wo Veneris amasins plangebatur (Heer). Als der ursprüngliche Stier das Schöpfungsel (dar Japaner) zerbrochen, stiess ar an eine Citrone, die sich in eine Fran verwandelte und durch untere Götter die Mutter der Menschen (Pourang) wurde (nach Montanua). Als sich ans dem Schlausme die Wasser der Erde gebifdet, stiegen die Burchane (bei den Kaimükken) auf dieselbe herab und erhoben, als stützenden Grundpfailer, elne Süule, konnten aber nicht nach dem Himmei zurückkehren, als sie von der Pflanze Schime gegessen (uach Palias). Den Urschlamm (Moth), aus dem Alles entstenden, erklärt Plutarch als Isis, Bel Sanchmiathon war Alon und Protogonos von Kolpiah mit der Baan gezeugt, die Movers mit der Venus Boeth zu Aphsen und der ägyptischen Bute idsutificirt. Jupiter Deus est, habens potestatem cansarum, quibus aliquid fit la mundo (Varro). Sed ei praeponitur Janus, quoulam penes Janus sunt prima, penes Jovem summa.

Nach dem grenzenlosen Wesen folgte der grosse Schluss oder Tai-ki (nach Tscheon-lien-ki). Nach Lo-pi schliesst der grosse Schluss die grosse Einheit und das grosse Y ein, welches (im Hi-tse) das doppelte oder J bervorbringt, und dann weiter dieses die vier Bilder der acht Symbole. Zur Stunde Tse öffnete sich der Himmel, um die Stunde Tscheou erschien die Erde, nm die Stunde Ye wurde der Mensch\*) geboren (bei den Chinesen). Nach Puan-ku, der nach der Trennung von Himmel und Erde herrschte, folgten (in den drei Hoang) die Tien-hoang mit Sehlangenleib) oder Kaiser des Himmels, dann die Ti-hoang oder Kaiser der Erde (aus Mädehen, Schlange und Pferd zusammengesetzt) und dann die neun Brüder der Gin-hoang, die auf einem von Vögeln gezogenen Wolkenwagen (aus der Thalsehlucht hervorfahrend) Städte und Mauern bauten. Nach den seehs Ki\*\*) oder Perioden (von 178 Sing oder Familien) und den drei Ki (von 52 Sing) beginnt der zehnte Ki mit Hoaugti. Innerhalb des neunten Ki folgte auf Kaiser Vou-Hoai-Chi, unter

<sup>\*)</sup> Of the first dynasty (in Japan) the first was Kuul Toke dat Sii on Mikotis, produced by the Cheen). Then followed it kund Statu Tail no Mikotis, and Toje Kun Nan no Mikotis; afterwards came: Ul Sii Nine Mikotis and Chewiffe Settla Nine Mikotis, On Tenson Trian Mikotis and Chewiffe Settla Nine Mikotis, On Tenson Trian Mikotis and Chewiffe Do Sii Work No Mikotis, One Mo Taran Mikotio and Chewiffe Do Sii Work No Mikotis, Italian Sii Mikotio, One Mo Taran Mikotio and Chewiffe Do Sii Work No Mikotis, Italian Sii Mikotio, Deal Mo Mikotio, The Sii Mikotio, Deal Mo Mikotio, The Sii Mikotio, Deal Mo Mikotio, Dia Mikotio, Deal Mo Mikotio, Palis Mo Mikotio, Nan Sii Mikotio, Deal Mo Mikotio, Ana Se dan no Mikotio, The posterity of the last are gradually degenerated and the Mikotio Dealess Mikotio and Mikotio.

dem Alle in grösster Glückseligkeit bis in's hohe Alter lebten. Fo-Hi der die acht Symbole niederzeichnet. Tehin-fang-chi, Stifter der Ynti im achten Ki, hatte vier Brüste. Nach Tchangling hat Fo-hi Himmel und Erde gemacht, während die fünf Drachen die Berge bereiteten. Zwischen den drei Hoang und Fohi zählt Hoang-tsing-tschouen die neun Teou, die fünf Long oder Drachen, die 59 Che, die drei Ho-lo, die sechs Lien-tong, die vier Su-ming, die 21 Sun-fei, die 13 Yn-ti, die 18 Chan-tong, die 14 Chou-ki (s. Amiot). Yao (2105 a. d.) liess durch seine Minister Hi und Ho den Kalender nach den Sternbildern orduen (nach den Chou-king). Die Hiongnu (zur Zeit des Han) verehrten auf dem Berge Ki-lien den Herrn des Himmels (Tienehan). Fo ist der erste der San-hoang-ki oder drei Herrscher (nach Se-ma-tehing). In Tong-chin (bei Lopi) folgen auf die Sanling (drei Weisheiten) die drei Hoang der Mitte (Himmel, Erde und Mensch). Yao herrschte 2357 a. d. (nach Gaubil). Nach Hon-ou-fong erschien Pouankou (Hoentun) im Anfang \*) der Zeit. Unter den Ti-Hoang oder irdischen Kaisern (die auf

<sup>\*)</sup> Du chaos primitif s'éleva un dieu suprême (créé de lui-même), Ame-nomi-naka-nusino-kami, qui établit son trône au plus haut des cieux. Ensnite s'élevèrent daux dieux créateurs, qui du chaos formèreut l'univers, qui fut gouverné par sept dieux anccessifs. Le dernier (iza-ua-gluo-mikoto), qui se maria avec une compagne (iza-na-mino-mikoto) trempa (pour former une terre habitable) dans l'eau sa iance ornée de joyaux, et les gouttes d'eau troublé tombaut de f'arme, lorsqu'il la ratira, se congelèrent et formèrent une île (Onokoro sima ou Kionsion), iza-na-gi-mikoto appsia à l'existence huit militions de divinités, créa les dix mille choses (yorodzon no mono) et eu confia le gouvernement entier à son enfant favori, sa fille, ia déesse du soieii (Amaterasou obo Kami on Ho-hirou-menomikoto) ou Ten-sio-dai-zin). Teu-sio-dai-zin regna 250,000 ans st fut snivie de quatre dienx ou demi-dieux (les dieux terrestres), qui gouveruéreut successivement le monde pendaut 291,042 ans, dout le dernier, ayant épousé une femme mortelle. laissa sur la terre uu flis mortel (nommé Ziu-mouteu-wu) ascaudant immédiat du mikado. Les Kamis (esprits médiateurs pour adresser prières à Tensiodaiziu) sont divisés en supérieurs et inférieurs, 492 étant nés dieux et 2640 étant des hommes deiftes ou canonisés. Von den sieben himmlischen Geistern oder unbefleischten Götteru (Teu Dsin Sitzi Dai oder der himmlischen Götter sieben Geschlechter) waren die drai ersten unverheirathet, aber die vier späteren hatteu Gemahlinnen, und der ietzte derselben, isanagi Mikotto, seine Gemahlin (Isanami Mikotto) fleischlich erkennend, zengte das Geschiecht der fünf Halbgötter (Dain

die Tien-hoang oder himmlischen Kaiser (olgten) wurden die Ahrenzeiten (wie auf den Lieou-kiou-luneln) nach den Pfanzen-erseheinungen bezeichnet und nannte man ein Jahr den Blätterwechsel. Nach den Ti-hoang folgen (mit den irdischen Kaisern oder Gin-hoang, die die Gesellschaft unter den Mensehen begründeten) die zehn Ki und im Kicou-teon oder neunköpfig (dem ersten der seche Ki) herrschte Ginboang oder Tai-hoang (der grosse Herrscher), auf dem Berge Hingma geboren. Im zweiten Ki herrschten die führ Fürsten der Planeten, als Drachen der Wolken. Nseh dem dritten Ki (Nietl.), vierten Ki (Ho-Lo), fünften (i (Lien-long) sechsten Ki (Su-ming) folgt mit Kaiser Kiu-ling (dem grossen Weisen) das siebente Ki Sun-fei). In der Dynastie Hia bekümpfte Kaiser Chon (der in Yuen und dann in Lao-kieou residitre) den Osten. Gleich dem chinesischen Mittelreich schätzten

Fide Tada or Taitokformi (his second son).

Sin Go Dai oder irdischer Götter füuf Herrscher), von denen der älteste (Tensie Dai Dain) der Stammyater der Mikaddo (kleinen Mikotto) oder Dairi wurde (in der Hauptstadt der Provinz isje regierend). Zin-moo-ten-woo oder Oo Dai Sin Oo (der erste der geistlichen erblichen Kaiser), der 660 a. d. regierte, ordnete die Verfassung Japans (Jih-pun-quo oder Königreich des Ursprungs der Sonne im Chinesischen). Die Sarus-Rechnungen der Chaldäer zeigen das indische Bestraben, den hypothetischen Aufang durch hohe Zahlencyklen zu umgehen. Jarbas. Köuig der Maziken und Numider oder (bei Justin) der Maxitaner, beisst (bei Cato) Japon, als libyscher Konig. Bunsio, daughter of a rich man on the Rinsagava (hirds river), heing married to Symmios Dai Miosin, was delivered (after her prayer to the Cami against sterility) of 500 eggs, which she set affoat on the river. Found by on oid man and oid woman, these eggs were hatched in ovens and SOO hoys came out of it, who afterwards recognised by her mother, had a great feast prepared for them. Her mother was afterwards in heaven worshipped, as the goddess of riches, under the name of Bensalten. According to the Japanese, Tensio Dai Sin, descended from the gods of heaven, was the first inhabitant of the earth. Seu Mou Ten Oo was the first Dairi (Lord) of Japan (660 a. d.). The office of Sjogfoen (general of the troops) was instituted by the Dairi (85 a. d.). The Sjogfoen Joritomo, in assisting the Dairi (spiritual emperor) against the reheliiona uohies, established the power of the temporal Emperor (1160-- 1170 p. d.). Emperor Taiko (1590 p. d.) united ail the provinces of Japan and conquered Cores. He was succeeded (1598 p. d.) by the minister Ijefasor Daifoesama (deified after his death under the name of Gongen), who. having been appointed the regent for the young prince Fideiri (who was hurnt in his place at Osakka), usurped the throne and was followed (1616 p. d.) by

die Perser (bei Herodot) die Nationen je nach der Nähe zu sieh um so höher, und der König von Persien war das Centrum des All, wie der Mikado von Japan, der Sohn der Sonne. Die parthischen Könige nannten sieh Solis fratres et Lunae (s. Amm.).

Als Tensio-Dai-Sin in Zorn and Missvergnütgen sich in eine Höhle zurückzog und so die Welt\*) des Sonnenlichtes beraubte, suehte man durch musikalische Klänge den Beschützer des Landes zu besänftigen. Nach Titsingh hatte sich Tensio-Dai-Sin mit ihrem Bruder, dem Monde (Sasan-No-Ono-Mikotto), erzturtt und deshalb in eine Höhle versehlossen. Ein Diener zündete

<sup>\*)</sup> In dem chaotischen Raume Taka-mano-hala bildete sich Ameno-mi-nakaunsiko-kami (mitten im Himmei, als der Höchste, thronend). Ihm folgte Takami-musu-bino-kami (der hocherbabene Schöpfungsgott) und Kamu-mi-musu-binokami (der geistig erhabene Schöpfungsgott), als die drei Stammgötter (Hasiranokami). In der schlammigen Masse der Erde erbob sich unter dem Himmel ein Stoff, ähnlich einer Knospe des Schilfes Asi (Erianthus isponicus). Umasi-asikabi-hiko-dsino-kaml (der edie Erdengott des schönen Schilfkeimes) trat in's Leben, und Ameno-soko-tatsiuo-kami (der Baumeister des Himmelgewößbes) beganu und vollendete seine Schöpfung mit den Amatsu-kami (fünf Göttern des Himmels). Zwischen Erde ond Himmel entstand aus der Entwicklung der Asi-Knospe der Schöpfer des festen Landes, Kuni-soko-tatsino-mikoto (der den Boden der Länder bildende Gott), dessen Andenken durch einen Tempei in der Landschaft Oomi verewigt wird, 1hm folgte Kuni-sa-tsutsino-mikoto und danu Tojo-kumu-sunomikoto (mit einem Tempei in Oomi). Darauf erschien Wu-hidsi-nino-mikoto mit Suo-hidsi-nino-mikoto als Gehüffin (im Tempel zu Isje verehrt), später Oototsinomikoto mit Ootobeue-mikoto als Gehülfin, und dann Omotarnne-mikoto mit Kasikoneno-mikete als Gehülfin. Izanagine-mikete, auf der am Himmel schwebenden Brücke (Amano-wuki-hasi) stehend, tanchte, im Gespräche mit seinem Weihe (Izauamino-mikoto) seine Pike in die See und die Oojasimanokuni (acht Inseln) mit sechs anderen erhoben sich (die ührigen Länder sind alimäblig durch Ahsohwemmung der Fluth entstanden). Die von Izanagino-mikoto geschaffenen Götter begannen die Entwicking, und Izanamino-mikoto schuf den Feuer-, Metail-, Wassergott u. s. w. Ueber die Schöpfung ward dann Oo-hirn-meno-mikoto (die Göttin der grossen Sonne) als Herr gesetzt. Die Bewegungen des Vogela Isitaki lehrten die Begattung. Das älteste der Kinder, die Tochter Ama-terasn-oo-kami (der himmelerleuchtende grosse Geist) oder Ten-sjoo-dai-zin herrschte (als Throuerbin) mit ihrem Bruder Tsuku-jo-mino-mikoto (der durch die Nacht schauende göttliche Mond) und übergab danu das Reich ihrem adoptirten Neffen Amanoosi-ho-mimino-mikoto, dem sein Sohn Nini-gluo-mikoto folgte (auf dem Berge Taka-Isi-ho in Hibogs herrschaud).

bei der Dunkelheit ein grosses Fener an, um das er mit seinen Gefähren unter Musikbegleitung, tanzte, und als die neugierig gemachte Göttin zum Ansschauen den Stein ein wenig verschob, sehleuderte er ihn mit beiden Händen in die Luft, so dass das Lieht hervorströmte. Obwohl jetzt die Helle bleiht, soll sied die Göttin doch auf's Nene in eine audere Höhle verborgen baben, wo sie täglieh vou vorsichtig mit abgewandtem Gesieht nahenden Priestern reine Opfergaben hingesetzt erhält. Als Geburtsstätte Tensio-Dais'sn's wird ihr Tempel in 1sje besueht.

Der 60jährige Cyclus wird in China durch Kaiser Hoangti (2637 a. d.) eingeführt und gelangte nach Japan. Der japanische Kaiser Tsunn-yosi gewährte einen besondern Schutz den Handen, die er täglich füttern liess, weil das erste Jahr seiner Regierung unter dem Zeichen des Hundes gestanden. Die Neugro genannten Epoehen werden vom Dairi nach wichtigen Ereignissen bestimmt. Die Era Nin-O beginnt 660 a. d. mit der Regierung des Synmu Ten Oo. Seehs Jahrhunderte vor Sannon oder Zinmou (der, von der Stidspitze nach dem Norden der Insel schiffend, nach Nippon zur Eroberung übersetzte und Miako erbaute) war (von Formosa oder China) der Fürst Taipe oder Taïfak nach Kiousiou gekommen. Die von Zinmou (667 a. d.) angetroffenen Eingehorene (in befestigten Städten, mit Bogen und Säbeln bewaffnet) zerfielen in eine herrschende und dienende Klasse. Im Jahre 543 p. d. schickte der Hof von Petsi dem Mikado ein kostbares Instrument in dem "Rad, das den Süden anzeigt,"

Die Seefahrer von Tapobrane bedieuten sieh der Vögel zur Riehtung (s. Plinius), wie Viking Floke Vilgedarson (nach dem Landnamboek) der Raben auf dem Wege nach Islaud (868 p. d.) Ein Rabe zeigte den Auswanderern\*) aus Thera den Weg nach

<sup>4)</sup> Die Kausseule in Korea verebren (als Thao deil kung) Fanli, der von Kintsten (König von Jue) nicht binkinglich (unch dem Kriege zegen die Dynastie 19) belohen, sich vom Hofe zurischen gud Kaussamm werdend, grosse Reichthümer erwarb. Költes gründlete Loyong in Techao-sien. Anfangs hatte dach Land der Kertsichen Halbünsel keinen Fürsten, ab zu Zeiten des chännen dach zu den werden von übernatürlichen Wesen erschlen, unter einem Santelbaume

Libyen, Tauben deu Chalkidiern nach Kunnae und Aeneas nach Italien, den Argonauten die Durwfahrt der Symplegaden, dem Deukalion (bei Plutareh) das Wetter, dem Noah das Ende der Fluth. Xisuthrus benutzte Raben und Tauben. Wie das Kauned das Schilt der Wüste heisst, unanten die Griechen die phönizischen Schnellsegler πποιες oder Pferde (des Meeres), als Symbol des Poseidon.

Die Sitsi-kwan-wun sind die sieben Kwanwan (Kwan-gu) oder Mensehen erhörende Gottheiten. Die Kwan wa ni szu hats bu sju sind die 28 Unterthanen des Kwan-wan, die San sju san yao no utsi Kwanwon sind die Kwan-wan der 33 Wallfahrierte. Die Jakusi sind himulische Arzenienister. Die Jammahoo, die das Bild des schwarzen Vogels Khumano (tu als Talisman vor ihre Thifren hängen, haben einund in jedem Jahre den Berg-Fusijnan zu hesteigen. Den Urtheilen des Hölleurichters)

(nn ma) sich niederlies und von dem Kingeberenen zum Oberhern erwihlt wurde. Man nunte Im Tau-kinn oder Stateffürt, und er gab den Lande en Namen Techao-sien (Mergenleite), Er gründele sein Hoftger in Pligsbang, ver-lege es aber in der Poligs and den ples oder weisen Berg. Um das achte Jahr Wuttings (13f1 a. d.) ging Tau-kilin in das Auts-Gebirgs und wand wieder am Getta. Zur Zul der Gründung der Bernehalt Techen og (nach dem nordwest-lichen Thalle Korran) der "Chünese Kitol (erh Gliefel des Künigkauses Schang, der am Pinses Polachiu murt der Berülsturin gevon Sammen Steup) die Hampstade Plagsdang bante, und (ab Wang oder König von Techao-Steu) dem Autster (plassien) halten isch auf der Nordkläte der lauest Sade (an Cup Minode) Leute (gleichen) halten isch auf der Nordkläte der lauest Sade (an Cup Minode) Leiter (con der Naton Sorchiu) in einem Schiffen auf, die Gemeen und Prüjsbalp-Fleichang trethen und von den Bewohnen der Insel Sado für Gespenster gehalten werden.

a) Tettel ab in litterlogit in Seele des verteitheuen Schwiegeraturs seiner Hauswirthes (Innoverthes (Inno

(Jemma-O) mag man mit Httlfe der Bonzen durch Meditation an Amida entgeben, wenn man den fitnf Vorschriften Xaea's gemäss gelebt hat. Niemand, wenn nicht im Zustande völliger Reinheit, darf die Pilgerfahrt nach Isje unternehmen, und die buddhistischen Priester, die beständig mit Leichen zu thun haben, bleiben deshalb davon ausgesehlossen. Auch wer sich durch Sorgen und Missgeschiek bedrückt fühlt, würde es nicht wagen, die heitere Seligkeit der Götter durch seine Gegenwart zu trüben. Wer verhindert ist, selbst zu gehen, beauftragt einen Stellvertreter von den Kamusi, die Schachtel Ofarrai auf seine Kosten zu kaufen. Vor dem Hause eines abwesenden Pilgers wird ein Stück blaues Tuch gehängt, damit keine Unreiner eintrete und dadurch seinen Bestrebungen entgegenwirke oder ihn in Träumen quäle. Bis zur Zeit der Auferstehung geniessen die Seelen der Gläubigen schon einen Theil späterer Seligkeit in einem der unteren Himmel, während die Ungläubigen in die siebente Erde hinabsinken. Die Propheten gehen ohne solehen Mittelzustand (Barzakh) sogleich in das Paradies ein, während die Martyrer den Leib grüner Vögel bewohnen, von den Früchten des Paradieses sieh labend. Unter den Priesterinnen von Isie\*

Thiere verber aus dem Wege heit (Schöwerch). In dem Tempst der am Todienskochen anfgrichteten Beinhäuser auf Pirnto ich Kolossibild der Gottlett, die jedem der Todien seine Gebeine wieder zunzenthellen habe (hei den Tattera). Jeder Kirchabel Auf (nach deutschem Volksjarbabe) siehen nachtaber wäche, die von dem znietzt Begrahenen abgehalten wird, bis ihn sein Nachfolger ablöte, Trifft die Beihe ich wich, he beites ist die Fran Todien um ande dem schoolen den sie für das Melien Gebein brancht, die Zammerchart (s. Rechholz). Naum steigt (und dem Daktien) in die Billie, die Studer zu befreien, Gott will sie aber nicht in den Hinneel lassen, his sie sich durch Wiedergeburt auf Erden gereitigt, indem sport hane nerschien und predige.

\*) Parmi les prétres attachés au service des temples dans la province d'ayre (us 126), on trouve toujonrs un fits du milado, qui occupe le posset de grand prétre à Niko, lieu de la sépuitore de Goughen, chef de la dynastie actuelle de Siegouns, et do son fiai (on tabletie mortanie) et celles de ses successers sont conservées, (comme le primat du Japon). Un autre fits du milado est grand prêtre d'Ouy-en à Yado. On déclique ces deux priuces de l'Églice par le titre de mys-sans. Il n'est pas permis de prononcer ient nom. Le Sinavon (fol des dieux) est diviée et donz sectes, l'Erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée et donz sectes, l'Erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de donz sectes, l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de donz sectes, l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de donz sectes, l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de donz sectes, l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de donz sectes, l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de deux sectes de l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de deux sectes de l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de deux sectes de l'erridocker (spuit) et le ridona intinoc (culte dieux) est diviée de deux sectes de l'erridocker (spuit).

Ablass. 359

findet sich fast immer eine der Techter eines Mikado nuter dem Irtel Sarkoo. Der Pilger, der alle Ceremonien im Tempel von Isje und im Miya durchgemacht hat, empfängt von dem Priester gegen eine Gratification eine Bescheinigung des Sündenerlasses (Oho-haraki). Wer in Isje eine Pasio (Unreihiet) begeht, wird durch den Sinhatz (Zorn der Götter) gestraft. Von der Tempelspitze sieht man die zur Zeit des Tensio dai-sin ans dem Meere gestiegene Insel. Amitaba, der Unendliche, oder Kiao-schi-kia, der Erbarmungsvolle, bildet mit seinen beiden Söhnen Avalokiteswara und Mahastanapreta die Trias der drei? Dizwrdichten

Kami à double forme. Après une période de 500 ans, pendant laquelle le bouddhisme avait vainement essaye de prendre racine en Japou, une idole de Bouddha et quelques livres bouddhiques furent introduites, pour la première fois, à la cour du Mikado (552 p. d.). En 579 p. d un bonze venu de Corée, representa Ten-sio-dal-zln comme ayant été un avatar (incarnation) d'Amida ou bleu Bouddha comme une incarnation de Teu-sio-dal-ziu, et un enfant (petit-fils du Mikado réguant), comme un avatar de l'un des Kwan-won, on saints diviniaés, protecteurs de l'Empire. Il fut chargé avec l'éducation de l'enfant, qui, devenu homme, réfusa d'accepter la dignité de Mikado, quoign'il prit une part active au gouvernement de sa tante, élevée plus tard à cette dignité. Il fouda plusisurs temples bouddhistes et mourut bonze. Le Bouddhisme se mêla bientôt avec le Siusyou, d'où résulta la secte appelée Riobou Sinsyou. La secte Ikkosyou ou Svodo-siou-ziou (nouvelle secte de svodo) fut foudée par un Japonais d'illustre naissance, le bouze Sinran (1174-1264 p. d.), qui avait d'abord appartenu à la aecte teudaj. Le cuite dans les temples d'Ikko-syou est celul (de Mida) d'Amida (sanvenr. charitable, sécourable) ou Ku-bon-no-mida (Mida sous une nouvelle forme). La doctrine ikko-eyon est la seule (parmi celles du Bonddhime) que révère la partie éclairée de la nation, et la soule qu'avaient reçue les Aino de l'île de Yézo.

a) Les Japonas donnest à l'idole Denix ou Cogi trols étées et quarmie malus, pour expiner la tribité des promones et l'universalité d'opérations. Von Kauon (Amida's Sohn) wurde Souse und Mond geschaffen. Mit Amida auf des Lippon sterbend, tout de Japones de veljektet geweis, vel permanhete Christee durch Jesus Maria. Xea oné d'une retine de Dell dans Hodestan) paristi souvent dans ses livres d'un prophète plus ancien, que lui et qui avait fait son ségour dans le reyaume de Bengais. Les Chindis le nomment O-mitor et les Japonais Amida (Indarévoix). Un jour, qu'il considérait l'étoile du matin, Xe ou Xiabi compité un une lestance l'ésence du prenier principe et partic comme luspiré par la divisité même, ce qui lai fit donne le nom de Foe (c. Couplet). Solon de Brahmans, Pichona après autri pris différents formes et visité le modde de Brahmans, Pichona après autri pris différents formes et visité le modde.

(San-tsun). Im Oratorium der Mutter des Cubo Sama in Miaco war Amida als Kind dargestellt, mit einem Diadem auf dem Haupte und mit Strahlen gekrönt. Das zwölfarmige Bild der Göttin Quannon soll die Geburt der Götter symbolisiren. Quanong \*) gilt als Name Buddha's, Quan (Kan) oder Heioke ist der Sarg im Japanesischen. Am 50. Tage wird der auf das Grab gestellte Sarcophag (Quan) durch den Denkstein (Si-seki) ersetzt. Hinter dem Butsgan (Göttersitz) thront Amida in den japanischen Tempeln der Ikkoju-Seete. Die Kwanwon (als pferdeköpfige Schutzheilige) beschirmen Pferde. Die Götzenbilder des Batu-Kwannon haben drei Köpfe. Dreiköpfig und vielarmig steht Marisiten bewaffnet auf einem dahinsttlrmenden Eber. Jebesu, der in der Verbannung drei Tage unter Wasser lebte, wird von Fischern und Seeleuten verehrt in einem Angel und Fisch haltenden Bilde. Dsiso, der Weggötze und Patron der Reisenden, ist beim Ansgange der Stadt Nagasaki an den Felsen des Weges neunmal hintereinander ausgehauen. Das Hauptbild in Miako trägt die indische Thika an der Stirn. Der diekbäuchige Jattei wird von Kindern um Gesundheit gebeten. Von Kaufleuten verehrt hat Daikokt die Macht, mit seinem Hammer

Joseph's holt fols, parut sone la figure d'un Negre, nomme Saint, homme saine pauséen, et sefgiener. Les Crylonis l'argellente Boldnen, set Chiole et les Japonnis Sucka on Siaka (Fetoge on Jéole), ajontant Si-Tzem (Grand Seigneut), Andidah, la déense den fieure (feter les Calmonn) je change en homme par as seule violent (Chappe d'Auteruche). Die beit fibrem dreifschen Zustand (der Geburt, des Lebens und der Todes) Tridage genannen Götter niederen Banges (Amars oder Dusterbilich) helssen (im Gegenantz ru den Ausur oder Dümonen). Laba und Stra oder (gistelt den oderen Göttern) bewe (und Dewi) oder Wilholds.

<sup>\*)</sup> Das sitzende Bild Quannon's in Misco hat 40 Arme. Die füür Fahren (Uscheil) oder füller Berehaumgsstern (Usbers) ind die 64 Faufe (Liefer) die 64 Faufe (Liefer) die 16 January (Liefer Fahrt). Fahling (grouer Fahrt). Tries schange (Albert Fahrt). Die Frankthandelde ist und fer Stuff der Harrende ung (Ming sin). Ommanipadene bum ist die Getchtet einer ellen Lotte Amen. Die Ernstehn von Schanfahle, wird eine Bildigettheit verstanden, die die Biltier der Menscher von 53 anfahle, wird eine Bildigettheit verstanden, die die Biltier der Menscher erheit und fehren Beistand leisten. Die siegelübnliche Kopfederberg, ein Schotlerber der über beide Schultern berahlingt, ist ein besenderes Kemmerleben dieser Bildigetthein, die ber die Studier der über beide Schultern berahlingt, die die hilterne dieser Bildigetthein, die ber die Studier der über beide Schultern berahlingen besenderes Kemmerleben dieser Bildigetthein, die ber die Strat einem beschäusgende Litalierent brazen.

Reichthümer und Güter hervorznschlagen. Tossitoku wird bei Geschäftsabschluss angerufen. Der auf einer Kuh reitende Kami heisst Dainitz-no-rai (die grosse Erscheinung der Sonne).

"Die Japaner behanpten, Sejacca\*) und Amidaba, die ihnen die Chinesen als Seiequia und Omitofe wollen gebracht haben, von Siam erhalten zu haben." Nach den Lauzu kam Leu auf einem weissen Drachen auf die Erde und wurde fetirt von Ciam (a Mago quodam in spelunca), der während seines Essens den Drachen bestieg, um als Himmelskönig zu herrsehen, aber Len einen hohen Berg als Wohnsitz erlaubte (Trigantius). Die Krenzverehrer in China beissen (bei den Sarazenen) Terzai. wie die armenischen Christen in Persien. Das Zeichen des Ziekzack-Krenzes auf der Brust des japanischen Buddha ist das Zeichen der beiden Leiber der Tugend nud der Vergeltung (fa pao ots schin). Wenn an der rechten Hand der Daumen den Zeigefinger berührt, so giebt es das Zeichen für ing shin oder den, einem vollendet verklärten Buddha zu Gebote stehenden Leib. Der Bodhisatwa Avalokiteswara konnte über 32 dienstbare Leiber verfügen, zum Zweck der Erlösung. Der Dharmakava, Leib der Tugend, Sambogakaya, Leib der Vergeltung, und Nirmanakaya, Leib der Individualität, sind die Leiber eines verklärten Buddha. Wahrsagen wird von priesterliehen und anderen Adepten getibt. Mit den Bosat, hülfreiehen Wesen in weiblieher Form, fand sich ein weisser Elephant am Sterbelager Sjakai's \*\*) ein. Von den übrigen Thieren war nur Katze und Schlange nicht erschienen. Nach Almeyda waren Hirsche

<sup>\*)</sup> Les Bonzes du Japon, se ventent d'estre Discipies des Taiapol, sectateurs de Xea, qui se racidient de Lea, on de Siam, an Japon, oi îls communiquezent ce qu'îls en acoient appris: en forte qu'encer eujond'hui ceux de Siam nont à La comme dans une Uniteratric pour y appreadre les maximes de Xex, qui sont an motais le plus en reputstion, si elles ne sont pas entierement conformes à l'aucienne tradition.

<sup>\*\*9)</sup> The seni of the holy Kasso or Kaseobazata, the chief disciple of Slaka, entered the body of Roosi, the old child, horn 604 a. d. in der chiesischen Prevint Stokht (6, Kaempfer), Kaiser Riaku wurde (457 p. d.) mit grauen Haaren geboren in Japan (wie der Pehlevane Zah und Lootse in Ohina). Xaca sest appelle Bndba (Rodel) par les Brahmina qui le croyent une partie essentifiel de

362 Japan.

und Tanben dem Xaca heilig. Als nach Anfstellung des von dem Künige von Peris dem Mikand geschiekten Bildes des Buddha Siaka durch den Minister Iname (552 p. d.) eine Pest ausbrach, wurde es gestürzt, bis eine Revolution jenem die Regierung verschaffte. Der Mikado Kunn-mu liess sich mit dem Wasser Kanno die buddhistische Tanfe verleihen, zur Vergebung seiner Sinden. Schuld zu entdecken stellen die Jammabu ") ihre Beschwö-

Vistnou on Vichnou. "Das Werkzeng (unter den den Aussprachen vorhergebenden Bewegungen) empfindet zuerst in seinem Innern eine sanfte, wohlthuende Wärme. welche nach und nach zunimmt und endlich den ganzen Körper durchströmt. ein magnetisches Au- und Einrichen, wodnrch auch wohl die Sprache, der Athem eine Zeitlang gebemmt wird, ein wundersame Umspannung der Brost, als ob ihm ein Brustharnisch von innen augelegt würde, einen anfstelgenden augenehmen oder widrigen Geruch (z. B. Tode-geruch), ein Blitzein und Feuern der Zunge, als von einem scharfen Gewürz, eine plötzliche Umneblung und Eingenommenheit des Kopfes, wie von einem starken Dunst oder Geträuk, mannigfaltige Züge und Lineamente, die manchmai wie ein Blitz Haupt, Mand. Angen und Ohren durchfabren. Dann folgt Ziehen und Dehnen von innen durch den ganzen Leib, Schuaufen der Nase, Schütteln des Kopfes, Schlappern des Mundes, Zucken der Achsein, Schlottern der Kuiee. Strampelu mit den Füssen, Schlagen mit den Händen. Erschütterung und Aufhüpfung des ganzen Kürpers." nachdem die Prophetengabe der nach Halle geflüchteten Camienrden sich auf, die Brüder Pott übertrog (bal den Inspirirten von Isenburg). Cybebe mater quam dicebant magnam, ita appellabatur, quod ageret homines in fororem, quod Graeci Κόβηβον diennt (Festus).

<sup>\*)</sup> The most secret Sin (sorcery) of the Jammaboo consists in the interwinding of the hands in the manner to represent Si Tensi O as the four most powerful gods (Tammonden, Tsigokten, Sosloten, Kamoktan) of the 33tb or last heaven. Looking through the middle Fingers, which represent Findo Mio Wo, or the boly great Fudo (a pious Giosia, who used to sit in the midst of fire without being burnt), the Jammaboo recognise, what kind of Kitz (fox) or Ma (evil spirit) has entered the possessed osse. The Jammaboos, founded (600 p. d.) by Gienno Giussa (who, baving retired as bermit to the monntains, discoverad in the wilderness many places, fit for settlements, and many short cuts to the great advantages of the villager in their travels) are divided in the Tosanfa. who had to ascend yearly the high mountain Fikonsan in the province Busen (from where impure people would return as idiots, being possessed by the fox or devil), and the Fonfanfa, who ascend yearly the bigb monntain Omine in the province Jostsyno (where impure people would fall down the precipices or would be punished by sicknesses and missfortnnes), living (during the pitgrimage) enly on herbes and bathing (winter and summer) in cold water. On their re-

rungen vor dem in Feuer dargestellten Götzen Fudso an. Wer unbeschädigt fiber glithende Kohlen geht oder seine Hände nicht verbrennt, hat seine Unschnld bewiesen. Anch dient der Khnmano-Su genannte Trank ans einem mit der Figur eines sehwarzen Vogels bezeichneten und dem Siegel der Jammabn aus der Provinz Khumano versehenen Papier. Wer davon trinkt, ohne unschnldig zu sein, wird im Leibe gequält, bis er gesteht. Vor Aufnahme in den Orden muss der Candidat längere Zeit von Kräutern leben, täglich siehen Mal kalt baden und 780 Mal sieh mit den Händen über den Kouf vom Boden erheben. Der Gott der Winde wird auf dem Berge Fudsi verehrt. Im Tempel Sotaktais war das Bild des Gottes zwischen seinen Begleitern durch vier Figuren der Elemente umgeben. Das Dosjanulver. nm die Leichenstarre zu verbindern, wird in den Tempelu der Sintu zu Kidjo verkanft, wo die Lehren seines Erfinders (Kobou-Daysi) geübt werden. Die Priester verschaffen ihren Vorrath vom Berge Kongosen oder Kinbensen in der Provinz von Yamatto. Die Priester der Artemis oflegten jährlich in Procession von dem Berge Moschylos anf Lemnos die rötbliehe Erde zu holen, aus der die als Wundarznei\*) verkaufte terra sigillata verfertigt wurde (Galenus), ähnlich wie die Erwerbung des

turn, they have to offer to their general (in Micro) a present, which the power people have to be gand and their natical to a higher rank. In praying they shake the iron-rings of the Saktadole (the staff of the ged Dalo). To summers themselves in begging to the pligition, where the proposed (cluster Meranchat). The length of the ornaments on the cord (househale), worn round the next denotes the rang. The Extensions (or a poles off in the statutes). Some have the third the proposed in the statutes). Some have the Roddshots). Some lives to their looser, others in templer. Other garden begging. Before setting out to the pligtingar they have to abstate from intercourse with their wives. Die like Mastella Dal-Sirvas.

<sup>\*)</sup> Nach dem Medjund-slatsweith war das (mozofitchen Verhrennen der Schulterinnecker (zum Wahrzegn) seben zur Zeit Turk's (Solin des Japhat) behannt. Jernandes lässt Attila vor der Schlacht mit Aritus Türeknochen betragen. Nach Rubtrugste natenzuche der Klun durch Peter geschwätze Knochen. Abagatkon wurde aus Schulterinnechen sein Sieg über Borak vorbergesagt, An Schulterinnechen sein Sieg über Borak vorbergesagt, das Argun-klun'n Krankhich dunch Zustereri.

rothen Pfeifenthones bei den nordamerikanisehen Indianern und die der rothen Erde zum Bemalen in Australien mit religiösen Ceremonien verknüpft. Von dem Orden der Blinden wurde der der Bassenatos von einem Sohn des Mikado, der der Fekisado von dem General Kakekige ergerindet.

Die Japaner glauben, dass es den Seeleu drei Jahre niumd, den Weg zum Paradisse<sup>3</sup>) zuflekknelgen, md da sie jedes Jahr während dieser Reise zu ihren Familien zurückkehren, ist der 13. Tag des siebeuten Mounts ihren Empfange geweiht. Die Verwanden richten ein Gastmahl au und empfangen ihre Freunde mit jeder Art von Hödlichkeitsberægungen, eine Unterhaltung mit ihnen beginnend. Ver jedem Hause in der Stadt sind Lichterchen läugs der Strassen, die zu den Kirchhöfen leiten, aufgesteckt, damit die Seelen ihren Weg richtig zurückfinden, und ausserdem pflegen die Bewohner Steine auf die Dieher zu werfen und mit geschwangenen Stöcken durch die Zimmer zu laufen, damit keine etwa zurückblieben auf später als Gespenst spuke. Bei den Japanern werden die besten Seelen Kamis, die guten nehmen Antheil an den Leichenfesten, die sehlechten irren

veranlasst ref. Ebn-Arab-shah menatt Wahrager am Schulterplatten unter den Zauberern im Herer Timerlaus. Statun Arkanin in Aegypten verstand (nach Ebn-Frers) am Schulterplatten wahrenagen. Khon Mos-Said von Kushgar verstand an Knochen un prophezerien (p. distermier). Ver dem Auftruckt Hillags's gegen Bagdad wurden die Knochen befragt (unseh Harschlei-edini). Noch Jenkinson weitsagen die Tatzers von Bundern, nuch Brienege die Tatzers von Kuban ans Knochen. Die am Knochen wahrsagenden Zauberer der Kripten heissen Jauruntschlein und Arabin der Schulterfallen der Arabin der Schulterfallen und der Schulterfallen der Arabin der Schulterfallen der Arabin der Schulterfallen der

<sup>\*)</sup> Les Bonzes (qui vendent jusqu'aux uorites de leurs boures œuvres, es réserant n'émmoins le principal denant de lettres de chang, qui doivent être parées compant aux distème dans l'autre monde. On les brils ou les oraters avec le crops (Chalevola). Nach dem Verbennier des Tollen legen die Japanesen eine Schrift mit reinen Namen und dem des von thorn verehrtet totters in die Acthen-Unier.

umher, und die sehlechtesten gehen (im Wurzelreich) in Pfelsee ein oder in Meuschen, die dadurch gequilt und krank werden. Beim Jahresfest Mahlat chrten die Jaggas in Congo die Abgesehiedenen. Der Pfrester der Batta flisst das Blut des geschiedenen. Der Pfrester der Batta flisst das Blut des geopferten Iluhones auf die Leiche † tröpfeln und schligt die Luft mit Zweigen, um die bäsen Gelster fortzutreiben. Von den Schatten (Liriten) heissen die als Gespenster zurtlekkehrenden Seelen Litusela (bei den Bassutos), und wenn sieh ein Verstorbener in Erscheinung gezeigt hat, gelt ein Pfrester zum Grabe, syrechend: "O, lass ums schläfen und besache ums nieht!"

<sup>\*)</sup> Die Morduanen opferten (nach Palias) dem höchsten Wesen (Skal oder Himmei). Ordinarely (in ancient Bahylonia) the bodies seem to have been compressed into urns and haked or burnt (Rawlinson). L'ame de l'homme, (seiou ies Japouais) c'est comme une vapeur flottaute, allongée, indissolnble, avant la forms d'un têtard et un mince fijet de sang, qui va du sommet de la tête à l'extrémité de la queu. Si l'ou y prenaît garde, on la verrait s'échapper des maisons mortuaires!, à l'instaut où le morihond rend le darnier soupir. En tent cas, il est facile de distinguer le craquement des châssis sur son passage. die Erde vershrenden Derhiccae (Derhices) in Margiana tödteten (nach Strabo) die Siebzigjährigen, damit der uächste Verwandte heim Fest ein Opfermahl halte, and hegruhen die Greisinnen nach ihrer Erdrosselung. Auf Dionysos' Ausspruch, dass nach der Tödtung des Königs Lycnrgus das Land wieder Frucht tragen werde, opferten ihn die Edoner auf dem Pangäischen Berge, von Pferden zerrissen (nach Apollodor), wie die Schweden, und auch die Khond zerzeissen, welche Befrachtung des Ackers sich aus Afrika im Dionycosdienst verhreitete, aber in Europa epäter durch Mysterien modificirt ward, während die Handinus selbst auf den Feind ühertragen wurde. Erechthens führte bei Misswachs in Attika Getreide aus Aegypten und die Mysterien der Demeter ein. La cérémonie de la naissance se célébrait à la fin de tons les douze ans, à compter depuis le jour de la naissance (nnter den Khitan oder Leao der Familie Ye-lin). Der Ceremonienmeister hetete um das Herahkommen der verstorbenen Kalser, an deren Bildern ein Baum aufgestellt war. L'empsreur passait trois fois sous l'arbre à trois fourches, suivi seniement des jeunes enfants. Toutes les fois, qu'il y passait, les sages-femmes, en faisant des invocations, le nettoyaient et le vergettoient. Les jeunes enfants passaient sept fois sone l'arhre. l'empereur se couchait cependant à côté de l'arbre. Alore le vieiliard frappant le carquois qu'il tenait, disait: "Ii est né nn garçon." Le principal Prêtre convrait la tête de l'empereur, qui se reievait (Visdelon). Die Kaiser der Khitan opferten dem Plao-lon (Gott der Hirsche) vor der Jagd. Die Mutter des Apaokhi (Stifter der Khitan oder Leao) empfing ihn durch eine in ihren Buseu gefallene Sonne. Le royanme de Ta-che (d'Arabie) envoya payer tribut à l'empereur (921 p. d.)

Die Fliegenwedel der Inaul genannten Hobelspikhne (in Kamschatka) werden verchrt, um damit die krausen Haare des Gottes darzustellen (s. Steller). Die Almo\*) der Kurlien bringen Opfer und Gebete dem Kannii, den sie durch ein aus Hobelspikhen verfertigtes Gohef in und bei litnen Wohnungen vorstellen, als Kotan Kara Kamoi (Gott des Hauses und Hofes) mit dem Juao. Pür den Dienst der Kami ist es den Japanesen vorgesehrieben, reines Feuer zu unterhalten, im Herzen Glauben und Wahrheit zu tragen, frisehe und reine Opfergaben darzubrigen, um Gesundheit und Wohlergehen zu beten, sowie um Verzeihung der Fehler, damit des Sünders Seele gereinigt sei und alles Uebel fern bleite. Yeddo bezeihnet nach der japanisehen Sehreibweise Flinss-Thitr, Yokohama Kreuzküste, Pusiyama des reichen Sehüllers Gipfel, Tayeun grosser Herr, Nippon Aufgang der Sonne. Um den bösen Geist Jekine aus-

\*) L'Aino adresse tous les jours la divinité (Kamol) en prières. La divinité protectrice est appeice Kotan Kara Kamoi (dieu de la maison et de la cour). Le aymbole, qui la représente, est nommé Inao, un pieu, enfoncé dans la terre, dont la partie supérieure est feudue en plusieurs copeanx très minces et pendants. L'enfer est la résidence du Nitane-Kamoi, L'autre dien demeure dans le soleit. Auf der Insel Krafto ist es Sitte, dass die Frauen über die Männer befehlen und jede Hausfrau ihren verschiedenen Männern häusliche Arbeiten aufgiebt. Stirht eins von den Oberhäuptern (auf Krafto), so werden die Eingeweide (aus dem geöffneten Leibe herausgenommen) ausserhalb des Hauses auf ein Gerüst geiegt und werden von den Frauen mit Wasser begossen. Dann trocknet man sie in der Sonue (Faniniss verbindernd). Diese Weise, die Leiche zuzuhereiten. heisst Ofai und danert oft ein Jahr, und am Ende bekommen die Frauen ein Geschenk. Wenn es nicht gnt ahlief und die Leiche roch, wurden die Frauen früher getödtet. Die Kolachtschitsch, als Männer in Welherkleidern, werden von den Kamtschadsien neben ihren Frauen gehalten. Die Aino bewohnten noch (im achten Jahrhdt.) den uördlichen Theil von Nipphon. In alter Zeit war es in Japau gebräuchilch, dem Jünglinge beim Eintritt in das Mannesalter feierlich sine Ebrennifitze (Kamuii) aufznsetzen. Dieser Gebranch hat sich nur noch am Hofe des Mikado, hei dem Stande der Kuge und bei den Sinto-Priestern erhalten. Bei den ührigen Ständen findet bei der Mündigkeit des Jänglings die Haarfrisur (Sakijski) des Mannes statt (s. Siehold). Die Santaner trelhen einen stillschweigenden Handel mit den Ainos in Krafto. Als Zeichen der Trauer tragen die Aino eine eigenthümliche Mütze, damit die Sonne nicht ihr Haupt (das während der Trauerzeit unrein ist) bescheine.

autreiben, der in Nagasaki eine Pest hervorgerufen hatte, wurden die Kranken in Booten unter dem Geschrei Nembatz und Namanda (Namo Amida Budsu) nmhergeführt. Bei Epidemien in
Russland werden Heiligenbilder um die Städte getragen. Weil
das Volk in Italien glanbte, durch Flucht der Beulenpest entgeben zu können, standen die verlassenen Häuser leer, nur von
Hunden gehüttet (Paulus Diaconns). Ebeuso fliehen die Karen
vor Ansteckung aus ihren Dörfern. Tat ist der den meilenlangen
Seolopender födtende Drache, der in Wasserhosen erscheint und
von den Japanseen verehr? iv wird.

In der dem Frühling vorbergehenden Nacht pflegen die Japanesen (zur Austreibung des Winters) gerüstete Bohnen gegen die Wände und den Boden ihrer Häuser zu werfen, indem sie dreimal laut ausrufen: Oniwa soto (Fort von hier, Doser Geist), und dann leise hinzufigen: Fonkouva autohe (Tritt ein, o Gott des Reichthuns).\*\*) Im Zendavesta gilt der Winter für das grösste aller Uebel. Ben Schonab beschreibt die Festeremonie Rokab al Kaousaye, als eine persische Austreibung des Winters und Herbelot vergleicht damit das Segar la vecchia in Italien. Ausser dem Schöpfer und dem bösen Wesen verchren die Madagesen (nach Struys) den Gott des Reichthuns (Dian-Manan) der die Menschen beglietet. Ausdehem Mutter und Kind sieh mit den Täfa-ko oder Vina genannten Puppen gerieben haben, um alle Ansteckung zu entfernen, werden diesebhen in das Meer ge-

<sup>9)</sup> Wir kennen nur Tupa, der nach den Sternen zu loh, sagte ein Ganzani an Renger. An Japon, is Chan qil privide ant sonnerers es nomment Topan et Tuppa est le nom den dies supréme à Borner (Rougemond). Die Jepanheiten Steininstruments, die den Kraul augseintriehn werden, beisen Biltstaffen und, wenn jedicatig, Waffen der Sturmgeister (s. Franks). Als der engliche Pflag in Indien reichers Kriten, als früher, branks, under ein die Tempig gestellt, um Verebrung zu erhabten. Im Jahrs 1161 wurde der tatsrieche Admirtel dorch der Kannade der eichnischein Pitzt besiegt. Die Foreneraffe werds niter der Uppaale Swagen, der eine Steinische Steinisc

<sup>- &</sup>lt;sup>aii</sup>) Kuwera (Gott des Reichthums) heisst Içasakhis, als Freund Iça's (Içàua's), oder Içwaras (Siwas). Kama (Eros) ist Is (als durch keinen Andern untstanden). Ezed oder Izedan wird jett von den Perseru als Khude augeründen.

worfen, seitdem Gensi-no-kimi auf Rath des Wahrsagers von sima-no-Moura ein Klinbehen auf das Wasser gesetzt, um von den bösen Einflüssen des fremden Klima frei zu werden. Als man den Mikado fragte, welehe der vier Parheu (weiss, sehwarz, roth und grün) die des Teufels sei, entseind dersethe, dasse es Teufel von allen vier Parben gebe. Die Constellation des Inkai wird für Glück und langes Leben angerufen, zusammt seiner jenseits der Milchstrasse weilenden Gattin Tana-bata. Die jährliche Stadtreinigung \*) ist, wie in Afrika, in Hinterindien verbreitet. Elle der Japanese ein Haus baut, hat er einen Dsusi (einen Altar zu Ehren eines der im Lande verehrten Götter) anfzustellen, und seine Nachbarn sind verautworlich dafür, dass es geschieht. Wenn die chinesischen Djouken\*\*) in Nagassaki lauden, werden die Götzen in Procession nach dem chinesischen

<sup>\*\*)</sup> Des Gobbils aus dem heiligen Dirkthet (im 1ds) soll die (in Antandres achanten) Schüfer (Trojas) grege unfalle siehern; ist eind hein todets Holt; sondern von Gristern herselt, wie die der Phiakeu (Klausen). Gewöhnlichen Schiffen uurde mr ein Kiel von beiligem Holte ageden (uum Schutzgeist In Simn). Der öbersie Bodernaum unter dem Dachfret (im alemanischen Hause) heist Knochengalgen und die heidelichee Sites, Knochen nuch Haut des geschlichtene Thieres geordnet auf der Neidstange aufzustecken; wurde gleichfalls Knochengalgen genannt (s. Recht). Deim Gottensiet setzt der Aganese Abends den am Zage auf den Urbern ingenischen der der Schutzen der Schutzen

Tempel gebracht und bei der Abreise wieder abgeholt. Um den günstigen Tag zur Feier des Ahuenfestes (Zisay) zu erfahren. rathen die Japanesen aus aufgeworfenen Muscheln. Der Gott der Ehe wird mit einem Hundekopf und ausgebreiteten Armen dargestellt, Fäden in der Hand haltend. In vorgerückter Schwangerschaft übernahm die Wittwe des Mikado Zingon-Kwo-Gu die Führung des Heeres, um Korea zu erobern, und liess bei ihrem Tode den Thron ihrem nachgeboreneu Sohn, der (285 a. d.) den Geistliehen Wo-Nin aus Korea berief, um die ehinesischen Charaktere in Japan einzusühren.

Die japanischen Inseln wurden von den Chinesen zuerst Yang-Kou (das Packhaus der Sonne) genannt, dann Nou-Koue (das Reich der Sklaven) und schliesslich Ge-pen (der Sitz des Tages). Zur Huldigung kamen die Japanesen zuerst 58 p. d. Vom Kaiser Ti. der die Quelle der Jugend suchen liess, sollen die Iuseln Japans (209 a. d.) colonisirt sein. Im VIII. Jahrhdt. verbrannte eine ehinesische Flotte den Königspalast auf den Lieou-kion oder Oghii-Inseln, und unter den Ming wurde eine huldigende Gesandtschaft von dem Könige des Familiennamens Hnon-Szu (mit dem Beinamen Kho-la-teou) geschiekt (s. Klaproth). Si-pen\*) oder der Sonne Wurzel (Ursprung), wird im Dialekt von Canton zu Jäppun (Jätpun) oder Jäppon (Japan). Von Joritomo besiegt, ertränkte sieh 1185 der 81. Mikado Antok mit seiner Pflegemutter Nijeno-ama im Meer von Simoneseki.

In Würtembergisch-Hohnstett haben die Franen in der Kirche den Vortritt, well sie Dr. Luther, der dort predigen wollte, mit Besen bis nach Mühlhansen

<sup>\*)</sup> Ni-pen signifie le fondemeut (pon) du solell (ni on feu), le royanme de Japon étant considéré comme le plus orientale. Marco Polo pronounced Nipon as Cipon (Zipanga). Japon vienne du chinois Gepuan (le royaume du soleil levant). Les Japonais appellent leur terre Tenka (empire qui est sous le ciel) et l'empereur Tenka-Sama (le monarque qui est sous le clei). Japan est nommé Sinkoxe ou Kamino-Kunl (le pays ou l'habitation des dieux) ou Tontslo (le véritable matiu). L'anclen nom du Japon est Awadsima on l'île (sima) de l'écume (avoa) de la terre (Dsl). Le premier des sept esprits célestes remua le cahos ou la masse confuse de la terre et du bout du bâtou, dout il s'était servi pour cela, il tomba, quand il l'ent retiré, une écume bourbeuse, qui se condensa et forms les isles du Japon (Charlevoix). 24

Prinz Jorimassa tödtete mit Fatzman's Hülfe den, Kaiser Konjei belästigenden, Drachen (1142 p. d.), fand aber seinen Untergang in den Bürgerkriegen zwischen den Feki und Gendsy, während welcher Joritomo, der erste Seognu, seine Macht durch Unterstützung des Dairi befestigte. Die vier Dynastien der Seogun sind die des Yoritomo, die des Faka-usi, des Taïko und des Songin. Die Bürgerkriege unter Go-Daigo (1319 p. d.) sind im Buche Teifeki beschrieben. Dschaosian (Heiterkeit des Morgenlandes) wurde nach Korea (Kaoli) als einem der drei Reiche San-chan genannt, als der Koräer Wangkiang die beiden übrigen Khane (Petsi's und Sinla) sich nnterworfen. Quabacondono, der alle die kleinen Fürstenthümer von Japan unterworfen. hat jetzt solchen Schreck auf Koray geworfen, dass der König Gesandte zur Huldigung nach Miaco gesendet, erzählt 1590 der Mönch Lewis Frois. In Korea\*) tragen die Männer das Haar in der japanischen Frisur, die Frauen tragen Zöpfe. De Couto spricht vom Handel der Siamesen nach Japan. Unter der Regierung des Kwan-Mn (782 p. d.) kam ein fremdartiges Volk, von den Chinesen verschieden, nach Japan und suchte

\*) Der (koreische) Führer (des in Nippou iandenden Schiffes), ein Horn auf der Stirn tragend, gab sich für den Sohn eines Königs vom grossen Kara-Voike (Oon Kara Knnl) aus (33 a. d.). Arasi, von eigem Greise zum Dorfe geführt, wo sein veriorener Ochse geschlachtet war, erhieit den weissen Stein (für dessen Geist er geopfert war) zum Schadenersatz und wurde dann von ihm, in eine Jungfran verwandelt, nach Japan geführt (von Korea ausschiffend), wo dann Kami eine Capelle in Naniwa errichtet worde. Ein Sprössling der Familie des Prinzen Amano Fiboko, der 27 a. d. nach Japan gekommen war, wurde (61 p. d.) nach Korea geschickt, nm die zeitiosen, aromatischen Aepfei (Toki siknno kakumi) zu holen, als Pomeranze (Jafo ja kake). Der freie Stamm dar Kuma-oso in der Provinz Figo (auf Kinsin) vertrieb, durch Sinra (Korea) unterstützt, die tributfordernden Truppen des Mikado (82 p. d.), Als der Mikado Tsivaï im Kampfe gegen die Kuma-oso in Tsukusi (auf Kiusiu) gefalien war (200 p. d.), rief sein Minister die verwittwete Gattin Oki naga Tarasi fime (Zingn kwo gu) in's Lager, und eine Flotte sosrüstend, eroherte er Sinra (Korea), die mit den Feinden im Bunde waren. Der nach dem Siege gehorene Sohn hestieg bei seiner Motter Toda den Mikado-Thron, Die von Japan (239 p. d.) an den Hof Wei (in China) geschickte Gesaudtschaft wurde durch eine Gegengesandtschaft erwidert, die (mit dem Königsdiplom) das Inschen (als Embiem der Vasatienschaft) brachte (als Siegel).

sich, trotz des Verbotes, dort festzusetzen, bis durch den General Tamamar ausgetrieben. General Fatzmantaro bekämpfte (1087 p. d.) die Atsuma Yebis oder die Barbaren im Osten Nipons. Alle Höflinge des Mikado sind über ihren Augen mit zwei schwarzen Flecken bezeichnet, und so auch der Tayeun, dessen Zopf unter der Spitzmütze aufrecht getragen wird. Die japanischen Feldherren tragen ein Horn, als Helmpntz (wie Dhulkarnein, der Gehörnte). Der Selbstmord der Diener beim Tode des Herrn wurde 1663 in Japan verboten. Die Macht der Kronfeldherren gewann ihre Ausdehnung besonders durch den Gebranch, dass die Mikado oft schon so frühzeitig abdankten, dass die Herrschaft auf namundige Söhne überging und der Vater dann meistens für diese die Regentschaft weiter führte. (In Tahiti dankten die Könige schon bei der Geburt ihres Sohnes für diesen ab.) Als Yoritomo die Sache des abgetretenen Monarchen zu der seinigen gemacht, wurde er nach dem Siege zum Sioidai Ziogun erhoben (gegen die Barbaren kämpfend). Amano-mnrakumo (Sohn des Mikado Kei-ku-ten-wu), der Held der Gebirgsgegend Jamato-take, tödtete den achtköpfigen Drachen, der eine edelgeborene Jungfrau als tägliches Opfer verlangte. In Yesso werden die in der Schlacht\*) Gefangenen auf die Erde gelegt,

<sup>\*)</sup> Wenn die Madagesen in die Schlacht ziehen, müssen sich die Frauen gut pflegen, um ibre Männer zu stärken, dürfen aber, damit diese nicht verwunder werden, kelne Untreue begeben (Strnys), wie die der Seythen. Ebenso bel den Tasmaniern. C'est la coutume des Siamois de ne s'allier que dans leur famille, où tonte alliance est permise, excepté entre le frère et la sœnr, encore cenx-cl se penvent-lls marler ensemble, pourvn qu'ils ne solent que deml-frères ou demlsœurs (Struys). In Berry (In Frankreleb) werden vor der Hochzeltsmahlzeit alle Frauen ihrer Schube und Strümpfe entkleidet und auf den Rücken gelegt, mit elnem Tuch bedeckt, ausser über die entblössten Waden, aus denen der Neuvermählte die Beine der seinigen herausfinden mass oder sonst uoch einen Tag warten (s. Puvat). Die ansgegrabenen Gebelne des Anchises mit sich führend, slebt sich Diomedes von so vielen Unfallen getroffen, dass er sie dem Aeneas zurückgiebt. Die arcadischen Manailer hatten oft den Gott Pan auf dem Berge Manalus die Flote spielen hören. Das 1623 bel Babylon geborene Kind, das sogielch bel der Geburt ging und sprach, wurde für den Antichrist gehalten Buddhal. Der weise Uthlakanyana wurde als altes Kind geboren (unter den Zulus). Gemäss der Wahrhelt wissen wir nichts und von nichts, sondern einem

nad einer der Krieger versetzt ihnen mit seiner Axt erst einen Streich auf den Kopf und dann zwei Hiebe den Rücken entlang (wie die Normannen den Adler ritzten). Die Bonzen (in Japan) beschrieben Xavier, den Missionär, \*\*) als einen Zauberer, aus dessen Munde ein Dikmon spreche, und der sich von Leichen

jeden strömt die sinnliche Wahrnehmung ein (Demokrit). Statt Knahen aus den edelsten Familien opferten die Carthager später angekaufte und (wie bei den Aihanern) für die Opferung gemästete Kinder (s. Movers). Unter den priesterlosen Secten Russlands halten hesonders an dem Anomismus und der fanatischen Verwilderung älterer Zeiten fest die Skokzl oder Eunuchen (die sich nach Erzengung eines Sohnes selbst entmannen), die Selbstverbrenner oder Sosbigateli (die den frelwilligen Fenertod als das einzige Mittel zur Reinigung von Sünden and Befleckung der Welt ausehen) und die Wanderer oder Stranniki (die das Heil in ewiger Flucht vor der Welt und steter Wanderschaft suchen). Die langlehende Völkerschaft der Pandore in Indien hatte in der Jugend welsses Haar, das im Alter schwarz wurde (nach Kteslas). Am Flusse Jurua leben die Taehinara oder Amelseu-Indianer, Magoary oder Storch-Indianer, Paraua oder Affen-Indianer, Canana oder (zwerghafte) Schildkröten-Indianer, Uruhu oder Geier-Indianer, San-Esman oder (Sam.) Dan-Jaan wurde als Pau in der Grotte von Paneas verehrt (s. Movers), Als die Rahen Apolio die Nachricht hrachten, dass Coronie ihn für Ischys verschmäht, wurde er durch deu Fluch des Gottes schwarz (Apollod.). Soma oder der Mond, der Sobu des Atri (Sohn des Brahma, der aus Narayana's Nabel gewachsen), wurde durch Brahma ale Herr der Pflanzen, Brahmanen und Sterne eingesetzt. Der in den Augen Atri's geborene Soma (Somatwa) durchdrang die zehn Weltgegenden (uach dem Vayu-Purana). Nach dem Bhagavata war Soma von Atri's Augen geboren. Von Devahuti's Töchtern war Anasuya dem Atri vermählt. Prschemischi (der Voraussehende oder Prometheus) wurde durch Libussa's Schlmmel als Köuig augezeigt (wie durch Wagen Kambodia). Ein tungusisches Mädchen, das seine jungfräuliche Ehre einhüsst, wird mit verhandenen Augen, in Begleitung der ganzen Gemeinde. hinausgeführt bis au den ersten Baum, auf den sie stösst, und der die Grüsse ihrer Strafe bestimmt, indem alle Zweige desselben zu Ihrer Züchtlgung verbraucht werden, wodnrch dann ihr Vergeben abgebüsst ist (nach Kosmin). Dans ia fosse carrée (muudus), creusée dans le sol (image du templum, tracé dans le ciel), représentant le monde souterrain, les Etrusques jetent les prémices de tout ce qui devra servir aux hesoius des habitants de la ville nouveile, puis autour de cette fesse on trace l'enceinte de la ville.

a) According to Maylan, a brahmintcal sect was introduced into Japan, which taught as doctrines the redemption of the world by the son of a virgin, who died to explate human elu, thus insuring to man a Joyful resurrection. It also taught a trinity of immaterial persons, constituting one eternal completest Ged. the maker of all things, who was to be adeed as the source of all good (519, 4.).

nahre, die er Nachts ansgegraben. Die japanischen Francn fürben die Zähne schwarz, um sich zu verhäselichen, da jeder Adligedas Recht hat, die Francu seiner Untergebenen zu sich zu nehmen. In Herodo's Zeitt war der Babyloniern mit Eneti gemeinsame Gebrauch, die Mädehen mit Abschätzung ihrer Schönheit fell zu bieten, ausser Gebraueh gekommen, und das Volk erzog die Tüchter meist zu Buhlerinnen, um sie dadurch vor gewaltsamer Eatültrung durch die Herren zu sehützen. Sching-ming-wang, Konig von Petis, sendet (502 p. d.) an den japanischen Hof eine cherne Statue des Sakya Buddha, ") Flaggen, einen Baddachin und Bulcher nebst einem Briefe, sagend: "Diese Lehre ist die beste

<sup>\*)</sup> Der koraische Köuig Schiug-ming schickte (552 p. d.) au den Mikado Kin-mjoo eineu Floggenhimmet, buddhistische Bücher und ein Götzenbild der Buddha, das iu dem Tempei Zen kwoo-zi (zu Miako) sls Bild des Nijorai (Sjaka) verehrt wird. Unter Bitats (572-585) kamen die heiligen Bücher des Sjaka, Götzen, Mönche, Nonneu und Bildhauer ans Korea nach Japan berüber. Im Jahre 579 kam ein Bonze aus Sinra (in Korea) an den Hof des Mikado, und der (nach dreizehnmonatlicher Schwangerschaft in der Nähe eines Pferdestalles geborenen) Sohn des Kaisers (sachs Jahre ait) sehend, erkiärte er ihn (von Heiligenschein umieuchtet) für einen wiedergaborenen Kwan-non (Schutzgott des Reiches) und liess ibn durch den Bonzen Jesi (Chuy dau) erziehen. Als Sprecher zu gleicher Zeit hörend, wurde er Hats-mi (der Achtohrige) genannt und (den Geguet dea Buddhismus, Morija todtend) wurde unch seinem Tode (als der erste Hohepriester) unter dem Namen Sjoo-tok-dai-si (der heilige, tugendhafte Erbprinz) verewigt. Seitdem bestimmte der Mikado seine Kinder zu Vorstehern von Tempeln und Klöstern, und nahm seibst den Titel Ho-woo (Fa-wang) oder Fürst des Gesetzes an. Unter dem Mikado Suiko (613 p. d.) erschien Bodaï Darma (Boddhi Dharma) in Japau und stiftete die Buddha-Secte Seu-sju (Schen-Danng), als der dritte Sohn eines Fürsten in Hindostan, oder dreizehnte buddhistische Patriarch (409) nud der Nachfolger des Trahasya Dara (Prajna Dara). Im Jahre 520 kam Dharma uach China, wo er der erste Patriarch des Buddhismus wurde. Er bielt sich in Schao-liu (ein Tempel der Provinz Cho-non) auf (im Gehirge Sung-chan), wo er neun Jahre sitzend (mit dem Gesicht gegen die Waud) zubrachte und dort bei seinem Tode (528) begrahen wurde. Drei Jahre später wurde er von chinesischen Gesandten wieder in Hindostan (auf einer Pitgerreise nach dem westlichen Iudien) angetroffen. Daun erschien dieser Dharma auch in Japan, wo ihm (nach aeinem Tode) der Grabhügel Dharma-tsuka auf dem Berge Kata-oka errichtet wurde. Die buddhistischen Möuche (die häufig den Palast des Mikado in Brand steckten, wenn er ihnen Widerstand leistete) gaben vor, dass die japanische Sonnengottheit (die bochste im Kami-Dienst) unter der Maske eines indischen Gottes in Schlas

von Allen. Was selbst einem Knngfutsu Räthsel und Geheimniss war, wird durch sie geoffenbart. Sie verschafft uns Glückseligkeit und Vergeltung ohne Mass und Grenze und macht uns endlich zu einem unthertrefflichen Boddhi. Sie ist gleichsam ein Schatz, der Alles, was das Herz witnscht, in sich fasst und Alles leistet, was zum Heil dient. Und da er zugleich der Natur und der Seele sich so innig anschmiegt, wird der Werth verdoppelt. Betet oder macht Geltibde, nach der Stimmung des Gemüths, und nichts wird mangeln. Die Lehre kam zu uns aus dem fernen Indien. Der König von Petsi theilt sie dem Reich des Mikado mit, auf dass sie dort verbreitet und somit erfüllt werde, was in Buddha's Büchern geschrieben steht, dass seine Lehre sich nach Osten verbreiten werde." Als der Mikado (Kin-mio) mit seinen Ministern consultirte, rieth Iname dem Beispiel der westlichen Nationen zn folgen, wogegen Mononobeno wokosi durch Einführung eines ausländischen Cultus die 180 Kami des Landes zu erzürnen fürchtete. Da man des Herzens Witnsche gewähren misse, gab der Mikado Erlanbniss, das Bild zu verehren, an Iname, der eine Capelle darüber bante, aber es in den Fluss werfen musste, als bald daranf eine Seuche ausbrach, die als Strafe angesehen wurde. Als Japaner (584 p. d.) aus Petsi zwei Buddha-Statuen brachten, erbat der Minister Mumako (Sohn des Iname) sich dieselben vom Mikado und erhante ihnen einen Tempel an der Ostseite seines Hofes, wo er einen Buddhapriester (aus der Provinz Halima) Kumano Jebin und drei junge Nonnen aufnimmt. Der Buddha-Cultus trat dann in's Leben. Der Mikado, der chinesischen Literatur und Lebensphilosophie des Kungfutsu ergeben, war der indischen Religion abhold, aber sie wurde eifrig befördert durch seinen Neffen Siotok daisi. Die Buddha-Priester Huitze (der Liebreiche) aus Kaoli und Huitsung (der Einsichtsvolle) aus Petsi kamen (595 p. d.) nach

angetroffen set, wo sie erschien, um feindliche Amehlige von ihrem Schutzlande Japen abzuwenden. Sie zeigten den Götzen der in China anferstandenen Sonnagöttin vor und auchten darum nach, ihm einem Tempel zu bauen. Der Priester Kobo Daiel, Stifter der Secte Singon-ju (Dochin-yang-deung) beförderte (im fintto-Dienst) indicken und chimeische Literatur (850).

Japan (zur Ankunft des Erbprinzen Sjo tok dai si). Atogi (Sohn des Krünigs von Petsi), an den Mikado (mit einem Gespann Pferde) gesandt (als der erste, der in Japan Schrift verstand), unterrichtete den japanischen Erbprinzen (284 p. d.) unt diadam (zu dessen fernerer Ausbildung) den gelehrten Wangsbin (285 p. d.) aus Korea nach Japan kommen. Atogi brachte die einnesischen Werke Sking und Schan hai king und (von confuciechen Schriften) Hiao-king und Lfln-jfl. Sein Lehrer Wangschin brachte ein Buch von tausend Charakteren (Tsien tat Wangschin brachte ein Buch von tausend Charakteren (Tsien tat Wangschin brachte ein Buch von tausend Charakteren (Tsien tat Wangschin brachte ein Buch von tausend Charakteren (Tsien tat Wangschin brachte ein Buch von tausend Charakteren (Tsien tat Wangschin brachte ein Buch von tausend Charakteren (Tsien tat Wangschin brachte), unter dem Mikado wo zim (270–313), der in Karasiian residitre.

Auf der koraiseben Halbinsel war zur Zeit, als Wangshin in Japau auftrat, die Schreibkunst noch nicht in das Leben getreten. Wang sebing war chinesischer Abkunft (von Kaoti, Stifder Dynastie Han, stammend) und hatte erst kurz vorher sich in Petsi niedergelassen. Wie in Japan, so hatte auch dort sein Unterricht sieh nur auf den engen Kreis des Hofes beschränkt, und erst nach einem Jahrhundert begann das (bis dahiu schriftlose) Volk die chinesische Schrift zu tiben. Erst 374, als Petsi's Köuig Kin Siao Ku wang den Chineseu Koo hing zum Lehrer der chinesischen Literatur anstellte, fing man mit der Verbreitung von Büchern an und führte auch die Lehre des Confucius ein, der (ein Jahrzehnt später) der Buddhismus folgte. Unter der Regierung Siao scheu wang (König von Kaoli) sandte Fakien (König von Tsin) einen Buddbapriester (Nameus Schuntao) mit Buddhabildern und Büchern nach Kaoli (372 p. d.). Junge Leute wurden in letzteren unterriehtet und das Buddhathum nahm so in Kaoli seinen Aufang. Auch höhere Schulen (ta hio) wurden zur Bildung der Jugend dann errichtet. Die beiden Häuptlinge der (289) in Japan eingewanderten Chinesen werden, um Näherinnen zu werben, in's Land der Kure (U) geschiekt. Kuon in tschi li, ein in Japan eingewanderter Künstler (von den Nis ino Aja oder westlichen Han) wurde nach Petsi geschickt, um eine Handwerkercolonie anzuwerben und nach Japan überzuführen (unter dem Mikado Juliak) 463 p. d. Aus Kaoli werden zwei Baumeister (Sulki und Tolki) nach Japan berufen,

die eine Zamit zu Nakada in Jamato gründen (433 p. d.). Smifn, von dem Tsebin-Kaiser Schilmang ti (mit 30:00 Knaben und 30:00 Mädeben) mach dem unzugängliehen Geisterherge im Merer\* (Pung lai seban, von einem Heiligen bewohnt) geschickt (tift das Krant der Unsterheibekeit, liese sich auf dem Pusi (in Japan) nieder. Mina Motono Jori Tomo, zum Reichsfeldlerm (Ton ka nos tust sui fü si) ernanut, tritt (unter dem Mikado Go Toba) seine Regierung zu Kamakura (in der Provinz Sugami) an (1186 p. d.). Fo sjo no Tsane toki setzt den Sjogun Joritsme ab (unter dem Mikado Go Saga und erhebt an seine Stelle

<sup>\*)</sup> Der nordöstliche Theil der Insei Nippon führte bis zur Zeit der Regiernug dee Mikado Sal-mjoo (654 p. d.) den Namen Sehieno-Kumi (Land der Wilden) oder Mitsino-oku (Weg zum tiefen Lande) oder Mutsu-Jezo. Empörungen der wilden Bewohner (Atsumajehis) fanden etatt 121 p. d., 368 p. d., 581 p. d. Der Fürst von Jetsigo, Abehirafu, durchzog das wilde Land (658 p. d.) und entzte dann nach Watari-simano-Jezo (Jezo) über. Die Bewohner der Llukiu-Inseln kamen (1451) zum Handel mit Satsuma und wurden (1602) zinsbar. Die Gruppe der Munin- (Bonin-) Insein wurde (1675) durch eines japanischen Kaufmann (vom Sturm verschiagen) entdeckt. Die Nan-ban (Südwilden) beunruhigten Japan 1020 and brachten Tribut 1412 p. d. Die Westwilden (Sei-siu) erschienen (959) auf Japan. Die Ränher im Gebirge Suzuga-jami (in der Provinz Coml) sprühten Fauer und Rauch aus ihrem Munde. Die schwarzen Wilden wurden (uach vielen Kämpfen) vertrieben (aus Japan). Unter der Begierung des Sjoogun tielas (1603) zählten die Japaner 16 Völker auf, mit denen sie in Handelebeziehungen standen. Als die Portugiesen (1543) nach Japan kamen, wurden sie von dem Chinesen Gohou als Nan ban bezeichnet. Die Dzi sin oder Erdengötter (die Voraltern Zinmu's) wohnten selt Jahrtanseudeu im Gehirge Takatsiho in der Laudschaft Hihoga odar Fuiga (in Kinsiu oder Tsukusi), wo sich auch ihre Altvorderu (die Ten-zin oder Ilimmelsgötter) schon vor Millionen Jahren niedergelassen hatten. Unter der Herrschaft der Dzi sin draugen die vergötterten flelden, Kasima und Katori, welt nach Osten und Norden, in das Land der Wilden Jebisunokuni vor. Zinmu (mit sainen Kriegsfahrzeugen) von Hihoga nach Usuki segelnd, setzte nach Jenomiza (in Nippon) über (667 a. d.) und eroberte (uach harten Kämpfen) Jamsto, sich in Kasikara (am Fusse des Berges Wunehi) einen Palast bauend. Der kriegerische Stamm der Kuma-oso (in Satsuma, Fluga und Ohosumi), der sich hänfig gegen den Mikado empörte, stammte aus Korea. Der erste Beherrschet von Linkiu (ein auf dem Meere treibender Drache) stammte vom Himmel und die Dynastie hiess Ten son si (Abkömmlinge des Himmelseohnes). Kiusin blese Tsnkosl von dem rothen Steine (Zinnoher). Zinmn's Mutter war die Tochter eines Sesdrachen (aus Llukiu stammend).

Jori Asugu (1244 p. d.), Beim Tode Fosjo no Firo toki (1315 p. d.) wird die Bibliothek in Kanasawa gestiftet. Josi sata erobert Kamakura, tödtet Taka toki und vernichtet das Geschlecht Fo sjo (1333 p. d.). Morijosi Sinwo wird (unter dem Mikado Go Dai go) nach Kamakura versetzt (1334 p. d.). Minamotono Akira sje und Nitsdano Josisata erobern Kamakura (1337 p. d.), während die Herrschaft des Mikado Go Dai ko im stidlichen Hof (Nan tsjo oder Fon in) des alten Mikadohauses (in Josino) und des Mikado Kwo Mjo (Tojofito) im nördlieben Hof (Fok-tsjo oder Sin in) des neuen Mikadohanses (in Miako). Der Mikado Go dai ko entweicht nach Josino in Jamato und stiftet den stidlichen Hof (1336 p. d.). Mitsakane, Resident von Kamakura, stirbt (1410 p. d.). Die Rebellion des Motsi udsi, Resident zu Kamakura, wird unterdrückt (1439 p. d.). Fidejosi lässt den Tempel Dai buts den bauen (1586 p. d.) Das Sehloss zu Jeddo wird erbaut (1606 p. d.).

Kieu ma lo schi (Knmaradschiva), ein in allen Fächern der buddhistischen Literatur wohlbewanderter Indier, kam (nach Siitt answandernd) auf seinem Zuge nach Osten in's Reich Kien tse. dessen König den goldenen Lehrsitz (Kin sse tse tso) für ihn erbante. In China hatte damals Fukien (von der Dynastie Tsin) die östlichen und westlichen Horden nuterworfen. Von diesem durch Boten im 9. der Jahre Tai inen (384 p. d.) bernfen, kam Kumaradschiva nach Kuan tschung (Singanfn in Schensi), liess sich dort nieder und übersetzte die "Blume des Gesetzes" aus dem indischen Text in's Chinesische. Nach der Hanptstadt Tschangngan ziehend (401), starb er (409) und ward verbrannt (mit Ansnahme der Znuge), seine Uebersetzung der 300 Bände heiliger Bücher (King, lun) anf die Nachwelt vermachend. Tien keu Tengu (himmlischer Hund oder Götterhund) ist die Personitication der unter Gehenl und donneräbulichem Geräusch fallenden Meteorsteine. Der Affenfürst Hannman wird von den Japanern beschrieben als der in Yunnan und Cochinchina einheimische Affe Semnopithecus entellus (sing sing). Im Altjapanischen heissen die Aerolithen himmlische Füchse (Amatsu Kits ne) und ihre Lichtstreifen Idsuna (Sehussseile). Garnda auf dem Fuehse heisst Idsuna Gongen, als die Manifestation (gongen) der

Gottheit iu der Erseheinung schiessender Seile (idsuna). Unter den Shitatitse (10 vornehmsten Sehflern Sakja's) war Ta kia she (Mahakas jopa) durch seine Eltern vom Bamngeiste erfleht. Ananto (Ananda oder der Wonnige) war Sohn des Königs Hof an wang. Loheulo (Rahula), der seehs Jahre im Mntterleibe lag, wird, als die Asnras den Mond verschlingen, Lo heulo (Rahu), was einen Verhtllenden, einen Bedecker des Mondliehts bezeichnet (der erste im mystischen Werke und der Schmacherdnldung), als Sohn Sakia's. Von den Mohan und Lohan (Rahans) wohnt Pan no kia im Himmel Taoli (der Sitz der 33 Götter). Amitabha, der während der Erseheinung des Enddha Pao tsang (Pao seng oder Ratuasambana) fiber die Länder herrschte, als Wu tsing nien wang (König der unreifen Gedanken), bekehrte sich (mit seinen beiden Söhnen) zu diesem Buddha, und (der Welt entsagend) wurde zu der Würde eines Buddha unter dem Namen Amitaba erhoben. Dem ältesten Sohne verlich der Buddha die Würde eines Bodhisatwa unter dem Namen Avalokiteswara (der beschauende Herr), weil er, das Loos der Wesen zum Gegenstande seiner Beschauung machend, ans Mittleid Alle zu befreien witnsehte. Wenn Amitabha's Lehre untergegangen, soll er zur höchsten Erleuchtung eines Buddha gelangen, als der Allglänzende, wohlthätiger Bergkönig und vollendeter Buddha). Dem zweiten Sohne, der das l'niversum in seinen Schutz zu nehmen wünsehte, verlieh der Buddha die Bodhisatwawürde mit dem Namen Mahastana prapta (grosser Machthaber) und verkündete, dass er nach seinem Bruder die Buddhawürde erlangen sollte, als Schen-tschn tschin pao Schn lai. Sen zin Kwan won (Tsien scheu kuan in) oder der besehapende Herr mit 1000 Händen, wird dargestellt mit 40 Armen (und 25 Händen au ieder). Das ursprüngliche Sinnbild ist das des neunköpfigen Drachen. Er heisst auch Vielhändiger, Vielängiger und Tapei knan sehi in (mitleidiger Beschauer). In dieser Vorstellung erscheint Avalokiteswara als ein Dhiani Bodhisatwa, die Schöpfnngskraft der höchsten Intelligenz repräsentirend. Bato kwan won ist der Beschauer mit dem Pferdekopf (als Planet Mars). Ziu itsi men Kwan won (Schii mien Knan in) ist der Herr der Beschauung mit elf Gesichtern (die fünf himmlischen und sieben

irdischen Buddhas repräsentirend). Der Buddha zu oberst auf dem Scheitel ist Kwo kin taching fa ming Schn lai (der vollendete Buddha des Lichtes der echten Lehre der Vergangenheit) oder Tui ko hing in (Urheber der einander bedingenden Gestalten). Sio kwan ze won hält eine unentfaltete Lotusblume, da er die Lotusblume der wundervollen Lehre bei jenen entfalten wird, denen sie noch verschlossen ist. Zinn tei Kwan won zerbricht die Schranken der Menschheit, Buddha's Natur offenbarend. Fu ku ken sak wirft den Fangstriek der Lehre aus. Joriu Kwan won ist der beschanende Herr mit dem Weidenzweig. Die Sonne (das Sinnbild des höchsten Buddha, als selbstständig und begittekend), begittekt mit selbstständigem Lichte die Welt, der Mond (das Sinnbild Dharma's oder der Tugendlehre) ist die Bestimmung, während die brennende Lampe (im Buddhatempel hängend) auf den in frommer Betrachtung aufwärts strebenden Gläubigen anspielt. Mon ziu siri Bosatz (Wen tschusse li Pu sa oder Mandschusri Bodhisatwa) ist der grösste Lehrmeister in der fernsten Vorzeit, die Mutter der geoffenbarten Erkenntniss aller Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Znkunft, der Bodhisatwa der Herzensersehliessung der vollendeten Buddhas aller Enden. Als Weltenerbauer und Schöufer der 64 Vidias (Wissenschaften) bildet er eine Trias mit Samantabadra und Sakia. Wenn dieser Bodhisatwa einst Buddha geworden ist. wird er (als Bekehrer der Dämone) den Namen Lun tschung tsun (Ehrwürdiger der Drachensippschaft) erhalten. Fugen Bosatz (Samantabadra oder Viswabadra Bodhisatwa) oder Puhien Pusa ist der Ganz-Vortreffliche. Die Gesang und Tanz aufführenden Bodhisatwa (Kowu Pu sa) sind die 25 Jaden-Mädchen, die, als Bodhisatwa, die Musikinstrumente führen und sich zu Gesang und Tanz erheben. Avalokiteswara gilt als der Stellvertreter des letzten, irdischen Buddhas (Sakja muni), dessen Lehre er sehützt und zu deren Verbreitung er unter mancherlei Formen erscheinen kann, bis er selbst als Buddha auftritt. Avalokiteswara (iswara oder Herr und swara oder Stimme) wird tibersetzt als Kuantze tsai (Kwan si sai oder beschauender Herr) und als Kuan sebi in (Kwanze won oder vox contemplans sacculum) oder Kuan in (Kwanwon oder Kwanon). Darani-Bosatz (der beschauende Herr der esoterischen Lehre) ist identisch mit Kwanwon. Njo-i-rin Kwanwon iShuihun Knan in oder der beseliauende Herr mit dem Rade der Willkitt), der (alle Barnberzigkeit den Mensehen zu sehenken) nicht Buddha wird, heisst Fa Fan sehin jnen Knan sehi in (der nach ansgezeichneter Brahmanen-Weise in tiefe Beschauung Versunkene).

Fudaisi oder Fu ta szu (buddhistischer Lehrer in China), unter der Dynastie Liang (502-556 p. d.) lebend, sah (sieh im Wasser erblickend) einen Heiligensehein über sieh. Er erfand den achtseitigen Drehsehrein (Lin dsang oder Rin soo) zum Bewahren der Religionsbücher, in deren chinesischen Schriftzeichen Worte aus der alten heiligen Schrift Devanagari (mit japanischen Katakana erklärt) eingeschaltet sind. Die Haupthandlung am Geburtstage Siaka's (in einer Begiessung und Abwaschung seiner Bildsäule mit Kräuterwasser oder Theeaufguss bestehend: beisst (Gottestaufe) Kwan buts (Libation fiber dem Buts) oder Buts no ubn in (erstes Bad des Buts) und wird von Trinken des Amatsia (Himmelsthee) genaunten Theeaufgusses begleitet (im 8, oder 4. Monat). Am Sterbetage Sjaka's (15, des 2, Monat) wird (nuter Verzierungen mit Azalienbäumen) das Fest Nehan we oder Nehan- (Niepan oder Nirwana) Versammlung gefeiert. wurde von Maya, Gattin des Sjoo hanwoo (König von Kapila in Mittelindieu) geboren, als Sanna Silats (Sanho Si tat). Bei der Rückkehr aus dem Gebirge Tan tok san (Tan the schan). bestieg Sjaka (in Makata) auf dem Pu ti tschang (dem Sammelplatz unter den Bäumen der Erkenntniss) den Lehrstuhl. Im 33. Jahre des Dschao wang (1020 a. d.) kam (am 8. des 12 Monats) mit der Erseheimung eines glänzenden Sternes die philosonhische Erkenntniss in ihrem ganzen Umfange in ihn und die geistige Erwachung entstand, das (Kegon, Agan, Hoo too, Hanja und Kehan) Ke van king. O chan king. Fang teng und Phan io (Pran ia), Fa chua und Nie pan (Nirwana) predigend. Im 53. Jahre des Kaisers Mu wang von der Dynastie Dschen (949 p. d.) kehrte Siaka in das Nichts (Nirwana) zurück, am Flusse Batei (Po ti) bei der Stadt Pao hu na (Benares) unter zwei Sarabäumen. Amida (Omito) oder Mida bedeutet den Ewigen und wird in den Wörterbüchern durch Wu liang schen

(unbegrenzte Lebensdauer) gedeutet oder Wu liaug knang (unermesslieher Glauz). Von den neuen Mensehwerdungen der Gottheit (wormster Amida dargestellt wird) erfüllt sich die neunte und letzte des Buddha in dem Tsiu bon ge sjoo-no mida. Sakja, der Tüchtige, Taugliche, ist der Name des Geschlechts, woraus der Stifter des Buddhismus\*) stammt. Wer das für die grosse

<sup>\*)</sup> Zum Unterschiede von der niederen Glaubenslehre (die sich auf Götzendienst beschräukt), beruht die böhere Glaubensichre von Buddha (in Japan) auf den folgenden Grundsätzen; Der Mensch ist aus Nichts hervorgegangen und hat nichts Böses in sich. Die Eindrücke der Aussenweit hringen erst das Böse hervor, Den menschlichen Körper beieht eine Seele (als Ausfluss der Gottheit). Indem der Mensch den Winken der in ihm verborgenen Gottheit feigt, mag er sich gegen die schädlichen Einflüsse der Aussenweit schützen. Der meuschliche Leih, ans Nichts entstanden, kehrt durch den Tod in Nichts zurück, die Seele wird fortleben. Die des Hösen schweht ewig im nnendlichen Raume, die des Guten lässt sich im Palaste des einzigen Gottes nieder, wo sie so lauge ruht, his sie den Erdenhewohnern (wenn sie der Hülfe guter Menschen hedürfeu) unter einer menschiichen Gestalt wieder zugesendet wird. Buts (Fu) oder Fotoke ist ein Attribut derjenigen Wesen, welche aller Dinge Ursache auflösen können. Sjaka, der den Menschen eine Offenharung mittheilte, wird Buts oder Fotoke (Offenbarung) genannt. Sakja-muni oder Buddha (Fu oder Futho) ist der göttliche Religionsstifter des Buddhismus. Amida, die höchste Gottheit, bewohut das Land der himmlischen Frenden (dargestellt in der Riesenbildsänie des Dai Buts). Von den vielen Gestalten, nuter weichen Amida (die anfnehmende, heifende, rettende Gottheit) den Menschen erschien, ist die vorzüglichste Ku honno Mida (Mida unter neun Gestalten). Als Schirm- und Hülfsgötter werden die Jakusi, Bosatr, Dsizoo, Futoo, Kwanwon etc. verehrt. Der Rjohoo-Sintoo fügte noch hiuzu die Gongen (unter menschiicher Gestalt wiedergeborene Gotfheiten) und die Micozin (verklärte Geister abgeschiedener Märtyrer). Ausser den Unsterhiichen (Sen nin) erweist mau den Schülern und Apostein Buddha's göttliche Ehre und verehrt die Stifter der Secten und grossen Tempel als Heilige. Der Flammenkönig Emawoo (der durch seinen Spiegei die Handlungen der Meuschen sieht) sendet zum Paradies (Gokurak) oder zur Hölle (Tsikok). Ihm zur Seite stehen zwei diensthare Geister, Doo soo zin (der Scharfhörende) und Doo mei zin (der Scharfsehende), die Handlungen der Menschen (die ein dritter Geist in's Thatenregister der Weit schreiht) belanschend und erspähend. Das neugeborene Kind wird in den Tempei des Familiengottes, Udsi Kami, gebracht, und eine Kami-Priesterin bestimmt mit dem Gohei durch das Loos seinen Namen, unter Taufen durch Besprengung mit Wasser und dem heiligen Chor (Kagura). Zinmn hatte den Tempel der Sonnengottheit in seinem Dairi zu Kasibara (als irdischer Thron errichtet), ais aber unter der Regierung des Sul-nin (5 a, d.) zwei Edelfrauen (Jamatohime

Fahrt bestimmte Fang teng king liest, geht in das höchste Leben ein. Amitabha (der Ewige) kommt von Amita (ungemessen, unendlich) und ba (Dasein oder Licht). Von der Ankunft dieses vollendeten Buddha bis auf die Jetztzeit sind zehn Kalpen verflossen. Amita weilt im Reich der ruhmvollen Wonne (Amita Buddha's Reich der höchsten Wonne). In dem Buche vom gepriesenen Lande der Reinen (Seligen) kommt ein Verehrungswürdiger der Welt vor, dessen Name nnendliche Existenz oder unendlicher Glanz bedeutet. Die Darstellungen des Kubonno Mida unterscheiden sich durch die Haltung der Hände und Finger. Wer das Reich der höchsten Wonne erreicht, wird gepriesen von Amita Buddha mit den beiden Bodhisatwas Avalokiteswara und Mahastanaprata (und 500 in Buddhas Verwandelten). Die Tugendhaften empfangen Amitabha und die Bikschus mit Lotusblumen. Die Formel Nanmu Amita Fu verwandelt in einen Buddha. Die Mantra (in der Ursprache) heissen Tschinien (echte Worte) oder Toloni (Dharani). Wer die Leiden der

und Tojonuki) Reluigungsfeste feierten, hante Jamatohime zu Isje den Tempel der Sonnengottheit in der Halle Naï gu (mittleren Halle). Die Pilger erhielten dort vom Oberpriester einen Ablassbrief (Oho bar abi). Als der Mikado Go-sonteo zu Ohosaka die Halle des Nin-tok (eines seiner Vorgänger) besuchte, erschien ihm, als ährentragender Greis, Inari dai mjoo zin (ine nareri oder Reiserzenger), In dem Jasiro (zu Miako) des heiligen Italnes (Giwon) wird der Gott des Mondes (Sosano ono mikoto) und seine Gemahlin (Inada hime) mit ihren acht Kindern verehrt. Der Rjohoo-Sintoo stellt in ihnen einen wiedererstandenen Fürsten des nördlichen Hindostan (und dessen Gemahlin mit ihren acht Kindern) vor, sis Go dau ten woo (stierköpfiger Himmeisfürst), der sich dem Bonzen Kibi dal si (hel seiner Rückkehr ans China) als Beschützer der Thronstadt des Mikado offenharte (734 p. d.). Das Gohei (ein aus Papierstreifen bestehendes Geräth, als Slunbild der Gottheit) bless früher Mitegura oder Nigite nusa. Man hatte dies Geräth mit weissen Streifen (sira nigite), mit grünen (ao nigite) und später mit fünf Farben (Gohei). Die löwenähnlichen Figuren (Koma inn oder koräische Hunde) vor den Thüren der Kami kamen, nach dem Feldzuge der Kaiserin Zinkoo, aus Korea. Im Sintoo ist der Spiegel (Kagami) Sinnhild der Reinheit. im Buttoo ist er aufgestellt zur Bespiegelung der Menseben und ihrer Thateu. Saruta hiko und Karanino tengu hewachen die Tempel. Unter dem Namen Ra kou (Lochan) finden sich in dem buddhistischen Werke Buts sioo daui 16 nnd unter dem Namen Dal tesl (ta ti dan) grosse Schüler. 10 buddhistische Lehreverbreiter dargestellt,

383

Existenz und moralischen Schwächen in Götter und Menschen heilt, heisst Josse. Meo-Kwan-jats-tsi no Mida (Miao Kuan tscha tschi Mito oder Amita der erforschenden Weisheit) oder (Vipasji oder Piposchi) Kiao Schikia (der erste der sieben irdischen Buddhas) war von Tschu sching miao jen, Gattin des Jue schang tschnen lun sching wang (der heilige König, der über dem Monde das Rad dreht) geboren und (auf den Thron verzichtend) wurde Möuch, als Fatsang Pikien (Dharma koscha Bikschu) oder der tugendvolle Bettelmönch. In der Vorstellung des Mandarano Mida (Mantschalo Mito oder Amita der mystischen Sprtiche) sind die Zeichen der drei Leiber (san schin) ausgedrückt. Gokosijni no Mida ist Amita in Beschauung der fünf Kalpas. Als die Gestalt des Jamagosino Njorai (der über die Berge schwebende vollendete Buddha) auf der Kuppe des Jokogawa am Sei san (in Japan) erschien, betete der Bonze Gen sin dieselbe an und bildete sie auf seinem weissseidenen Aermel ab. Njorai (Schulai im Chinesischen) ist Tathagata (im Sanscrit). Ta fo Niorai erschien im reinen Reich der Kleinodien. Kango Kai no dai nitsi ist (Vairotschana) die grosse Sonne der diamantenen Welt (der Buddhi oder reinen Intelligenz). Taizokai no dai nitschi (die grosse Sonne der gebärenden Welt) ist Vairotschana (der vollendete Buddha). Finokami (Shi schin oder Surja) ist der Genius der Sonne, die auf Buddha's Befehl der Bodhisatwa Paoing machte. Tsu ki no Kami (Jue schin oder Soma) ist der Genius des Mondes, den (auf Buddha's Befehl) Kisiang Pusa machte. Der Geheimcultus der Tao-Secte (die Miao hien im Cultus des Sternenopfers verehren) wurde durch Lin sching (einen Prinz aus Petsi) in Japan (611) eingeführt, beschränkt sich aber auf den Clan Ohotsi. Buddha (Sehin jao sing oder Wasserstern), der Regent des Planeten Mercur, wird unter dem Bilde eines Staatsmannes (Tsai siang) vorgestellt. Der Sjogun Joritomo (1220-1223) liess die Bilder von Lohen und Kitu (Rahu und Ketu) mit einer Statue des Josse fu aufstellen. Die Gabenspenderin, als Regentin der Venus (Sukra), wird stets auf einem Fusse stehend abgebildet, um den wechselnden Stand des Planeten zu bezeichnen. Das sechssilbige Mantra des Lichtkönigs ist Om Mani Padme Hum oder die Anrufung des Bodhisatwa

Mitra

Padma Pani (als Lichtkönig repräsentirt). Der pferdeköpfige Knan in wird als Beschützer des Viehes verehrt. Aus der Verbindung des Mondkönigs (Susanowo oder Schnellwandelnden) mit Inadafime (Göttin der fruehtbaren Erde) entspringen (als acht Kinder) die Leitgeister (Patsiang schin oder himmlische Generale) der Planeten. Der Metallgeist (Kin schin) oder Schetu kiselin (Geist des Schlangengift-Hauches), das Oberhaupt der bösen Dämone, ist identisch mit der achtköpfigen Riesenschlange (Joja matano worotsi), die vom Mondgotte (Souanowo) ersehlagen und ihres (im Sehwanze geführten) Schwertes beraubt wurde, Kieu-sien oder Kaksjuk (die Herberge zum Horn), durch zwei Sterne (in der Jungfran) bezeichnet, steht der Entwicklung aller Dinge vor und macht weit des Fürsten Macht und Wahrheit. Die Pa faug tien (Götter der acht Weltseiten) sind: Indra, Isana, Jama, Agni, Varuna, Nairrita, Kuvera, Vaju. Kitano Tenzin (der himmlische Geist des Nordfeldes bei Miako) ist der Geist des nach seinem Tode (903 p. d.) vergötterten Staatsmanns und Gelehrten Mitsi sane oder Kan sjo zjo, in welchem die Buddhisten eine Manifestation des Knanin mit elf Gesiehtern erkennen. Kibi dai Mjo Zin oder der grosse Liehtgeist Kibi (identificirt mit Titsang) ist der Held Kibitsutako fiko, ein Sohn des Mikado Korei, der sich (88 a. d.) in den Feldzügeu gegen die freien Stämme des Innern als Feldberr auszeichnete. Wenn die Kami-Priesterinnen oder Kannakime (begeisterte Jungfrauen) ihre Ceremonien in seiner Capelle verriehten, ertöut die eherne Pfanne von selbst, Glück oder Unglück weissagend. Maitreia ist der zuklinftige Buddha. Josino Zowo Gongen (auf 'dem Berge Kinbusan) ist die Manifestation der männlichen Zeugungskraft\*) der Natur. Koja dai Mjozin (der grosse Lichtgeist von

<sup>9)</sup> Kuri Kan Fu do (Kis II kia lo Pu tump) oder Kritara Akschan (der schaffengle Unbeweiglich oder das Alphia der Schöpfung) akt, In Kritara-Gestalt sich manferstrend (als der Unbeweigliche), die 50 Ketzerhoben übersunden (opsiensteit order des Schwert, unwender son einem Denken, als Strick), Misohim Pusa (der schömblichende Bodhistara) entsprick (auf dem Ricken der Schilder anderschaften der Abrilder anderschaften dem Armenfalt oder Gassman der nutzer dem Biller der Schildkrifte reprösentiertes Weit, Kwa jen Nji we (Inleyn Ning wang) ober der Bunnende Elandkrigh) latz, in die anmende Saundki (Verröckkitzt) eingelend,

Koja) ist der Baum- oder Holzgeist (Kuku notsino Kami). Unter Mikado Mon mu brachte ein Jüngling, als Bote des Gottes Tischi (Indra) das Keng-schin (Keng oder Erz und schin

dis drei Gifte (Habgier, Zorn und Thorheit) vernichtet. Maitreja, der einst als irdischer Buddha auf Sakja Muni foigen soil, befand sich (unter dem Namen Adschita) unter den Schülern desseiben. Mirok Buts (Mi ie Fu) ist Maltreia oder der von Mitra stammende Buddha (am fünften der 30 Tage der geheimen Buddhas). Mi le ist ein Geschiechtsname und bedeutet Tse schi oder vom Frennde (Mitra) stammend, weshalb Tse tsun oder Zi son ein Titel Buddha's ist, als der freundlich Ehrwürdige. Er heisst auch Aitta (Aito oder Adschita) oder der Unübertreffliche, weil er an Ensrgie alle Menschen übertraf. Bnts mo dal kn zjsk Mjowo (Fn mu ta kung tsio Ming wang) ist die Buddha-Mutter, als der grosse Pfanenkönig, und wer dessen Anrufungsformei bersagt, verkündet die Verheissung eines hundertjährigen Lebens. Dai gen siu (Ta juen so) oder der grosse, erste Herzog (des Sternenheeres), als der Gensral der Lichtkönige, ist der Klostergenins der durch Bodhidharma aus Südindien nach China verpflanzten beschauflichen Secte (Schen tsung oder Sensju), identisch (als Regent des Morgenand Abendsternes) mit Ized Mithra der Zend-Sagen. Kosin sjo men kon go oder der Diamantene mit hiauem Antlitz (als Siva), hält in einer seiner sechs Hände eine weihliche Figur bei den Haaren. Aka dozi (der rothe Knabe) oder Ama osifo mino Mikoto kam als Bote der Sonnengöttin auf den Berg Takatsifo (in Fluga) berab und wird als Urahne einiger fürstlichen Häuser (unter dem Namen Kasuga Dai Mjozin) verehrt, Dem Sel ta ka dozi (Tschi to kia Tung tse), der in der Linken den dreizinkigen Scepter, in der Rechten einen Stab trägt, entspricht Maitreja Bodhisatwa. Del jorak oder Tschi ing io (die Guiriendenhalterin) ist identificirt (im Fa hoa pi fa king) mit Avalokiteswara. Kotai oder Kaoti (die Verkündigerin der Wahrheit) ist identificirt (im Fa hoa pi fa king) mit Mandschnsri. Sani (der Regent des Pianeten Saturn), als Tujaosing (Erdstern) und Tschin sing (Grenzwächter-Stern), wird unter dem Bilde einer Jungfran (mit einem Eher anf dem Kopfe) dargestellt. Kuei sieu oder Kisjnk (die Herherge znm Gespenst in der Sänfte) ist (unter den Constellationen der Mondherbergen) das Auge des Himmels, das der Menschen bose Anschläge erspäht und über die Todtenopfer herrscht. Unter den Constellstionen der Mondherbergen ist dem Ten sien oder To sjuk (die Herberge zum Scheffei) als der Typus von Mahesa Sakti (Mabeswari), das sanscritische Ma (m) beigefrigt. Die Japaner versetzen den Regengott (Ameno Kami) in die Pisieu oder Fitsjuk (Herberge znm Gabeinetz) anter den Constellationen der Mondherbergen. Unter den zwölf Palästen (des indischen Thierkreises) ist Kasya der Paiast zu den beiden Mädchen (Schuang piu knng oder So nio kn). Vidja deva (Weīto tin oder Widaten), als der Schntzgott der Klöster, bekämpft und stürzt die bosen Geister der Klöster. Schin scha schin (Zin sja zin) ist der Geist des tiefen Sandes (iu der Wüste). Das Inao oder Inau, als das Symhol des Kamul (des Schutzgottes der Alno) besteht 25 Bastian, Reise V.

oder Affe) in der entsprechenden Stunde des Cyclus, in den Tempelhof der vier Himmelskönige in Osaka (701-703), wo Siwa mit Orgien verehrt wird. Vor dem Bilde des Ko sin sjo

aus einem Pfahle von Weidenholz, an dessen Oberende ein oder zwei quiriformige Büschei Späbne befestigt sind. Es gleicht dem He oder Gobei (im Kami-Dienst der Japanesen), welches aus einem Pfahle vom Holze des (Hinoki) Sonnenbanmes (Retinispora obtnsa), an dessen Oberende man Papierstreifen befestigt, verfertigt Das Grabmal der Alno-Häuptlinge, dereu Leiche (nachdem die Eiugeweide durch den After heransgenommen sind) getrocknet wird, gleicht (in der Bauform) einer japanischen Kami-Capelle (Mia) iu dem Dache. Nivn Dai Mjozin (der grosse Lichtgeist zum Berge Nivu in Jamato), als der Sonnengöttin jüngere Schwester (die Göttin des Wassers), wird als Mutter und Ernährerin aller Dinge verehrt. Sekisen Dai Miozin (der grosse Lichtgeist des Rothberges) ist der in den grossen Baren versetzte Chiuese (Taischan Fu Kinn), der eine Apokalpse über die Hölle schrieb (die buddhistische Mauifestation des Titsaug). Natsi firiu Gongen, die Manifestation in dem Wasserfalle bei Natsi zu Kumano (einem Minister der Sonuengöttin) ist eine dem Drachenkönige zu Gebote stehende Verwandlungsform. Haksan Meori Dai Gongen (die grosse Manifestation der behren Vernuuft auf dem weissen Berge) ist der beschanende Herr mit elf Gesichtern, der in dem ihm zu Gebote stehenden Leihe eines nennköpfigen Drachen dem Bouzen Taiteo erschien. als dieser nach Ersteigung des weissen Berges (tlak san), in Lesen versunken, altein sass. Natsino Gongen (die Erscheinung in der Natsi-Capelle in der Nähe des Kami-Hofes zu Kumano in Kii) ist Kuan in, der in der Gestalt eines Fürsten ans dem Lands Kitan dorthin geflogen ist. Der japanische Weise Mitsi sane trat. als Toto Tenzin, nach seinem Tode (903) in's Kloster Kingschan in China, nm sich unter der Leitung des Bonzen Wu tschun der Beschauung zu widmen und den Mönchsrock zu nehmen. Von deu unterweitlichen Königen wird Pien tsching wang (Fen sjo wo) bei der sechsten Todtenfeier augerufen. Darani Bosats (To lo ni Pasa oder Dharani Bodhisatwa) oder der Bodhisatwa der Segensprüche, ist identisch mit Kwan won (Avalokiteswars), als der beschanende Herr der esoterischen Lehre (Niutsching kuan shi in Posa). In der vergangenen Zeit des Buddha mit den Lasurstrahlen iebte der Monch, genannt Sonnenbehälter, dem ein Grosser der Erde (Glanz der Sternenhäuser oder Sing sin knang) bei Anhörung seiner Predigten kostbare Früchte und Arzneien reichte, weshalb er Arzneikönig (Jowang) genannt wurde, während sein Bruder (Tieu knang ming oder Biltzstrahl) ans Milch gegohrenen Trank und köstliche Arzueien zum Opfer hrachte, als Jo schang (Darhringer von Arzneien). Juke kwan non (Jeu hi kuan in) ist der llerr der Beschaunng, wenn er euf Wolken rniend iustwandelt. Ta ki mi no Kwan won ist Kwan won in Betrachtung eines Wasserfalles. Gjoran Kwan won (Julan Kuan in) ist Avalokiteswara, wie er, auf einem Fische umhertreibend. deu hösen Geistern erscheint. Sei den Kwan won (Tsing teu Kuan in) ist Avaiokiteswara der Blanköpfige. Iva to Kwan won (Jen hn Knan in) ist Avsiokimen kong o (Keng sehin tsing mien kin kang oder der Diamantene mit dem blauen Antlitz) stehen drei Affenbilder, wovon das eine mit beiden Händen seine Augen, das andere seinen Mund, das dritte seine Ohren zuhält, als bildliche Mahnung, um Ange, Mund und Ohr (die Pforten der drei Todeswürmer) der Sinnlichkeit zu verschliessen. Godoten, der König der Gandarbas. der Vater der zehn Raksehasis (Lotsa), wohnt auf der Südseite des Weltberges Meru. Kisibozin (oder Knei tse mn tsehin) oder Daitja matri (Diti oder die Mutter der Titanenrace der Daitjas) fand ihren jüngsten Lieblingssohn heimlich von Buddha erzogen und gelobte dann selbst, das Buddhathum zu schützen und nichts Lebendes zn tödten oder schaden. Als Sehntzheilige (die Kinder giebt und Gebärende schützt) verehrt, wird sie (mit dem Steinschmuck Inglo anf dem Hanpte) dargestellt, mit einem Kind im Busen und Kinder an den Seiten sitzend (einen Glücksapfel in der Hand haltend). Sukra, der Regent des Planeten Venns, wird als Kinjao sing (Metallstern) oder Taipe (der sehr Helle) nnter dem Bilde eines himmlischen Herzogs (Tientsjang) vorgestellt, Lucifer dient als ein Bild Padmapani's, während Buddha und Dharma in Sonne und Mond, und die an einen hinfälligen Körner gebandene Seele im Lieht der Lampe versinnlicht erseheinen. In Isono Kami Turuno jasiro (der Kamihof von Furu in Jamato) verehrt man ein Schwert, das, den Waldbach Fnru herabsehwimmend. Stein und Gehölz auf seinem Wege zerbrach und endlich in den Kleidern eines Mädehens, das im Wasser wuseh, hängen blieb. Hannman (Sing sing) wird mit einem langgestielten Weinsehöpfer dargestellt. Aus dem Uräther (Taiki) entstand durch Gegensatz von Bewegung und Ruhe das Ying

teswars in der Felsgrotts. Kwan won mit einem Lastnetiens (Riri Kwan won oder Lieu II Kaam je erschien in diemer Gestalt im zweiten Jahr-Tiene plag unter der Regierung der Seitlichen Horl in China. Tara son Kwan won (7a is tun schul Kwan in) ist Avalokiterwars, der ehrwürdige Pilot. Sja siu Kwan won (8chal schul Kwan in) ist Avalokiterwars der Regentzürsfelnde. Min zu illi ku Inoaste (Wu wei schi ill hee Puns) ist Rochlisstens der Furchtiose, mit zeinsteher Kwal Reilliende. Dem Rijota Airen Miy wu (Linag ten ungsi shem Ming wan oder der doppsiköpfigt, Liebe erregende Lichtkönig) ist die Macht gegeben, Liebe zu erregen.

und Yen, das Klare und Trübe, Himmel und Erde, Usi ni scha Tsui sching tsun (Uznni sja Sai sjo son) ist der triumphirende Ehrwürdige mit dem Turban. Tora Bosatz (To lo Pu sa ist (als Göttin Tora) die Sakti des Dhiani Buddha Amoghasidda. Tao pa Pischa mun (To vats Bisja mon) oder der Ruhmreiche (Vaisravana) mit den acht Säbeln, als Sching ti Pischa mnn (die Feinde besiegender Vaisravana) ist eine Vereinigung Vaisravana's, als Personification des Ruhmes, mit Mahadewa dem Fünfköpfigen. Jen mowang oder Jen ma wo (Jamaradscha oder Jama) wird als König der Gerechtigkeit (Dharmaradscha) mit zwei Gesiehtern (einem strengen und einem freundliehen) dargestellt, als Doppel- oder Zwillingskönig (Schoang wong), der mit seiner Schwester Jamuna (die über die Frauen herrseht) in der Unterwelt richtet. Titien oder Dsiten (Pritivi oder die Göttin der Erde) wird mit einer Schale voll Kuchen dargestellt. Fungtien oder Fu ten (Vaju oder der Windgott) wird mit einem Fähnehen dargestellt. Sehuitien oder Sui ten (Varuna oder Gott des Wassers) wird als neunkönfiger Drache dargestellt. Lotschatien oder Ra sets ten (Nirrit oder Gott der Raksehasas) wird mit einem Stabe dargestellt. Fan tien wang (Bon ten wo) oder der König der brahmanischen Götter (Brahma, als der Allerhöchste, der Gipfel), weilt in dem Himmel der ersten Beschaunng. Schi ki oder Siki (die Feuerflamme), oder Sikin (eine Haarlocke auf dem Scheitel tragend), meint den höchsten Gipfel (Tating) ausmachend. Isehe na tien oder Isia na ten (Isana oder Siwa) hält den Dreizaek und eine Schale. Juotien oder Gwatsten ist Tsebandsi (die Mondgöttin), als Soma oder Tsebandra. Pi seba mun tien oder Bi sia mon ten (Vaisravana oder Kuvera) schützt die Nordseite. Shitien (Nitsuten) ist Aditja oder Surja (der Sonnengott). Hotien oder Kwaten (Agni oder Feuergott) wird dargestellt von Flammen umgeben. Jenmotien oder Jenmaten (Jama oder Gott der Unterwelt) trägt einen Menschenkopf auf einem Pfahle. Den Gipfel des Weltberges Meru umgeben vier Pike, auf deren jedem sich acht himmlische Regionen erheben (32 zusammen). Die mittelste, welehe Indra oder Sakradewa (Tischi tien wang oder Dai sjak ten wo) inne bat, ist der 33. Himmel, der die Gegend um den Nordpol (den Palast der rothen

Ringmauer) begreift mit den Polstern (als Thron des himmlischen. höchsten Kaisers) in der Mitte. Von den vier Himmelskönigen (Sse tien wang oder Si ten wo) ist Towentien oder Tamonten (der Schützer der Nordseite), der Gaben spendet, Pischamnn oder Bi sja mon (Vaisravana oder Kuvera). Tschi kue tien wang oder Dsikok ten wo (Dritarashtra), der Fürst der Gandarba und Pisatscha, schützt den Osten. Tseng tsehang tien wang (Zo tsjo ten wo) oder Virudaka (Pilienletscha oder Biruroksia) im Süden, sehützt gegen die Kiennan tseha (krngförmigen Dämone, die im Aln drücken) und die Pilito (Vorväter, als die geringsten miter den hungernden Dämonen). Knang mo tien wang oder Kwo mok ten wo (Pilieupotseha oder Virupatsha) im Westen wendet Seuchen und Hungersnoth ab Mali tschi tien oder Marisi ten (Maritschi Dewa oder die Personification des Liehts) wird als der dreifältige Schlachten- oder Kriegsgott (Sanzenzin) verehrt. Ta sehing kuan bi tien oder Dai sei Kwan gi ten (Ganesa oder der Gott der Weisheit) wird im Urlande darch Knan in oder Avalokiteswara vertreten. Ta hoa tse tsai tien oder Ta ke zi zai ten (Herr der gestaltenwechselnden Creaturen) ist, als Poschepoti (Pasnpati oder Herr der lebenden Geschöpfe) der Todeskönig-Wei to tien oder Widaten (Vidia Dewa oder Gott der Weisheit) schützt die Klöster. Shulai hoang schin oder Nio rai kwo zin (der rohe Geist des vollendeten Buddha) ist die Personification der in Symbole sich hüllenden Buddha-Erkenntniss. Der Pn ti sehu (Bodhitaru oder Erkenntnissbaum) ist der Baum Pipalo. In Japan nahm man znm Baum der Buddha-Weisheit eine ehinesische Tiliacee (Tilia Bodaizjn) vom Tientai-Kloster in der Provinz Tschekiang, welche der japanische Pilger Jeosai (1220) in Japan einführte und als Bodai zin (Baum der Buddha-Weisheit) in einem Tempelhof zu Miako anpflanzte. Den Tempel der Göttin Ugano Kami, die (auf ihrer Insel) den Drachen besänftigte, weihte der Kobodaisi (835) der Göttin Benzaiten (als Lautenspielerin). Der Bonze Nitsiren (Stifter des Ordens\*)

a) Der Ronze Sinran (1174-1264) stiftete die Secte Ikkoo-zin (I-chiang-damp) oder Sjootoo sin zin (neue Secte des Sjootoo), und der Bonze Nitstren (1222-1283) stiftete die Serte Hokke-zin (Fa-than-dsung). Der Cultus des

Foke siu) erläuterte (in der Hymne San mien ta he tsan wen) den Cultus des dreiköpfigen Gottes (Makialo tahejap oder Makara dai kok bei), der dem Bonzen Dengjo daisi bei Stiftung des

Buddhismus vermischte sich bei der Entstehung des Liang-pu-schin-tao (zweiseitiger Kami-Dieust) oder Riooboo-Sintoo mit dem Kami-Dienst. Die Religion der Sjutoo (Shu-tao) beruit in der Moralphilosophie des Khung-fu-dan, dessen Werke in den Jahren 59 und 285 p. d. nach Japan kamsu. Die Kami (durch deren Vermittlung zur Sonnengottheit geleitet wird) heissen Sin-go-zin (Beigötter, bewachende, beschützende Geister) und werden in iedem Naturersigniss (und such Thieren, erkauut. Die Vergötterten heissen im Rjoobu-Sintoo grosse, gianzende Grister (Daj-mjoo-zin). In der Person des jedesmal regierenden Oberherrn aus dem Hause des Ziumu fässt der Sintooglaube den Geist der Sonnengottheit ieben. Um seinen Throu versammeln sich einmal jährlich die Landesgötter. Seine Seels ist unsterblich. Dem Guten wird (in Japan) das Paradies Taka-ma-usks-hars zu Theil und er geht in das Reich der Kami ein. Die Bösen werden in die Hötie (Nenno-Kuui) hinshgestossen. Um den Kami zu dienen, muss man reines Feuer unterhalten. Feierliches Anzünden des Feuers durch die Priester im Vorhofe der Tempel macht meistens deu Anfang der Jehresfeste (Matsuri), die den vorzüglichsten Kami geseiert werden. Da Fener und Wasser den Aether und die Krüge reinigen, werden die Sinnbiider dieser beiden Elemente als die Gottheiten Hi-no-Kami und Midsu-uo-Kami (die Schutzgötter gegen Fener- und Wassersgefahr) an den Thoren der Kami-Haijen aufgestellt und bei den Processionen den Kami-Thronen (Mikosi) vorgetragen. 1m Zustand der Unreinheit (Fu-zjoo oder pu-dsing) zeigt der Siutoo den Weg zur Reinigung durch Bussübungen (Mono-imi). Der Stand der Jetori oder Jeta (die Vieh schlachten, essen und verkaufen) siud im Zustande steter Unreinhait. In der Sänfte des Mikosi werden die Geräthe, Waffen, Harnische und audere Ueberreste des Kami (der mit Gebet und Musik verehrt wird) bewahrt. Zinmu weihte der Sonnengottheit (Ama-Xerasu oho Kami) einst irdischen Sitz im Dairi und brachte ihr ein Dankfest (657 a. d.) auf dem Berge Tori-mi-jama. Der vou Pilgern besuchte Tempel in Isje ward von Sin-nin (5 a. d.) gebaut. Da bei der Geburt des Woo-zin (Sohn der Heidin Zinkoo) sich acht Kriegsfahnen om Himmei zeigten, wurde er Ja hata oder Hatsi mst genannt und als der Kriegsgott verehrt. Der Abgott von Suwa ist Take mins katano mikoto, ein Sohn "des Oho ana mutsino mikoto. Er regiarta in der Laudschaft Sinano (im Bezirke Suwa), wo er ale mächtiger Kami verehrt wird, Die Lehre des Rioboo-Sintoo erhob ihn zum Dai-mjoo-zin. An vislen Orten sind ihm grosse Haijen (Oho jasiro) errichtet. Er ist der Schutzpatron vieler Städte (besonders von Nagasaki). Im heijigen Garten (Gi won) zu Miako sind dem Mondgotte Gosano wone mikete und der Senueugöttin (unter dem Namen Inade hime), den Erzeugern der acht Kinder, die uutsr dem Bilde des achtkopfigen Drochen dargestellt werden, Hallen errichtet, wo jährliche Feste gefeiert werden. Dem Wassergotte (Midsuno-Kami) werden (beim Eintritt der Regenzeit) auf einem

Klosters auf dem Berge Fijeisan (788) erschienen war. An dem Ufer des dreifachen Stromes, der zur Unterwelt führt, weilt ein altes Weib (Toino), die den Todten die Kleider auszieht und sie einem Greis (Huen iong) giebt, sie au einem Banm (Ilingschu) aufzuhäugen. Nach Ablauf der siebenmal sieben Tage wird die Todtenfeier am 100, Tage wiederholt, nach dem Zwischendunkel (tschung jiu). Die Meng fn schi wang sind die zehu Unterweltsgötter. Der chinesische Pilger Hiuen tsang (Huen tsang sau tsang oder Gen sio san zo) tibersetzte die Pradia paramita aus dem Urtext in das Chinesische. Po seu sien shin oder Ba so sen nin (der Anachoret Bhasava) befreite Sünder aus der Hölle. Fungtien oder Futen (Gott der Winde) fährt auf einem Windsehlauch in die Wolken. Luitien (Luischiu) oder Rai den (Donner und Blitz) fährt auf Gewitterwolken. Der im Mausjahr geborene Mensch hat den tausendhändigen Kuan-in zum Sebutzheiligen seines Lebenslaufes. Die Utschi Shu lai oder Go tsi no Niorai (die vollendeten Buddhas der fünffältigen Intelligenz oder die Dhyani Buddha), verehrt in dem blumenreichen Kloster (auf dem Berge Gotsi sau in Jetsigo), siud Tashishulai (Vairotschana), Atsushulai (Akschobja), Paosengshulai (Ratnasambava), Amitosbulai (Amitaba) und Pukungtsebing tsieu shulai (Amogasidda). Die sieben menschliebeu Buddhas (Manushi Buddhas) oder sieben Buddhas der Vergaugenheit (Kuo kiu tsi Fu oder Kwa ku atsi Buts) sind Piposchi (Vipasji),

mit einem Goled verzieten Opfertische Keswaren dargebrecht. Zu Kamo (zeb Mika) ist der Sitz des Gottes Weik-Litaut-tisch-Kami (der Gott des spalenden Bitzes), der über das Fatum des Mikado wacht. Unter der Gestalt des Fechses begietet ein Nebens- oder Schatzgott (Sie-ge-zin) den Mondgott. Er wur gefürftekt und auch vereitt. Seine Eigenschaften liesem in ihm einen Beschützer das Landbauses gegen Debestähle und gegen Feuergefahr erkennen und der Riooboo-Sintoo gestaltete ihn um, als den Rekähren tragenden Greis (Inari). Der Fusb bilbe in die mitscharer (friest des Schatzhelligen Inari, Zebts,, seh fijngerer Bruder der Sonnsegottheit (wegen seiner Misegestalt von seinen Ettern verstessen), lebte om Fischfang und (gross Reichtümer erwerbend) werde (mis seinem Tote) als Seegott (und einer der sieben Götter des Reichthams) vereibt. Dem Jahrsspott (Fostobs) werden Opfer gebracht, damit est in lauges Leben gewähre, und man stellt am Hockszeitstage das Stun-Dal (ein Slanbild des glücklichen Alters) auf (Siebold).

Sehiki (Siki), Pischefeu (Viswabu), Kinbusuu (Karkutschanda), Kuinahas (Kauaka), Kiasehe (Kasyapa), Schikia (Sakja). Das (wegen einer Senehe) in's Wasser geworfene Buddha-Bild (das von Korea gesehiekt wurde) wurde später auf des Mikado Befehl wieder ausgefischt. Das (aus Mittelindien stammende) Buddha-Bild des Inaba im Tempel zu Miako wurde in dem Netze eines Fisehers gefunden (an der Küste von Karu). Der japanische Bonze Teonen brachte von China eine Copie des vom König Jen tien wang (in Kausambi) gefertigten Buddha-Bildes uach Japan. Jebisu (der Patron der Fiseher) war (als Incaruatiou Maitreja's) ein mit seinem Futtersacke umberzieheuder Bettelmöneh (vou Ningpo), bis er neben demselben todt gefunden wurde. Neben dem Alten vom Stidpol, einer Emanation des Lao shi sing oder Sternes der Greise (verkörpert in der Person eines Tao-sze), finden sieh, als Attribute, ein weisser Hirsch oder Kranich, um (uebst dem übermässig hohen Seheitel) hohes Alter zu bezeichnen. Die von den ehinesischen Schiffern verehrte Fischerstochter Mu sbang niaug (Tsehuen ju kung) war eine Verwaudlung von Kuan-in. Die beiden Tempelwächter (ursprünglieh Statueu der Götter Brahma und Narajana), als Wächter vor den Pforten buddhistischer Klöster, siud die zwei Könige des mystischen Aum (O Hen orl waug oder Auu no ni wo), als Schiukin kiang sehin (Götter mit diamantenen Seentern) oder Kinkang li sze (diamanteue Athleten). Von den zur Liuken und zur Reehten stehenden Diamantenen (Tso fu kin kang und Jenpi kiu kang) ist die Thätigkeit des einen (Narajana oder Nalojenkieu kai, als Schöpfer des Menschengeschlechts) auf Hervorbringung des Guten, die des andern (Mitsehe kin kaug oder der ju Gebeimniss gehüllte Diamant, als die Lehre der Buddhas schützend) auf Verniehtung des Bösen geriehtet. Fa sien (ein Meister der Coutemplation) malte in dem Kloster zum Pfosten der Rube (iu Nanking oder Kien-nie) die Bilder der Götter oder Geuien von (Kapila) Kiapilo (151 p. d.). Einem Köuig gebar seine erste Gemahliu 1000 Söhue, die alle Buddhas zu werden wünsehteu. Von den zwei Söhnen seiner zweiten Gemahlin wünsehte der erste Fanwaug (Brahma) zu werden, um nach den Buddhas, seinen 1000 Brüdern, das Rad des Gesetzes zu drehen. Der zweite

that das Gelthde, er wolle (als der in Geheimniss gehültle Diamantene) seiner 1000 Brüdler Lehre sehltzen. Die ahletischen
Gestalten an den Klosterpforten stellen bildlich den Begriff des
zweigesehlechtigen a-u (o heu) vor. Um Maheswara, dem Ehrmtrdigsten in dem Palaste des dritten und vierten der sechs
Himmel, versammeln sieh (im zweiten und achten Monat) die
Gitter, wie es das Auffühlen und Hinwelken des Lebensbaumes
audeutet. Die Kinnara (Tsehintolo) tragen Pferdeköpfe auf
mensehlichem Leibe. Der Name Asura bezeichnet solehe, die
nicht (wenn Gütter) Wein tranken, also auf bösem Wege sind.
Nanto und Ponanto (Nanda und Fananda), als die beiden
Schlaugen- oder Drachenkönige (Nanda, Upananda), die die
Bnddha-Lehre beschützenden Brüder, gossen bei Sakya's Geburt
(in der Luft erseheinend) das Bad über ihn ans. - Sie lassexregmen und die Feldfruelte gedeiben, als Beglückende (Nanda).

Brahma, der Selbstglänzende in biebster Seligkeit und die allein einzige Wesenbeit, nimmt nawirklieh die Gestalt der Welt an, durch die Wirkung seiner eigenen Illnasion oder Maya (nach den Vedantisten oder Brahma-Vadis). Nach den Logikern oder Mimanaskas, die den Beginn der Welt lehren, entsteht das All ans den vier Atomen, die, zu je zwei zusammentretend, ein El Brahma's werden, so dass früher nicht seiende Wirkungen durch die Handlung eines Bewirkers in's Seine') treten. Nach der Evolutions-Theorie (der Sankhyas, Vogas, Patanjalas und Pasnpatas) wird, aus drei Ganas oder Eigenschaften (sattva, rajas und tamas) bestebend, Pradhana (Prakriti oder Naturdurch anfeinanderfolgende Stufen (Mahat oder Verständoiss, Abankara oder Bewnsstsein u. s. w.), in der Form der Welt entwickti, so dass früher füldethig Existiendes durch die Urasch-



<sup>\*)</sup> Wenn die Seels die hörperliche Hölle abgeschützt hat, sicht sie nacht auch den Aben Sadder). Plat eilige oder paradissierte Schwestern (Pervardaghin genannt), deren jede einzelne ihren besondern Namen hat, weben und nähen, nod onerpen für die Keltedreideren nachten Seelen, was som int einem Königelichen Gewande (Stohl) zu versehen. Der nach der Vereinigung der getätlichen Gewande (Stohl) zu versehen. Der nach der Vereinigung der getätlichen Gewande (Stohl) zu versehen. Der nach der Vereinigung der getätlichen Gewande (Stohl) zu versehen. Der nach der Vereinigung der getätlichen Gewande (Stohl) zu versehen zu der der Beitel gestätlich geschieden der Beitel geschlichen der Beitel geschlichen Gewande (Stohl) zu versehen der Beitel geschlichen der Beitel geschliche Geschliche Geschlichen der Beitel geschliche Geschliche der Beitel geschliche Geschlichen der Beitel geschliche Gesch

wirkung sich manifestirt (s. Madhusudana). Nach Haug bedeutet das Neutrum Bramha, als Waschthum, die Natursecle und Zeugungskraft. Als die Mimansa von der Welt in ein weltliches System des Atheismus (Lokayata) verkehrt worden, rühmte sich Kumralıa, das System ) in die Bahn des Deismus gebracht zu haben (nach Bancriea).

Nach Musäus seien die Brachmanen \*\*, ein Volk, das sich

\*) Von den drei Klassen der Atharvopanishad untersuchen die der ersten Klasse direct das Wesen des Atman (Aligeistes), die der zweiten neben der Versenkung (yoga) und der Meditation darüber, die Mittel und Stufen, das völlige Anfgehan im Atman zu erreichen, währeud die der dritten eine von den vielen Formen substituirt, unter welchen die beiden Hauptgötter, Siva und Visbun, im Laufe der Zeit verehrt worden sind (Weber). Indem Buddha alles Daseiende als ein den Gesetzen der Gehurt, der Veränderung und der Vernichtung Unterworfenes betrachtete, war das Nichtsein des Ich (sowohl das Individuelle, wie das allgemeine) ein Grundprincip seiner Lehre (s. Palladius). Wer mit ebenmässigen Augen sich selbst in allen Wesen sieht und alle Wesen in sich, seine eigene Persönlichkeit opfernd, geht in dem selbstleuchtenden Brahma auf (nach Manu), Aus den fünf Elementen, der Schöpfung des höchsten Gottes, eutstaud Paraprouman, der die Göttin 1xchasatty hervorrief (an der Küste Coromandel). Tonmi Sambodha, Erfinder des tibetischen Alphabets, brachte (VII. Jahrhdt.) die Formel Om manl padme hum aus Indien. Um das (von Nebukadnezzar bei der Zerstörung Jernsalems verbrannte) Gesetz Gottes wieder berzustellen, lässt alch Esra von Schnellschreibern begleiten, und nachdem man ihm einen vollen Bacher gereicht, wird sein Mund geöffnet (wie der des Viraf). Zu Mahomed's Zeit nannten die Juden Esra den Sohn Gottes (Dozy). Die Bemerkung des Ezechiel (der noch Theile des alten Pentatench vor sich hatte), dass die Juden erster und zweiter Generation nach dem Ansznge den Götzen gedient hätten, ward von der Redaction durch Esta fortgelassen, ebenso wie das Verbrennen aller (anch menschlicher) Erstgehnrt in den von Jehovah anfangs gegebenen Gesetzen, die derselbe selbst für schlecht erklärt.

\*\*) Ariotabilus suphistrum, qui Taalis sint, se télisse dicit dous Brachmann (Reguzarion) ambos, alterna moltem nomma, ilterna finitem contatum, nutronque diccipalis consistuus fuisse (s. Strabs). Sie erhisitus and dem Marke dahen and der Activer settes cité and and ex-Sones and dene Brace nu, wibrend der Jüngere auf cliene Fusee stand, ein Ileit empethebend. Onselritus erzähle (Bel Strabs) von den Spahiste, siase et sei in der Nibe der Steht untett umberliegend oder stehend gefunden. Narchus de suphistis its loquiture: Flexchmann nonnilles erm publicam gerece et rerege sequi et evenum contillarios esse, eteros veno, quas ad unturam pertineut costemplari (neoratir via requi vir y yriou), et a list Calumm fuise (s. Strabs). Die Inchiu und Retulu schlower sind.



Eramit. 395

nicht aus eigenem Entschlusse (wie die Mönche) absondere, der Welt entsagend, sondern dieses Loos vom Himmel und auf Gottes Anordnung erhalten hätten, beim Gebete nicht nach Sonnen-

Zeilen ein, mit drei Oeffnungen für Lieht, Nahrung und Abendmahl. Die Brachmanen der Oxydreken waren Gymnosophisten, in Hütten und Höhlen wohnend (nach Pseudo-Kaliisthsues). Brachmanes enim non insiliunt in ignem, ut Onesicritus narrat, qui ardentem vidit Calanum, sed rogo exstructo prope astautes immoti (ακίνητοι) ustulari se patiuntur. Τους γουν γυμνοσοφιστάς καὶ θανάτου navaqpovete, quol Kleirapyos (Diog. Leertes.). Albirouni erkiärt Soumeust als Beherrscher der Männer von Nat (Herr), Mann und Sum. Die nackten Brachmanen oder Gymnosophisten lagen (im Laude der Oxydraconten) nackt, nur mit isichten Ueberwurf bedeekt, in ihren Hütten und Höhlen, während Frauen und Kinder in der Nähe die Haerden weideten (nach Pseudo-Kallistbenes). Nach Plutarch ist es das Verdienst Aiexauder's, dass Asien Homer im Urtext iesen kanu und die Sohne des Perses, Susiar und Gedrosier, die Tragodien des Sophocies und Euripides recitiren. In Scythien finden sieh achsische Städte und Asien ist voll von Atheuern (nach Seneca). Julian (bei Libanius) beabsiehtigte (uach der Eroherung Persiens) den Gehraueh der adien Sprache (des Griechischen oder Römisehen) in Susa durch Schulen wisderherzusteilen. Lorsque les gens de Metili (das Arabes), qui se trouvaient à Aiger entendaient parier les soidats allemands de la legion étrangère, ils croyeient assister (disaleut-lis) aux conversations des Touaregs (Renou). Arseces, der in der Stadt Pahl Aravedin (im Laude der Kouschan) herrschte, stammte von Ahraham in der Nachkommenschaft der Ketura (nach Mar Apas Catina). Von linm hiessen seine Thronfolger Arsehagouni (Arsaciden). Nach den Arabern war Ahraham's Fran Cethurah oder Kenturah türkisehen Ursprungs, und vou ibrem Enkel Dadan (Sohn Jakschan's) stammte (dureis den Medianiteu Raguel oder Saffoun) Saphourah oder Sephora (Tochter des Schoalb oder Jethro), die zingischer Herkunft heisst. De hevoiking von de Residentis Amboine kan in drie klassen verdeeld werden: 1) Zij, di door christendom, hurgershap enz, onder den collectieven naam van Amholnees kunnen worden zamengevat, waartoe verreweg het grootste gedeelte van de hewoners der Specerij-eilanden hehoort, heusvens enkelen op de strandposten van Ceram en Boeroe. 2) Da Klasse der Alfoeren, meer in het bijzonder uitmakende de eegenlijke hevolking van Ceram en Boeroe, en verreweg hat talrijkste. 3) De veel minder beteekenende Klasse van Mohamedanern, heneveus Arabiern en andere vreemde oosterlingen (Ludeking). Op Ceram en Beroe treft man den waren Alfoer aileen man met zwaar kroeshaar, dat even eis bet haar der Papoes van Nieuw-Guinea spiraaivormig als een kurkentrakker gedraid is en ruim een voet lengte hereikt, maar duidelijk van dat der Afrikanen verschiit. Hoezeer men Aifoeren met sluik haar besehrijft, ziju dit zesr waarschijnlijk geen Alfosten, maar afstammslingen van de vermeuging met vreemde stammen, die zich op hunne stranden bebien gevastigd. De Alfoer heeft een grooten, krachtigen eu slauken ligehaamshonw,

aufgang sehend, sondern nach dem Himmel, ohne auf die Veränderung des Sonnenaufganges zn achten. Nach Dandamis bilden die Erde, die Fruehtbänme, das Licht, die Sonne, der Mond, die Sterne, der Lnftstrom und das Wasser das Eigenthum der Brahmanen (bei Psendo-Kallisthenes). In weiter Entfernng von den nackt in Hütten und Höhlen lebenden Gymnosophisten sah Alexander ihre Weiber und Kinder, wie sie Schafheerden weideten. Als Alexander auf dem Zuge gegen die Indier das Land des Helios erreicht hatte, setzte er sieh unter die heiligen Bäume, aus denen weissagende Stimmen seinen Tod verküudeten. Aber die Possen der geschwänzten Einfüsser, die, nachdem sie losgelassen, auf die Felsspitzen sprangen und ihn verhöhnten, vertrieben seine Schwermuth. Nach Palladius errichtete Alexander im Lande der Serer, wo die Seide erzeugt wird, die Grenzsäulen seiner Züge. Nach der malayischen Geschichte (Hhikayat) von Iskander Dzoe l' Kharnein zieht Alexander\*)

zwar kroenhar, donkere oogen, sterke spleren, eene groute vlugheld en wosteld, gode beneden gelaat, werigt voorstektende plakspage en mustig dikke lippus (op Sunatra als Lochee en Keebee bekend, op Borneo, Celchen, Floren, Timor, Borove en Cerzan in Alforet, op Nicus-Gilmas als Papose). De volge-lingen van Mohamed, die in den tegenwoordigen Maidjer voortleben, nedeme in hanne typte den Sinnees en Inde-Chinees, vooral in humen fichten en gelaatskier. De volgelingen van Hindoe en Islam, de zich naar de andere eilnaden voorsplaatsten, warm de groudvester der bederdagspele Stundbevollingen, waar-onden men geen Alforern aantreft (Ludeking). Die Alforen erkennen als Abn-berren Ull Wiss, denne Brüder).

\*) Die Strasse von Gibraitar (an den Sielen des Herakie) war (nache Edriul) als Werk Alexander's. Mout (Sohn der Sonen) war Gott von Schennytn; Gemanti), als Sem oder Gem. In Aicides und Aicmes liegt dize; Hercules may be reisted to the Senitit's have in her her von bruning), the tentonic hav or fire, and perhaps to act (light) in Helves, or to the Hor (Horas) in Egyk. Herkie oder Ercil (aci den Emmänern). In the Helves, some recall the name of Sen, the Egyptian Hercules. In den Semuntia betitaties Werke beschricht Apolitonides ergeitin (tel Citerro). Herachegolis ist durch die Tamuit von Anachis (dines) suggestig (s. Wilkhoson). Mani ist der Hercules der Moori in Neusceland. Die Bunyanen (Ranje-jama oder Handelsteute) enthäten sich des Feisches. Die Ranjeras (Kornbändler der Dekkhau) unterhalten mit thern Carravanen von Lattechuse den Verleich Ber die Piesse der Ghants (in die ver Sämme der Rästeren, Berte.

erobernd durch die Welt, um die Verehrung des Propheten Abraham, Gottes Freuud, auszuhreiten. Nach dem Hihkajiat Emiro I moeuinina Hhamzah (die Gesehichte von dem Führer des treenen Hamza) wandert Hamza, der Sohn des Abdul Mohtalib, mit seinem Freunde Omar Ausiah Zaurch nuber, um die Güstzenbilder umzustürzen und die wahre Religion Abraham's anfarariehten.

Die eigentliehe Pflicht eines Brahmanen würde sein, sieh der Meditation über das Heilige hinzngeben, und sein Unterhalt sollte nur durch Betteln erworben werden, als Bhikshu. indess die unteren Klassen der Gesellschaft in dem gegenwärtig entarteten Zeitalter sich nicht mildthätig genug den heiligen Klassen beweisen, so haben sich diese weltlichen Beschäftigungen nnterzogen, als Lovadiea oder Lokika, und mögen als solche noch immer Heirathen mit den Vaidika eingehen, oder denjenigen Brahmanen, die der eigentlichen Aufgabe ihres Standes nachleben. Dagegen würde selbst der niedrigste Lokika sich nicht entschliessen, in die Familie eines Brahmanen zu beirathen, der das Priesterthum in den Tempeln Vishnu's oder Siwa's versähe (bei den mit Blut befleckten Altären niederer Gottheiten würde kein Brahmane Dienste versehen). Am höchsten stehen unter den Brahmanen solche Vaidika, die sich durch ihre Büssungen ganz der Gottheit ergeben, die ihr Haar schneiden, gelbe oder rothe Gewänder anlegen, nur einmal des Tages essen, sieh der Frauen enthalten und in Pagoden oder Matam (Klöster) leben, wo sie (wie in Vellore) ihre Schüler zu Sanyassi erziehen, indem sie dieselben im Lesen des Sanscrit nnterrichten und mit den Lehrsätzen ihrer Secte bekannt machen

والمراقع والمراس

tish, Dekamban und Powur gethellt). Das Guzzenti, das die Baupanen reden, "
tist die Handeriegsreine unf indichen Mixitzen. Unter dem Brachzan ma Senegal
bildeten (nurh Leo Africanno) die Assani oder Hansani die Kringerkaste, als versprengter Schlitzen oder Beteil Hassan. Bei dem Feldrange in dem Sudam bir amMaghireb vordrüngend, errichtete der preintitiese Keinig Abraha Dout Menar (Vater
des Afrikh) Pfeller (Menar) am Wege, um bei der Rickkehr zu leiten (a. Caussin),
wie Menano. Der yemittiches Keinig Yazer (Oustel der Bieltig) errichtete am
Ende seines Feldranges nach dem Magherb sine luschrift in Maussel, als ännerstem
Wanderpunkt.

(s. Buchanan). In Ronggapar in Bengalen scheiden sich die Brahmanen in die Seete der Tantriker, die Siwa nach den Anordnungen des Agourvagis (XIV. Jahrhdt. p. d.). sreehren, und die Baidliker oder Vishnuiten, die von den Werken des Vyasbesonders dem durch Vopadewa commentiten Sri-Bhagavat folgen. Die Goswamis in Bengalen erkennen als Stifter Odwaito (1232 p. d.), Nityananda (1483 p. d.) und Chaitomiyo. Die inter den Pala begünstigten Yogi, die Lieder im Preise des Gopiebaudro singen, werden mit dem Ebrentitel Nat (Herr) aneervedet.

Die erste Colonie der Brahmanen (ans Mithila) wurde durch den Rajah von Komotopur\*) (XIII. Jahrh.) in Rungpur (des nordöstlichen Bengalen) eingeführt. Die Colonie der Kamrup Baidiks (von der Kanjakubga-Nation) kam unter Viswo Singb (XVI. Jahrhdt), als Magier Rajah Nilodhoj, der durch den die Fnsssohlen lesendeu Brahmanen aus dem Sklavenstande\*) erhoben war, führte zuerst Brahmanen aus Mithila in Assam\*ei ein und bekämpte die Mohamedaner. Dann folgte die zweite

<sup>\*)</sup> On the conquest of the city of Komoteswari by the Moslems, the amulat of Bhogodotto retired to a pond. Under the government of Pran Narayon. the fisherman Bhnna, not being able to draw out his nets, was informed in a dream and instructed the Raja. A Brahmau was sent upon on elephant aud, having found the amplet, placed it in a sliken purse (to be concealed), for it is quite unlawful for any to behold the emblem of the goddess. The Raja appointed priests (1665 p. d.) to the temple built, from among the colony of Brahmans, that had been introduced by his ancestor Viswo, but he was informed by a dreamer, that this was not agreeable to the goddess, and that her priests must be selected from among the Maithilos, by whom she had been served formerly, The Maithilos have ever since been the Purohits of the family and superintend all its ceremonies, while the Baidiks of Kamrup have only been able to retain the office of Guru or religious instructor. By a succeeding Rajah (who chose the Kashi Brahman for his spiritual guide), they were dismissed from the office of Guru. The Kamrupis were never well established, and some of the Rajshs have choosen to return to the ancient guidance of the Kolitas.

<sup>\*)</sup> Den Knhhirten Kapila Bhavariler, der von einer Hutschlange im Schlase nmwickelt und gegen die Souus beschützt wurde, adoptirte der König von Orista, der ihn als Rajputen erkannte, au Schnes statt,

<sup>\*\*\*\*)</sup> About the middle of the XV century a revival of Hindoolsm appears to have been carried out in Kamarospa by the introduction of Brahmins from Gour (Hannay).

Colonie der Kamrupi-Brahmanen (aus Srihotta). Kasyapa, Sohn Marichi's, führte eine Colonie Brahmanen nach Kashmir. Die Gebräuche der Brahmanen in Mithila wurden geregelt unter dem Kshatrya Nanyop Dev, der (1089 p. d.) die Herrschaft Tirahuts erwarb. Die den Tantras folgenden Brahmanen Mithilas\*) begehen den Dienst des Bam Acharya (und Pasu Bhau) im Trunk, durch ihre Göttin Varnni Befreiung von den Transmigrationen erlangend. In Nepal and Mithila wird Bimsen verehrt. Die Mithilas wagen sich nicht nach Magadha, da Solche, die in diesem nnreinen Lande sterben sollten, in Esel transmigriren wttrden (wie in Malabar). Nach dem Dakshissarcha Tantra Rajah Kasinathi zerfällt der Bali in Rajasa oder blutige Opfer (wie bei der Sakti-Verehrung) und in Sattoika, die eigentlich allen Brahmanen zustehen sollte. Nach Ziegenbalg theilen sieh die Brahmanen in vier Klassen (Tschariguei, Kiriguey, Jogum und Gnanum). Die Gnanigueul (sagt La Croze) enthalten sieh nicht nur weltlicher Verrichtungen, \*\*) sondern auch des Götzendienstes. Unter den, ärztliche Praxis in Puranya ausübenden, Brahmanen verwerfen die Misra oder Sakadwipa genannten den Gebraueh der Mantra als Medicin. Keiner der eigentlichen Magadha-Stämme gehört zu den Sakadwipa, \*\*\*) Ausser den Magas oder Brahmanen finden sieh (in Sakadwina) Magadhas (Krieger), Ma-

<sup>\*)</sup> Janak, Rajah of Mithiia (father-in-law of Raman) taught the art of war to Suyodhan, brother of the emperor of India, who was deprived of his kingdom by Yudisthira.

<sup>\*\*)</sup> The Falliwal-Brabmins are the remains of priests of the Falli-race, who their population and commercial parmits have lost their spiritual power (Teol).
\*\*\*) The Sakadeip-Brahman assume the title of Mara, as persons who have acquired an interior of all kind of Brannings (Hamilton). Der het Multan Bissensite Flous in Sinds heisest Miran bet Al Istakhri (als Indan). According to the relations of the Arrbs, the first king of Egypt was Tabili, who built the town of Mirr, which was afterwards destroyed by the deinge. König Merger banker Philins die ersten Oeblichen, Hammer erklint, provegage von allepraisedem Midd, als undelutizes Opfer. Als Al-Magist hernitates die Araber des Poloranie for sinov Zashwere, the Istakri akter für den Washen Pleister. Die Wastes, die für reine Gallas geften und sieh mur unter eliander verheirsthen, sind Seher, die flucies oder segum.

nasasar (Kaufleute) nnd Mandagas (Arbeiter). Die Magahi-Bhungihar oder Zemindar-Brahmanen in Bhagalpur sind (nach Hamilton) Abkömmlinge der alten Nation der Brahmanni und verstehen ihr Eigenthum tapfer zu vertheidigen. Die militärisehen Brahmauen in Behar sind Sakadwipi. Der von Jambliehus anf seiner Rückreise besnehte König von Palibrotha hatte grosse Achtnng vor den Griechen. Siladitya, der Maharajalı Kanjakubgas, wnrde vom Bodhisattva Avalokiteswara beschützt nnd berief eine Versammlung der Priester (643). Als Ragiapala (1017 p. d.) von Mahmud besiegt war, wanderten viele Bewohner von Kanjakubga nach Baris oder Badi am Ganges. Nach Wilford liess sich die erste Colonie der Brahmauen aus Sakadwipa in Kikata (Stid-Behar) nieder und nannte das Land Magadha von ihrem Ahnherrn Maga, Mahmud hatte bei der freiwilligen Unterwerfung des Rajah (1017) Canouj unbeschädigt gelassen, aber unter Shahab-n-diu wurde Benares und Canouj erobert (1194) durch seinen Feldherrn Kuth-n-din, der den Rahtore-Rajah (Jeya Chandra) erschlug und seinen weissen Elephanten\*) erbeutete. Nachdem schon die Plätze der alten Cultur in den Ebenen und an den grossen Flitssen in mohamedanische Gewalt gekommen, hatte die gebirgige Natur das (470 p. d.) durch die Rahtoren eroberte Canaenbya oder (nach Elphinstone) das alte Panchala der Brahmanen noch geschützt, die sich dann (bei dem Einfall ans Ghazni) noch weiter westlich zogen nnd, als auch Mithila vor dem Hanse Lodi gefallen war, in den Bergen Nepauls oder den Stimpfen Bengalens (und dann weiter in Hinterindien) Schutz suchten. Unter Siladitia war Canoni noch buddhistisch gewesen (VII. Jahrhdt.), aber die gerade damals zunehmende Unsieherheit gegen mohamedanische Einfälle wird den Brahmanen (die zur Zeit des Feuerdienstes in Hoch-Asien auf der grossen Heerstrasse der königlichen Pässe eingewandert waren nud in die Mitte des Landes sich verbreitet hatten) an den Rand des schützenden Sehnecgebirges gedrängt haben, hinter den sieh die vorgeschobenen

<sup>4)</sup> The possession of a white elephant is thought lucky by the Malay path growers in Penang (Yaughan). Als Fetisch des Königs, wird der Elephant in Judah oder Weidah nichfrejegigt (s. Labarthe).

Posten der übetischen Geistlichkeit vor ihnen zurücksogen. Besondere Verstärkung werden sie nach der Eroberung Labores (bei Japal's Niederlage) 1001, sowie des goldenen Hanses in Multan (1001) aus dem Siege über Anang Sal (1008) erhalten haben, worauf dann bald Canonj selbst angegriffen wurde. Der im büssenden Einsiedlerleben der Munis und Rischis begründet Buddhismus bildete sein System, als die auf überlegene Bildung trotzende Annassung brahmanischer Kasten-Aristokratie'i die einheimischen Fürstengeschlechter beleidigte und eine Rea-

\*) Bei den Chaldaern pflanzte sich die Welsheit vom Vater auf den Sohn fort (nach Diod. Sic.). "Die Chaldner, die immer auf demselben Punkt in ihrer Gelsbraamkeit bieiben, empfangen die Ueberlieferungen unverändert. Bei den Griechen aber, die immer an Gewinu denken, entstehen immer neue Secten, die sich widersprechen und ibre Schüler verwirren, so dass diese zuletzt gar nichts glanben." In Tonga folgte meistens der Sohn dem Veter nnter den durch Kawioder Aws-Trank des Taumsipfeffers begeisterten Priestern, deren Häupter (der Tuitonga und der Weachi) von hohen Göttern stammten, die die Insel besucht batten. Bei den sicilischen Kotyttie wurden Knchen und Nüsse an Baumzweige gehängt (s. Jacohl). Wie Piato die Anbauung am Meere als Varderben bringend betrachtet, so recbnen Dicaarch und Aristoteles das Bekanntwerden der Nomadenvölker mit dem Meer als die vorzügliche Veranlassung ihrer Verschlechterung. Anf die Mony (den dritten Grad) folgt die hochste Ekstase dar vollendeten Geister (Heiligen oder Siddyken), die bereits über die Seelenznständs (ahwal) nnd die Verzückung (mekâmât) bluansgelangt sind und deren Verständniss schon für alles Andere ausser Gott verschlossen ist, so dass ein Solcher seiner selbst entänssert ist, dass er seine eigenen Seelenzustände und Werke nicht mehr kennt and wie simpletauht sich versenkt in den Ocean der Gottesenschaunng (shehnd). Diesen Zustand pflegen die Sufys (nach Ghezzalys) mit dem Ausdruck der Vernichtung (fanå oder nirvåne) zn bezeichnen (s. Kremer). Nach Sohrawardy (1180 p. d.) wird in den gelänterten Seeien (annofus elmogarradab) ein Abglanz des Lichtes Gottes reproducirt nud es sammelt sich in ihnen schöpferisches Licht (nnr-chaliak) an. Anch das höse Auge ist einschlagende Lichtkraft. Die Sufys (achwanettagryd) werden von Lichtwirkungen verschiedener Art (zuerst von blitzendem Licht oder abl albadaja) erienchtet. Die Welt lat nie ganz ohns Prophet, als Stellvertreter Gottes and Erden (Chelyfat Aliahi fylard). Omar (hel Bochany) nennt die Beduinen die Wurzel der Araber und den Kern des Islam. in der Offenbarung (Kashf) sah Ibn Araby alle jene Dinge mit Augen, en deren Existenz in der oberen oder unteren Welt er bisher gegiouht bette. In der kahnförmigen Arche der Aegypter wurde der Sonuenkäfer durch die Flügel der Göttin Thmei (Wahrheit) überschattet (den Cheruhim der Juden). Das Bild des Gottes von Papremis (Mandn) oder Mars (Rampo und Anta, als Gott und Göttin des tion hervorrief, die in Indien zwar durch das politische Uebergewicht fremder Machthaber (bei denen die Brahmanen Eiufluss gewannen) oder durch Volksaufreizung (wie in Parasu-Rama's über die Kschatrya) herbeigeführte Katastrophen gebrochen wurde, aber in Tibet festen Boden und dort symbolisirt, einen weiteren Mittelnunkt der Verbreitung fand. Nach Raschiduddin (X. Jahrhdt.) waren die Leute von Sindabur, Faknur, Manjarur (Mangalore), Hili, Sadarsa, Jangli und Kulam Götzenverehrer und Samanisten. Nach Ibn Haukal trieben die Budhiten\*) ihren auf Kameelen geführten Handel in Kandabil. Zn Masudi's Zeit war Bauura (Boyora) oder Budha ein allen Königen von Kanoui gemeinsamer Titel. Die von Balhara beherrschten Bewohner von Nahrwara enthielten sich des Schlachtens und pflegten kranke Thiere (nach Idrisi). Nach Al Biruni glich die Sprache der Indier in Malabar der in Khanbalik bei Rum gesprochenen (als Sammanis). Kaiser Huenti (68 p. d.) empfing buddhistische Schriften von einem Geistlichen der Ansi (Asi in Bokhara). Nach Marsden schickte der König Siams (950 p. d.) Priester nach Indien, um religiöse Bitcher zu holen. Um die Schriftzeichen des Fohi zu verbessern, betrachtete Tsangkie (unter Kaiser Hoangti) die Linien auf der Schale der Schildkröte und conirte den Fusstritt der Vögel, um Charaktere zu erlangen. Als ein Fürst der stidlichen Barbaren dem Kaiser Jao eine Schildkröte zum Geschenk brachte, deren Schale mit den alten Charakteren beschrieben war, fand man darauf die fritheste Geschichte des Reiches geschrieben. Davon leitet sich nach Gützlaff der gute Ruf, den die Schildkröten noch geniessen, und werden sie viel in Wahr-

Krieges) wurde vou den Priestern auf einem Wagen gefahren (nach Herodot). Das heitige Ichneumon hiess Nims oder Got (Kot Pharsoon oder Pharso's Katze). \*) Gentlies, qui in Sindia degunt, sunt Bodhitse, et gens quae Mind vocatur.

Botha nomes set variorom trihama (Gildemeister). The Budis of the media tribas (Burse, Paratorceai, Struchstes, Arizanti, Magi) are the Puttys of the Paratorceai, Struchstes, Arizanti, Magi) are the Puttys of the Paratorceai, Struchstes, Arizanti, Magi) are the Putty of the the Putt of Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman (evil the Putt of Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman (evil the Putt of Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman (evil the Putter of Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman (evil the Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Herero nennen Fremde Takman ten ihr Scriptura (Ravellinon). Die Her Maltrayan. 403

sagungen gebraucht. In der sieh an das Maitram (Brähmanam) anschliessenden Maiträyana-Upanishad (des sehwarzen Yajus-Veda) wird König Brihadratha, der aus der Nichtigkeit irdischer Dinge sieh der Betrachtung hinzugeben wünschte, von Säkäyanya bure das Verhältuiss des Atman (Geitses) zur Welt belehrt und zwar erzählt ihm derselbe, was Maitraya über diesen Gegenstand gesagt hatte, der seinerseits wieder nur die Belehrung der Bla-lakhlibja darüber durch Prajäpati selbst berichtete. Indem sieh König Brihadratha (Vater des Jarisandha) unter den Vorgüngern der Paudu (im Mahabharath) findet, so könnte (nach Weber) der Umstand, dass ein Magadhakönig durch einen Sakayanya Belebrung empfängt, mit dem Umstand in Verbindung gebracht werden, dass in Magadha gerade die Lehre des Sakyanuni \*)

<sup>\*)</sup> Die zu Gunsteu des Jüngsteu, Jantu (dessen Mutter das Wahlrecht gageben war), verstossenen acht Sohne des Köulgs Okkaka zogen mit ihren Schwestern nach dem Hilmawant, an dem Aufenthaltsorte des Kapila eine Stadt bauand, we sle sich, um Geschlechtsernledrigung zu vermeiden, mit Ihren Schwestern vermählten. Die als Aussätzlige fortgesandte Schwester traf den König Rams, der nach der Heilung in der von selnem Sohne an der Stelle eines hohlen Kolom-Banmes (Nuclea cordifolia) erhauten Stadt (Kolanagara oder Vyagghapajja) Söhne zengte, die die verwandten Prinzessinnen der Sakya beim Baden ranbten. Als nach der Zelt des Bhagawant über die Bewässerung der Felder aus dem Flusse Rohinl Streit entstand, diente die Vermischung mit den Schwestern, sowie das Lehen in hohlen Bänmen zur Aufschung des später durch Bhagawant geschlichteten Streites, Als Hp'hags-skyes-po, König- von Kosala, die Stadt Kapilavastu zerstörte, flohen einige der Sakya usch Nepaul, der verbannte Shampaka aher ging nach Begud, eine Stidt zu gründen. Philostratus nennt nehen Nysa (am Parnassus hei Juvenal) oder (hel Plinius) Scythopolis des nysäischen Dionysos (in Indien) den ilügel Meros. Nach Hesychius fand sich Nysa und nysäischer Berg an vielen Plätzen, als Arahlen, Aethiopien, Asgypten, Bahylonien, Erythea, Thracien, Thessalien, Cilicien, Indien, Llhyen, Lydien, Macedonien, Naxus und heim Pangeum (in Syrlen), sowie in Euböa, Phäscien, Phrygien am Sangarins (s. Wilkinson, der nisi oder einlist als Iseum erklären möchte), oder in Karien, πρώτη & Ελικώνι (bei Steph. Byz.). Die Guehren behaupten, dass lhre Dari genaunte Sprache (von dem Parsi verschieden) n'est qu'un travestissement artificiel de la langue persane pure, dans le genre du Baislhalan des Arabes, und dass sie die Guehres erst zur Zeit der musulmauischen Invasion hildeten, anfangs um von ihren bekehrten Landslenten unverstanden auf den Schulen zu reden, bis der Dialekt dann aligemein wurde (s. Khanikoff). Nach Luciau arhat sich ein pontischer Fürst von Nero einen Dolmetscher, nm mit

(der Buddhismus) Eingang gefunden habe. An der Spitze der Taittirigasutra nennt Mahadeva das Sutram des Baudhâvana, als das älteste. Plutarch nennt Mithra den Mittler (Meourne), als zwischen Oromazan und Areimanios stehend (als Sonne\*) ver-

fremden Stämmen in der Geherdensprache zu reden. In der Dniva bewohnen die Sakyas, als Nachkommen des Hindn-Königs Ikshwaku, das Land Kosala (Oude), an das Kailas-Gebirge grenzend (Csoma). Sakra (Sakko) oder Indra ist Saka-saka, als Gott des Firmaments. Nach dem Mahahharata war Sakala die Hauptstadt der Bahikas (Arattas), die ohne Beobachtung ritueller Vorschriften lebten. Anf den Sculpturen der Sanchitope wird Sakyamuni's Nirwana (s. Cuuningham) durch seine Bootfahrt auf der See (vor Kiagenden am Ufer) dargestellt (gieich der Ahreise des Quetzalcoati). Die Mexicaner verwenden Klaesenworte bei den Numeralien. In der Zeit Alexander's war Sagala die Hanntstadt der Kathai. At Fahian's time Sha-chi (Sanchi) was one of the principal places of the kingdom of Sanakamika, Nach Isidorus Characenus (36 p. d.) gehörte Sagaia den Sacar oder Scythen. Ferlshtha lässt den Rajah von Sagala dem Afrasiah Hülfstruppen gegen Khai Khosru zuführen. Nach den Tihetern regierte Milinda in Sagala oder Enthydemia. Nach Porphyrins wurden (in der Seeienwanderung) die Mysten (des Mythra) Löwen genannt, die Frauen Hyanen, die Diener Raben, die Väter Adler und Habichte. Der in den Grad der Leontiker [Arier von Aria oder Löwe oder Sinbal Eingeweihte wurde mit alleriei Thiergestalten hekieldet (s. Porphyrius). Nach Tertuilian wurde in den Mysterien des Mithra die Stirne bezeichnet and Brod dargebracht. Nach Porphyrius waren (in den Mysterien des Mithra) die Mischgefässe (für das Wasser) Symbole der Quellen. Wenn dem in den Grad der Parsika einzuweihenden Perser Honig gehracht wurde, als Bewahrer der Feldfrüchte, so wurde damit die Eigenschaft des Bewahrens symbolisirt (nach Porphyrius), indem die Götterspeise des Honigs als Nectar und Ambrosia um die Nase der Gestorhenen geträufeit wurde, um sie vor Fäulniss zu schützen. Nach Porphyrius wurde den in die Leontika Einznweibendeu, statt des Wassers, Honig anf die Hände gegossen, nm dieselhen rein zu erhalten. Sie hringen dem Mysten die dem reinigenden Feuer eigenthümliche Waschung dar, das Wasser, als dem Feuer feiudiich, vermeidend. Sie reinigen aber anch die Zunge mit Honig von aiier Sünde. Die Darun (Draono) genanuten Brode werden von den Parsen dargebracht. In Aegypten peitschten sich die Priester zu Ehren der Götter (s. Herodot) und legten sich (nach Epiphanins) eiserne Halshänder um, die Nase durchbohrend. um Ringe daran zu hängen. Cunningham erkiärt die Tabasi Msgorum und Tabaso gens, öetlich von Ujain (bei Ptoi.) als Tapasyas (Ascetiker). Der Chaityagiri-Hügei Wessanagara (Besnagar), der Ruhepiatz Asoka's, heisst (bei Mahanamo) Chetiya.

9) Aus den Löchern in den Casas grandes betrachtete der Hombre amarge (Monteznma) oder der strenge Herr die Sonne beim Auf- nnd Untergange (Rivers). wie die Wenden auf dem Tanzberg bei Jüterbogk (s. lieffter). Als Incarnationen

der Sonne herrschten Pan, Ari und Kai nach Pthala

ehrt). Nach Epiphanius stritt Terebinthus mit den Aedituern und Priestern des Mithra, vorzüglich mit Parcus und Labdacus. den Propheten, über die zwei Principien. Die Römer leruten die Mysterien des Mithra aus dem Orient durch die von Pompeius bekämpften Seeräuber kennen. Die Metragyrten sammelten (nach Suidas) Almosen für die grosse Mutter der Götter. stellte Anaitis oder Zaonris mit der Mithra Urania (Artemis persica und Diana phosphora) zusammen und mit der habylonischen Mylitta (Astarte phönizisch). Nach Epiphanius war Epimenides der Priester des Götzen Mithra bei den Cretensern gewesen. Mitra und Varuna, die beiden sehönhändigen Könige, bewahren in den Wolken das kostbare Amrita (durch dessen Trank die Eingeweihten die Unsterblichkeit erlangten). Der zersttickte Körper des Bacehus (Mitrophor) wurde von Demeter gesammelt. Die Perser, mit den Griechen um den Leichnam streitend, wollten Alexander als Mithras ausrufeu. Als Mittler zwischen Abriman und seinen Geschöpfeu fliegt Mithra (mit 1000 Ohren und 10.000 Augen) zwischen Himmel\*) und Erde, seine Keule zum Schutz gegen das Böse gehoben und die Seele vor der Berührung böser Geister bewahrend, während er zugleich in Leitung der Sonne Licht hervorquellen lässt, den Lauf der Gewässer regelt, Ruhe auf der Erde und Ordnung im Gesetz bewahrt. Die von der Septuaginta vioi του δεού genannten Ban Elohim der Genesis heissen Engel bei Bardesanes. Die Wohnung des Himmelsgeistes ist im Himmel, die der irdischen Geister auf Erden, und

<sup>9)</sup> Alle himmlischen Heren stehen unter der Bötnässigkeit des (chabitässben) Austrasch (Windbreit) oder (helt den Indiern) Metatron (Rünt der Brense). Metatron (Fürst des Gesetres, der Weisbeit im Sikrie), dessen Namm (in der Zahl) dem Allänkästigen (Schabdis) entgesticht, ist Engel der Toden, befast sich aber nur mit den Serlen der Räbbinen, indem seine Unterfürsten (Sammas) und Gührich die anderen Stehendens belen. Jehete (mit seinen Göbtlen) ist (anch den Rabbinen) Vorstüher des Feurs, Ariel der Wässens, Jachiel der Widen Tallers, Gührich des Donners, Glagitid der Sonne, Gunniel des Mondes, Richiel der Widen des n. v. Der Samm des ams der rechten Seite des Unterfes (aus dessen läuker Goschon, Repräsentat der Thierveit, berreitigs) servorgezagens Kolomens (Urvater der Menschen) liess (darch die Sonne gernicht) aus der Erde den Bann der Musscheinparse bertraven, ben. Kukkat ist Hähm (in Samerti), Kokå in Gröse,

die Riesen bringen wolkenähnlich Elend und Verderben auf die Erde (nach dem äthiopischen Buche Enoch). Die Galaxias, via Saneti Jacobi (von den zum Himmel führenden Pilgerstrassen) oder (ungarisch) Hadakuttva (via belli, weil die Ungarn aus Asien einwandernd dieser Constellation folgten), heisst der Weg der Seelen (bei den Irokesen) oder (bei den Türken) Hadiiler juli (Weg der Waller).

Die Königin Sandodewi's flüchtete von Mithila nach dem Lande Zanbanago, wo von einem Pona der Phaya-Alaun Zanekka geboren wurde. Der nngarische Taltos (weiser Mann) kommt wie sein Tatos (weises Pferd) mit Zähnen auf die Welt (Ipolyi. Die Verdienstkraft der Zanekka liegt in den Zähnen. Die vom Sohne Jarasandha's gestiftete Fürsten-Dynastie in Magadha oder Behar ging mit der Ermordung Nanda's durch den Brahmanen Chanacya, der Chandragupta (ans der Manrya-Race) auf den Thron setzte, unter. Nach Anuruddhako, der auf Udayibhaddako (Nachfolger des Avasatthru, Sohn des Bimbisara) folgte, bestieg Mundo den Thron und dann Nagadasako, der von Susnnago\*) (dem Hurensohn der Liehnawi-Fürstin) gestürzt wurde. worauf (nach Kalasoka) die zehn (netin) Nanda herrschten, deren Reich Chandragnpta beendet. Neben Sib verehren die Mithila-Brahmanen meistens die Sakti. Der Rajpnt Hari Singha theilte sie in vier Secten. Die Ganapatyas in Chinebar verehren Ganesa \*\*) als Ganpati, eingekörpert in den Gossayn Muraba. Lax manasena, König von Bengalen, eroberte (1104 p. d.) Mithila

<sup>\*)</sup> Raden Rahmat (of Champa) assumed (in Java) the title of Susphunen (Susnnsn or Snnan), which no matter its literal signification, mesnt in its early ass spostle, but when assumed by the temporal sovereigns, is more appropriately explained Caliph, as its was applied to the temporal and spiritnal successors of Mahomet (Crawfurd). The most setive and distinguished of the leaders in the work of conversion throughout the island, are known by the name of the nine Susuhunans or apostles, of whom many fabulons and puerils tales are related. Anch die nenn Nandas schrinen als Anandas oder Yahandas auf eine priesterliche Reform hinzudeuten, die auf Kalasoka's Concil folgte, sher durch die brahmanische Erhehung der Zanekka unterhrochen wurde. Sin (die grosse Schlanga) oder Apophis (der Riese) wurds von Horns durchbohrt.

ee) Ganess worde dorch die Franen des sechs Rishi (die auf ihren Broder aifersüchtig waren) bewogen, in der Gestalt einer schwach belebten Kuh zu er-

und Tirbut. Adisur (Vater von Bullal-sen) befreite Bengalen von der Herrschaft der Könige von Magadha (XII. Jahrdri.) Die Mundas") und Ursons zogen sieh vor der Unterditekung der Brahmanen durch die Hügelwälder von Koehang nach Sing-bhum und dem Kolehan zurück. Nachdem das frühere Geschlecht der Kshatrya") vernichtet war, erhob Visvasphatika im König-reich Magadha die Kaivarttas Yadus, Pfündas und Brahmanen anderer Kasten (nach der Vishun-Purana). Die Verebrung Vishun's, als einer Incarnation des Sadasbeo, \*\*\* unfür im Kumoon an die

schainen, die von Gautama mit einem Strohhaim geschlagen, soglaich starb, weshalb Siva zur Reinigung den Ganges erzeugen musete.

\*) The four Kole dialects and the Ho (the ianguage of the aberiginal Koles or Mundas, spoken in India before the Tammlian conquest) are spoken in the same locality with the other Kole dialects, belonging to the Tammlic family (a. Müller).

an) After Perastrama had extinguished the impions kings of the warrior race, Visvamitra recreated on Mount Aboo the Chetries. On pronouncing the salirau mantri (incantation to give tile) figs the figure of Primar (max. max: slay, slay) emerged from the finme. The new born warrior of the Aguicola destrayed the Dytes, who were wateling.

\*\*\*) When the Pandawa proceeded to Harldwar for worshipping Sadasheo, that god, being alarmed, fled in the shape of a buffaloe to Kedar (abundance of water) or Kedarnath, where he appeared under ground, leaving only its posteriors visible above (Traii). Auch der wiide Wüstengott, dem beständig der Text zu iesen war, dass er seinen unnatürlichen Appetit bezähme und nicht ein ganzes Volk auffresse, zeigte dem fästigen Moralprediger seine Herriichkeit von binten. Whatever fiction any one may invent, the credulous Hindoos consent to it by saving: God can do anything. They believe in their credulity, that Avatars have come from heaven and that Swayambhus have sprung up out of the earth. How can any one expect to remove such silly enperstitions by teiling that a virgin brought forth a son, and that a new star was created to herald its birth, that Jacus walked on the sea, and that this Jesus, the Saviour of the world, was tortured and murdered, and such like stories? If Jesus was produced in any different form of generation, then why not believe the same things as told in the Hindoo shasters. Why not believe the account of the generation of Shaliwahan, who has also been said to be born of a virgin, not yet tweive years old. In what is the relation of the death of Krishna by the arrows of Kalwartak less remarkable, than the death of Jesus? Why is it incredible that Ramachandra made stones float on the sea, if you allow that Jesus walked on the water? If you disciples of Christ on that Jesus was an incarnation because he was perfect Erscheinung der Pandawa angeknüpft. Nach der malavischen Geschichte (Hhikajat) Sri Rama's incarnirte sich Vishnu in Rama, als Ravana, nach Vertreibung Indra's aus dem Himmel, seine eigene Verehrung eingesetzt hatte. Sri Ramavikaram ist der erlauchte Rama, der Tapfere (vicrama). Apramasva-sura bezeichnet einen Helden ohne seines Gleichen. Pakrama-wira den tapfern Helden. Hnitzilopochtiftrat gewaffnet ans dem Leibe seiner Mutter hervor, um ihrc Brüder (die Centzon Vitznahua) zu bekämpfen. Mann und Frau derselbeu Gotram verheirathen sich nicht bei den Brahmaneu, und dasselbe beobachten die Coramas (bei Baugalore) in ihren Familien, vier an Zahl, als Maydraguta, Cavadiru, Maynapatru und Satipatru. Nach dem Hadat oder Battas dürfen Leute desselben Stammes (Suku) nicht mit einander beirathen. Cunningham vermuthet in den Löwenfiguren der Sanchi-Tope Einfluss griechischer Künstler am Hofe Asoka's. Die nördlichen Brahmanen verachten die stidlichen, weil ihre Frauen sich öffentlich zeigen, die südlichen werfen den nördlichen vor, dass sie Fische essen und blutige Opfer bringen. In Athen durste nur mit Erlaubniss der Sophisten ein Mantel getragen werden. nach dem Bade der Studentenweihe. Die Brahmanen von Tiunevelly erlangten erst durch das Vorhersagen einer Ecclipse hinlängliches Ansehen, dass ihnen die Niederlassung erlaubt wurde. Die Vedas sprangen von selbst aus den Svayambhu durch die Kraft der Bestimmung (adrishta) und sprossen (nach dem Saukhya). The worship of fire was repudiated by the Buddhists and one of the principal objects of the assembly of the third Synod was the expulsion of fire-worshippers from the

in his life and wrought mirachs, why do you find fault with those, who call Ramachapdra an incurantice because be was powerfol and bely? There are prophetels about Kanachapdra as well as about Christ. There were may may on populess lifes amongst the Hindoor. If believing the things written about the waston sports of Krishna, why dishelieve the disreputable things written about less was to me famous authors and except only those, who worte concerning virtume. If Rima could not be a God, because his wife was stein by Raw and he had to collect as army, how can you say that Lessu was sciently and enemies? Instead of outh vapid stuff prepars for the Hindoor hooks of sterling Value (in the Farbhaker-poere, written in Mahretan & Romber, 1861).

Vihars. Die Feuerverehrung auf den Sanchi-Tope gilt Vairochana oder Licht.

Nach Masudi war die alte Religion der Chinesen ein Shaminat genannter Glaube, shalieb dem von dem Koreisehiten vor dem Islam geübten Gebrauch. Als Araber nud Buddhisten beide Samansier waren, behaupteten sie frasch dem Mefatib-ololmn), dass die Welt keinen Anfang gebah; an die Seelenwanderung glaubend nud dass die Erde beständig abnehmend sei. Die Jainas wollen in Arabien 9- sahrleich gewesen sein, bis durch

<sup>\*)</sup> The Jains, as Vediavan man of secrets or knowledge, are believed by their opponents, to be possessed as magi, of supernatural skill and it is recorded of Cumara, anthor of the Cosa or the dictionary, that he miraculously made the full moon appear on Amavna (the ides of the month, when the planet is invisible). Das Zeichen Siva's ist ein Halbmond an der Stirn seiner Vershrer, die das Haar in eine Tiara anfflechten, mit Kränzen von Lotus. From Shamya (haaven in Perslan), Shaminah is explained by the Syriac word Burhani Kaatla (light or understanding). Nachdem das Kall-Alter mit Kalki gsendet, wird das Krita-Alter auf's Neus beginnen, und durch Devapl aus der Race Puru's und Maru aus der Familis Ikshwaku's, die durch ihre Frommigkeit im Dorfe Kalapi am Lehen blieben, wird das Geschiecht Mann's in den Dynastien der Kebattrya ernenert werden (nach der Vishnu-Purana). "Geleht, dann todt, dann wieder aufgeleht," nannteu die Araber (vor dem Islam) das Geschwätz Churafa's (nach Scharisthani), der den Glauben an die Seelenwanderung aus der allhundertjährigen Wiederkehr dse Vogels Hama zum Grabbügel folgerte. Nach Theophrast kahrt die Seele durch die Leiber von Rind, Hund, Vogei, Fisch schliesslich in den Leih zurück. von dem sie ausgegangen. Nach dem Berenth Rabba auchte Hadrisn vergeblich das Beluchen Lus im Rückgrat des Menschen, woraus er hervorgegangen, zu vernichten. Rhamses XII, (1150 a. d.) hatte sich mit der Tochter sines mesopotamischen Häuptlings vermählt und sandte auf Bitten seines Schwiegervaters (da der Arzt aus Theben nicht heifen konnte) die heilige Lade den Gottes Chons, wodnrch die Bessssenheit seiner Schwägerin geheilt und der Geist ausgetrieben wurde. Während drei Jahre und neun Monate hielt der Hönptling die Gotteslade bei sich zurück, sah aber dann im Traume den Gott als goldenen Sperher nach Aegypteu fliegen und fühlte sich zugleich von einer plötzlichen Krankbelt befallen, so dass er das Heiligthum nach dem Tempel Thehens zurückschickte. Unter den Sculpturen der Sanchl-Tope findet sich ein femals holding in her hand a round looking-glass similar in shape to those found in the Etruscan tombs Καὶ τῶν Βοαγμάνων οἱ δὰ σοφισταὶ τοῖς Ίνδοις elσιν (Arrian). Die Sophisten oder Gelehrten opferten für das allgemeine Beste in Indien und mussten auch bei Privatopfern zugezogen werden, da sonst die Götter solche nicht annahmen (nach Arrian). Brachmanes mortem contemunut et vivere nihili faciunt, cradunt enim

Bharattaka vertrieben. Die Jainas entnahmen ihre Sprache aus dem Maharasthi-Dialeet (im Frakrit). Die religiösen Bütcher sind in dem Magadhi genannten Prakrit verfasst und wegen der Dunkebeit dieser Sprache die Commentarieu im Sanserit gesehrieben.

esse regenerationem, siloui autem coinnt Herculem et Panem. Oui autem et Indis vocantur Leuros (honesti ar venerandi) undi totam vitam degunt. Hi veritatem exercent et futura praedicunt et colunt quandam pyramidem sub qua existimant alicujus dei ossa reposita. Neque vero Gymnosophistae, nec qui dieuntur Σεμνοε, id est venerandi, nteutur mulieribus. Virgines dicuntur Σεμναι (Clem. Alex.). Gleich den Eneratiten, enthielten sich die Aliobier (unter den Sarmanen) der Ehe (nach Ciem, Alex.). According to the statement of the Tapas. the Jainas were first called Nigrantha or Alobhi (exempt from all passions or desirs), there being then no difference of sect among them. In the time of Acharya Sohasti Suri (345) after Mahavira) their name was changed to that of the Cotic or Conynia Guchchha (s. Miles). Nach Megasthenes (bei Strabo) nahmen die Brahmanen ausser den vier Eiementen eine fünfte Natur an, von der Himmel und Sterne kamen. Sie erfanden, wie Plato, Fabelelen über die Unsterblichkeit der Seele und Hötlenstrafen. Nach Bardesanes (bei Porphyrius) waren die Brakmanen alle desselhen Stammes, als von demselben Eiternpaar in Vater und Mntter herkommend. Zum Beweise, dass die Philosophie in alten Zeiten bei dan Barbaren gehiüht und vou ihnen zu den Griechen gekommen sai, führt Ciem-Alex, die Propheten der Aegypter an, die Chaldaer der Assyrer, die Druiden der Galater, die Samanäer der Bactrier, die Philosophen der Ceiten. die Magier der Perser, die Gymnosophisten der Indier, als die Sarmanen unter den Aliobiem und die Brahmanen. Dann verehrten andere Indier den Entta als Gott wegen der Trafflichkeit seiner Lehren. Wenn der Jaius durch Fasten und Bussübuugen seins Zeit erfüllt hat, geht er in einen der paradiesischen Lusthaine ein, entweder als Herr (Imda) oder als gleichherechtigter Genosee eines Herren (Samaniya-Deva). Brahma hat keinen andern Tempel (an der Küste Coromandel), als die lebenden der Brahmanen (Souvamy oder Herren), die in ihren Agrarao genannten Wohnungen Almosen annehmen, um den Gebern das gewünschte Glück zu gewähren (de la Flotts). Die Baniauen, die auf dieselbeu Rechte als die Brahmanen Auspruch machen, glanhen an die Seeisnwauderung. Von den vier Seeien der Khonds verbindet sich eine mit Bura, eine wird im Stamme wiedergeboren, eine wird gestraft und eine stirbt mit dem Körper (Macphersou). Nach Hamza Ispahauensis bewohnen die Saminijun (Samanuer oder Schamenen) den Osten, und ihre Ueberreste befinden sich in den Gegenden Indiens und im Lande China. Die Einwohner Churásáns nennen sich Schamauán (im Piural) und einen siuzeineu Samanäer: Schaman. Masndi nannt die Alschamaya die Sahäer Chinas mit ihrem Meister Budasp (Buddha). Die Ueherreste der wirkilchen Samanen finden sich in Indien und China (nach Chuwarazmi). Die Menschen waren in alter Zeit Samanen und Cheldaer, und die Samanen sind Gotzaudieuer (nach Chuwarazmi). Der gute

Nach dem prophetischen Theil des Satrungajamahatmya wird Kalkin 1914 Jahre nach den Tode Vira's, als Sohn eines Mekha, geboren werden, unter den Namen Kalkin, Budra, Chaturvaktra. Die Avatare Kalki's wird sich im Hause des Brahmanen Bishenjun (mit Aweijsridenih vermählt) incarniren. Die Kolitas') sind die geistlichen Führer der Kacchar und wurden anch unter den Koech begeistert, bis diese mit Einführung der Kamrupi-Brahmanen den Titel Rajbongsi erhielten. Unter dem Sohne des Bara Gohein flüchtete eine Colonie von Assamesen vor den Kolitas an den Sri Lobit. Bei den Kacchar wählt sich jedes Dorf aus den Kolitas\*\*) oder Priestern einen Achar, um Ueber-

Vater ningab den Umensehen mit der aus sieh geschaffenen Macht (virtus, örvouss) als Lebensmitter ( $\mu_{\eta} \tau_{\eta} e_{\tau} \eta_{\eta} \in sol_{\eta}^{2}$ ), um die Archonten (Fürsten) der Finsternisz in bekämpfen.

<sup>\*)</sup> Buddhism trinmphed over Brahmanism for several centuries but there was a reaction by the Agni-Kools in favour of Brahmanism, which took the form of an axterminatory war (in the second century a. d.), ending successfully in the establishment of the Prumara-dynasty one of the four Agni-Koola, which rnled over the whole of Central-India. Hansa, die hellige Gans der Brahmanen. ist das Emblem des Gottes Seb (Vater des Osiris) in Aegyptan, mit dem Welt-Ei (orphischer Kosmogenie), das (nach Aristophanes) durch die sehwarzfittige Nacht erzengt war. "I am the Egg of the Great Cackler, I have protected the Great Egg. laid by Seb in this World," in the funereal rites (e. Hineka). Veteres asac dicebant, postca immutata litera s in r aras dixerunt (Servius). Die Griechen setzten die Sphinx aus Fran und Löwen zusammen, während die Androsphinx Männerkopf und Löwenleib zeigte bei den Aegyptern, die ansserdem die Criosphinx (mit Widderkopf), Hieracosphinx (mit Hablehtkopf), Sphinxe mit Schlangenköpfen, mit Flügein kanntan, sowie das Sak genannte Fabeithier mit Habiehtkopf, Löwenleib und in einer Lotusblume endendem Schweife, oder geflügeite Leopardan mit Menscheukopf, geflügeite Gazellan, das Einhorn u. s. w. A foreign sphinx has the crested head of the Assyrian "nisr" (Wilkinson). There is also the squarecared quadruped, the emblem of Seth.

<sup>\*\*)</sup> The Kelltan and most of their followers have taken the part of Krithmond assume the title of Bhokot or Bhokot (werkslippen), as alone following the true god, The Guranis worship chiefly Kanakya. Nech Dhancycara wird (1914) Jahre nuch dem Todo Vira's (Mailto (Katurckara) oder Rodra (Rodra) geborne worden (als Soho sines Michab.) Die Tempel Megellin's oder Balarizan's und Krithan's In Mathrin werden vom him zernöft werden und Landplagen sich dessellen. Bel seiner Thrombesteigung wird Kalhin die geldenen Stdpa den Könige Nanda sungruben und die ganne Sath für Schlitz odruchvilden. Bet dieser Germann der Sath für Schlitz odruchvilden. Bet d

tretungen zu bewachen. Die Kolitas leiteten ihre Kenntniss von ihrem Ahnherrn Bornya ab, der in der Absieht sich zu vergiften, von dem Weisheitswasser der Sarasvati getranken, das dem von seiner Fran als einfältig verachteten Kalidasa gegeben und von ihm unter der Signatur Gift anfbewahrt sei, damit er es für sich bewahre. Von Kaula (einer adeligen Familie entsprossen) benennen sich die Kaula-Brahmanen, denen der Ehre wegen viele Mädehen angetraut werden. Am Ende des Kalivuga. wenn die Gesetze der Veda ihre Geltung verloren haben, wird ein Theil der ewigen Gottheit von dem Geschlechte des Brabmanen Vishnujacas im Dorfe Sambhala geboren werden, als Kalki, der, mit acht unwiderstehlichen Fähigkeiten ausgerüstet, alle Mleehha und Dasu vertilgen wird. Am Ende des Kalivuga wird (nach dem Padma Purana) dem Brahmanen Dharmabhushana ein Sohn geboren werden, der mit dem Gesicht eines Pferdes, einen Dolch in der Hand, als Reiter erscheint, die Bösen zu strafen, die Guten zu belohnen, in der zehnten Avatare Vishnu's. Die Hindu glauben, dass der Körper Aurengzeb's von dem bösen Genins Kal-Yummn (Krishna's Feind) belebt sei. und dass die letzte Avatara als Kal auf weissem Pferde, in seiner Person erscheinen wird. Der siegreiche Saoshyas wird ans dem See Kacvi oder Zareh (in Segestan) geboren werden, da die Fravasi den entfallenen Samen Zoroaster's besehützt haben. Im Nom Garschoi Todorchoi Tolli wird Chonchim-Bodhisattwa der zehnte Erden-Bodhisattwa genannt (als zehnte

tegenheit wird eine steherne Kuh (Namen Langundavi) zum Verschein kommetduche welche siehe Elizwehner bestummt werden, die Sucht zu vertagen, der erzürnte Kultha wird dam die Gaina verfalgen, jedech durch die Schangstein zumürligshahre werden. Durch eine Urbert-nebwennung gerunnigen, Pitalippitar zu verfassen, wird er diese Staat mit Hiller von Kundu's Schätzen wieder aufbende Gestalt eines Frechnamen sich der Bechtingten nunchanen um (mach Kultin's Teight Seiten Schan Date in der Gaina-teilen seinbet unterreiten, worstif derschaft bei seiten Schan Date in der Gaina-teilen seinbet unterreiten, worstif derschaft bei Leitung des Prüfspads) wiede Arhat Chaitju erbunen lässt und überall (den Arweiten und sich seine Schan Date der Gaina Schangen eines Geschaft und der Schangen eines Gemonder Leitung der Gain zu der Schangen eines Gemonder Leitung der Gain Tempst erbauen lässt. The god Buddwas was considered by the Weish, as ist diepseuer of good (Cunningham).



Verkörperung des Vishnu). Um auf seinem Rücken Menschen, die sich in der Gewalt feindlicher Geisterwesen finden, zu befreien,\*) erfolgt die Verkörperung des Chomehim-Bodhisattwa in

<sup>\*)</sup> Als die Reliquieu des heiligen Johannes des Täufers (Meguerditch) nach Armenien gebrecht wurden, brachen sich die Thore der Hölle, von denen das eine in der Bergkette liegt, die sich von Tanrus bis zu den Thoren von Pahl (Bahlav oder Bootrien) in Persien verlängert, und der heilige Gregorins (nachdem er den Götzen Kisanes nnd seinen Bruder Temedras zerstört hatte im Thal der nenn Quellen) beute eine Capelle mit den Reliquien des Voriänfers (Garabed) Johannes und des Märtyrer Athenogenes (Athanakines) auf dem Orte, wo sich (nach einer Offenharung des heiligen (leistes) der Eingang in die Hölle fand (s. Zenob von Glag). Leontius, Bischof von Caesarea, empfiehit dem heiligen Gregorius den herbeiznrufenden Geistlichen die geheimen Stellen anznzeigen, wo er die Reliquien niederiegt, damit jene an ibrer wirklichen Auffündung nicht zweiseiten. Für die in Rom erheitenen Reliquien des Apostels Andreas und des Evangelisten Lucas wurde Gregorius (nach Anrufung in der Kirche) durch einen Engel zu dem pessenden Piatz im Taurus geführt, wo er ein Kloster bante. Beim Umstürzen des Knpferbildes des Kisanes entfernten sich (von den Gebeinen der Todten vertrieben) die klagenden Damone, wie in Menschengestelt mit Flügeln, andere fieleu gleich einem Wespenschwarm oder Regen auf die Priester, die davon erkrenkten, aber durch Gregor geheilt wurden. In der erbauten Kirche wurde nach Einfügung der durch Nägel em Winkel des Arsaciden-Thores angedenteten Reliquien eine Inschrift enfgesetzt, jeder Fran den Eintritt in die Kirche verbietend, damit sie nicht auf die heiligen Reliquien treten und dem unversöhnlichen Zorne Gottes anheimfallen können. Auf Gregor's Gebet, dass die mit Frömmigkeit um Geussung Betenden von den Reliquien Hellung erhalten möchten, versprach eine Stimme vom Himmel, dass Niemand sie auffinden würde, um sie fortzunebmen. Die zur Bekehrung in's Gefängniss gesetzten Kinder der Priester indischen Stammes waren schwarz und missgestaltet, mit wolligem Haar. Die Priester hatten ihr Haar wachsen lassen, wie das euf dem Kopfe des Kisanes, und eis der Fürst von Siennie das Abschneiden hefohlen, liessen sie ihren Kindern zur Erinnerung eine Locke stehen, Wegen Rehellion von ihrem Fürsten Tinashkes vertrieben, flüchtete Tomedras und sein Bruder Kisanes aus Indien zum ermenischen König Vagarshag und erbaute in dem ihnen überlassenen Landstrich Daron die Stadt Vischab oder Drache, indische Götzen aufstellend. Nach ihrem Tode wurden die Bilder des Kisanes and Temedras von ihren Nachkommen (nech Zenob von Giag) auf dem Berge Karkeh anfgerichtet, wo sich (nach Agathanges) der Tempel der Mutter des Goldes (Anahid), der Göttin Astghig (Aphrodite) und der Tempel des (unter dem Bilde eines Drachentödters dergesteilent) Vakakn fand, der (nach Moses von Kborene) das Land von Ungehenern befreit. Anf der Steile, wo Artzan (der Oberpriester des Kisenes) erschiagen, wurde zum Andenken ein Stein erzichtet. Nachdem der Köulg von Norden oder der (seythisch-sarmatischen) Parsegh oder

414 Japan

dem König der Pferde oder das Balhi (Kalki oder Kalkhin) genannte Wnnderpferd (Schmidt). Nach Pallas verwandelt sich
Schagkiamuni in das Pferd Balacho, um 500 seiner Schüler den
Verführungen von 500 bösen Geistern (die sich in seböne Weiber
verwandeln) zu entziehen. Hermode reitet anf dem achtfüssigen
Sleipnir über die Höllenbrücke. Parneelsus zappelte sehon als
ein kleines Kind, starb aber, als man das für neun Monate bestimmte Lebenspulver sehon nach sieben fortnahm. Die von
Lokman seinem Diener übergebenen Flaschen Lebenswanser
wurden zerbroehen (nach Olearius). Der vom Markgraf Hans zu
Schwedt halb gegessene Fisch wurde wieder ganz. Die Quelle
Mariboe beleber Todte (Rocholz). Der allein aus den Aunzi
(die vor dem Könige von Kosala nach dem Himalaya flohen)
übrige Chandragupta wurde von den Brahmanen Vishungpuls
der Chanakya (aus Taxila) erzogen, um an Nanda Rache zu

Parsii erschlagen, opferten Tiridates und der beilige Gregorius weisse Stiere, Börke und Schafe, auf der Steile, wo der heilige Vorläufer nie ergelegt war. dessen Reliquien Evangelist Johannes in Jerusalem aufgefunden. Indem der heilige Gregorius, der zwei Kriege mit den heiduischen Priesteru geführt, an der Stelle des von ihm gestürzten Vahaku verehrt wurde, bildete sich die Legende des heiligen Georg um so leichter, weil die das Land vorher infestirenden Dämonen in Schlangengestalt gedacht wurden, wie sie auch in solcher (oder als Eber) die Könige besassen und aus den Schultern des Bah (wie aus denen des Zohak) hervorzüngeiten. Jam vero Mithram nonnulli Solem esse dicunt, in cujus ctiam honorem festa celebrabautur, ac praescutim apud Chaidaeos. Et quidem ii qui ipsius sacris initiandi erant per duodecim cruciatus ducebantur, nimirum per ignem, per frigus, famem, sitim, flagra, itineris molestiam alioqua id genus (Elias von Kreta) gleich den Leiden Christi auf der Via dolorosa. Hic Mithra spud Persas soi esse existimatur, eique victimas immoiant ac sacra quaedam in ipsius honorem faciunt. Nulius porro ipsius sacris initiari potest, nisi primo per quosdam suppliciorum gradus transivit. Sunt antem termeutorum gradus LXXX, partim remissiones, partim intentiones. Primum euim levioribus suppliciis, deinde acrioribus afficiuntur, atque ita post decursa omnia tormenta ipsius sacris imbuuntur (s. Nonnus). Gregor von Naziauz kennt die Martern in den mithraischen Mysterien Quibus suppliciis si supervixerit, tum demum sacris Mithriacis initiatur (Nonnus). Tertullian spricht von Löwen des Mithra. Die Schrecknisse der Mysterien sollten (nach Tertuilian) die Krieger des Mithra stählen. Auf mithralschen Inschriften siud Persica, Heliaca, Gryphios geuannt, danu pater et hierocorax und sacra hierocoracica.

nehmen. Nach der Mudra-Raxasa sehloss Chaudragupta ein Bilndniss mit Parvataka oder Parvatakevara, dem Könige des nördlichen Gebirgslandes, sowie mit Kamboja, Bahlika, Parasika, Saka und Javana, um Patalipitra xu belagern. Raxasa verbindet sich mit indischen Truppen und mit Megha (µeyug ˌʎacdatsy), König der Mickin, ging aber, Verrath fürchtend, zu Chandragupta über. Die Calingae mit der Haupistadt Parthalis gehörten (nach Megasthenes) zu den Unterthanen des Sandracottus in Palibrotha. Sein Sohn Vindusara (von Daimaelos besucht) setzte seinen Sohn Asoka zum Gouverneur von Ujijajin ein. Die Dynastie der Maurja's gehörte udem Geselbeleit der ein. Die Dynastie der Maurja's gehörte udem Geselbeleit der

\*) Mit Mensuder, der his zum Isamus (zwischen Jumua und Ganges) vordraug († 130 a. d.), zusammeutreffend, verfolgte Pushpamitra, der (nach dem Tode des Asoka) die Mauras stürzte (auf Aulass der Brabmanen von Pataliputra am Ganges und Sakaia im Peujah), deu Buddhismus, bis zu seiner Herstellung durch Nagariuna (nuter Rajah Mijinda von Sakala). Während der Seythe Mauas im Sindh und Peudjah herrschte, wurde das griechische Reich in Indien (unter Hermäns) durch den Scythan (Kadphizes) Kadaphes (des Khoran-Stammes) heendet, desseu Herrschaft vor der der parthischen Fürsten Vonoues, Spalygis und Spalirisas erlag (mit Hülfe des arsacidischen Königs Mithridates), his der Scythe Azilisas, Nachfolger des Azas (Nachfolger des Manas), seine Eroherungen ansdehnte, so dass die Saken oder Scythen gauz Khorassan, Afghanistan, Sindb und Penjab unter ihre Gewalt versluigten, aber durch die Yuchl oder Tochari-Scythen (uuter Kadphises des Hienmi-Stammes) aus dem Penjah vertrieben wurden, während Vikramaditya (von Ujain) die Sakas am untereu Iudus nuterwarf (als Sakari oder Feiud der Saka), Kauishka (des Khoran- oder Gushsug-Stammes), Nachfolger des Kadphises, besetzte Kaschmir (SS a. d.) uud nahm die Lehreu Nagarinua's an, der (mit den nach Rakshita-Tai in Hemawanta vertrieheneu Buddhisten zurückkehreud) den Rajah Milinda von Sakaia hekehrt hatte. Zu Apolloujus' Zeit herrschte der Parther Bardesanss bis zum Indus, Phraortes in Taxila und ein Thiertödtung vermeldender Köuig am Gauges (50 p. d.). Bis zum III, Jahrhdt, p. d. regierten (uach den Chinesen) die scythischen Tochari oder Indo-Scythen (222 p. d.), die (nach Ptol.) daa Indus-Thai besetzteu (150 p. d.), in Nord-Indien (als Buddhisteu). Die zu Hiu euthsang's Zeit in Magadha herrschende Gupta-Dynastie (der Keuto oder Gutto) war 319 p. d. von Maharajah Gupta gestiftet. Von Samindra-Gupta auf der Iuschrift von Aliahahad wird der Shahan-shah (der Sassaniden) erwähnt. Fahlan fand den Buddhismus in Palianfu oder Pataliputra, Hauptstadt von Mokiethi oder Magadha, unter Chandragupta (400 p. d.), Vater des Samudra. Auf Nara Gupta Saladitya, Nachfolger des Takta Gupta von Magadha, folgte Vajra, als Siladitya (König von Malwa) Magadha eroberte (als Buddhist) und Gescheuke nach Chiua 416 Japan.

Sakja, die, durch einen König von Kosala vertrieben, im Himalaya Zaflutcht gesneth hatten. Das aus Indien nach China gelangte Bildniss des am Ganges geborenen Schigemuni oder So, der über alle Einwohner an Weisheit und Grösse hervorragte (so dasse erm it dem Kopfe an den Bogen des Stadtthores austiess), wurde in Tibet gegen einen gewebten Rock ohne Nath ausgetausschi<sup>19</sup> (s. Pallas). In abgelegenen Gegenden Indiens

schicks. Mit den Marqia (Medern) der Claudre-Gupta oder Saudre-Kottus, die (nach den auf Atanader's Kriege öftgenden Wirren) in loften einfehen, kam der schon von den Sakya (zur Zeit des persiechen Vordrüngens im Norden) eingemitte Buddikmens zur Gettung, der sich dann deurch die Indo-Sypten bis zu der Gupta-Dynausfe (deren Begrindung in Indien das Errichtene der Gothen in Purmouten 30 p. 4. feigte) forterteilt. Eyrs henertid die tartische Physiognosie an den Scnipfaren der Sauchi Tope und Cunningham den tilbetlichen Schmuck der Frasen.

\*) Da man sich um den Körper des Allen werthen Königs Halfdau stritt, wurde (nach Snorro) eine Vertheifung unter verschiedene Hang vorgenommen (die Halfdanhaug oder Erdhanfeu des Halfdan). Unter einem niedrigen Strohdische flegt im Southal-Dorfe das Andenken eines früheren Maugi oder Gonverneurs hegrahen, und dort versammein sich die Aeltesten für ihre Berathungen. l,'autore di questa mala secta neil' India si chiama Rama (idoio più moderno dell' O-My-To), nella Ciua Xe-Kia, nel Giappone Faca (Xaca), nel Tunchino Thic Ca (Marini). Trat ein faischer Zeuge vor Salomon's Thron, so erhohen alle Thiere thre Stimme, the ze verwirren, and abutich erzahit Const. Porphyr., dass dis Löweu am Throne gehrüllt und die Vogei gesungen hatten, wenn ein Gesandter Gescheuke gehracht. Buddha ascended to the Tavatinsa (a mountain which touches with its summit the Constellation of the Alligator) to visit the spirit of his mother (Low). Nach der Edda wurde Siggi (Odhin's Sohu) Herr im späteren Fraukeniande und (in der Voisnngasaga) herrscht er über Hunaland. The adoration of Tienhon (Queen of heaven) or Shingmu (holy mother) is taken by the Buddhists from the catholic worship of the Virgin, there being a tradition in Fokien of a virgiu, who saved her kindred from naufrage. Nach der unter Kaughi abgefassten Geschichte der Götter und Ganien wurde die Mutter des Yaysoo (Jesus) nach seiner Auferstehung in den Himosei erhohen und als Kaiserin über die nenu Ordnungen gesetzt, indem sie zugleich mit dem Schutze der Menschen hetraut wurde. The Buddhist-Christians (under Sachristian) worship the Virgin, occasionally making offeriugs in the temples of Buddhu (in Ceylon), Salivahaua, desseu 5 p. d. erfoigte Geburt (als Prophet des westlichen Indien) 1000 Jahre früher (nach der Vicrama Charitra) vorhergesagt war, wurde (nach der Vansavali) von einer Jungfrau gehoren, und der gegen seine Mutter entstandene Verdacht wurde durch sohpreisende Eugel beseitigt. Wie die Judier wird noch jetzt die Verfertigung der europäischen Kleider bewundert und aufmerksam examinirt. Wem das Buddha Sanghâta (doppelte Kleid) vor dem Heiligthum in Udjana ausgebreitet wurde, folgete Regen (nach Fahian). Fahian (399—414) p. d.) erwähnt mehrere dem Mahavaipulyasutra oder Mahayamasutra eigenthümliche Lehren, als Gegenstand des Studiums in Indien.

Unter den Tausenden und Myriaden von Fah rafen \*) Menschen nur den Namen des Omitoh-Fuh an, weil er unter seinen
48 Gelübden auch sehwor, alle seinen Namen Wiederholenden
zu retten, auf Gefahr, seine Gottheit zu verlieren (nach den Chinesen). Dem Chousehin-Bodhisattwa zersprang bei solcher Gelegenheit sein Kopf in sieben Stütcke, und der auf Auffindung
des Zauberers Santisila durch König Vikramaditya vom SinsipaBaum geholte Leichnam des Vetala droht Zerplatzen des Kopfes
dem, der sein Rätüsel nicht löst. Boa ist der Kaiser von Birna
und Oudec-Boa der Kaiser von China. Bio bedeutet Grossvater
(im Birmanischen). Beim Hersagen der Veda trennen die
Schülder schwierige Worte durch die Anrede des Guruh, als Bio
oder Herr (Blagavat, im Slavischen Bog). Im chinesischen Buehe

die Relignien Menander's (zieleh desen Roddha's) verheilten, wurde Osiris in Aphysis oder This (örbertroet des Menes) begraben und die Philitenen min Schatz der Gruzen. Bran was the son of Lipt, king of Britain, and said to be the first convert to Christianity (Bredligh of the Brissed). Hils bead was boried, looking towards France, in the Gwonsoyn or White Monnt, site of the Tower of London. And this was called, the third good concentenent of the sites of Britain' for that no invasion from across the sea came to this island, while the bead was in concenium. Arthur, the blamiets king, had it disintered, refusing in his pride, to trust to the charm. And this the Triads term the third ill facel disclosure of the isles of Britini, function and general disaster following it.

a) When taking an oath the people of Ladagh or Leh laveks Kniple-Sun or the triple god (Knipl.). Princ biret davon in Cklamilaba, Lamin Tribetan means a road, and Lameb, he who shows the way (trzet Ullish). In Amidsh hat depocalitische Pariferche sitenes Sitz, der dem Moslem gegruther each first die Schamsd order Somnenanbeter cinstitt. Die Eingeweithenn der Amsaitrie (die ich ans Persiem in ördlichen Syriem bei Tripcila negesielei) theilen sich in die Grade der Schamsi, Kamarf, Kield und Schemall, Somne und Mond als Emir-el-Nahal (Efrait der Bierar) versteren, djeich einer won den Stemmen mahreisten Bieneratock.

Knng-Kwo-Kih, sind die Verhältnisse der Verdienste und Irthuner in Listen ihren Werthen nach aufgezählt. Nach der Lalita-vistara begleiten den in einem sterblichen Weibe inearmirten Buddha eine Zahl Snddhavas-Kayika-Devaputra (gereinigte Götter) zur Erde (s. Lenz). Beim Fest zu Amida wurde (nach Ammianus) ein Jüngling, wie Adonis, bestaftet. In Siam wird Baddha's Geburts-, Todes- und Verklärungstag an demselben Jahresfest gefeiert, und am Epiphanienfest (in dem sich die Erimerung von der Erseheinung der Magier, die Taufe im Jordan und das erste Wunder in Caua vereinigen) beging die orientalische Kirche früher anch das Fest der Geburt, bis sie sich später dem abendländischen Weihnachten (das seit Ende des IV. Jahrhunderts allgemein geworden war) ansehlose

Gantama gilt als priesterlieher Beiname des Geschlechts der Sakva, die den alten Rishi Gotama nuter ihre Ahnen zählten, Im Radiputen-Gesehlecht der Gantamiya findet sieh noch eine Landschaft, in der einst die Sakva geberrseht haben sollen. Die Sakya waren Xatriya, die wegen Familienstreitigkeiten aus Potala (Tatta) am Indns-Delta in das Land von Kosala einwanderten. Da sie dort, durch nordöstliche Religionsansehannngen der Eingeborenen beeinflusst, ihren aufangs bis zur Schwesterbeirath führenden Kastenstolz verloren, wurden sie von den in der Heimath zurückgebliebenen Brahmauen als Ansgestossene verflucht. Die Hindu glanbten, dass Akber's Körper durch die Seele eines indischen Gymnosophisten belebt sei. Nach der früheren Stelle seiner Büssungen (Tapasva) am Zusammenfluss des Yamnna und Ganges gehend, grub er dort die Gerätlisehaften seines Anachoreten-Lebens aus, die Zangen, Trinkgefäss und llirschfell. Als Abdallah in Churasan umkam, behanpteten Einige, dass er noch lebe und wiederkehren\*) würde, wogegen Andere (die Harithya) sagten, dass sein Geist auf Ishak Ibn

<sup>\*)</sup> According to the Bontesa no religious truth can postibly be more certain, than the regeneration of the three principal Lamas, the Lam-Sebdo, Lam-Geyser and the Ruja Lam-Rimbocky (Davis). The supreme delty in Bontan is called Sijamony, Mahameny and Sejatoba, said to have been brought by one of the superfor lamas from Beauers (Davis). Le chelik Ada savit no portier, nonume.

Zaid Ibn al-Harith al-Anfzari übergegangen sei (naeh Sharistani). Es gehörte zu den Lehren des Abdallah (in einer Secte der Hasehimija), dass die Geister von einer Persönlichkeit zur andern übergehen und dass der Lohn oder die Strafe auf diese Persönlichkeiten (in mensehlicher oder thierischer Form) komme. Er behauptete, dass der Geist Gottes von Einem zum Andern gewandert sei, bis er zu ihm gekommen, weshalb er das Verborgene wisse (s. Haarbrücker). In den vier Stufen der Seelenwanderung ist die oberste Stufe die Engelsehaft oder das Prophetenthum und die niedrigste die Eigenschaft des Satans oder eines Dschinn. Nach den Sabaija wanderte der Theil der Gottheit durch Ali nach den Imamen von Einem zum Andern. Bunan nennt den Donner die Stimme, den Blitz das Lachen Ali's, der in den Wolkensehatten kommen werde. Im Kankasus wird dem Elias, als Gewittergott, geopfert (als St. Georg). Die Seete der rothen Gewänder in Bhutan heisst Dad Dukpa oder Glanben an den Donnerer, weil sie den heiligen Djorje oder Varja verehrt. Ihr Papst ist der Dharma Rajah oder Jigten-Gonpo, während die Lamas in Lhassa und Tashi Lunpo gelbe Gewänder tragen (wie die Secte Gelupa). Nach Hiuenthsang liess Siladitya (643 p. d.) eine grosse Versammlung der Geistlichkeit in Kanjakubga abhalten. Unter den zehn Nationen der Brahmanen ist die der Kanojiya die zahlreiehste, in die Svarwariya, Sanauriya und Autarvedi zerfallend. Von den 19 Pangti der

Hasan, Les Adevis crolent que, quand le chelth fut près de montri, il mit son dos contre le des de ce portire, et lui dit, que as somoé était transportés à lui, Comme il ne laissait pas d'enfant, les Adevis crolent, que la famille du chelth Ada s'ét prospèce par etaile du pentifé Hasan, lis la téennet en grande houneur et lui présentent leurs filles, dont cenx de la famille du chelth Hasan Jonissent en présence de leurs pères et de leurs mires, lis createst par lis er morte agréable à Dire (nach Matrial). Die Angendagdas sind durch Fener unarresfrance Venelleurs des Brahmanen. Die Seels beleit mit d'ens Kriper verrieigt quan venn derrechte in Stant zerfallt, beleit die Seele mit dierem vereduigt (Nassty). Die dem Pentatuent unbekannte Aderfestolung der Leiber erschelnt ert im Talmud, ais Gianbessartille im Tehljat hanstym. Wer ohne Vergebre gelebt hat, kommt mit dem Tode zu Gott, die anderere Seelen aber müssen ju verzeichelen Leiber nach einander eingeben, bli sie genng gebüst haben (nach Karpokrates aus Alaxandrien) 150 p. d.

Svarwariva (die sieh als einzig rechtmässige Gegenstände der Verehruug Pujyaman nennen) sind die drei höchsten die Gotra oder Garga, deren Abkömmlinge Sukla heissen, die Gautama (die als Gantamujas deu Titel Misra\*) annehmen) und die Sandilya (Tripati oder Tiwari). Die den Rishis und Munis unbekannte Scheidung der Brahmanen in zehn Nationen wird Vvasa (Verfasser des Sri Bhagavat) zugesehrieben. Von den nicht zu den zehn Nationen gehörenden Brahmanen sind die Magas von Sakadwina die zahlreichsten in Gorrukpur. Die (gleich deu Bhat) auf Prithu's Ansuehen geschaffenen Kathak oder Musiker zerfallen in die Magadhas und die Gautamiyas. Bei Manu heisseu reisende Waarenhändler Magadhas. Iu Ghorka sind die Brahmanen Ackerbauer, die Khas oder Magars Krieger. Die ersten Brahmauen in Nepaul waren die Yainr-vedi-Brahmanen. Samba, Sohn Krishna's, holte auf seinem Vogel aus Sakadwipa die Magier, \*\*) als Misr genaunte Brahmanen, zu denen in Jambudwipa. Die Ketzer behaupten, dass der Gott Isvara drei Körper habe (nach dem San-tsang-fu). Unter den Panehagotren oder fünf Stämmen der von Kanjaknbga durch Adisur in Puranya eingeführten Brahmaneneolonie war der von Gaur der bedeutendste. Die brahmanischen Familien, die das beilige Feuer hüten, leiten sieh von den sieben Rishis her. Im oberu Indien wird dauerndes Feuer von den Agnihotras unterhalten. Bei Herodian findet sieh Feuer den römischen Kaisern vorgetragen

<sup>\*)</sup> Josephns calls the image of Niaroch (in whose temple Sennacherib was also by his sons) Arascus (Asarak or Mesopez). The word Nisr aignifies in all the Sentitic languages an eagle (Layard).

<sup>80)</sup> Kas zu Bacrgour vor Hepausch Zegarvana, um zugen Hepausch Alpya, was zugen Friedung in Ampa, kan zugen Friedung in Ampa, kan zugen Friedung in Ampa, kan zugen Friedung einem Leitum, einbun, enjas sientiate asseaulis prieint until until ar Chuldarevum areanis Brartinans addidit Zeroastres, deinde Hystaspes rex prodentisiums Daril pater (Ammian, Marchil). Knijk Ruscherf Hesa (nacidene er ein Marger geworden) den Öfensteinpel bei Infalan in einen Frenteinpel versundett (Asch-Sharif Kannen der Mondes. Die Matchau verberta des Ferrer, well en Brazilin verbrante. Maid, dessen Vergänger Bodas von einer Jungfrau geboren war, gehörte zum Stamme der Magier.

Tsntra. 421

(Lipsins). Der Lehre der Akniwatrya (die das Feuer als das grüsste Element verehren) sind die meisten Könige der Indier zugethan, sagt Aseh-Sharistani. Die Mithila-Brahmanen folgen meist dien Tantra-Lehren. Sänkarfachärya (aus der Kaste der Namburi in Maalbar) fheilte seine Anhänger (800 p. d.) in zehn Klassen (Dasanāmi). In Assam wurzelt die Tantrika- mud Sakta- Verehrung. Die Kielaka doer Asurgar verehren (in Paraniya) Janaka von Mithila \*9. (den Schwiegervater Rama\*s). Toglakh-Sah übergab das eroberte Tirahut (wo die Janaka in Mithila geberrsekt batten) an Achmet-Khan. Nach dem heiligen Epiphanias flüchteten die dem Abraham von der Kethura gebornen Kinder, die aus dem Hanse verbannt waren, nach Magodia \*9 (im glückliehen Arabien) und dann nach Indien. Von Kambyses verfolgt, zogen sich die ägyptischen Priester nach Indien.

<sup>\*)</sup> The wealth collected by Rams, Nala Pururava and Alarka was preserved in a tank and guarded by a serpeut, which was destroyed by Nanynpa Deva the builder of Simroun Garh (the capital of Mithila), 1007 p. d.

<sup>\*\*)</sup> There is some curious matter in the last chapters (of the Bhavlshya Purana) relating to the Magas, stient worshippers of the sun, from Saka-dwipa, as if the compiler had adopted the Persian term Magh and connected the fireworshippers of Iran with those of India (Wilson). The title of the Brahman priesthood in their original country being Maga, it was on their arrival in India as a new colony, that they received the name Brahman (Buchanan). Brahman (in the languages of India) is not exclusively applied to the priesthood, but (as among the Burmas) to the new inhabitants of any land. The Saurs never eat, till they have worshipped the sun and fast, when the sun is entirely covered with clonds. Der Tempel von Delos schioss einen ovalen See ein, wie der von Sals. Indra stosst den Güter besitzenden Maghava, der den Kava foigt, zurück (beim Soma-Pressen). Tambirans rank higher, than Brahmins and inferior only to the invisible gods (Buchanau). Godama war ein Mensch in einem Dorfe Zabudwipa's, wo ar mit 32 Gefährten Wege (der Religion) bessarte und gute Warke verrichtete, bis er endlich Gott wurde (Sangermano). The congregation of Ram Mohnn Roy is called Bromha Sohha. Bromios war ein Welhegrad in den Mysterien des Sabazios. Diejenigen Menschen, die sich des Heirathens enthieiten, wurden (von den Birmanen) Manussa Biamma genaunt. Asch-Sharistaul bezweifelt die behanptete Herleitung des Namens der Barahima (Brahmaneu) von Ibrahim, well sie die prophetischen Gaben durchaus nicht anerkannten. Sie seien von Barham benannt, der die Lehre der beiden Principien von dem Licht und dar Finsterniss aufgestallt.

Nach dem Tode des Kalanus, der die Ansicht seines Lehrers Pythagoras in Indien verbreitete, wurde sein Schüler Brahmanan das Hanpt aller Indier, den Schöpfer als reines Lieht verkundend, das sich in der aufgebenden Sonne manifestire (nach Sharisthani). Dandanus nahm von Alexander's Geschenken nur das Oel, um es in's Feuer zn giessen unter einem Hymnus auf den unsterblichen Gott. Mahidhara erklärt den Mågadha im weissen Yajus (wie im Epos) als einen Minstrel, den Sohn eines Vaieva und einer Xatriva. Maghkhaz war im Armeninischen königlicher Titel (Langlois). Pausanias spricht von den Magiern Indiens als solchen, die zuerst die Unsterbliebkeit der Seele gelehrt haben. Nach Ptolemäos wohnten zwischen dem Sardonix und Bettigo-Gebirge die Tabassoi (Tâpasja), ein Volk der Magier, im Stiden des Taptî-Thales. Der alexandrinische Geograph erwähnt der brahmanischen Büsser, als eines Volkes (s. Lassen). Die Gymnosophisten waren zahlreich am Himalaya, zwischen Jamnna und Ganges. Nachdem der Brahmane Rama Annia die von der Dämonin Brimma Racshaeu besessene Tocher des Belalla-Rajah geheilt\*) (1025 p. d.), besiegt er die Jainas im Disput und zerstört ihre Tempel.

<sup>\*)</sup> The whole Shallay formerly wore the Linga, but a house having been possessed by a devil and the sect of Samay Shalay having been called upon to cast him ont, all their prayers wear of no avail. At lenght ten persons having thrown aside the Linga and offered up their supplications to Vishnn, they aucceeded in expelling the enemy, and ever afterwards followed the worship of this god, in which they have been imitated by many of their brethren, as the Padma Shalay. The descendants of those men (Sadana Ashorlu or the celebrated heroes) never work, and having dedicated themselves to the service of God, live npon the charity of the industrious part of the cast, with whom they disdain to intermarry (Buchanan). Nach der Matsya lehrte Brihaspatl den Söhnen Raji's die Jina dharma oder Jaina-Religion, um sie durch Verachtung der Brahmanen irre zn führen und Indra wieder einzusetzen, der seit der von Rajl gegen die Daityas gewährten Hülfe als Vasallenfürst im Himmel geherrscht. Abram oder Abraham (von Ur oder Feuer, als der von Djemjid erbanten Stadt Ner, kommend) bedeutet (mlt vorgesetztem Vocal) den Gott Bruma, indem das hebräische bramah (in der Höhe) die himmlische Abkunft andeutet. Der erste Lha, der ans Indien zu den Brahmanen in Tibet kam, erhob sich durch persönliche Incarnation zu einem Gottpriester, als Buddha (s. Nork). Die mit Sarah identificirte Saraswati hiess

Sakya. 423

Auf der Tope\*) von Gonagasa giebt Baddha seinen Körper einem hungrigen Tiger preis und auf der Tope Chutywsira bringt er seinen Kopf zam Opfer (nach Illieng Thsang). In der Nähe der Stupa (wo Mei-tha-li-ye die Geschiehte Buddha's crhielt, fand sich Panl-on-lesse oder Benares), wo Sakya Bodhisatwa die Geschichte Kasjapa's erhalten. Die Commentatoren des Alkorau erklären Touba oder Thouba für ein äthiopisches Wort, das Paradies bezeichen (Herbielot). Mit Ananda von Kapilawutti nach Kuschinagara wandernd, musste sich Buddha oftuals niederlegen, einer Krankbeit des Ritkehenmarkes wegen, an der er sein ganzes Leben gelitten (wie Mahomed an der Epilepsie). Die termini technici haben sich zwischen Buddhisten und Jainas in ihren Wertheveiklütissen versehoben. Der hoe Titel der Arhanta

Brahmi, als Sakti Brahma's. Die Berghewohner des Henawanta (wohlt Kasyapa-Gottra die Misslon übernahm) zogen (nach den chinesischen Pilgern) die praktischen Lehren der Vinsya den essotrischen Doetfinen des Abhildherma vor. Die Pellhücher Birmas aprechen (nach Low) von dem Secapitän Kakuhhasa, der zur Zeit des Andes nach Täkksälls handelte.

<sup>\*)</sup> In the topes (Chaitya or Chhod-tens), dedicated to the celestial (Adi) Buddha, the Divine Spirit, who is Light, was supposed to occupy the interior and was typefied on the ontside by ar pair of eyes, in contradistinction to the Dagoha or (tibet.) Dungten, built in honour of the Manushi (or mortal) Buddhas (s. Cunninghem). The (Sanchi) Tope itself was an existence not long after the period of the second Synod 443 a d. The massiv stone railing was erected in the reign of Asoka (260-280 s. d.) and the gateways were edded in the reign of Srl-Satakarni (between 19-37 p. d.). According to Bardashef, the Kara-Kirghizes worship fire, and ealebrata this religious rite on the night of Thursday, Grease is thrown over the flames, round which nine ismps are placed (Michel). Des Ueigen drei Tochter, die über den stolpernden Kudei gespottet, nehmen des Steines Schärfe und des Elsens Härte, um Feuer anzuschlagen (am Aitai). Nu faert de Olde all wedder do bawen an baut mit sen Ex anne itad, sagt man in Ditmarschen bei Gewittern. In der von Buddha dem Pindola Bharaddwaja mitgetheilten Erzählung zeigt der in den Priesterstand getretene Chandala Matauga, der den Bewohnern von Benares als Maha-Brahma erscheint, das Wunder des gespaltenen Mondes. Die Babyionier rechneten den Tag von Sonnenaufgang, die Athener von Sonnenuntergang, die Umbrier von Mittag, die Römer von Mitternacht (uach Aul, Gell.). Der Palmzweig war Symbol des Jahree in Aegypteu. Die Griecien theilen (bei Homer) den Tag in ή ώς, δείλη, μέσον ήμου, später (nach Chrys.) in προτί, περὶ πλήθουσαν αγομάν, μεσημβρία, δείλη oder περὶ δείλην, ἐσπέρα, un i die Araber in subh, daha, dohr, asser, mughreh (und Esher).

ist in den Jainas, als Arhitas, zum Allgemeinen geworden. Nachdem der Jainas erwacht ist (samonddhe) hat er noch erst unter Büssungen und Fasten in voller Entkräftung zu sterben (Kalaaae), um mit gänzlichem Hinsehwinden und Vernichten des Körperlichen sich zu vollenden. Der Buddha dagegen ist im Angenblieke der Transfiguration sehon der volle Gott, und obwohl seine Seele auch dann noch bis zum natürlichen Tode im Körper weilt und mit demselben verbunden bleibt, kann sie doeh jetzt nicht länger durch die Litste desselben zum Fall herabgezogen werden. Die Büssungen werden selbst verboten. als das geistige Vermögen schwäehend, und die irdische Erscheinung\*) der Gottheit hat dann zu den weiteren Theorien der Incarnationen und lebenden Seelenverkörperungen in hierarchiseher Fortpflanznng geführt. Nur während der vollendete Buddha mit dem Körperliehen verbunden bleibt, wirkt er als Gottheit, indem er nach der Vollendung in das allgemeine Weltgesetz des gegensätzliehen Nirwana übergeht, wogegen die Jainas anch an dem Fortbestehen des Puggala festhalten. Die Sehttler des Mahavira führen alle den Namen Gotama, als ans dem alten Gesehlecht des Gautama, der sehon früh als abtrünniger Brahmane erwähnt wird. Bei den Buddhisten \*\*) ist die

<sup>\*)</sup> Der Spross ernebint, Indem der Same verdirht. Das ist der (Weit-) Preces, Indem alle Gestati (fort und) fert untergeht, "Wenn Du os opriciast, so kommt dabei ein Untergang (doch zur) für die Gestalies (der Dinge) hermund Du haat Deine eigene Rehausphung, dass Alle untweständig sei, vergenen und bist zu einem Djaina geworden, \* wirtt der Sivait dem Buddhisten ein («, Graul),

as) Mya (the architect of the giants) having built moveable cites for (the tree sons of Tratksono) Videoremaly, Tarvakshak, (whose son obtained from Brahma a nectar well to reanizate dead hodies) and Kamalaksha, the gods petit timed the help of Booder, who sieve (in his attack) great number of the giants. However their wives came and touched them with their hands, sprinkling water the property of the contract of the property of the propert

Kabbala. 425

Vermittlang des Sakyamuni mit den Gantamiden eine klustliche durch seine Tante Gautami. Kappa oder Kalpa als Ordnung wird bei den Jainas örtlich für Himmel verwandt, statt, wie sonst, zeitlich. In Kappadesa oder Kappadokien klingt der alte Name des ecylonisehen Kappa, der sich auch sonst im Archipelago findet. Die Armenier, die Pahl (Bahlav oder Baetrien) in Parthien (Bardav) setzen, bezeichnen Kappadoeien das Kamir. In der Nrisinhatapaniyopanishad (des Atharvaveda) findet sich der Ausdruck Banddha für den höchsten Atman, wie sich derselbe auch bei Gaudapada und Sankara erhalten hat

fruit, onless they danced round the tree naked. On their obeying his injunction, Viahuoo pervading the tree, as he pervads all things in heaven and earth, shook it with a noise like thunder. The women, being frightened, clung naked round the tree, which immediately assumed the form of a naked young man, in whose embraces they enjoyed the fruit of their desires, but lost the virtue, which gave immortality to their husbands, and Roodra destrayed the cities of the giants (according to Padma Puran). Vishnu lucarnate as a naked man is called Boodha. who stablished the seience (called Boodha Sastrum), which taught the abolition of the worship previously pald to the Deutz under the names of Vishnoo, Seeva and Brahma, prescribing the adoration of the codhead under the name of Boodha, and the observance of the new commandmends contained in the Boodha Sastram, Vishnoo (after the promulgation of this new covenant) told the gods to reloice (over the destruction of her enemies) and returned to Viceout, the religion of Boodha having since them become prevalent in the world (s. Ravenshaw.) On Brahma's hoon of three cities to the Dityas, Meye Ditye built a golden one for Tarekakshe, a silver one for Kemalakshe and on irou one for Vaedhenmaje. The dityas (izarned in the Vedas and deep in the Smritis) became so powerful, that none of the Devatas could resist them, till Vishnoo created the filthy figure of Moondee in a dervise's garh (his munth bound up with a white cloth), to disseminate the 16,000 slocas (textes of Scriptures), which (created by Vishnoo's Maya) were entirely false, unworthy of helief and contrary to the Vedas and Smritee. When Tripura was completely filled with the baseless doctrine (no vestige of goodness, of the Vedas, of the Sastras remaining), Siva (whose temples had filled the cities) had his warchariot put in order by Veeshwasorma, and approching the city, finished the work with one arrow, shooting the three Treepoor, when they were all in one line. Assisted by Seryeman (Scanda or Kartikeya) the Devatas conquered the Ditye Tarekee. Krüger identificirt den medischen Konig Kardikejas, Sohn des Mithraios (bei Eusebius), mit Shangai or Shenkol, king of Canonje, who having refused tribut) was defeated by Afrasiah (king of Iran) in Bengal, succeeded by his son Rhoat (according the Farishta),

(s. Weber). In Chola,\*) wo sieh ein Sthupa Asoka's fand, lagen die buddhistischen Klöster meistens in Ruinen, und nnter den Brahmanen, die viele Tempel besassen, blühte besonders die Seete der Nirgrantha (znr Zeit Hiuenthsang's). Als Mihirakula, König von Tsekia, die buddhistischen Priester ausrottere (weil keiner ihn zu belehren fähig war), wurde er von Baladitia oder Siladitja (von Bellabhipura) besiegt. Der Brahmane Kumärila Bhatta, der eine Erklärung der Mimansasutra des Jaimini verfasste, bewog (VII. Jahrhdt.) den König zur Verfolgung der Banddha (vom Himalaya bis zur Brücke Rama's). In Pattan zeigt man den Fleek (Lachochar), wo Sancara Acharva die Jainas verniehtete. Vijava Narasinha Bellala, der Nachfolger des Vishnu Berddana-Bellala, verlegte seine Residenz nach Hullabeed (1145 p. d.) und wurde durch Ram Anuja vom Jainaglauben zum Hinduismus ttbergeführt. Die unterirdischen Tempel in Guzerat entstanden bei Verfolgung der Hindu durch die einfallenden Mohamedauer (nach dem Mirat-i-Ahmadi), wie die Krypten wegen Verfolgung. Edrisi verebrte Nebrwala (in Guzerat) Buddha, und Hemaehandra lässt Kumara Pala, König von Guzerat, von dem Apostel des Jainismus bekehrt werden. Unter den Pala begünstigte Mahipala und sein Sohn Sthirapala (1021-1036 p. d.) den Buddhismus, die verfallene Tope von Saranatha (bei Benares oder Varanasi) wieder herstellend. Harehadeva, König von Kaschmir, begünstigte die Buddhisten (1102 p. d.). Die Chalukyas bekannten sieh znnı Jainismus (1058 p. d.). Unter Amogavercha, König von Conjeveram, wurde der Jainismus\*\*) durch Jina Sena Acharxa (IX. Jahrhdt, p. d.) erneuert. Sakrāditja und Buddhagupta (in Bhopal und Bhandaleand) begünstigten den

<sup>\*)</sup> The term Chola is employed in a much wider sense than it teglitantely expressed and is adopted by princes of districts considerably removed from the original Chola-country. The fame of the Chola-princes seems to have led the Rajaba of other provinces to assume the little (Wilson). In Kill-Alit werben sich die Opfer södlich vom Vindhya am Godhaverf finden nach den Gesetbötchern, we auch Vyasa dann den mödlichen Erkannsen die Opfer feible lisset.

<sup>\*\*)</sup> The title Jaga-Set (bankers of the world) was given by the court of Delhi to a member of the Jain-family, who possessed unlinisted influence at Moorahidabad, until the Exchequer was removed to Calcuta (1772).

Buddhismus (435-540 p. d.). Die nach Rama Anuja's Sieg in China zurtiekgebliebenen Jaina Banijigas verehren Vishnu. Bis Pratap (Sohn des Seway Jaysingha), zur Verehrung Vishnu's übertrat (von einem Brahmanen die Upadesa annehmend) waren die Fürsten von Jaynagar bei der Religion der Jainas verblieben. Zu Hiuenthsang's Zeit blühte in Dravida besonders die von Katyayana gestiftete Schule der Arjasthavira der Religion Sakyamuni's. Manikjavasaka, Minister des Arimardana (Königs von Pandya), substituirte den Dienst Siwa's für den Buddha's (Mitte des VI. Jahrhdt.), nach einem Streite mit den buddhistischen Priestern Ceylons (im Tempel von Kidambaram). Von dem Jain-Priester Akalanka widerlegt, wurden die Bauddha in Kanchi vertrieben. Nach seiner Bekehrung zum Jainismus verfolgte Vara Pandja von Madura die Bauddhas. In Guzerat folgten Bauddhas den Jainas. Govindaraja, der König von Chera, nahm von dem Stier\*) Nandi den Namen Nandivarman an (650). Durch Malladewa (König von Chera) wurden die Jainas begünstigt (878 p. d.). Die in Chola einflussreichen Buddhisten wurden durch die Jaina (besonders durch Akalânga und Nishkalanga) vertrieben (V. Jahrhdt.). Später unterlagen die Jaina den Brahmanen. Gleich den übrigen Rajputenstämmen waren die Chalukyas (in Mysore und Guzerat) Jainas, ehe sie zum Hinduismus übertraten. Nach den Jainas wurde der Dekkhan in der Zeit Byjala-Rajahs in Kalayana durch die Sadapramanen oder Anhänger der Vedas erobert. Vishnudharma nahm die Lehren Ramannja's an, weil die Jainas die von ihm gebotene Speise (wegen seiner Fingerverstümmelung) versehmähten. In den Jahren 1307-1385 Saliyahana's blühte der Jainismus in Viyayanagara, \*\*) das (auf Geheiss der Göttin Bhuvanesvari, von Sangama oder Madhavakarja (aus der Kaste der Ku-

<sup>\*)</sup> Auf den Säulen vor dem Kloster Jaltavana in Sravasti stand links ein Rad, rechts das Bild eines Ochsen (Fahlan).

<sup>\*\*\*)</sup> Das während der unter Mahmud Toghlak ausbrechenden Unruhen ge-gründete Königreich Bijsyanagar war eine Wiederherstellung des alten Staates von Carnata, den die Beilala-Rajah beherrscht hatten. The worshippers of Vishnu are divided into four sehools (Sampradas), called Rudra, Srl, Brahma and Sanak,

ruba oder Schafhirten) gegründet war (1301-1312 p. d.) oder (auf Rath des Eremiten Madhavarkarja) durch Bukka und Haribara, die besiegten Feldherren des Hasan Gangu oder Alaeddin, der 1347 die Brahmanen-Dynastie in Kalberga gegründet, Der Buddhismus wurde im VII. Jahrhdt, p. d. besonders durch Kumarila Bhatta bekämpft, der das auf die Vedas gegründete Philosophen-System der Mimansa vertrat (angesteckt durch den Fanatismus für das geoffenbarte Wort\*) im Islam). Die Banddha-Vaishnava, die bei den Festen keinen Kastenunterschied erlanben, betrachten die höchste Gottheit oder Vishnu theils als Nirguna (frei von Eigenschaften), theils als Saguna (mit Eigenschaften begabt) und glauben durch frommes Leben die Mnkti\*\*) zu erlangen, mit einem Wohnsitz in Vaiknntha oder Vishnu's Himmel (1300 p. d.). Sie halten Buddha für die neunte Verkörperung Vishuu's und heissen (Vaishnavavira oder) Vishnubhakta, weil sie Vishnu im Tempel von Pardhanpur an der Bhima unter dem Namen Pandurang oder Vithal (Vetala) anbeten. Vitoba ist die Vermischung eines Jaina-Heiligen mit

besides various routes (Pauthas), by which different doctors have pointed out the way to hearen (in Behar). Some few of the Knaphata Yogi redde at Patasa and are the sages, who instruct the weaver called Yogi in the worship of Siva under the name of Balaira. At Gaya resides a woman, who acts as a sage (torn) for some of this sect. Although the Remawats are of the school of Ramanua (Sampanda), they worship Rama by forms taken from the Tantras, while those who strictly adhere to his sect worship Narayan by the forms that are to be found in the Vedaa. The Ramanandis instruct their followers in the worship of any god of the side of Vishou, but Rama and Sita are considered as being the side of this sect. Thort Gandhe reach take that are do though continuing to worship the god, while the Dandis, who follow Sangkar, shave their beach smallest thesesters as a portion of the delty (the worship bronoming unper-

<sup>\*)</sup> Die Thora, als die heiliga Schrift Musa's, ist das erste Buch, das vom Himmel herabgesandt ist, denn dasjenige, das dem Ibrahim nud anderen Propheten gegeben war, führte nicht den Namen Buch, sondern Blätter (Sbaristani).

as) Krishna (adored as Paramatana by the followers of Chaltanya) has assumed various abapea, in Avatars of escents, Amass or portions, Ananass or portions of portions and so on. The chief rirual of the Bhakti is the Nama Kirtana or constant repetition of any of the names of Krishna, of all obligations, the Gur Padatarya (service weemsloo of the spiritual teacher) is the most important.

Krishna durch die Bauddha-Vaishnavas. Nach der Bhagavata Parana stieg Baddha in der 21. Epiphanie Vishunts, als Soln Anganas, des Weltelephanten aus Tushita in Maja, herab. Die sekibidiliele Charvaka-Lehre wurde durch Dhishana gelehrt, withrend Vishun in der Gestalt Buddha's, um die Daityas zu verniehten, das falsehe System der Bauddhas lehrte, die nackt gehen oder blane ') Gewänder tragen (nach der Vishun-Purana). Du tadelst, o wunderbar Gewaltiger, den gauzen Veda, wenn Du in Deiner Herzensgüte das Thierselhachten für Opfer vorgesehrieben siehst, o Caesava, in Buddha's angenommener form.\*\*) Sieg mit Dir, o Ileri, Herr des Als [im Jayadeva bei

<sup>\*)</sup> Die biaue Secte wird in der Geschichte Kashmirs, wie in der Cevions erwähut, Nach Vijnana Bhixu solite in den Systemen Axapada's (Gotama's) und Kanada's, sowie in den Sankhya und Yoga der mit den Vedas nicht übereinatimmende Theil von allen Anhängern der Vedas varworfen werden. Vishnn's Biendwerk, als Bauddha, ienkte die Dämonen Tripuras vom Pfada der Tugend ab, so dass sie von Siwa arschiagen werden konnten. Bhairaya wird oft mit einam Hundskopf dargestellt (Germann). Die Kanma-purana ampfiehit Zufincht bei Mahesvara, dem Brahma ohna Anfang nnd Eude, Indam iade Manwantara ihre eigene Offenbarung hat, die im Ausdruck, aber uicht im Sinn von dem vedischen Texte abweicht, so gelten diese Offenbarungen als Erinnerungen der Rischi (Goldstücker). Converting Sila into a cloak and Phana into a breastplate, the Buddha Kassapo covered mankind with the armonr of Dhammo, ishrte Sakyamnni (s. Tournonr). Der Apostei Ei Khasibih wird bei den Ansayriern als Rub (Herr) angerufen (s. Lyde). Im Charak-Pnja der Charak Sanyasa officiirt zin Galaneia-Brahmane als Priester. Das Kaia-Chakra-System wurde (X. Jahrhdt.) aus Calapa, der Hanntstadt Shambaias oder Edehhvung in Central-Indian, eingeführt (s. Körösi), Jeder der Brahmana (des Riksamhita) ist noch ein Aranvakam odar Waldtheil (der im Walde zu studiren) zugefügt (s. Weber) und bastehen die durch Tiefe der Speculation nud mystische Versenkung ansgezeichneten Aranyaka zum grössten Theil ans den Upaulshad, die durch eine kühne und gawaitige Denkkraft charakterisirt sind.

<sup>\*\*)</sup> Narda, der nur die Mantra (mantra-vid) kennt, wünscht von Sanaturmarz die Kenntsis der Seele (kunn-vil) zu eringen, da nur der damit Begabte den Kimmer überwinde (nach den Chandogy-Upanishad). Aun!, (Schüter der Vijnavallys) ist Lebert des Aursyam (im weisen Yeau). Die Polamik in dem letzten Adbysya (der auch als Upanishad betrachtet wird) in der Samhita des weisen Yagus ist (nach Maldibarra) Commentari Heilweis gegen die Banddhas gerichtet. Die vornehmaten Pilgerpitzte in Gays sind der Tempel des Vishno pad (Pass Vishniy'), Galdibar's (das Kenlentzigera, sin Beisame Vishnus) und

den Gesängen der Avataren). Nach der Vegutuva-Avatara rottete Vishnu (von seiner Mutter Ellammai als Parasurama geboren) die Religion zweier Nationen, der Buddhisten und Samaner (Jainas), aus.

In den Mahavaipulyasutra (der nördlichen Buddhisten) ist Buddha meist von Göttern oder Bodhisattwa ungeben, und findet sieh in ühnen (neben mystischen Zauberformeln und magischen Sprütchen) die (den einfachen Sutra) unbekannte Verehrung des Amitabha, Manjusri, Avalokiteswara, Adibuddha, das (nach Weber) in den von Gaudapada herrührenden Theilen der Maudukyopanishad in einem andern Sime vorkomart, und der Dhyanibuddha (s. Burnouf). Nach Schiefner Könnte Buddha Amitabha, der in das westliele Land Sakhavati \*) versetzt wird,

Gyseward Devis. Nach der birmanischen inschrift in Buddha-Gaya war der Tempel Asakis durch den Priester Sisti Mahnstu (den Herr Pentingsprij) nen gebant. The Vedenta philosophy would appear to have passed from India into Arabia and with the Arabia into Spain, where its professors were known as the Admahrados. Die Kappuralis oder tunzenden Priester des Kutagram minem Ernhannen selle, während der Priester der Vislam, Nack-Samen und der Geottheit Patine aus den Giuwanes oder Patten sein muss. Bel Surjputris Nivram switten Khormomotale, dinde Gioffern in der Luft) Regen (moch dem Ullegerim dakis).

\*) Die Brüder des von Abgar auf den persischen Thron eingesetzten Ardaahihr erhielten den Titel Pahlav und die in ihnen, als aus königlichem Blute (in der Abstammung von Valarsaces, Bruder Arsace's M.) reglerten Satrapie sollten als die edelsten des Landes geiten. Nach dem Tode des Königs bildeten die Brüder das Geschlecht Garen Pahlav (der Gamsarler), Souren Pahlav (aus dem der hellige Gregor stammte) und Asbahabed Pahlav ihrer Schwester (nach Leroubna). Amida (Emed oder Syrer) oder Amid (der Araber) bezeichnet onnsta oder beiaden (gleich einem Lastschiff) als kornreich, wegen der fruchtberen Umgebung, Amit (der Armenier) oder (bei Syrern) Hamith (Emet) ist Kara-Amid der Türken (s. Ritter). Nach Southgate ist Amida von der Fürstentochter Amid genannt, Constantius erweiterte Amida (nach Amm.) "Anuða; Edeouers (anna pa Θάδης). 'Αμιδης: Trojanus (Suidas). 'Αμιδας: τὰ ἐπηρεσια. In Aegypten stellt Diodor Ackerbaner und Krieger in die zweite Kaste zusammen, und in Indien findet sich die Beziehung zwischen ausgetheiltem Feld und Rajah (der Rajputen), wie Balarama die Pflugschaar führt, aber in späteren Zeiten wurde es für die Kahatrya entehrend, zu pflügen. Sesostris gab bei der Theilung des ägyptischen Landes ein Drittheil den Kriegern. Cunningham identificirt mit den buddhistischan Sramanas die in Orelnoi, Gymetai, Politikoi und Proschoriol getheilten Pramnae (hei Klitarch) oder die Teomaras (hei Megasthenes), als Hviebli (aloAmita, 434

mit Amyntas identisch sein, dessen Name auf den Münzen Amita lautet (sowie der Name Basili mit  $\beta$ aothers). Nach dem Trai-Phum liegen in der Nähe Tibets verschiedene Königreiche,

bhiya), Jatrikos (Pratyeka) und Epaital (Bettler oder Bhikkn). Die indischen Vegetarier (bel Harod.) heissen (hel Nicol. Dam.) Aritonli (Arhanta). The wheel is the central emblem on the summit of each of the Sanchl-gateways (Conningham). Fahlan erwähnt einen Pfeiler mit einem Rade (nnd ainen mit einem Stier) bei Sonarl. Dem raddrehenden Kaiser nähert sich ein goldener Wagen (uach dem Fa-Kwe-ki). Das Rad zeigt die bel vollendetor Knust arfundenen Wagen der Nomadenvölker und dient als Sonnensymbol zur Erzengung des Nothfeuers. Das Wort Upanishad findet sich erst in der späteren Upanishad, während in den früheren und den Brahmana die später mit diesem System hezelchneten Lehren in Vermischung mit denen entgegengesetzter Ansicht stehen, und unter denselben Namen, als Mimansa (wie die Wurzel man oder Spacniation), Adoça (Lehre), Upanishad (Sitzung) n. s. w. aufgeführt wird. Die Hauptträger der Sankhya-Lehre sind Kapila (der sis Kapya Patancala im Yainsvalkiyakanda des Vrihad-Aranyaka die brahmanische Wissenschaft vertritt und Im Svetasvataropanishad die göttliche Würde erhalten). Pancasikha und Aspri, die anch in den Anrufungen der Väter. als Theil des gewöhnlichen Ceremoniels, elne sehr ehrenvolle Stellung einnehmen, sowic der neben filmen genannte Vodha oder Bodha (s. Weber). Im VI. Jahrhdt. slnd Isvarakrishna (der Verfasser der Saukhyasutra) und Gaudapada Hauptiehrer des Sankhya-Systems, Neben Patanjali (Nachkomme des Kapya Patançaia) findet sich Yajnavaikya (die hedeutendste Antorität des Satapatho-Brahmana), als Hanptbücher des Yoga-Systems. Die äusseren Mittel der Yoga-Praxis finden sich im Atharvopanishad. Die Hauptblüthe des Sankhjajoga zerfällt in das erste Jahrhdt. p. d. Das Werk des Patangali wurde (XI, Jahrhdt.) durch Aihlrnnl in das Arabische übersetzt, ehenso wie das Sankhyasutram. Die Vorschriften über die Werkthätigkeit bilden den Gegenstand der Purvamimansa, die davon auch Karmamimansa heisst, die Lehren dagegen über das Wesen des schaffenden Princips und sein Verhältniss zur Weit bilden den Gegenstand der Uttaramimansa, die davon auch (von Baderayana verfasst) Brahmamimansa (Carirakamimansa oder Verkörperungslehre) oder Vedanta (Ziel des Vada) heisst. Nach der Sankaravijaya war Vyasa (Badarayana) Vater des Suka, dessen Schüler Gandapada der Lehrer des Govindanatha (Lehrer des Sankora) war. In dem logischen Sutra des Kauada und Gotama (dessen System eine besondere Nyayasutram heisst) wird die Entstehung der Welt ans Atomen hergeleitet, die durch den Willen eines feststellenden Wesens sich vereinigten (s. Weber). Porohyrins (der die Gymnosophisten in Brachmanes and Samanaei scheldet) held that Reason or Intellect (Buddha) was superior to Nature (Dharma). Knknsos oder Kukuson lag am Passe üher den Tanrus nach dem östlichen Cilicien. Japan heisst Abasa oder Sacaia (hel Pans.), Sacns herrscht in Panchaea, als Abassl in Tihet (hel Abhossara in Kaschmir), wie Ahasi im Himmel der Calabarcsen oder Obosnm nnter den Fetischen in Fetu. als glückliche Länder (an Gold, Silber and Juwelen reich), deren immer glückliche Bewohner keine Krankheit kennen und von der Erde freiwillig sprossende Nahrung erhalten. Kinder sind ohne Geburtswehen geboren und saugen Milch ans dem in den Mund gesteekten Finger. Um die Erde nicht zu verunreinigen, trägt ein Vogel die Todten fort, und die Absterbenden geben direct in den Himmel ein (s. Miché). Nach Badaravana haben die Götter Wunsch für endliche Erlösung, wegen der Unsicherheit ihrer Macht und ihrer Fähigkeit, eine Kenntniss des Brahma zu erwerben, weil sie körperliche Wesen sind, und ein Hinderniss, die Erwerbung göttlicher Kenntniss zu hindern, liegt nicht vor. Nachdem Pururavas (in dem Wnnsche, sieh wieder mit Urvasi zu vereinigen) von den Gandharvas (um ihnen gleich zu werden) das Feuer erhalten und die Bäume, woraus es zu reiben, vor sich gesehen, erkannte er (im Anfang des Treta-Alters) die dreifache Veda, während es sonst in dem einsilbigen Om nur eine Veda gegeben (nach den Bhagavati-Purana), als Anspielung auf die Vermittlung des weihenden Fenercultus durch die Hochlande Kandahars. Nach der Vishnu-Purana lehrte im Krita-Alter Vishnu in Kapila's Form die Kenntuisse. und nachdem das höchste Wesen im Treta-Alter die Uebelthuer bezwingen, theilte Vyasa im Dvapara-Alter die vierfache Veda. Wie in den Smriti mitgetheilt, haben Vyasa und Andere von Angesicht zu Angesicht mit den Göttern verkehrt (nach Sankara). Die Itihasas und Puranas, auf den Hymnen und Arthavadas basirend, beweisen die Körperliehkeit\*) der Götter. Nach

<sup>\*)</sup> Le ausserit Miyå, mæje, iliustien, mats dans le Vedas sagsuse, drie miyavin, sage et plus tard, comme miyên om niyîn, cenjuraten; jangleur, dêrtve de men (patate, ceglatrae, scire) comme giya, femme, de gan, gignere, jan, vivand, de an, giripare etc. De man vient aussi matura, pribre on formule maçique. Mantire (dans le Zend) est en incentation coutre les maisdies (c. Pictola; bi de gree copyres, moyo, est emprurid à l'auscine persan. Nachi der Vedata bi de Etistene des Weis else Nebelogabiles des Miya, da des Sein mei Frasima zur des Etistene des Weis else Nebelogabiles des Miya, da des Sein mei Frasima zur Aussan bewahrle exception in der Perso von Derga and dem zerchemeterzen Madchen. Indra nimmel (gach der Velans-persan) die Michogera auf, um sie als Repres wieder ausstationen. From Mais Praktifit or redictal nature; in which

den ägyptischen Priestern (bei Herodot) hatten wie die Mensehen fiber Aegypten die Gütter geberreieht (mit den Mensehen zu sammenlebend), wie in Japan. Nach Hesiod verkehrten die unsterblichen Gütter in Festgedagen mit den Mensehen (mahar). Die frommen Weisen des Alterthums, die sich mit den Güttern über heilige Wahrheiten unterredeten, lebten im Eleverbaude (nach dem Rigvenda).

Im Anfange, als Alles Maha-Sunyata (die grosse Leere) war und die fluft Elemente neeh nielt existirien, da offenbarte sich Adibuddha, der Selbstseiende, in der Form des Liebtes, als Buddha oder Adi-Nath, aus dessen tiefer Betrachtung (Dhyana) das Weltall emanirte. Die Lehre der Sunyadas, die das All als nnwirklich und leer betrachten, ging vom Muni Charvaka aus (s. Roer). Alle Sacheln haben ihre Ursache (hetta), diese Ursache ist Tathagata, ou die die, Ursache der Existenz

Porusho or soul was inherent, Budhl or Instillaçume (in a female and Instrict from) was brought forth, accreding to the Seakhyas (of Kapila) who asserted that nothing can be preduced, which does not already state, and that effects that the contract of th

<sup>9)</sup> Nach dem Verzelchniss der 28 budühlichtehe Fatriarches stark Kiçlpas 505 a. d., Amade Sös a. d., Güsstellas 805 a. d., Usappaşte 709 a. d., Ande Sös a. d., Güsstellas 805 a. d., Usappaşte 709 a. d., Deddhamdt 305 a. d., Buddhamter 305 a. d., Pacida 105 a. d., Reinistellas 205 a. d., Kumistella 207 a. d., Charlamba 105 a. d., Sangabamolf 4 a. d., Gujejak 105 a. d., Kumistella 207 a. d., Charlamba 105 a. d., A. Niccella 205 p. d., Parjambar 400 p. d., Parjambar 407 p. d., Pacquistella 205 p. d., Niccella 205 p. d., Niccella 205 p. d., Charlamba 205 p. d., Niccella 205 p. d., Charlamba 205 p. d., Charlamba 205 p. d., Pacquistella 205 p

ist auch die der Vernichtung, sagen die Aiswarikas. Als Alles grosse Leere (Snnya) war, wurde in Aum das Wort der drei Charaktere offenbar, in welchen sich der Allegegenärtige, mit den drei Kleinodien (Tri Ratna) begabt, durch eigenen Wilseshuf (nach dem Aiswarikas-System). Die Leerheit (Snmyla oder Kevor) oder Chogosan (im Mongolischen) ist die Identitüt des Daseins, Denkens und Nichtseins. Der Selbstseiende, der sich in Snnyata, wie in einem verselwindenden Punkte, abbildet, besitzt seine ihm eigenthlumliche Wesenheit im Nivritti, ist aber für die Seböpfung der Pravritti in den Zustand Panebajnyanatmika übergetreten, die fünf Buddha schaffend. Nach dem Yatnika-System (in der Lalita-ristara) sehn Ad-i Bhaddha (Svabhava der Svabhavikas oder Isvara der Aisvarikas) den Bodlisatwa, der, nachdem er alle Existenzformen durchlanfen, in Sakya-Sinha als Lehrer der Menschehet auffrat. Prajna \*9 dewi oder (als Mutter

pitaka 7 cells, and to such of the resident priests, as read the Vinaya pitaka 5 cells with food and raiment (according to the inscriptions in Minhintalia) 262 p. d. (in Ceyion). Prithagdjana (der Ahgesonderte) helsst der natürliche Meusch, der noch nicht in dem Pfade eingegangen, im Gegensatz zum Arya (Ehrwürdigen), der die vier geistlichen Wahrheiten erkannt hat. Die Oberpriester der Congregationen (zwischen den Klöstern der Secten) heissen Sanatscharya oder (in Ceylon) Mahanavaka. Als Bewahrer und Ueberlieferer der Disciplin nennen die Singhalesen (als Nachfolger Buddha's) Upāli, Dāsako, Sônako, Siggavo und Tissa moggaliputto. Die Singhaiesen nennen als Ueberlieferer der offenbaren Worte Buddha's (in der Reihenfolge von Sthaviras) Sáriputto, Bhadaji, Tissokôsvaputto, Siggavo, Moggaliputto, Sudatto, Dhammiko, Dasako, Sônako, Revato. Upali (says Gautama). heing the first in the knowledge of Wineyo, is the chief of my religion. Die Buddhavansa war von Cakiamuni seihst gesprochen. Die japanische Encyclopädie schliesst die Reihe mit dem 33. Patriarchen, nach dessen Tode sich Niemand zu seinem Nachfolger würdig fand. Die chinesischen Verzeichnisse reichen bis zu der Dynastie Ming (1368-1644 p. d.) hinab. Vasumitra (Präsident des vierten Coneila) nud Nagardjuna (Gründer der Madhjamika-Schnie) waren (Anfangs der christlichen Aera) Zeitgenossen des Jnetschi-Königs Kanishka (sowie anch Parcyika und Acvaghosha). Nach Wassiliew diente der Name Nagårdschung zum Ausdruck der Periode, welcher die Hauptschriften der Mahijana-Lehre ihre Entstehung verdanken. Fahian (400 p. d.) erwähnt keines huddhistischen Patriarchen in Indien.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) With the Avisvarikas, Upaya is Adi-Buddha (the efficient and plastic cause) and Prajna is Adi-Dharma (plastic cause). With the Prajnikas, Upaya is the energy of Prajna, the universal cause (e. Hodgson). Siddh und Buddhi sind die Franso

Adi-Buddha's) Jinendra-Matri (aus deren Wunseh die Weltsehöpfung floss) ist (nach dem Saraka Dhara) jedem Buddha vermählt. Nach dem Sadhana Mala offenbarte sieh Adi-Praina in dem Dreieck der Yoni. "Quivelinga ist ein rund Ding mit drei Schellen, worans die drei Götter Bramma, Vistnum und Quiven\*) (1xora) hervorgingen." Nach der Ashta-Sahasrika (der Syabhavika-Lehre) werden bei der allgemeinen Auflösung aller Dinge die vier Elemente in Snnvakar-akash verfliessen. Erde in Wasser, Wasser in Fener, Fener in Luft, Luft in Aether (Akasa), Akasa in Sunyata, Sunyata in Tathata (Satva invan). Tathata in Buddha (Maha Sunya), Buddha in Bhayana oder Bhava (Satta). Bhava in Svabhava. Wenn dann die Existenz sich auf's Neue hervorzuwiekeln beginnt, so springen aus Svabhava. dessen Eigenschaften der Unendlichkeit auf Akasa übertragen werden, die Buehstaben hervor und aus diesen Adi-Buddha und die übrigen Buddhen mit den Bodhisatwen, die die fünf Elemente mit ihren Vija-mantras hervorrufen, und dann auf's Neue wirbelt das Weltall (Sansara), zwischen Pravritti und Nirvritti schwankend, gleich des Töpfers drehender Scheibe. Nach den Bramines wird die Welt immer kleiner und kleiner. und endlich wie ein Tröpflein Wasser werden, bis nichts tibrig

des Ganesa. The female divinity Adhl-Prajon or Adi-Dharms (characterised by the You for Lextus) is represented amongst Bauddhas under the form of water (Bits), Mahamed stellte den Monotheimus wieder her, anchdem Amr-lin-Lohet (III. Jahrhaft, p. d.) die Vielgelsteret eingerführt. Pabevah wurde als Beck (Ehron, 10 nid Micha's Bilde als Stier vereiert. Die von Neese aufgerichtete Schlauge wurde von Hinklass zerbrechen. Im Deutersoneinois ist das Volk Izeral aus dem Feiblabet gewage von Hinklass zu der Schlauge aus dem Feiblabet gewage der Deutersoneinois ist das Volk Izeral aus dem Feiblabet gewage der Deutersoneinois ist das Volk Izeral aus dem Feiblabet gewage der Schlauge der Schlauge

<sup>\*)</sup> Le chefs du Darien et des côtes d'Urraha prenaient les titres de Quevi et de Sako, qui correspondaient à ceux de prince ou de roi.

bleibt, als Ixoretta (die Göttliehkeit). Dann wiebst sie wieder an, grösser werdend, indem Ixoretta, dtnn geworden wie ein Tröpfehen Than, einen Lant wie eine Grille von sich giebt, quen-quen (quiven) spreebend. Dann wichst sie an, erst zu einem Senfkorn, dann zu einer Perle, dann zu einem Ei, aus dem die fünf Elemente hervorkommen, mit sieben Schalen, worauf befin Zerbrechen aus oberre Hälfte der Himmel sieb bildet und aus der unteren die Erde (Baldäus). Nach den Aegyptern eutstanden ans dem Nilsehlamm thierälmliche Menschengebilde (Zepapatyur) in Form eines Eise. Als Kasyapa den Himmel Galdan (Tushita) verliess, um sieh in Buddha zu in-earniren, \*\*) setzte er den Bodhisatwa Dam-pa-tog-dkar (Shakya) als Stellvertreter dort ein.

<sup>\*)</sup> Wenn Broma stirbt bleiben ans den Gewässern nur das Kailosson und Waikondon fibrig (indem alle anderen Andons bersten). Wishnu nimmt dann ein Biati von dem Baume Allemaron (ficus admirabilis oder Pagoden-Baum) und setzt sich als kieines Kind, an seiner Zehe saugend, hinauf, im Milchmeer schwimmend, bis Bruma auf's Neue aus seinem Nabel emporwächs). Das was zerstört und neugeblidet wird, ist Loka (sagl die Janawanso). Es heisst Loka (die Weil), da es zerstört und neugebildet wird in einer unnuterbrochenen Reihe von Folgen. In dem Bramanen, der die Worle Agam-Brama (je deviens Brama) ausspricht, verkörpert sich Brama (de la Floite). The buddhist worshippers of the mundane egg (as Dehgop) were called the partisans of Anda (egg). Ita per sacculorum miilia gens aeterna est, in qua nemo nascitur. Tam focennda illis aliorum vitae poenlientia est, sagl Plinius von den Essenern. Auf die Kiagen der überladenen Erde (als von Asuras bedrückt) körperl sich (um einen Theil ihrer Last zu erieichlern) dar im Miichmeer augerufene Hari (mit seinem weissen und schwarzen Haare, als Balarama und Krishna) in Menschenform ein, während auch die von Brahma geführten Göller vom Berg Meru niedersteigen, um am Kampfe Theil zu nehmen. Bei den in Wagen umherziehenden Hirten führte Krishna statt des für sie nutzlosen Cullus Sakra's oder ludra's die Verehrung der Rinder ein und des Berges Gavardhaus, dessen Geisler die Wälder durchwandern und sich für Böse in Löwen und Tiger verwaudein. Auf die Bitte des seine Macht anerkennenden Indra (auf dem Eiephanten reitend) verspricht der durch Garuda versinnbildlichte (nud die Schlange Kaliya aus der Yamnna in das Meer verweisende) Krishna seinem Sohne Arjuna (in welchem sich ein Theil von ihm findet) so lange er bei ihm ist, Sieg zn verleihen, Krishna tödtel den als Pferd erscheinenden Damon Kesin, indem er ihm seinen Arm in den Hals sleckl und durch Anschwellen desselben in zwei Stürke zerreisst. Zwei Kiassen der Philosophen unterscheidend, als Bonganarm und Σαρμαναι, rechnet Megastbenes zu den letztaren die Υλοβιοι. Strabo kennt

Nach dem Yatnika-System zeugte? J Iswara.\*\*) durch Yatna die fünf Jnyana, aus deuen die fünf Buddha entsprangen und aus diesen die fünf Bodhisattwa, die wieder die Dewatas hervorbrachten. In den älteren Stellen der Vedas beisst es, dass die Welten mit Hülfe der Merta (um die Harmonie des Weltganzen zu erklären) festgestellt (stabhita skabhita) seien, und erst später entwickelt sich die Vorstellung von einem Sarjanam, Entlassen, Schaffen, derselben (s. Weber). Als durch die Karma des Manas hervorgebracht, beisst die Welt Karmika. Aus Manas (in der Verbindung von Upaya und Prajna entstehend) flitesst.\*\*\*) Avidya, dann Sanskara, dann Vinyana, dann Nama-

\*) It is fabted, that Prajapati, the lord of Creation, did violence to his daughter. But what does it mean? Prajapat, it he lord of Creation, is a name of the sun, and he is railed so, became he protects all creatures. His daughter Unhas is the dawn. And when it is said, that he was in love with her, this notify means, that at sourche the sun runs after the dawn, the dawn being at the same time called the daughter of the sun, because she rises, when he approaches, exhibit Namarila (a. Mülter).

\*\*) In admitting the existence of a divine Being (fevera), In whom the good qualities belonging to man reach their limit, the Yeap, bence named the seeware Sankbya, differs from the Saukbya of Kapila, which is howen as the nifeware (Raitstuppe). The Madhyamica (of the Buddebyin unintating, that all it widd. Im Commenter zum Vajasnep! Branks Upanishad ichter Sankara Acharya die Kinhelt Brahm, der Bigmentious Seder, mit der Individualiten (die Upanishad).

\*\*\*) From nature emanates Intellect, from Intellect Egoity (Ahamkara), from

438 Japan.

Ropa, dann Shadayatana, dann Vedana, dann Trishna, dann Upadana, dann Bhava, dann Jati, dann Jaramarana oder Jati-Rupya-Manas mit der Zehnheit der Tugenden und Laster. Das on am Manas durch Avidya hervorgehende Sein versehwindet, wenn Avidya enden sollte, und das von seiner Täusehunge") befreite Manas kehrt dann in Upaya nnd Prajna zurück ans Parvitit (der durch Avidya becinflussten Existenz) in Nirvititi ") beim Aufhören der Avidya \*\*\*) (Umvissenheit oder Irritum). Die Sankhya-Lehre des Isvara Krishna (700), d.) unterscheidet von dem Entwickelten das Unentwickelte oder Prakriti (Erzengerin oder Natur) und den Kenner oder das Grosse (den Geist oder

Egoity the eleven organs and the five subtile elements, from the five subtile elements the five gross elements and vice verse. This circle of emanation and re-absorption is eternal, nach der Sankhya (s. Roer).

6) It is merely a delusion to think, that the soul is bound; on the contrary, it is nature, which binds herself and when the true knowledge arises, that soul is different from nature and that it is ever free, the delusion of its bondage disappears and the soul is liberated for ever (nach der Sankhya).

\*\*) Nach den lauteren Brüdern stelgt die vom Körper gelöste und nicht durch schiechte Handlungen verderhte Seele zu den Sternen auf. Lieht sie dagegen den sinnlichen Leih, so hieiht sie in der Weit der Gegensätze nuter dem Mondkrels, im Grunde der wandelharen, aus Gegensätzen bestehenden Körper, die -einmal vom Entstehen und Vergehen und ein andermal vom Vergehen zum Entstehen sich wandein. Hierfür heisst es im Koran : "So oft ihre Hant reift, geben wir Ihr an der Stelle derseihen eine audere, auf dass sie Ihre Strafe koste" (Dieterici). Im religiösen Symbolismus ist die durch Häutung verjüngte Schlange das Bild des wechseinden Kreislaufs auf Erden und im Dualismus deshalh das höse Princip, gegenüber dem frei sich emporschwingenden Vogel, dessen Kopf der Himmelsgott trägt. In der Vedanta ist Brahmaloka die höchste der Welten, aher nnr frommste Tugend erwirht Befreinng vom Wechsei in Mukti, Nach Origines (der jedem Gestirn ein Metali beisetzt) lag in den Mysterien des Mithras eine symbolische Darsteilung der zwel Umläufe am Himmel, der Fixsterne und der Wandeisterne, mit dem Durchgang der Seele durch dieselben, als dem Symbol einer hochthorigen Stlege mit dem achten Thore über ihr. Julian glauhte von der Seele Alexander's M, heleht zu sein.

\*\*\*9\*) The world is created by [gnorance, which the Vedantists describe as existent and non-existent and altogether dependent upon Brahma. According to the Sankhya lt is necessary to admit that besides soul, something else exists, which is opposed to it, and while soul is intelligent and not creative, that there exists an irrational and creative principle, which is nature.

Me nschengeist). Aus dem Drange der dreifach erzengten Schmerzen entsteht das Verlangen, die Art kennen\*) zu lernen, auf welche dieselben zurückgetrieben werden. Die Schmerzen haben einen dreifachen Ursprung, theils kommen sie aus der Mensehennatur selbst, zu welcher Leib und Seele sich einen, theils von den Geschöpfen (Menschen, Thieren n. s. w.), theils von den Genien In der Brahmavaivarta-Purana erhält die und Dämonen. sehöpferische Kraft den Namen Ikkharupaka oder die Gestalt des Wünschens (zum Schaffen) besitzend, nnd der Schöpfer den von Syckkamaja oder mit dem allgemeinen Schöpferwunsche verbinden. Nach der Sankhya-Philosophie ist die Prakriti oder Mnlaprakriti die ursprüngliche, mit den drei Eigenschaften ausgestattete Schöpfer-Natur, das allein thätige Princip, während der Geist (Purusha) unthätig und wahrnehmend ist. In ieder Schöpfung nimmt die Mnlaprakrita die drei Formen Ancarupini, Kalarupini and Kalancarupini an. Nach der Brahmavaivarta-Pnrana erschafft Krishna, als höchster Gott, alle Dinge and Wesen darch die Kraft seines Willens, welcher Mulaprakriti oder die schöpferische Urnatur ist, fünf Göttinnen bervorbringend. In dem mit Svadha (Schbstsetzung) allein seienden Geiste wurde durch Kama (Verlangen oder Liebe) der prspringlich schöpferische Samen gebildet. Hanch athmete das göttliche Wesen (nach dem Rigveda), bis mit dem Entstehen des Wunsches der zengende Samen gebildet wurde. Als der erste Windhanch seine eigenen Principien und Liebe begehrte, entstand eine Mischung. Diese Verbindung wird Verlangen (ποθος) genannt, selbiges ist aller Dinge Anfang. Der Windeshauch erkannte aber seine Schöpfung nicht (Sanchmiathon). Die erste Bewegungsursache war den Gnostikern die über Chaos brütende wurn aloyog. Nach Valentinus flösst der Soter (Horus oder Lytrotes), die zur Verbindung (Syzygia) bestimmte Weltseele, die plastischen Ideen ein. Das Siwa-Prakasam setzt die Erinnerung in Putthi, den Sitz der Seele in den Nacken. Als ans dem ersten Leben (Hajie quad maje)

<sup>\*)</sup> Perception is defined (by Gotama) to be the knowledge derived from the contact of the senses with their objects (in der Nyaya).

und dessen Bilde (Demutheh, als Gattin) emanirt,\*) wird zwar das zweite Leben (Manda de hajje) das reine (Dakja) genannt, ist indess wegen unreiner Gedanken vom Glanz-Aether aus-



<sup>\*)</sup> Der Stifter der Sonkhya melnte, dass die Existenz eines ewigen Isvara in Uehereinstimmung mit der Lehre der Laukayatikas geleugnet werden müsse, well die Menschen sonst verhindert werden würden, die vollkommene, ewige und febierlose Gottheit zu betrechten und, indem die Herzen dort hängen bliehen, nicht " die Unterscheidungen zwischen Geist und Moterie studiren möchten. The language of the Nyaya is moulded on the Verh "to he" and that of the Sankhye on the verh "to make" (Bailantyne). The productions are held to be no other than the producers modified and the producers (sil except the first of them) are but modifications of the first the mula-prakriti (in the Sankhye). In der Svetssvare-Upanishad des schwarzen Yejus-veda, die die Senkhya-Lehre von den beiden Urpriucipien mit der Yoga-Lehre von dem einen Herrn vermischt, erscheint Kapila, der Gründer des Sankhya-Systems, zur göttlichen Würde erhoben (s. Weber). From the want of a root in a root, eli is rootless (eccording to the Sankhya). "Even if there be a succession of causes there is a hait at some one point and so it is merely a name" (nature or matter being the one point is therefore the root of all). Matter is eternal in atoms (according to the Nysya-system). The defluition of an atom, as given by Konada (the founder of the system) is: "something existing without a cause, without beginning an end, it is contrary to that has measure". All objects and products are traced back to by substance (time, space, soul, mund, ether, air earth, fire, weter). The mote in a sunheam is the smallest perceptible quentity. It is a substance, an effect, and is therefore made from something less then itself. This something is also an effect and is a substance. It is composed of something smaller and that smaller thing is on atom. It is simple, else the series would be endless. If so, every thing, great or small, would contain an infinity of particles and all would therefore be alike. The first compound consists of two atoms. One cannot form a compound and there is no argument to prove more than two. The next consists of three donble atoms. If only two were conjoined, magnitude would not result, since that can consist only from the number or size of the particles. It cannot be size since they are atoms, it must be number. There is no argument for four, hecanse three such double atoms ere sufficient. The atom then is equal to 1/4 of the mote of a sunheam. Two earthy atoms brought together by some cause, make one donhie atom. Three double atoms equal one tertiary atom, four tertiary stoms make one queternary and so on, thus it is by aggregation that the gross earth is produced. In like manner from agneous atoms come forth by aggregation all watery substances, organs and organisms. So also from the atoms of light and air. The compounds classed among them. Pressure and velocity produce an union of the integrant elements. Disjunction separates them. The qualities of the original atoms attend them in compound substances (s. Colebrooke).

Chaos. 441

geschlossen (nach den Mandäern). Die Sidonier setzten (nach Endemus) erst die Zeit, das Verlangen und den Nebel (Χρόνον καὶ Πόθον καὶ 'Ομίγλην'). Aus der Vermischung des Verlangens und des Nebels entsprang die Luft (ano) und der Lufthauch (anoa), wodurch die Sonnenstäubehen in Rotation gegen einander geführt werden. Nach der Atomenlehre der Kanadas muss auch das feinste Stänbehen im Sonnenstrahl, als Substanz, theilbar sein und aus Partikeln bestehen, bis schliesslich ein Einfaches and Nichtzusammengesetztes erlangt wird. Die vier erhabenen Wahrheiten (arvani satvani) sind das Vorhandensein des Leidens, der Grund des Leidens (in den Passionen, Wünsehen, Irrungen liegend), das Anfhören des Leidens (im Nirvana)\*) und das Mittel zu diesem Endziel zu gelangen (durch die Magga oder Wege). Die Heilsmethode zerfällt in acht Theile, als die Richtigkeit der Anschauungen, des Urtheils, des Benehmens, der Andachtsübnigen, der Gedanken, der Erinnerungen, der Sprache und der Meditation. In Mildthätigkeit, Reinheit, Geduld, Standhaftigkeit, Ergebenheit und Weisheit ist die sechsfache Zahl der

<sup>\*)</sup> Nirvana se compose de nir, qui exprime la negation, et du radical va, qui signifie souffier. Le Nirvana est dono l'extinction, c'est-à-dire l'état d'une chose qu'on ne pent pas sonffler, qu'on ne pent pins éteindre, en sonfflant dessus, et de là vient la comparaison d'une lampe, qui s'éteint et qui ne pent plus se ralinmer (St. Hilaire). Nach dem Nefhatolins (Hauch der Menschheit) ist die Vernichtung (Yeua) das Fortschreiten zu Gott, die Fortdaner (Baka) das Fortschreiten in Gott (gieich der Samati). Ahn Ali Dschnsdschani lässt den wahren Heiligen in seinem vergänglichen Zustande vernichtet sein, um nur in der Anschaunng Gottes fortzudanern. Auf Nassut (Grad der Menschheit) oder Beobachtung der positiven Religionegesetze in ausseren Andachteuhungen, und Tarikat, dem Wege zur Vollkommenheit an der Hand des Meisters, folgt der dritte nud vierte Grad in Aarlf (Erkenntniss) und Hakikat, wodnrch der vollendete Soft den Engeln gleich wird, nach der Vereinigung mit Gott. Porphyrins zeigt in Seassa und Georgea deu Unterschied des doppeiten Weges zur Vollkommenheit. Nirvana wird im Pansya-panas-jataka-groto als höchste Giückseligkeit erklärt. Nach Beendigung der Seelenwanderung wird der Mensch in's Paradies in Kylass eingehen, lehren die Hindus (nach dem Aveen Akberi). According to the Buedhists by a spirit of philosophy and true knowledge ( ) yrosas; rear orrear of Pythagoras) the perfection which assimilates with the deity is reached. Sich auf den Sammeta-Saila begebend, wurde der Bhagavant (Parcvauatha) durch monatliches Fasten erlöst (nirorittah),

transcendentalen Tugenden (Paramitas) begriffen, die an die Schwelle des Nirvana fithren. Die weehselsweise Verkettung der Ursachen geht von der Unwissenheit zum Alterstodte oder von diesem zu jener. In der Mundaka Upanishad unterscheiden die Anhänger der Atharva-veda zwei Wissenschaften, die untergeordnete derienigen Abtheilungen der Vedas, die sich auf die Ceremonien beziehen und nebst den seehs Anhängen nur als Werkzeug dienen, um mit den Pflichten bekannt zu machen, während auf der andern Seite die Upanishad, die in der Kenntniss Brahma's zum höchsten Ziel des Meusehen fithren, die höchste Wissenschaft darstellen. Nach Alwis wird Nibban einer Stadt vergliehen, und kann von Niemanden geschaut werden, ausser einem geheiligten Arabanta. Von den Pantcha-shad-abbidinvah (der Kenntniss der Fünf und der Seebs) begreifen die Fünf die Verbote des Tödtens, Stehlens, Hurens, Lügens, Weintrinkens (sowie für Priester: nicht hoch zu sitzen. Blumen zu tragen, Schauspielen beizuwohnen, sich zu sehminken, am Nachmittag zu essen), die Sechs die Dana (Mildthätigkeit), Sila (Andacht), Kshanti (Ergebung), Viriya (Standhaftigkeit), Pradjna (Kenntniss), Upaya (Umsieht), Endzweek der Sankhya, von Kapila begründet, ist Befreiung von Sehmerz. Die 613 Vorsehriften Moses' wurden durch Jesajah auf sechs, dann von Micah auf drei, von Jesaiah weiter auf zwei, von Amos auf eine redueirt und von Habakuk zusammengefasst (nach dem Talmud). Die von Kasyapa verfasste Prajna-Paramita wurde im IX. Jahrhundert von den indischen Pundits Jinamitra und Surendra Bodhi mit Hülfe des tibetischen Dollmetschers Ye-shes-de-drangsrong (Rischi) übertragen. Der erhabene Herr durchdringt in seiner Weisheit die Herzen Anderer (nach dem Kabgur). Buddha's Lehre ist die Unterscheidung erklärter Moggaliputto, um auf Asoka's Wunseh die Streitigkeiten beizulegen. In den Aphorismen oder Sutras begriff Buddha-Muni die Hauntsache seiner Lehre\*) (agama). Einen Sohn witnschend, opferte Manu dem



<sup>\*)</sup> Die Sankhyapravachana, Sammlung von Sutras, des Kapila, Stifters der theoretischen Sankhya-Schule, wurde durch Panchasikhas veröffentlicht (nitrivaras oder atheistisch). Die Sankhya, weicher das Handelu (Karma) zur erseu Be-

Idnns. 443

Mitra and Varuna. Da aber die Anrufung des Priesters fehlerhaft gewesen, wurde eine Tochter (Ila) geboren, die durch Mitra's und Varuna's Güte in einen Sohn Manu's (als Sudynmna) verwandelt wurde, dann aber in Folge des Zornes Siwa's in das weibliehe Geschlecht zurücktrat, worauf sie, in der Nähe der Eremitage Buddha's (des Sohnes des Mondes) wandelnd, mit diesem den Sohn Pururavas zeugte (nach der Vishnu-Pnrana). Der Geist erschafft sich selbst die verschiedenen Geburtsstätten (nach dem Jagnav. Dh.). Plotinos lässt die Seele ihrem Körper erzeugen. Nach dem Bhagayat kam Budha (ein Weiser oder Patriarch) nach Bharatkhand, um Büssungen zu üben, und heirathete dort Ella, mit der er Prururwa zeugte, den Gründer Mathuras. Der in der ersten Inearnation Vishnu's aus der Flnth gerettete Manu schuf durch Gebet seine Tochter Ila (oder Ida). Cybele ist Idäa von dem Wohnsitz auf Ida. Mit der phrygischen Nymphe Ida zeugte der Flussgott Seamander den Teuker, zu dem mit Dardanus das durch dessen Mutter Electra vom Himmel

dingung macht nnd als theistisch (sesvakas oder mit dem Geist) den Urgeist der Vedas als Gott auerkennt, stammt von Patanjalis, anf den das Hauptwerk Yogasastra zurückgeführt wird. Verschieden von allen Büchern, besitzt der Veda Autorität, weil er ohne Willensanstreugung bervorgebracht wurde, gleich dem Athmen des Menschen (Sankara). The only historical connexion, which all the systems (of Mindu philosophy) profess, is with the Upanishads, upon which they profess to be founded. The orthodox systems of the Hindus (Purva Mimansa, Uttara Mimausa, Sankhya, Yoga, Valseshika and Nyaya) are deposited in six sets of Sutras, which are ascribed to divine authority (s. Roer). Two sets of Sutras are ascribed to Kapila (the founder of the Sankhya school), the Sankhya Tattva Samasa and the Sankhya-Pravachaus-Sutras. In the Sankhya-Pravachana-Sutras reference is made to a work of Panchasikha, the disciple of Asuri, whose teacher was Kapiia. The composition of the Sankhya-Pravachsua-Sutras is of a comparatively recent date (about the first century after Christ). The Saukhya-Karika by Isvara Krishna is founded upon the Saukhya-Pravachana Sutras. Das hrahmanische System (oder Philosophie) Valceshika ist henannt von Vicesha (die upendlichen Besonderheiten der Atome) und in der javanischen Mythologie findet sich ein göttliches Wesen (Vicesha), das vor der Erschaffung des Himmels und der Erde und nach dem allmächtigen Schöpfer war, und dem die höchsten brahmanischen Götter (Vischnn, Mahadeva nud Çamhhu) untergeordnet sind (s. Lassen). Cultivators of the earth adore their landmarks (sita), nach dem Vishnn-purana (s. Wilson).

gebrachte Palladium kam. Nach dem Rig-Veda wird Ila vou den Göttern zur Lehrerin der Menschen bestellt. Nach der Bhavishyapurana haben die Parsen (Maga) vier Vedas, den Vada (Yaçana), Viçvavada (Viçpered), Vidut (Vendidad) und den Angirasa. Der erste Körper, den der Mensch erhielt, war von Adi-Bnddba geschaffen und damals noch nicht von Karma berührt. Als er aber einen folgenden annahm, war dieser sehon den Werken des vorhergehenden unterworfen,\*) und so bei allen späteren. Nach dem Sher-ehin wurde die Prajna-paramita von Shaky gelehrt, und 400 Jahre später von Nagarinna oder Klusgrub das Madhyamika-System, das (die höheren Principien erklärend) die Mitte hielt zwischen den Anhängern ewiger Dauer und der völligen Vernichtung. Patangali betrachtet den Purusha o der Geist (mit den Keimen der Allwissenheit), als das Höchste. Buddhi (Vernunft) ist Eigenschaft der Gottheit. Die Yogacharya-Sehule \*\*) wurde (nach Körösi) von Arva Sanga (VI.-VII. Jahrhdt. n. d.) gestiftet. Menandros (Minanda anf den Münzen) wird für identisch gehalten mit Milinda, König von Sagala oder Câkala. Die Kahgyndpas in Tibet begnttgen sieh mit Beobachtung der Dho oder Sutras, ohne nach dem Transcendentalismns esoterischer Weisheit im Sherehin oder Prainaparamita zu streben. Die beiden ersten Jana, das der Cravaka und der Pratyekabuddha, gelten nur für die Abtheilungen des Hinajana (Wassiljew). Nach dem Vichitra Nadak besitzt nur die Zeit, als

Japan.

<sup>8)</sup> Et balten die Litthauer davor, es sei ein Fatum atoicum, dersegen, wenn Einer auf dem schwacheu Eise gegungen und enäuft, urtheiten sie, es sei eine Neitwendigkeit (Likkimmas), dass er ersoffen, wenn Einer stirbt und wird gehaugan, sagen sie, er habe nochweudig durch Gottes Zwang steblan und also bängen müssen (Läpper).

a\*) Die secha Tarkikas (secha Philosophan oder Sophisten) oder (mongoliteh) Tirtikas, die von Boddah bosigir wurden, wareu die sechs Sedulen der Sankbja, Tirtikas, die von Boddah bosigir wurden, der die sechs Sedulen der Sankbja, Sankbjajea, Njaja, Valseshika und die beiden Mimmaa. Die Freiheit des Geistes (als Befreiung von der Matterie und den Sutwicklungsgesetzen der Natur) ist om nam für die Krigheit dueren, wenn der Gebi is ob über das Berhams erheben kann, in das dritte Dijana (die Regionen der vulightigese Verdienste) und das vierte Dayaus (die Regionen der Buddarkoffenbarungen) eintretend. Der letter der (mit Kräutsebschanda begiumenden) 1000 Buddas der Bladrakaja (unter deuen Mattreya von Singas zefolgt ist) beists Rotzeka (s. Sehmidt).

Gottheit, Unabhängigkeit. Sanchuniathon nennt die Zeitgöttin Hora neben der Heirmarmeneh. Kapila nennt das höchste Prineip avjaka oder unentwickelt, weil Alles enthaltend. Nach einer jttdischen Legeude soll Moses auf dem Berge Sinai nur ein Auge des Allmächtigeu gesehen haben. Im Bauche eines Fisches versteckt, belauscht der Lokeswara Padmanani (als Matsvendra Natha) Siwa mit der von Adi-Buddha gelernten Yoga Paravarti unterrichtend. Der König berief ihn (V. Jahrhdt. p. d.) nach Nepaul. In Indien gilt er (nach Wilson) als Schüler des Goraknath. Amitabha mit seinem Boddhisattva Padmanani wurde als füufter unter den sieben Mannehi-Buddha von Adhibbuddha gesehaffen. Unter Svayambhn, als Retna Lingeswara (Haupt der acht Viharagas), erscheint Maitreva als Flamme, Anantagania als Lotus, Samantabhadra als Fabne, Vajrapani als Wasserkrug, Manjunath als Chouri, Vishkambhi als Fisch, Kshitigerbha als Schirm, Khagerbha als Muschel. In Surate ist Buddha (ohne Vater noch Mntter) unsichtbar, zeigt aber, wenn er erscheint, vier Arme, in tiefer Betrachtung dasitzend (Baldans), Als Buddha in Meditation (Samadbi) versunken sass, entströmte die Flamme Purva buddhannpasmityasanghajnanalokalankara seinem Hanpt (nach der Lalita vistara). Die Vaiceshika-Schule lässt ans Dharma Weisheit und Seligkeit folgen. Silla (Pirksoma) weekt die Grönländer zum ewigen Leben. Jupiter gewährt dem Endymion (Selene's Geliebten) ewiges Leben im ewigen Sehlummer. Im Gegensatz zum Hinajana ging der Mahajana aus den Schulen hervor, die (100 a. d.) Nagarjuna als Madjamika und 100 Jahre später Ariasanga als Jogatchara stiftete. Die Einwanderung der Sakva aus dem westliehen Potala am Indus nach dem Lande Kosala (neben den Liehnawi in Videha) bezieht Körösi anf die Sakas oder Indo-Seythen, die (nach den griechischen Prinzen von Baetrien) Pattalene besassen. Die Lehre von der Nichtigkeit\*) der Welt, die (im Maitravana Upanishad) Sakavana vor-

<sup>\*)</sup> According to the Brahms Jala, at the destruction of the world, many beings obtain existence in the Abassara-Brahms, or spiritual beings and self resplendent. Upon the reproduction of the world the Brahms world, called Brahms Vimano, comes into being, but without an intabitant. At that time a Being in

trägt, war (nebst dem Leben von Almosen, als Pravajaka oder Bhixu, im Lande der Kosala-Videba durch Yajnavalkya und ihren König Janaka verbreitet (s. Weber). Als König Okkala

consequence either of the period of residence in Abassara being expired or in consequence of some deficiency of merit preventing him from living there the full period, ceased to exist in Abassara and is reproduced in the unhabited Brahma Vimano; after being there a long time alone, his desires are excited, that another being might be dweiling in that place. The another being either an account of a deficiency of merit or an account of the period of residence being expired, ecases to exist in Abassara and springs into life in the Brahma Vimano. They are bath spiritual beings, sel-respiendent and happy. Then in him who was first existent in that world, the thoughts are: "I am Brahma, Maha-Brahma, the Supreme, the Invincible, the Omniscient, the Ruler, the Lord of all, the Maker, the Creator, I am the Chief, the disposer of all (dividing the stations of the military tribe, the Brahminen, the merchant, the cultivator, the Cayman, the priest, and then of the camei, the ox etc.), the Controller of all, the Universal father of all," Those beings also, who afterwards obtained existence thought: .. This illustrious Brahma and Maha-Brahma, the Creator and Supreme. We were created by him, for we see, that he was first here and that we have since then obtained existence" the, who was the first that obtained existence, exceeds in beanty and is possessed of immense power, but those who followed him, are inferior. Then it happens, that one of these beings, ceasing to exist these, is born in this world and afterwards retires from society, becoming a recluse. Being thus a houseless prist, he subjects his passions and by mental tranquillity recollects his immediately previous etate of existence (but none prior to that). He therefore says, that Illustrious Brahma is Maha-Brahma, the Chief and Universal father. Kanishka (ans dem Stamme Turushka), Fürst der kleinen Juetschi (in Kasehmir), besiegte die Anssi (Parther) und eroberte Indien (bis Pataliputra). Der Buddhist Aschwagoscha war der stete Begleiter des Kanishka, der in Hapina und Kautara heilige Thürme erbauen liese. Auf den Batrieb Baschba's lless Kanlshka die dritte Versamminng der Buddhisten abhalten, worauf der Buddhist Nagartschuna die erste Schule der Mahaiana (die von den bis zur Kaschmirschen Versamminng im Buddhismus berrschenden Ueberlieferungen der Chinaiana sich entfernte) stiftete. Bald nach dem Tode des Kanishka erschianen die (grossen Justschi) Massageten, die (das Gebiet nördlich von Kabul besetzeud) die Verbreitung des Buddhismus zn den westlichen Regionen jeuseits des Bolargegirges vermittelte. Die auf der (mit Kanischka) abgehaltenen Versammlung verfasste Walbaschla wurde (trotz des Verbotes) aus Kaschmir nach Indien verbreitet durch den eingeschlichenen Buddhisten Wassassnbadra, der seinen angenommenen Wahnsinn den Mitgliedern der Versammlung bewies, Indem er sich (die Ideen des Buddhismus erläuternd) auf den Ramajana herief. Unter den Turkmayen findet sich (nach Karelin) der Sakar genannte Stamm. Buddamita bekehrte einen (mit Wahrsagerei baschäftigten) Nigrauta (der dann elnen Lobgesang anf 447

hörte, dass seine fortgezogenen Söhne sich mit ihren Schwestern im Walde der Säka-Bänne vermischt hätten, rief er aus: "Fähig (sakyå), fürwahr, sind meine Prinzen" (Fausböll). Im Satapatha-Brahmana werden die Sakayanin eitirt. Die frühere Na-

Saka.

Buddha schrieh). Mit Vornehmen redend, wenden die Aegypter der Senlpturen den Kopf ab und halten die Hand vor den Muud, dass der Athem nicht vernnreluige. Die Religion des Gottes Bud oder Buddhe hat in Indien enfgehört. Nur einige Femilien sind, von den übrigen Kasten obgesoudert und verachtet, der Verebrung des Buddha treu gebileben und wollen die Religion der Brahmanen nicht auerkennen. Eine halb im Sande verannkene Statue (die an Gestalt und Umriss dem Sommonakhadom der Siamesen gleicht) hei Pondichery wird von den Tamuleru, die eich nichts mehr aus ihr machen, Boruth (Buddha) genannt. Seine Verehrung und seine Feste hätten aufgehört, seitdem die Brehmenen sich des Voiksgienbens hemächtigt hätten (i.e Gentil). Aus der Inschrift einer Pagode schliesst Chambers auf eine ehemalige Gemeinschaft zwischen den Stamesen und den Indiern der Küste Coromandel (Kienker). Nagarinna (der seine Lehre auf die Prainsparamita gründete) hatte (in der Schule der Medblemika oder Mitte) Arjedeva und Buddhepallta (in Nagabodhi) els Schüler. Seine Lehren wurden vorgetragen In der Karika (Vinajasutre oder Vinajapätra) genannten Schrift. Der zu erkennende Gegenstand hat eben so wenig Realität, els das erkennende Subject oder das Bodhisattva (intelligente Wesen). Der Name Buddha's selbst ist nur ein Wort and Alles Tranm. Der Gedanke bildet sich nur durch Wahrnehmen eines Dinges und hört mit dessen Verschwinden auf. There are some gods, named Khilddha Padusika, who live in the enjoyment of laughter, sport and sensual pleasure, till their intellect becoming confuse, they transmigrate from that etate of existence. Some, born here and forsaking the world, become recluses. As honseless priest, subdulng his passions, he remembers by mental tranquillity his immedistely previous state and says: those illustrious Gods, who are not dehauched by sensuality, do not spend a long period in laughter, sport and sensual enjoyment, their intellects remain free from perturbance. These Gods do not migrate from that state, but ere ever during, immutable, eternal and remain for ever unchangeable the same. But we are debuached with sensuality and spent a long time in laughter, sport and sensual pleasure, so that our we intellects become confuse dand then from transmigrated pose that state. We are impermanent, unstable, short lived and, being subject to transmigration, have been born here. This is another reason, why some Samonos and Bramins hold the eternal existence of some things, but not of others and teach concerning the sool and the world. that some things ose eternal and other kings not eternal. There are some gods, nemed Mano Padosika, who (llving irritated against each other) become evil disposed (in their mluds) against each other, their hodles become weak and their mluda limbecile, therefore they transmigrate from that state of being. It then happens, that one of these beings born there retires from the world and becomes



tion der Schammaner in Malabar machte keinen Gebrauch von geweihter Asche (s. Phillips). Kam (syam) oder Zauberer (der Kirgisen) findet sich zur Zeit der Thang-li der Chinesen (s. Schott). Im Satapatha-Brahmana wird Bhadrasena, Sohn des Ajatasatru, von Aruni, Zeitgenossen des Janaka und Yajnavalkya verflucht.

Bei den Buddhisten ist Ajatasatru (Vorfahr des Bha-Ajatasatru findet sich als drasena), König von Magadha, Beiname des Yudhishthira. Im Vrihad-Aranyaka und Kanshilaki-Upanishad ist Ajatasatru (König von Kasi) Zeitgenosse und Nebenbuhler des Janaka. Unter den Aikschwaka-Fürsten (des Ikshwakn) nennt die Vishnn-Pnrana (als Sohn des Sanjaya) Sakya, Vater des Suddhodana (Vater des Ratula). Die auf die Sungas (deren Stifter die Dynastie der Maurya, zu denen Chandragupta, Yater des Asokavardhana, gehört, stürzt) folgende Dynastic der Kanwas fällt bei der Empörung der Andhra oder (bei Plinius) gens Andarae (in Telingana), von denen Yainasri oder (bei den Chinesen) Ynegnai in Kiapili regierte (408 p. d.) und Holomien oder Puloman in Magadha (621 p. d.). Dann folgen (nach der Matsya) die Abhiras oder (bei Wilford) die Schafhirten-Könige Nord-Indiens am untern Indus, wo bei Abiria (Ptol.) das Geschlecht der Ahirs (von Guzerat) sieh findet (s. Elliot). Unter den folgenden Dynastien-Weehseln regieren (nach dem Vavu) die Naka-Könige (als Rajahs von Bhagulpur) in der Stadt Champavati (und die Nagas in Mathura, bis die Gnpta alle Länder unter ihre Herrschaft vereinigen. According to Wilford there is a powerful tribe, still called Nakas, between the Jumna and the Betwa (s. Wilson). Darins heisst auf den persischen Keilinschriften Naqa wazanka (der grosse König). Die Kurus führen auf die Kosroes und Kureten (Konroi) Kretas. Nimi\*) der Sohn Ishvakn's, begann Opferhandlungen, die

a recluse. Subjecting his passions he by mental tranquilility, remembers his immediately previous state of existence (s. Gogeriey).

a) Als Nemi-Naths, seine Hochzeit vorbereitend, grosses Hinschlachten thierischen Lebens voraussah, zog er sich, der Welt überdrüssig, als Einsiedler nach dem Hügel von Giranar zurück (asch den Jains). Nemnath or the deified Nemi,

Fluchtigkeit der Welt erkennend, und da sein geistiger Führer Vassishtha von Indra in Ansprueb genommen war, so beheit er Gautama nebst Anderen bei sieh, um die Ceremonien zu vollziehen. Bei seiner Rückkehr verflucht Vasishtha den König, seine kürperliche Form zu verlieren, und der sterbende König sebleater den Flueb zurück auf Vasishtha, dessen Kraft in die

the pontiff of Buddha, was called Arishta or black, like Krishna, his relation. Herem ist das einer Gottheit Geweihte, das ihr nie wieder entnommen werden darf. Dasseihe kann ein Mensch sein oder ein Stück Vieh, ein Stück Land oder Alles, was man unr will. Was jedoch der Gottheit einmal als Geschenk dargebracht ist, das ist und hleibt für immer ihr Eigenthum, darf nicht iosgekauft werden, ist hochheilig (qodes im Hebr.). Auch die Feinde der Gottheit werden ihr geweiht (durch den Tod). Die Stätte, die vor (hei) oder nach der Ausrottung der Feinde der Gottheit dieser geweiht ist, trägt seibst den Namen Herem oder Horma und darf von keinem Fremden oder Uneingeweihten hei Todesstrafe hetreten werden (s. Dozy). Neder bedeutet sowohl Geiübde, als dasjenige, was in Foige eines Geiübdes der Gottheit geweiht wird. Vor dem Anfang der Schlacht gegen die Kananiter von Sefath legten die Stämme Simeon und Juda vor der Schiacht ein Gejübde ab (vor Jehovah), dass, wenn er ihnen dieses Voik anslieferte, sie ihre Städte zu Herem machen würden (wie die Simeoniter und Ismaeister das Land der Minäer Kanra's am Petra Makka's). Unter Laiiladitya († 732 p. d.) wurde ein Biid Jina's aus Magadha in Kashmir eingeführt. Nach seinen Eroberungen stellte er in die Hanptstadt Parihasapur das Bild des Garuda (halb Mensch, halb Adier) auf einer Saule auf. Rajah Avanti Varsuma verhot für zehn Jahre jedes Thiertodten in Kashmir (854 p. d.), Rajah Kshema Gupta vertilgte (nach Kathana) die Verehrung Buddha's in Kashmir, die Viharas verbrennend (950 p. d.). Asoka, der den Tempel Siva's, als Vijayesa, in Kashmir wieder herstellte, gründete die Jaina Sasana. Nach dem Rajah Taringini erhieit Asoka für die Vertreibung der Mlechhas von Bhntesa (Siva, als Elementenheherrscher) einen Sohn. König Daivajnya von Kashmir verehrte Siva (Jeyeshta Rudra) besonders als Nandesa. Unter der Regierung der drei Tatarenkönige (Hashka, Jashka und Kanishka) wurde Kashmir vom Brahminismus zur Buddha-Reiigion hekehrt, dersu Vorsteher der Budu-Satwa (Nachfolger Buddha's) Nagarjuna war, als Bhumeswara oder Herr der Erde (150 Jahre nach Sakya-Sinha). Die Hindu verloren den einfachen Giauhen Ihrer Väter, als in Kashmir, der Werkstätte magischen Aberglaubens, die Verehrung der Götzen und der Gestirne eingeführt wurde (nach Ferishta). Auf die Turushka-Könige Kashmirs folgte Bodhisatwa, der mit Hülfe Sakyasinha's die Herrschaft an sich riss und Buddha's Religion einführte. Sein Nachfolger Ahhimanya zerstreute de Banddhas und stellte die Lehre der Nilapurana wieder her. The dervishes at Oid-Cairo have the shoe of their founder, which might aimost vie for size with the sandai of Perseus (Wilkinson).

Bastina, Reise V.

Mitra's und Varuna's eiugiug. Der einbalsamirte Körper Nimi's wurde, seinem Wunsche gemäss, von den Göttern auf eineu allen Wesen sichtbaren Platz gestellt (Nimisha oder im Augenblick). Seit Hinscheiden des Manuschi Buddha Sakyamuni\*) schützt Padma-Pani-Bodhisatwa, Sohn des Dhyani Buddha Amitabha, den Glauben auf Erden, als Arjawalokiteswara oder Lokanatha, bis der zuktinftige Manuschi Buddha Maitreya erscheint, worauf Wiswa Pani, Sohn des Dhyani Buddha Amogha Siddha, an seine Stelle treten wird (Schmidt). Nach der Suwarna Prabhasa (unter den Mahajana) haben alle Tathagathas drei Naturen (als der Verwandlung, der vollkommenen Herrlichkeit und der verborgenen Eigenthümlichkeit). Behufs Reinigung der Seele von Verschuldung nahm Empedoeles eine Wanderung durch Pflanzen und Thierkörper au, bis die geläuterten die Seligkeit erwarben. In den Dhyana-Buddhen vermittelt sich der Uebergang des lebenden Patriarchen zu den Mapen der Vorfahren, indem, nach Abscheiden des Mensehen, für Schutz zu der Emanation sciues Dhyani gebetet wird oder scinem Jin, welche Geisterklasse unter anderen Anffassungen in feindliche Dämonenwelt übergegangen ist, wie schon früher But selbst. Das fortdauernde Walten der Gottheit auf Erden kann dann feruer durch lamaitische Incarnationen vermittelt werden oder auch durch Erblichkeit, wie in den Brahmanenkasten und politischer Herrscherwürde. "Der König, mein Vater, dieser Welt mitde, stieg auf, eine bessere zu regieren, nnd ich, sein Sohn, sitze jetzt auf seinem Thron," sagt der König der Buraghmah's (1760) in seinem Brief an den Gonvernenr von Madras.

Buddha ist (bei den Indiern) eine Persünlichkeit in dieser Welt, welche nicht geboren ist, kein Weib berührt, nicht isst, nicht trinkt, nicht alt wird und nicht stirbt. Der erste Buddha,



<sup>\*)</sup> I. Vecloe des religieux buddhiques est appilité I Veclo de Chi ((%kbys)) en Chentava (nie bel den Laos Xi den Printest bezichten), (diery to the explate Buddha, conquerer of the favienthe, pousseur of the fame of all purity, \*i tab ratical prayer (viju mantus) of the fedinisares Chanpa or Antireya (%. Coma), anch dem Kahgur. The Chelias es scholtes are instructed by their teachers in the Dhyan, by meditating on the blue condition.

Chidhr. 451

welcher in dieser Welt ersehien, trug den Namen Säkjammin oder der hole Herr (1600) Jahre vor der Heischera). Unter dem Buddha steht die Stufe des Budissatja (Bodiissattwa) oder der Monsch, der dem Weg der Wahrbeit sueht (durch Gedald und Almosen erreicht). Nach Zahl der Ströme der Ganga (sieben) sind Buddha gekommen (die Wissenschaften verleihend), aber nur im Lande der Indier möglich. Buddha gleicht dem Al-Childhr (Elias) des Islam (Asch-Scharistani). Die Basanwija (Vaishawa-Anbhiger) glauben, alsas ihr Gesandter ein Engel geistiger Natur") sei, der vom Himmel in menschlicher Gestalt kam, um die Anbetung des Peuers zu gebieten, das Schlachten verbot, einen Strick von der rechten Schulter nach der linken zu tragen befahl, die Lüge und das Weittrinken verbot, die

<sup>\*)</sup> Schon vor dem selhstgeschaffenen Schöpfer war eine Ursache des Seins (in der jav, Kosmogonie). Die Maimansaka (oder Mimausa) des Khumariia Shetta (680 p. d.). der die wahre Bedeutung der vedischen Texte in dem symbolischen Sinn der Mantra und Brahmana zu erforschen sucht, stellt die Dharma (Pflicht) als das höchste Ziel der Forschung auf. Die Vedanta (oder Uttara Mimansa) des (Cankarakaria) Sanka Acharya (Mitte des achten Jahrhnnderts) stellt, als das höchste Ziei der Forschung, das Brahman (das Göttliche) hin und hezeichnet dieses als Endziel (anta) der Veda, The central Shastra (Chung-lun) sets out with proving, that creation was not the act of the great self-existent god (Ishvara-deva), nor of the god Vishnu (Venu-deva or Ve-shi-nu), nor did concourse and commixture or time or the nature of things or change or necessity or minute atoms cause the creation of the universe. Nach Juan de Concepcion wurde in Camboja von den spanischen Missionaren ein Japaner getauft, der derthin gekommen, weil er von den Bonzen seines Landea gehört hatte: que sus dos mayores Dioses Jaca y Amida eran naturales de Camhoja y de Siam. Tres sectas principales son las dominantes en Tunquin, nna de Confucio, celebre philosopho de la Chine, otra de Chacabut que dogmatizó en la transmigracion, fué un Hermitano famoso, á quien signe la mayor parte de el pueblo; la tercera es de Lanthu insigne Magico (Juan de Concepcion). Bardesanes, vir babylonius, in duo dogmata apud Indos Gymnosophistas dividit, quorum alterum appeliat Brachmanas, alterum Samanacos (Jovianus). Personen weitlicher Stände treten niemals in die weisse Geistlichkeit, die sich ansschiiesslich aus sich seihst recrutirt (in Russland). Ausserhalb seines Standes zu heirathen, war dem russischen Geistlichen namöglich, und gewöhnlich wurde die Ehe sogar innerhalb der Eparchie gefordert. Das Gesetz, welches die zur Rechtsgewohnheit gewordene Erblichkeit der Pfarrstellen aufhebt, untersagt, dass einem Candidaten das Einheirathen oder die Versorgung der Familie seines Vergängers zur Anstellungsbedingung gemacht werde (1867).

Buhlerei aber erlanbte, damit die Nachkommenschaft nicht ausstürbe. Ein Götzenbild von seiner Gestalt angefertigt, wird nmkreist, die Rinder werden verehrt und bei Reue gestreiehelt. Sie dürfen nicht über die Ströme des Ganges setzen (s. Asch-Seharistani). Buddha signifies a holy man and Saeva means a feeder on vegetables (s. Manrice). Die Vorstellung von der Verbindung der Gottheit mit Ali und den Imamen seines Gesehlechts entstand ans der Verbindung der magischen Religion mit dem Islam, nach der Eroberung Persiens (nach de Saev). Die schiitische Vorstellung von einen Imam ist darchaus dieselbe. die die Tibetier sieh von ihrem Gross-Lama bilden, die Birmesen von den Bodhisatwas. Die Ausairier nehmen die Hhulool an oder die Herabkunft der Gottheit in mensehlieher Form (nicht die Incarnation oder die Annahme menschliehen Fleisches). Der Frosch war in Aegypten Sinnbild des Menschen als Embryo. Obwohl einfach in seiner Wesenheit, vervielfacht sieh Gott vor den Augen der Menschen, nach den Sabäern, die eine Herabkunft seiner Wesenheit oder eine Herabkunft der ganzen Gottheit und theilweise Herabkunft oder Herabkunft eines Theils seiner Wesenheit annehmen (nach Schahristani). Im Gegensatz zur wörtlichen Erklärung (des Iz-Zahir) oder Tanzil, folgen die heretisehen Secten einer allegorischen Erklärung (Tawil), indem sie einen allegorischen Sinn (Il Batin) suehen. Die Shemsch ehreu die Sonne, aber verehren sie nieht, während die Kumrih dem Mond mit der Sonne Ehre zollen. Die fünf Welten vor dem Mensehen waren von den Verchrern Ali's (Diann, Bann, Tumm, Ramm und Djan) bewohnt. Die Bhutas (roth, klein und diek) mit den Kopf umhängenden Haarzöpfen, die (mit Löwenzähnen im Munde) von den Göttern zu ihren Diensten gebraneht werden (als Bhutagana oder Bhuta-Schaar), wurden nicht wie die Menschen geboren, sondern auf einmal erschaffen (nach den Malabaren). Die Muhamedaner sehreiben ihre Ersehaffnng Adam zu (s. German). Den Ansairiern\*) wird das unmoralische Fest Buk-

<sup>\*)</sup> Zu Adam's Zeit erschien Hamza als Shatull, zu Noah's: als Pythagoras, Ahraham's: als David, Moses': als Schoaib (Jethro), Jesus': als Eleazar, Mahomed's: als Sahrian-il-Faresi, Said's: als Saleb. All als Abel nahm Adam zum Schleier, als

beyshih oder Bokhech (Gruifen) zur Last gelegt. Als Adam, trotz der Warnung Gottes, dasse der Genuss des Weizens heftiges Pargiren und Urinfluss verursachen wilted, davon im Paradiese ass (weil er so nach des Tenfels Einflüsterung vor Alter bewahrt bleiben wiltel), wurde er nach Cepton getrieben, wer den mitgebrachten Samen ausstreute (nach einer mohamedanischen Legende). Nach dem Ying-hwau-che-ke begab sich Bnddha (Shih-Kab) von der Iusel Kalon (den Gürten Buddha's oder Jeto) nach dem hohen Berze Seilaus und liess dort den Eindruck \*)

Seth nahm er Nosh, als Joseph: Jakob, als Josuah: Moess, als Aaf; Salomon, als Peter: Jesus, als All: Mohamed, (All; Sohn des Abn Taleb) nach dem Katerbimms der Anusyrier (sel Catalago). Pasht oder (die als Mond durrò die Katze repräseutire) Artenia (Buto in Bubastlo) wurde (in Depos Artenidos bei Beuf Hassau) als Löwin (die libble-inrah) dargeteilt und in Tebera mit Löwenkopf.

\*) Dieu descendit du ciel sur la terre, lorsqu'elle était encore à l'état de boue. Il en prit uu peu et en forma deux frères et deux sœure. Les Padams (Abors) descendent de l'ainé et la tribu de Mirls du cadet (s. Krick). Die Mishmie löschen bei der Leicheuseier alle Fener aus, um nenes zu schaffen. Ihre Priester (Grui) vertreiben die Taufel. Le dieu Ossa Polla Maups Dio (créateur du ciel et de la terre) envoye d'autres dieux sur la terre pour executer ses ordres (en Cellan), les âmes des hommes de blen, qui vivalent entrefois sur le terre. Ces démons, qui causent des maladies, sont les âmes des mecbants. Ils ont nn autre grand dieu, qu'ils appellent Buddou, auquel appartient de sauver les âmes. Il est venu sur la terre, s'asseyant sons l'erbre sacré Bogahab. Il sortit de ce monde étant au heut du montagne Pico Adam (où il y a encore l'empreinte d'un pied). Il ajoute le titre Hauml (de hante dignité) aux nome du soleil (Irri) et de la lune (Handa), âme diviulsée. Les Tirluanxes (et Gonni) sout prêtres du dieu Buddou. Les Koppuhs sont prêtres des eutres disux (Dewals), auxquels ils sacrifient. Les Jaddeses sont prêtres des Esprits Dayautans dans les Cauwels, où il met des armes. A grande feste su Jacco, le Jaddese se rase toute la barbe. Les malades envoyent guérir le Jaddese pour sacrificer un coq rouga au diable. Lorsque le peuple a envie de s'acquerir de quelque chose à leurs dienz, le Prestre mit sur son épaule des armes et des instruments des dieux qui sont dans leurs temples. Après cela il feint d'être enragé (Pissowetitch). Alors l'esprit de dieu est en lui et le peuple lui parle avec le même respect, que s'il parlait à dieu (Kuox). Tenant l'arc par deux bouts, ils prononceut les noms de tous les dieux et tous les diables. Et lorsqu'lls nomment celui, qui leur a envoyé la maladie, l'instrument tourne (en Ceylon). Il y e neuf divinités (Gerabah ou Planètes), d'où procèdeut leurs fortnues (eu Ceylon). L'imaga de Budden n'est pas dien avant que les yenx soleut faits (Kuox). La fortuna de l'homme est écrite en sa tête (en Ceylon).

med - :

des Fusses, den die Chinesen auf den ersten Meusehen (Panku) beziehen, für dessen Thränen sie die dort gefundenen Edelsteine halten. Odorie sprieht von den Quellen, die auf Cevlon durch die um Abel's Tod von Adam und Eva geweinten Thränen entstanden. Da die Naivavika die ununterbrochene Ueberlieferung der Vedas wegen den zwischenfallenden Weltzerstörungen bezweifeln, so nehmen die Mimansaka an, dass sie während derselben im Gedächtnisse Brahma's bewahrt seien. Die Buddhisten lassen den Keim des neuen Menschengeschlechts, seinem höhern Adel nach, in den Brahmanen-Himmeln überdauern. Enmedoeles diehtete die Katharismoi, wie Schuld zu läutern und die Rückkehr zu den Unsterblichen zu ermöglichen, von denen er für 30,000 Jahre verbannt gewesen. Aus dem einen Ange Arvavalokiteswari's (Padma-pani's) ging die Sonne hervor. aus dem andern der Mond, aus der Stirn Mahadeva, zwisehen den Schultern Brahma, aus der Brust Vishnu, zwischen den Zähnen Jaraswati, aus dem Munde Vayu, von den Fitssen Prithu, aus dem Nabel Varuna. Louko sehafft bei den Caraiben die Menschen aus Hüften und Nabel. Die Naturkraft (Buddhi) oder das Grosse (Mahat) ist (als ewig vorhanden) die active, durch die drei Qualitäten modificirte Naturkraft, die von Anbeginn an sieh aus dem materiellen Urgrund entwickelte (nach den Sankhya).

Der Pusa (Bodhisatwa) Kuan-she-yin oder Kuan-yin wird von den Chinesen als lotusäugiger oder lotusgeborener Buddha mit dem sansertiisehen Padma-pani gleichgesetzt, die zweite Person der Trinität in weiblicher\*) Form, die über die Schöpfer-

<sup>&</sup>quot;) Vor dem Genuss des verbetenen Weitzes waren die Körper Adam's nat einer Filhanbet bedeckt, von der pietst mud in Sigel überig sind. Der Pfan sündigte, weil er Pen anch dem Piatze des Weitzen führte (nachdem der durch die Schänge an dem Wärter flüktwo norbeigtergene Ebbis is verführt, das is nicht direct das Werbot rehalten). Als Adam (dem Gabriel das Sien und Brodbacten geleit) nicht dem Bessen dich über dirikte (bei Takahr); Gabriel passa som alle sur in partie inferieure du dos d'Adam et sur as cuises, pour courir un passage his norriture et al is bisson (t. Szeberber). Das Feuer state in der Gestall des Slanzy and die freiten Schafte Abel's hinab, berührte aber nicht die schlichten Komibern Kairle, Abot der Gladart bieter vom Prochent, dass er 1244,000.

thätigkeit Reue fithlt. Nach den Siamesen hatte Buddha noch kein Recht, in's Nirvana oder Nirbritti einzugehen, und erlangte diese Würde nur, indem er seinen ältern Bruder Yakaro Ariya betrog\*) (während er selbst der fünste war), durch heimlichen Anstausch des aufgeblühten Lotus, der als Zeiehen dienen sollte (Low). Zounkaba ist nach den Kalmtikken der Gott der Diebe, während Scackmoyny den Diebstahl verbot, und als sie Gott durch ein Zeichen um Entscheidung baten, nahm Zounkaba beimlich die vor Scackmoyny aufgeblühte Blume fort, um sie sich anzueignen (Chappe d'Auteruche). Nachdem Sankara Acharya (Siwa-Margi) die Buddhisten in Indien vernichtet, kam er nach Nepaul und fühlte sich sehr angeckelt von dem Gross-Lama, der nic badete und bei der körperlichen Nothdurft keine Wasehungen anstellte. "Mein Inneres ist rein," sagte der Lama, seine Eingeweide zur Besiehtigung hervorziehend und dann wieder an ihre Stelle setzend. Für die Antwort stieg Sankara, kraft seiner Yoga, zum Himmel hinauf, aber der Gross-Lama, den Schatten hinschweben sehend, stiess sein Messer hinein, und Sankara, herabstürzend, sehnitt sich den Hals durch. In Schottland gelten diejenigen für die besten Zauberer, die keinen Schatten werfen (s. Rochholz).

Ausser den Anhängern der Brahmanen finden sich in Nepaul

Prepheres saf Erden gezeben und (von Adam bis Mahamud) 113 Apostel. Schilkonkholmmenschaft war die zahlerbeiten. Die Brüder des Erdris eder Enobe (der die Blücher Abraham's iss) glaubten ihm nicht, als Funranheter. Der Gebrauch die Westendage auf die sieher Binneten verückzuffleren, estatund bei den Aufgeptern (nach Die Casalus). Die miter dem Aufgeben des Hundegestinss Gebernsen ertranhen in der See, (c. Clerno).

<sup>\*)</sup> Narada thut Binsse in Fener (let) den Malabaren). Der Prophet Gustums tult in fölgender Wels Binsse; Libera and die Erde has er denn messingernen Wasserkrug gewetzt, auf denselben liget den Lemons, auf der Lemons stackt eine petitige, grosse Nadel, auf die Spitze der Nadel hat er selmen Kopf gesteckt, reckt den Kopf und Lelb stete in die Höhe und hat die Hände zusammengenbluge, rückt sets anrufend. Der Hübl Agastra blüst am Berge Poultymansmala (e. Ziegenbalch, Der Siddhas sind mudichtager Geitrat, die in der Loft unberfahren, and sein können, wo sie wellen (unse den Malabareu), als Prepheten mit grossen langru Haszöpfen und veihere Haut.

die von den tibetischen Lamas unterriehteten Baryem, die an Festtagen das Götzenbild Baghero in Lelit Pattan auf einem Karren umherziehen. Die Priester Bhutans gebrauchen menschliche\*) Röhrenknochen als Trompeten zum Blasen. Dem Buddhismus ging in Nepaul die Verchrung des Bhim Sen vorauf (nach Buchanan). Die Bangra, die Priester der Newar, verehren Swayambhu. Unter den Shwamorg Newar, die Mahadewa verehren, werden die Mantra von den Achar (der böehsten Kaste) gelesen. Die Got oder Gärtner verehren dagegen durch Leute ihre eigene Kaste Bhawani in Maskentänzen. \*\*) Das höchste Princip begreift das Sat und Asat (Seiende und Nichtseiende). Da der Mensch die Einheitspunkte und das Centrum aller Naturen ist, so kehren in der Auferstehung alle Naturen zunächst in die menschliche Natur zurück und erst durch diese in ihre Primordialursaehen in dem göttlichen Wort (nach Skotus Erigena). Nach Abammon ist es den Menschen gegeben, sieh auf mystische Weise mit allen höheren Wesen zu vereinigen. Die Aisvarikas

<sup>\*)</sup> The Kuki keep the bones of their parents (washed and dried) in a bowi. which they open on every sudden emergency and fancying themselves at a consultation with the bones pursue whatever measure is prompted (Rawlinson). Les Bramins font accroire au penple, que le roi (de Bontan) est un dieu en terre. Lorsque le roi a satisfait aux necessités de sa nature, ils ramassent son ordure pour la faire sécher et la mettre en pondre, sagt Tavernicr, der (1648) armenische Kaufleute traf, die in Danzig Götzenbilder ans Bernstein für den König von Boutan hatten verfertigen iasseu. Nach Sankara war der Bochstabs Om der gecignetste Name der Gottheit (Paramatma oder höchster Geist). En ia mitoiogia azteka figura iguslmente un genio dei mal, ai que llamaban hombra buho (Pimentel). At the ceremony, called Blut Chaturdashi, lamps are lighted and fireworks let off, to be preserved from the malignant influence of evil spirits (bhut). Nach den Malabaren üben die Jogi das Auhalten des Athmeus (als Lebeusverlängerung), indem sie zugleich mit dem Anus Wasser aufziehen und es nach Reinigung der nntereu Eingeweide beijebig wieder ansspritzen. Nach Damascius ist der Urgrund aller Dinge das Unaussprechbare. Nach Wolfram von Eschenbach gelangt die Seele im Auschanen Gottes zu der himmlischen ewigen Ruhe und Frieden, criöst von dem Kummer, der Noth und Mühseligkeit, womit sie auf Erdan beladen war. Das Straben nach Gemeinschaft mit dem höchsten Gott bildet das Hauptziel der Philosophie (nach Porphyrius),

<sup>\*\*)</sup> Bei den Tänzen des Vaudoux trinken die Negerinnen ein Gebräu, dans ia composition de laqueile eutraient ia beiladonne et la verveine bleu (Ricque).

glanben durch Tapas and Dhyan zar Moksha Adi-Buddha's anfsteigen zu können. Nach den Swabhikas sind die Bildungskräfte der Materie innwohnend. Die Dhyani stehen als Anupapadaka (elternlos) den sieben Manushi oder sterblichen Heiligen gegenüber (in Nepaul). In Folge seiner fünf Weisheits-Eigenschaften heisst Adi-Buddha: Panehajnyana Atmika. Die Buddhas (zahlloser als der Sand im Ganges) kamen (nach der Aparimita Dharani) theils in Existenz ans anderen Buddhas, theils ans den Akas, theils aus Lotus, Nirvana erlangend, werden die Buddhas (nach den Ashwarikas) in Adi-Buddha absorbirt, (nach den Swabhavikas) in Akash oder Sunyata, (nach den Prajnikas) in Adi-Praina. Wie Adi-Buddha (nach den Sambhu-Purana) in der Form einer Flamme (Jyoti-rupa), manifestirt sieh Adi-Dharma (Praina) im Wasser (jal surupa). Adi-Buddha, wie den fitnf Dhyani-Buddha, werden Chaitya errichtet, dem Sapta-Buddha-Manuschi dagegen Vihas. Nach Edrisi verehrten die Balhara-Könige (an der Malabar-Küste) Bodda.\*) Das tibetische Dictio-

<sup>\*)</sup> Of the God Baouth they know at present no more in India, than the name, but the statue (huried in the send near Pondichery) helonged to this old kind of worship on the coast of Coromandei and in Ceylon (Gentil). In Java heissen die steinernen Buddha-Bilder Paudita Sabrang oder fremde Paudita: The Javanese attach no very distinct, meaning to the word Buddhe or Buda, using it vaguely as an adjective, implying what relate to sucient times (Crawfurd), About the origine of the idoi Fuh, the Chinese are not certain. According to some it is a mere apparition, according to others he was horn in a country of India. Im Araukanischen hedeutet kyen Mond und kye alt. Auf gleiche Weise nennan die Samojeden den Mond ira, iree, welches der Aite hedeutst, uud bei den Ostjäken von Lumpokolsk helsst der Mond iki (der Grais). Im Greis der Luft verwechseln die Finnen den Sonnengott mit Ukko oder Grossvater (Pott). El Budeshir ben Caftorim war der Erste, der Magie trieb und wahrsagte (nach Macrizi). Von Bodhe sagen die Banianen, dass er weder Vater noch Mutter gehaht und dass er an sich selhst unsichtber sei, in Beschaufichkeit sitzend, wenn aher geschaut, mit vier Armen erscheinend. Au deia du Ganges vers les montagnes de Naugrocot il y a deux on trols Rajahs, qui comme leurs peuples ne croyent ni dieu ni diable. Lenr Bramins ont un certain livre, qui contient laur créauce et qui n'est rempii que de sottises, dont l'auteur qui s'appelle Baudon donne point de raison (Tavernier). Als Schandrin, der von seinen 27 Weihern (Tochtern des Takin) keine Kinder hatte, Tarre (Frau seines Gurns Peremadi) raubte, aher von den Dewerkeis gezwangen wurde, sie zurückzugehen,

458 Japan.

nair führt Purna-Kasyapa, Maskari, Goshaliputra, Sanjayi Vairahiputra, Ajita Keschakambalah, Akuda, Kalysyana, Nirgrautha Iuvati als atheistische Lehrer auf. Von den 18 Seeten der Heretiker, die ihre Lehren den seehs Büehern sehlechter Art in den Puranas entnahmen, gestand Sankara Acharya seehs davon noch einige längere Existenz zu, den Pashandi (die den Lingam tragen), den Charvaea (die den Oehs verehren), den Buddha (von Coorg in Codaga), den Jainas (in Chinrayapattana), den Ganapatyam die Vedas und Shastras für Fabeln erklären) und den Pashu. Nach dem Yiug-hwan-ehe-ke war Buddha in Ceylon geboren. Durch Opfer werden die Götter geehrt und senden dafür Regen den Mensehen (nach der Vishnn-Purana) Vishnu als unvergänglich heisst Achyuta (Chyuta oder gefallen). Die von Nagariuna\*) (im Gegensatz zu den alten Seeten) gestiftete Sehule der grossen Ueberfahrt wurde auf dem vierten Concil\*\*) anerkannt (Anfang der ehristlichen Zeitreehnung). Etwa 500-600 Jahre später wird die Sehule des Mysticismus oder der Tautras auf Acamgha oder Arvasangha zurückgeführt, als Jogatschara. \*\*\*) Die der grossen Ueberfahrt entnommenen Sätze,

entiud sich die Geraubte (che sie zu ütrem Manne zurückkehrte) des von einem Freuden empfangerens Kindes und gehar so den schieren Buch, der zum Stammvarer der Küulge aus dem Geschierchte des Mondes wurde (s. Sannerat). Brünn in Pondichery urigt (in Taulger): Brünn in zugesprechen und Brezunw oder Brünn in Grissa, Im lituse eines riechen Daryu tiehend, wurde der Brähnause Gustnehnt, durch diese Nachbarzhaft der Davyu zu der Stelling einen Dasys erüstenigt, obwohl er von einer gesten Fautilie aus dem Mittellande stammte (auch dem Mahabarzat). Im Altpreusschen unehn finde wähne (buditt aufwechen in Litthanischen), buttas ein Hans (butsage einen Hanshalter), wyrs einen Mann, detwes Gott (derbuss seitel). Blösen ist Besperben in Kordedusschland,

<sup>\*)</sup> Le livre Pantischakrama de Nagarjuna est redigé d'après le principe du Yogatschara (Burnouf). Mit den vier Vedas nicht befriedigt, liess sich Nagasena durch Robana oder Rabbajli (Artisti) von den Leidenschaften befreien.

a\*a) When Dhammasoka's councit being held, Itaja Naga felt his palace becoming warm, he ascended and caught by Gazuda, was dropped down at the chapping of bands of a young priest, who had been sent to call the holy there Utthakhut.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nach den Arrijadhijat (propädeutischeu Studien) der tantern Brüder in Rassora (X. Jahrdt.) sagt Pythagoras in seinem goldenen Briefe (Testament): Wenn du thust, was ich dir sege, o Johannes, so tremnst du dich von diesem Körper,

dis sich anch in dem Hinayana der stüllichen Buddhisten finden, sollten durch die Vermittlung Buddhagoscha's dorthin gelangt sein. Im Gegensatz zu den Gnostikern entsagten die Gnosimachen (VII. Jahrbdt.) jeder Erkenntniss, da Frömmigkeit genige. Im Bearnes-Alunanach wird Niagatjuna als der Stiffer der kluftligen Saka-Era, der letzten des Kali-Zeitalters genannt Nach den Tibetern waren Aryadewa und Buddha Palita die vornehmsten Schülter des Nagasena (Nagatjuna), der Rohm ge-

dass du in der Luft weiist, dann schwebst du hin und her, kehrst aber nicht mehr zum Menschenthum zurück und nimmst den Tod nicht an (s. Dieterici), Das erste Concil Kassapa's hätte ohne Ananda nicht abgehalten werden konnen (nach dem Mahawanso). Der Jaso gensnnte Hellige war Schüler des Thomas Modeliar, wie Pinto in Calaminha hörte. Der Fürst der Schimnus ist der natürliche Gegner der von Buddha gepredigten Friösungslehre. Piotinus tadeit die Gnostiker, dass sie ihre eigene Seele über die Himmelakörper erhöben, und Irenaus spottet über die aufgebissenen Guostiker, dass Jeder hereits im itimmei, nicht mehr auf Erden zu wohnen glaube, als schon dem Pieroma angehörig. Les Bonzes (en Chine) régardent Confucius comme une espèce da divinité, les Lanuas ne la régardent guéres que comma un homma da lettres ou comme un moraliste (l'Étondac). The Swabhavika Buddhas deny the axistence of immateriality. Nach Mohammed Misslrih ist der Mensch die grössere Hälfte (nuhal kuhra), die Weit die kleinere liälste (nuha: sogra) in Gottes Schöpfung. The first effect of Natura is Buddhi, intellect, the great principle, from which all other principles are ereated (nach der Sankhya). According to Mahasaby, the founder of Suflam, the Yaqyn (intuitive knowledge or that which is certain) is the very essence of faith (Sprenger). Die Malaharen stellen sich Glück unter dem Bilde des Anlandens vor, die Küsten des Reiches der Seligkeit erreichend. Omar Sohrawardy lebrt ekstatische Zustände und Erkenntniss Gottes durch dieselhen (Dlkr), sowie ascetiache Uebungen. The Hebrew word Nahash (to use enchantments) is the same as the Arabie for serpent. The ceremony (15, Octob.), called Bodhan (awakening) is performed for the purpose to awake the goddess, who with the other lnhabitants of heaven are supposed to be asleep since the feetival called Shayan Skadashl (celebrated in July). On the following day (Oct. 16) the ceremony called Sankalpa (cowing) takes place. The officiating priest offers to the goddess and make, a promise, that on the succeeding day worship of Durga will be performed. At the Pranpratishts (giving life to the idol) the priests, touching (under incantations) the eyes, forehead, chacks and breast of the Image with his 2 foreflugers, prays: "Let the soul of Durga long continue in happiness in this image." The Durgafestival (15-19 Oct.), instituted by king Surah (in the spring) was changed by Ram to the autumn. On the festival, called Sayan Ekadasi (24 July) Jaganuath is laid to sleep for 4 months and a strict fast is kept.

wann durch seine Disputationen mit Milinda, Rajah van Sagala oder Euthydemia, durch den bactrischen König Enthydemus bei seinem Einfalle Indiens gebaut. Die Mathura-Brahmanen wollen aus dem Schweiss Krishna's entstanden sein. Der erste Rahtor in Kanoni war aus dem Rückenmark (raht) des Indra gezeugt. unter dem nominellen Vater Yavanasiva (Tod). Die Kraungschadwipas-Brahmanen (in Behar) treiben Astrologie, die Brahmanen Kashmirs werden für ihre Gelehrsamkeit geschätzt. Die Arva-Brahmanen von Arvabhnmi führten die Hindureligion in Malayalam ein. Die Mahratten heissen (im Dekkhan) Aray oder Arier (nach Buchanan). Die Gandhara-Brahmanen werden (im Rajatarangini) sundhafte Mleehhas gescholten. Sollte ein Tantri \*)-Brahmane einen Coorg verfluchen, so würde er Gehör und Gesicht verlieren, oder vielleicht selbst sein Leben. Die Namburi, die (gleich den Smartal) Siwa. Brahma und Vishnu als einen untersehiedslosen Gott betrachten, wurden von Sankara Acharya verflucht und unter die ihm anhängigen Brahmanen degradirt, weil sie sieh geweigert hatten, mit den Puttar (fremden Brahmanen) zu essen. Unter den Paneh-Dravada oder fünf Nationen der Brahmanen in Stidindien findet sieh besonders Sankara's Seete der Smartal, die die Trimurti als Eins betrachten, Rama Annia Acharya's Seete der Sri Vaishnavam, die Iswara (als Haupt der Rakshaka) verabscheuen, und die Madnal-Brahmanen, die Vishnn folgen, dem Vater Brahma's, aber auch Siwa ehren, als den Sohn Brahma's. In Bengalen dagegen überwiegt die Secte Siwa's oder Mahadewa's unter dem Volk, während die Secte Vishnu's unter den Grossen ihre Auhänger zählt. Die Brachmanen. deren vornehmster Lehrsatz die Ewigkeit Gottes war, wurden die Priester des Sonne, Mond und Feuer anbetenden Volkes, dem sie durch Almanache Regen und Wind verkündigten, für ihre Büssungen Verehrung erwerbend. Die Brahmanen, die später diese Secte ausrotteten, führten die Verehrung der drei Haupteigenschaften des Schaffens. Erhaltens und Zerstörens



<sup>\*)</sup> The greater part of the Tantras, which contain the forms of worship of Vision and his Avatars (although supposed to have been composed by Siva) are believed to have been divulged by Narada to Gautama.

(in Bruma, Wischenu und Schiwen) ein (Sonnerat). Die Bramanen verbreiteen sieh erst seit der Epoehe, worin Vishun nuter dem Namen von Rama seine Lehre iu Indien predigte, über das Land, so dass die Lamas, die Bonzen des Foe, die Bonzen\*) in Siam, Tunkin und Cochinehina, die Talapoins in Pegu nud Ava, die Priester von Ceylon sieh nur als Nachfolger der alten Bramanen und thre Schüller ergeben. Die einzigen Absimassi allein (eine Art indiseher Mönehe) siud die wahren Abkömmlinge der Brachmanen. Sehraman bedentet jeden Kümpfer, der in einem streng ascetischen Leben sieh vervollkommnet (Palladius). Nach Bardesanes findet sieh bei den Indiern, den bei Taussenden und Zehntaussenden gezülthen Brahminen\*\*), seit Tau-

<sup>\*)</sup> Videlou traduit (ur le Monnment de Singnanfu) Sem par Bouze. C'est le nom propre des Bouzes, que les Chinois appelleut Hoxam (Hecham). Ce mot n'est pas chinois; il est parvenu de l'Inde à la Chine avec la religion Indieune. Der lapptische Priester oder Sem trug ein Leopardenfeld nud Sam berneht in Nimruz oder dam Lande des Leoparden.

<sup>\*\*)</sup> Sunt similiter et apud Bactros in regionibus Indorum immensae multidudines Bragmanorum, qui et ipsi et traditione majorum moribus legibusque concordibus, neque homicidium neque adulterium committant, neque simulaera colunt, neque, animantis edere in usu habent, nunquam enchriantur nunquam malitiose aliquid gerant, sed deum semper coinnt, at quidem haec illi, cum caeteri Indorum et homicidiant et adniteria committant et simulacra colant et inebrientur atque alia huinsmodi flagitia exercesat. Sed et ipsius Indiae albilominus occiduis partibus regio quaedam est, uhi hospites cum incident, capti immolantur el comeduntur (Recogn, Clem.). Die in Parthien, Medien, Aegypten und Phrygian zerstreuten Magier oder (uach Clemens) Magusael folgen (nach Bardesanes) den Gesetzen ihrer Väter in Persien. Bei den von den Germanen verehrteu Zwillingen Alci bemerkt Grimm, dass jolk im vermiändischen Dialect einen Knaben bedeute. The Asp or Naia was the emblem or the Goddess Ranno, and was chosen to preside over gardens from its destroying rats and other vermin. Altars and offerings were placed before it, as before dragons in Etruria and Rome. It was also the snake of Neph or Nou and apparently the representative of Agathodaemon. In Hieroglyphies it signified Goddess, it was attached to the head dress of Gods and kings and a circle of those snakes composed the asp-formed crowns. Being a sign of royalty, it was called Bacchionos (Basilisk) or royal equivalent to the Egyptian name uraens from ouro or king (Wilkinson), Als das Wasser von Kashmir der Kufe (Sutty-Sir) der Sutty (Gattin Mahadeo's) abgeflossen, brachte der strenghüssende Kushnp (Kassapa) Brahmanen dorthin, und das sich vermehrande Volk erwählte einen Herrscher, von dessen Nachkommen Owgnund (2848 a, d.)

senden von Jahren das Gesetz, welches zu tödten verbietet, Götzen anzubeten, zu huren, Fleisch zu eessen und Wein zu trinken, als vögeg δż zal zega Βεκτραινούς ἦτοι Βραγμανούς (nach Cišsarius) oder νόμου δὲ παφά Βεκτραινούς, ἦτοι Βραγμανοίς (nach Τρνημάνες nach Georgius Hamartolus). Hieronymus erwähnt unter den zwei Kasten der Gymnosophisten ausser den Brahminen auch (wie Origenes und Clemens Alex) die Samanaei oder (nach Porphyrius) Zapursvio, aber diese Namen finden sich nieht im syrischen Text des Bardesanes (nach Lauglois). Unter den nieht zu den Brahminen gebörigen Indiern finden sich dagegen (nach Bardesanes) Götzendiener und Andere, die Mensebentleisch essen. Zu Abgar's Zeit wurde der Apostel Simon nach Persien gesehiekt (nach Leroubna).

Von den 32 Himmels-Regionen gebören zehn der Welt der Geltiste an, den Himmel der Sonne und des Mondes, den Himmel der vier Könige und den Himmel der 33 im Paradiese Indra-Shakra's einsebliessend, sowie das Yamas-Paradies, das Tushitn-Paradies, das Nimala-Paradies (hwa lob) und das Para-

dem Baladaha (Krishna's Bruder) erlag. Nachdem Ashowy die Riten der Brahmanen durch die der Jyen (Jaina) ersetzt hatte, zog sein (die Lebre Bowdh's begünstigender) Sohn Rajah Jelowk erobernd bis zur Küste nud seine Astrologen führten eine grosse Schlange bei sich, die in wechselnder Gestalt erschien, baid als Greis, bald als Jüngling (in den Wiedergeborten des Buddhismus). Damoder wurde durch den Finch eines Geistlichen in eine Schlange verwandelt trotz seiner Frommigkeit (wie Nahusch), und unter Rajab Nerkh erlangten die Brahmanen wieder die Oberhand über die Buddbisteu (nach dem Ayeen Akberi). Nach dem Radjataringini war Nagarjana der Zeitgenosse des Königs Abhlmanja († 1182 a. d.), die Bauddha schützend. 1m Heere des Königs Milinda, mit dem Nagarinua gusammentraf, fanden sieh Yavana. Nagarjuna lebte unter Kanishka (23 p. d.) und er wird im Norden 400 Jahre nach Buddha gesetzt, von den Singhalesen 800 Jahre, von den Chinesen SW Jahra. Simeon wird (wie Ismael, Gott hörte) von dem Worte sama (hören) abgeleitet (s. Dozy) im Anschluss an den ägyptischen Ronzen Sem und (naben den Bramanen des Abram oder Rabramos) an die Samanäer. Die von Osarsiph oder Moses (Gemahl der äthiopischen Prinzessin Tharbis von Maroë) geführten Hebräer aus Avaris waren ein afrikanischer Stamm, der (nach längerem Aufenthalt in Aegypten) von den aus Asien vertriebenen Hyksos mit fortgerissen wurde und seinen blutigen Cultus an den zu Herem geweibten Orten einführte. Tarif (Vater des Salib), der über zwei Berberstämme harrschte, gehörte znm Stamme Simeon (nach Bekri).

dies Paranimita (ta lawa tsi tsai). Die Himmels-Region \*) des Trajastrinsat, durch Buddha besunkt, ist die der 33 Götter der Vedas. Die 32 Eidler, die Vikramaditja\* Thron trugen, wurden unter Bloja\*s Fluch erföst (mein Bathiels Ninhasan). Zu den acht Vasn, der Elfzahl der Rudra, der Zwölfzahl der Arlitya fügen die Brahmana Indra und Prajapati um die auch dem Aresta bekannte Zahl von 33 Göttern voll zu machen (a. Weber). Als der für Heilmittel gegen Tod und Müdigkeit (auf Vishnu\*s und Ixora\*s Geleiss) im Müthemeer von den 33 Göttern \*) und

<sup>\*)</sup> The seven appearances of the divinity from Ahel to Ali are said (by the Ansairerh) to have taken place in seven Knbhehs (domes) or periods, such as the period or done of Abraham, the Persian dome, the Arabe dome or dome of Mahomed (Lyde). Bonaventura unterscheidet zwischen cogitatio (aus der Imagination entspringend), meditatio (ans der Vernunft) und contemplatio (ans der Intelligenz), Je nach den sechs Stofen des Aufsteigens zu Gott in der Contempiation sind anch sechs Seelenkrafte zu unterscheiden, in deren Bereich die einzeinen Contemplationsstufen fortsehreitend sich bewegen, als der Sinn, die Einbildungskraft, die Vernnuft (ratio), der Verstand (intellectus), die luteiligenz (intelligentia) und endlich die Syntheresis, das Akma des menschijchen Geistes (apex mentis). Von den Seelen der Caraiben hat die Ynanni genannte ihren Sitz im Herzen. Die Ars magna des Luifus besteht darin, alle Fragen aprioristisch lösen zu können. Nach den Lulfisten ist der alte Bund dem Vater, der neue dem Sohn, die Lehre des Lulius aber dem heifigen Geiste zuznschreiben (a. Stöckt), Nachdem Visnthrus in Armenien auf fester Erde gelandet war, begah sich Sim, einer seiner Söhne, nordwärts, nm das Laud auszuforschen (etzählt Olympiodor). Nach dem Fusse eiuss Berges gelangeud, von dessen Hochebenen die Ströme nach Assyrien ahflossen, verweilte ar dort eine Zeitlang und begab sich dann von diesem Sim genannten Berge nach Süden zurück. Von seinen Söhnen fless sich Darpan mit seiner Famille an dan Ufern dieses Flusses Sim, der dann den Namen Daron empfing, nieder, an dem Orte Taronk (Zerstrenung) wohnend, wo sich seine Kinder gänzfich von ihm trennten. Sich nach den Grenzen des Landes dar Bactrier begebend. blieb einer seiner Söhne dort, und haben sich die Namen Sim, Zerouan und seines Sezirkes Zarouant im Orieut erhalten (s. Mos. Chor.). Bei Plinins helsst der persisch-armenische District Zaranant (s. Langiois), Zoaranda oder Zoroanda. Nach Moses Chor, hatte Julius Africanus Angelige ans den Archiven Edessas gemacht, Im aften Armenien wurden die Chrouiken der Tempel (Mebenagan badmouthioun) bewahrt, wie sie Olympius (Oghlonh), Priester von Anl, schrieh (nach Mos, Chor.).

<sup>\*\*)</sup> Yajnavalkya zähit 33 Götter in Sakalya. Naben den Halhgöttern nehmen die Indier noch 33 Korus (10,000000) von Dewerkels an, die als reine Geister sich in Sorgon aufhalten (als Söhne des Kassiler und der Addil), in Zönfte gethälit. Die erste Zunft entbält die Wassukels oder Ashte-Wassukels (6 au Zahl),

66 Adires (mıt Hülfe des Affen Bali) durch die Sehlange Hatagu oder Sesha gedrehte Berg Mahameru unsfel, legte sich Vishnu als Schildkröte zur Stütze darunter und nmflog dann, als Vogel, seine Spitze, weil zu hoch.

Nach Wilson bezeichnet der Berg \*) Meru das Hochland der Tartarei im Norden des Himalaya. Das Plateau Pamer wird als Upa-Meru verstanden und Aristoteles' Parnasus in Central-Asien als Parapanisus oder Para-Nysa. Die Zendtexte nennen Nisaya nnter den von Ormuzd geschaffenen Ländern. Kashmir oder (bei Hekatios) Kaspapyr (Kasya-pur) heisst (anch Trayer) Kasyapa-mar oder Wohnung des Kasyapa. Von Maru, Wuste, wurde der Name anf's Meer übertragen. In der Wüste zwischen Balkb und Khorasan lag die fruchtbare Oasis Merw (Monru). Im Bhishmakanda des Mahabbarata bezeichnet der \*\*) (nach Humbold) eine Ansehwellung des Bodens, die



die zwelte die Marutukels, die dritte die Ginerers (Götter musikalischer Instrumente), die viarte die Gimburnders (Gütter des Gesanges), die fünfte die Schidders, die sechste die Witjaders, die sichente die Geruders (die Flügel haben, mit einer Nase, wie der Schnahel eines Adlers), die achte die Granduwers (von grosser Schönheit, mit ihren Weibern anf Flügein in der Luft schwabend), die neunte die Pidurdewadegals (Beachfitzer der Todten). Die Geister der Naturgegenstände und ihrer Erscheinungen beissen Nant-e-na (Okkl im Singniar) bei den Indianern Nordamerikas. Für die Seelen der Mexicaner waren neun Plätze bestimmt, deren hauptsächlichster in der Nähe der Sonne war, als der für Könige. Die audern dienten zur Aufnahme von Kindern, an Krankheiten Sterbenden, Ertrunkenen n. s. w. Wie Temlya in jedem Jahre durch eine besondere Qual mit Hinblick auf die Hölle geschreckt wurde, ao zeigen die mexicanischen Hleroglyphen (hei Purchase) in jedem Jahre die Kinder in besonderer Strafweise der Eitern. Die Sankva-Lehre nimmt 8 Stufen der Wiedergeburt (dla höher liegen als die menschliche) an, als die Picatschas, Rakschasas, Jakschas, Gandharvas (als dämonische) und (als göttliche) Indra, Sôma, Pratschâpati und die höchste des persönlichen Brahma. Nach den Buddhisten giebt ea nur eine Lehre oder Gesetz, das des Dharma, worin alle Religionen wurzeln. De plaats nu daar dit zalige Volk hunne gelukzaligheyt zal bezitten, wort genoemt dan hemel, en wel den derden hemel ook den hemel der hemelen (Schuts).

<sup>\*)</sup> Tod pronounces the Mers to be of Batti orgin and derives their name from Meru, "a mountain."

<sup>\*\*)</sup> Above the mount Meru, the crescent is the abode of the Supreme being, round which perpatually revolve the sun, moon and other celestial bodies. According

die Quellen des Ganges, Irtysch (Bhadrasoma) und des gabeltheiligen Oxus mit Wasser versorgt. Den Phöniziern war der Karmel (Carmelus deus oder Mons et Deus) heilig (und der Kasins am Orontes). Auf Berg Snmern mit den 33 Millionen Dewatas thront (nach den Nepalesen) Praja-Paramita in der Lalitan-asan genannten Positur. Nach dem Phal-chen ersebeint Shakya auf der Spitze des Berges Ri-rab oder Meru. Unter Buddha stehen die seehs Klassen der Geschöpfe, \*) als Droba-Ricksdruck (seehs Vorsehreiter), Lha (Götter), Lhamayin (Halbgötter oder Asnren), Mi (Mensehen), Dudro (Thiere), Yidak (Preta), Myalba (Verdammte),

to the Khamti of Godiga, the supreme being (called Soari Mittla by the Singphos) destroyed the vicious world by the seven suns of Mern (Noi Sao Pha) having given shelter to four holy Goheius, who afterwards descended from heaven to repeople the earth (Neufville).

<sup>°)</sup> The two Tamli works, the Tattuva Kattelei (the Lew of the Tettuvem) and the Tattuva Pirakasem (the Eincidation of the Tattuvem) are constructed on the principle, that man is a miniature universe complete (Hoisington). Snlimnnei Nadi rises above and proceeds ad genitalia, where it several times encircies the mystic Om, the symbol of the productive power of deity. There its main part, called sidam, runs directly to the head (to Maka-Meru or golden mountain in the human microcosm). The upward branches of idel and Pingkeiel run diagonally and meet in genitalihus, where they encircle Suitmunei, forming an arch over Om. This is Brahma's throne. There two Nedi proceed thence diagonally to the sides of the pelvis and return, meeting in the region of the navel, where they again encircls Suilmanel, forming a canopy. This is Vishnu's Seat. Proceeding thence diagonally upwards, as before, these Nadi meet in the region of the beart or the stomach, where they encircle sniimunsi forming another atharam or seat. This is the throne of Ruttwam or Sivam. Then proceeding as before they meet end encircle Sniimanel in the back of the neck. This forms the seat of Mayemram, Again, passing on as befor they meet on the forchead between the eyehrows. In this region of light, they form the throne of the Illuminator Sathajivan. From theuce they proceed and terminate in the nostrils. Each circle forms a Lingam or Om. Le déesse Meru est une forme de Non, mère d'Ammon (Chahas). Le mot Mernt (merus) des papyrus est en rapport avec les habitations des hommes. Die Endung u, wie eie sich in den vereinzelten, aber gerede bel den mythologisch so bedeutungsvollen Namen Meru und Mann in Indien findet, ohne doch im Sanscrit ibre philologische Erklärung zu babeu, kommt regelmässig dagegen bei den Eigennamen der nahatbäischen Inschrift Petra's vor. Anseer der Stadt Iraki gründete Thahmurat (in Khorosan) Meru und Amida in Mesopotamien, 30

Als die von Vishnu in Ebergestalt zurückgebrachte Erde sieh im Süden höher als im Norden fand, verbesserte der heilige Agastya die Ungleichheit, indem er sein Buch auf den Süden legte. Nach Anaxagoras war die Erde in gemeiner Ansicht platt, allein die Götter hatten es so gestaltet, dass sie mittagswärts sich senke und biege, nm einige ihrer Thäler bewohnbar zu machen. Aehnlich dem Abfall am Cap Nnn hörte Marco Polo von einem solchen südlich von Madagascar, und Conti bei der Strasse Amboynas. Indem der Dämon der Nacht den Berg zwischen Cook's Hafen und der Tabon-Bucht auf Eimco forttrug, liess er ihn beim Erscheinen des Tages liegen. Als Phra-Phai den von Thao-Xomphn-Panakat gestützten Meru nicht nmzublasen vermochte, hich er ihm das Haupt ab, das als Unterpfand (wie das Adam's) nnter dem Thalok-Baum begraben wnrde. Nach den Mohamedanern wurde der Berg Koff geschaffen, nm die durch die Meereswogen bewegte Welt zu stätigen. Der Berg Albordoch nmfängt kreisrund die ganze Erde. Die Oberfläche der Erde ist eine Scheibe mit der Neigung nach Süden (nach den Mandäern). Das umgebende Weltmeer ist im Norden durch das Türkisgebirge abgeschnitten. In der jenseits liegenden Welt (Meschunna Knsehta) wohnen in steter Glückseligkeit die frommen Aegypter\*) (die durch Artawan und seinen Bruder Pharao dahin entrückt wurden) mit ihren Nachkommen (bis sie in das Lichtreich übergehen). Am Ende des Weltmeers ist das Ende der sieben Himmel. Nach dem Tode fliegt die Seele zuerst auf das Türkisgebirge und dann an das Grenzmeer, um übergesetzt zu werden. Nach den drei unnahbaren Götterbergen am östlichen Mcere, wo Genien in silbernen und goldenen Palästen weilen, sandte der chinesische Kaiser \*\*) Tsi-huang für den Trank der Unsterbliehkeit seinen Arzt Sinfu, die Flotte aber ging ver-

<sup>\*)</sup> Die aus Bagdad nach Ahwas getriebenen Maudäer wurden durch den bet Aussprechen seines Namena (Scham ban ber Dechedachaus) gefangenen Dew nach dem glücklichen Lande Begadhye (in Afrika) transportiir.

<sup>\*\*)</sup> Unter dem Gouverneur Pedro kamen chinesische Mandarlne mit einem in Ketten geschlossenen Wegweiser nach Manllia (1803), um die goldene Insel Cabit (Cavite) im Auftrag des Kaisers zu seben (Argenisola).

loren. Nach Ktesias landeten die Indier für Gesundheit an der Felsenquelle Ballade (nützlich) oder Balada (Stärke gebend). Nachdem er die wahren Brahmanen befragt, die nacht anf der Erde als Bett und unter dem Himmel als Decke lebten, liess Alexander (auf Rath der Mobed) ein Sehiff nach dem leuchtenden Berge\*) senden, der aus dem Meere aufstieg, doch wurde dasselbe von einem Seeungehener versehlungen und der Berg verschwand (nach Firdnsi). Dionysos, den Herodot in den Zimmtländern (das heilige Taprobane) geboren werden liess (von Iswara, der Dewa des Lingam, in Aegypten der weiblichen Form nach als Isis aufgefasst), in der der keusehen Astarte gegenüberstehenden Magna mater oder der orgjastischen Anaitis, wurde in der Vorstellung des unter den Geschlechtswandeln des Mondes indifferenten Buddha (im Gegensatz zu dem heitern Weingott, der, für die Eingeweihten, seine Symbolik in den Mysterien bewahrte) zur Maccabäer-Zeit nach Palästina getragen, nm auf der Wurzel des in der Periode der Gefangenschaft mit orientalischen Religions-Ideen durchdrungenen Judenthnms sieh in nener Inearnation zu verklären, worant die gleichzeitig ansgebildeten Hierarchien des Buddhismus (in seiner Phase als Mahajana) nnd Gnostieismus sich in ihren Berührungspunkten gegenseitig ergänzten und von einander entlehnten. Vor der mit den Geten verknüpften Einwanderung zu den Odrysen in Thracien verehrten die Eingeborenen des alten Thracien das in den Bergen der Satrae (Satyrn) gelegene Orakel des Dionysos, den die Bessi bedienten, als Dio-Bessi (bei Plinius) mit dem homerischen Epithet ihres Gottes bei den Pelasgern als diot (wie sieh der

<sup>9)</sup> Cypion worde Hima (Gold in Tamoi) genannt, nach der Legende, dass die heu au neit offstitzen des Merra gehöltet sei, der hei einem Streite swischen der Erderbinage Stehn und dem Windgotte Vasuders in's Meer geschiedert (Tennen). In the mildst of the ocean an enchannted island, approximating gibt, that there is in the mildst of the ocean an enchannted island, approximating the empire of China. A transparent rock in it encloses an enchanntef ensiste of rare heavity for income in the upper part and bird down below). At certain periods, large flocks of hide, called Dodow, sake their conner towards this lands, where they against the crystaline forters, but having falled till now to brick it, was heape of homes of noth as perithed, are gibtle up there (and for Okhoba).

Volksstamm der Dii in Thracien fand). Nachdem Cadmus, der die Sparti oder sehlangenartigen Eingeborenen der Erde besiegt, nach Grindung des aus ägyptischer Reminiscenz benaunten Theben phönizische Cultur mit der Schrift verbreitet, wurde (nach ägyptisch-phönizischer Ansehauung der dann in Palästina concentrietne Göttergeburten) der Ursprung des Dionysos\*) der

<sup>\*)</sup> Ais Dionysos oder (in Thracien) Bassareus (s. Humer) war Osiris am Mern in Nysa geboren, und seine Mysterieu, die von Orpheus nach Thracien gebracht wurden, schlossen sich en den weitverhreiteten Cuitus des Meria-Opfers an, um durch die zerrissenen Stücke des geweihten Gottmenschen die Erde für Fruchtbarkeit zu heiligen, wie es auch dem welhilchen Geschlechte oblag, lu den von dem Weinrausch der Orgien freigehaltenen Mysterien der Demeter, die Erechtheus bei einem Misswachs mit Getreidezufuhren aus Atheu brachte. in Dionysos' Namen als Dimeter liegen (nuch Diodor's Erklärungen) heide Auffassungen, indem man einmal schon in der aus der Erde gesprossenen Pflanze (die Metamorphose des Hiawatha hei den Irokesen) den immer auf's Neue wiedergeborenen Gott erhiickte. daun aber zum zweiten Maie in der Begeisterung des Rauschtrankes (wie die Indier im Soma) das Walten des Gottes fübite. Wie die durch Typhon zerstreuten tilieder des Osiris, wurden die des durch Erdensöhne (die Hyperion tödtenden Titanen) zerfleischten Dionysos durch Demeter zusemmengesucht und neu eus sich geboren. Von Ammon, als Sohn der Amaithea, in Nysa verhorgen, besiegts der (wie Sesostris) mit seinen Jugendgefährten anfgewachsene Dionysos (während seine Erzieheriu Athene die Weiber antübrte) den über Ammon (der nach Kreta oder Idaa geflüchtet) siegreichen Krouos und fesseite die gefangenen Titanen durch Trinken des Opferweins, als Hypospondol. Der Rest der Titaneu (wie nach deu Priestern von Sais die von den Athenern besiegten Atlantiden) giug in der Schlacht auf Kreta zu Grunde, wo ansser dem von Dionysos in Aegypten eingesetzten Zeus anch Dionysos und Athene dem Ammon zu ilülfe gekommen. itei Zabirna (Zahe oder Msilah in Mauretania Sitifensis) war das Ungeheuer Kompe erlegt, und die Insel des tritonischen Sees (neben dem später carthagischen Cerne der Atlantiden) verschwand in einem Erdbeben. Die die Zamzummin vertilgenden Ammoulten galten für Kinder des Lot. In der westlichen Version der Sage herrschte Kronos, als Musterhild des Gerechten, im glücklichen Zeitaiter, während die Titanen (sechs Männer und fünf Weiher) in Knossus lehten. bis Zens mit Hülfe der Gesittung einführenden Kureten (die den Dactylen des Ida gefolgt waren) seine Herrschaft von dem (zuerst durch Kretes oder Kres heherrschten) Kreta ans weiter ausdehute, die Gigenten in Phrygien nicht nur, soudern auch in Macedonien und dem italischen Phiegranm oder Cumaum besiegend. Das Geschlecht des den Kurus feindlichen Krisbna ging zu Grunde, weil in die Schlifstähe, die auch Dionysos von Narthen statt der hölzernen eingeführt, Eisen eingesogen war, so dass sie hei der Schlägerei im Rausch tödtliche

königliehen Familie vindicirt, indem Zeus oder (bei Lacedhmoniern Sparrás') Zie, der Semele (nicht wie anderen Geliebten in Verkleidung, sondern) in voller Göttlichkeit genaht. Der melaneholische Grundarg thracischer Religionsphilosophie, der (von Silenns ausgesprochen) auch in den Sängern Orphens, Tbamyris. Eamolpus, sowie in ihren Mysterien, wiederklang und sich von Useudama bis nach Hispanien ersteckte, wurde nun mit einem stüllichen Element orgiastischen Weinransches gemischt, wie es Herodot bei ägyptischen Festen beschreibt und es sieh im phrygischen Sabazius-Dienst (des Evoe Saboi) bei den Baechanten wiederholte. Talbot meint auf den assyrischen Inschriften den Götternamen Dian-nais oder Richter der Menschen (nisi) zu lesen. Der megarische König Nisus, Sohn des Pandion (Sohn des Schlangenfütsten Cercops), verfor mit seinem goldenen Haar

Winden ertheilten. Bei der Rückkehr aus Indien zog Dionysos (wegen des bei seiner Geburt erschallenden Donners Bromlos geuannt) auf einem Elephanten in Theben ein, als Mitrephoros, und die später zum Diadem gewordene Kopfbinde war ursprünglich, wie Diodor bemerkt, des Katzenjammers wegen um die schmerzende Stirne gelegt. Mit Aphrodite zeugte er den Priapus, den Vertreter des Lingamdienstes. Bacchus tritt als Stier auf (Raoui-Rochette), and Tara neunt man im Zend and Pa-zend einen Stier, weicher auf Arabisch hakker heisst (s. Hussein Ben Chaifa). Wie in Comana in Pontus, dessen (znweilen auch die Tempel des Zeus Abrettenus verwaltende) Oberpriesterschaft den Gaiatier Dytentus (Sohn des Adistorix) in ihre Listen einschloss, wurde von den Hierodulen der cappadoeischen Comana die Göttin Enyo (Ma oder Men) oder (wie Orestes' Hanpthaar) Comana verehrt, Im Kanneri ist Kamani (Koma-nde) Gott, Komadogn das Meer, Tzidi die Erde, Samme das Licht. Mene in der am tritonischen See beiligen Stadt Mene (die die nach Samothrace oder der heiligen Insel weiter ziehenden Amazonen verschonten) erhielt zum Troet der Basilea den Namen der vergötterten Selene, die im Schmerz um ihren Bruder Helios gestorben. Mit Titäs, Gattin des atlantischen Uranns, und Tithonue, dem bei fliebender Jugend trotz seiner Unsterblichkeit hinschwindenden Gemahi der Aurora, hängt in Teoti und Tent die Reibe der Titanen zusammen, durch Tethys nach Osten versetzt. Von Rhea, Gemablin des Kronos, wurde der jüngere Zeus als Weitbeberrscher (s. Diodor) gehoren und (im Gegensatz zu den Daitya oder Danawa) stammten die Aditjas (Unsterblichen oder Amara) oder niederen Götter (Ribbn oder Söhne der Ri) von Aditis (Karawiri) oder Ri. Der härtige Dionysos Indiens hiesa Lenaus (als Keiterer), und in Griecheniand zeichnete Linus mit pelasgischer Schrift die Thaten des ersten Dionysos auf. Die Augen Baiarma's oder Sirin's (Brnder des Krishna oder Chakrin) rollen in Weiniust (nach dem Vishna Purana).

sein Leben, beim Einfalle Minos', Das bruttische Pandoria war Hanptstadt der Könige von Oenotria, das epirische (der Canopäer) eine Colonie von Elis. Neben Shilo (bei Nablus), wo (im Stamm Ephraim) Arche und Stiftshütte (nach dem Fortzuge aus Aegyten) von Josua aufgestellt wurden, finden sieh (nach Robinson) viele Felsengräber, und Silenus (dessen Bild anf den Münzen von Flavia Neapolis erscheint) sollte im Lande der Hebräer begraben sein, wo Reliquien unter den Pyramiden lagen nnd dann von den Samanäern mit Pagoden verehrt wurden. Auf Meru\*) residiren die vier Chatumaharaja der Weltgegenden. Unter dem Meru liegen die sieben Höllen-Regionen Patala Talatala, Rasatala, Mohatala, Sntala, Vitala und Atala. Mit dem Rade seines Wagens zog Privavrata (Sohn des Svavambhn) die Furchen, die in sieben Seen die Continente schieden (wie Poseidon's Kreise auf der Atlantis). Bharata Varsha oder Indien hat nach den dortigen Geographen die Form eines Kreissegmentes. Im Catrunjava Mâhâtmyan (des Dhanegwara) erzählt, anf Bitten Indra's, der letzte Jina, Vardhamâna oder Vira, die an den Berg Catrunjaya, dem ersten \*\*) Jina Rishabha geweiht, ge-



<sup>\*\*)</sup> Swyambhuwa, alw Mann, Yamas, ala Götterköuig, Marichi n. s. w. als Richis (f). Swerchibhs, als Mann, Vipalht, als Götterköug. Upg. n. w. als Richis. Anttami, als Mann, Sunanti, als Götterköug. Suptarchis u. w. w. als Richis. Tamass, als Mann, Svi. als Götterköug. Suptarchia un. n. w. als Richis. Raiveta, als Mann, Vibho. als Götterköuig. Purirdhamn n. s. w. als Richis Raiveta, als Mann, Manajowa, als Götterköuig. Vapirdhamn n. w. als Richis (f). Vaivawata, als Manu, Parnadara, als Götterköuig. Vasishaba u. w. w. als Richis (f). Vaivawata, als Manu, Parnadara, als Götterköuig. Vasishaba u. w. w. als Richis (f). Edwordu und andere Königs eind die Sifhen eds Mann, während efer Götterköuig.

kulpften Legenden. Nach den Aitarcya-Brahmana ist das Land der Kurus das beilige Land der Götter, das kein Sterblieber erobern kann. Jenseits der Uttara-Kuru liegt der Ocean (nach dem Ramayama). In der Mahabharata kommt Arjuna zu den Uttara-Kurus in Hariyaraba.

üher die Adityas, Vasus und Rudras berrscht (nach der Vishnu-Puraua). Abel, als Maana, Adam, als Ism, Gabriei, als Bab. Seth, als Maana, Noah, als Ism, Jaci ibn Fatim, als Bab. Joseph, als Manna, Jacob, als Ism, Ham ibn Kusch, als Bah, Joshua, ais Maana, Moses, als Ism, Dan ibn Sabacht, ais Bab. Asaph, ais Maana, Salomon, als 1sm., Abduliab ibn Schamaan, als Bah. Sbemmaan (Peter), als Masns, Jesns, als Ism, Rizoba ibn Merzaban, als Bab. Ali, als Masna, Mohamed, als 1sm, Ei Chiddne, als Bab. Von den fünf Itam (Welsen) war (in der ersten Periode) Michael der Erste, dann (in der zweiten) Ankil, dann Jahud, dann Jahudan, dann Schaelra, dann Jean fum essabab, dann Kandi. In der ersten Perioda erschien Hoseir als Kaseh ihn Mefinch, in der siebenten als Hamdan (bei den Ansayriern). Von Ahal his Ali, Sohn des Abu Taleb, hat Gott sich sieben Mal manifestirt, als Maana und gielchzeitig als lem (aus dem Licht der Wesenbeit geschaffen) mit seinem Geschöpf Bab. Mit Abel, als Maana (Bedeutung) ist gleichzeitig Adam, als Ism (Name) und Gabriel, als Bab (Thor). Mit Seth, als Maana (Bedentung) ist gleichzeitig Noah, als Ism (Name) und Yayil ihn Fatim, als Bah (Thor). Mit Joseph, als Maana (Bedeuting) ist gleichzeitig Jacob, als Ism (Nams) und Ham ihn Kush, als Bab (Thor). Mit Josua, als Maana (Bedeutung) ist gleichzeitig Moses, als 1sm (Name) und Dan ihu Usbant, als Bah (Thor). Mit Asaph, als Maana (Bedeutnng) ist gleichzeitig Salomon, ais Ism (Name) nnd Abduliab ibu Simasp, als Bab (Thor). Mit Simon is Safa (Cephas), als Maana (Bedenting) ist gleichtzaitig Jesus, als Ism (Name) und Rozabah-ibn-ii-Merraban, als Bah (Thor). Mit Ali, als Maana (Bedeutung) ist gieichzeitig Mohamed, als Ism (Name) und Salman ii Farisee, als Bab (Thor). Nach Ali, als erstem Imam, mauifestirte aich die Gottheit in seinen Nachkommen, als Imame. Die zweite der sieben llierarchien (deren erste die Thore bildet) sind die Aytam (Weisen). Zur Zeit Adam's (mit Gabriel als Thor) waren die füuf Engel, Michael, Israfeel, Azraeel, Malik nnd Rndwan die Thora. Unter die Weisen Rozaha's, die Thore zur Zeit Jesns' (wo Peter, als Simon Cephas oder Shamnm Safa die menschliche Form der Gottheit in dem Masna bildste) rechnen die Ausayrier noch Matthäus, Pani, Peter (Butmus), El John, Chrysostomns. Ali heisst Haiderah (Lowa) hei seiner Mutter, das grosse Gesetz nnd Simon le Safa bei den Mönchen, auf der Kanzel Aristoteles, im alten Testament Baria (schaffend), im neuen Testament Elias, hei dan Priestern Bawia, bei deu Hindus Kankara, in den Psalmen Aria, hei den Griechen Bntrns (Peter), bai Aethiopiern Ilahina, bei Abyssiniern Batrik, bei Armeniern Afrika.

In Nangasaki\*) hatte ich gehofft Gelegenheit nach dem Amur zu finden und von dort die Rückreise durch Sibirien anzutreten. Russische Kriegsschiffe, die häufig eine solehe Fahrt unternehmen, hatten sich indess in dem laufenden Jahre nicht an der Küste gezeigt, wahrscheinlich um zu vermeiden, in die Verwicklungen der übrigen Mächte Enropas mit den Japanesen hineingezogen zu werden. In Yokuhama organisirte sieh eine aus Engländern, Franzosen und Holländern zusammengesetzte Expedition gegen die Strasse, und da der "Amsterdam," auf dem ieh von Batavia heraufgekommen war, gleichfalls nach Yokuhama bestimmt war, bot mir der Capitan nochmals seine Gastfreundschaft an, um diese Gelegenheit zur Ueberfahrt zu benntzen. Postdampfschiffe zwischen beiden Plätzen existirten damals nieht, und würde ich, um diese zu benntzen, gezwungen gewesen sein, erst von Nangasaki nach Shangay zu gehen, und mich dort wieder für Yokuhama einzusehiffen. mittag am 28. Juni gingen wir an Bord, wohin uns der französische Consul begleitete, um uns bis zum Verlassen der Bai Gesellschaft zu leisten. Am nächsten Morgen zeigten sich Inseln in Sicht und passirten wir das südliche Cap von Kiu-siu, das in einer grünen Hügelspitze endet, mit zerstreuten Felsen umber. Am andern Morgen sahen wir das Land, aber am folgenden fiel ein dichter Regen und verdeckte ein nebliger Dunst jede Umsieht. Da beides auch am nächsten Tage fort-

<sup>\*)</sup> Die Industrie Nangaussite bezieht sieh besooders auf die Verfertigung von Porzellus, Prozens nuf Lachwarzer. On fist sprichiement à Nagazuil des enterforons de re qu'on appelle des laques bergació. Les objects sinal decumiér feinet auterfich fisie aver des morecaux en nuere de perie qu'un explicit, en les incrusait ensuites sur des boltes ou d'autres objects, ou recouvait le suit d'un laque transparant es toilled qui permettis una morecaux de naver de demer des reflets brillains et chançausts, su'unat le jen de la lumière. Comme de common des subertous veut, avant out, le bon marché, les Japonais out investi une sorte de papier aux couleurs chançaustes et brillieutes qu'ils reillent une sorte de papier aux couleurs chançaustes et brillieutes qu'ils reclient une sorte de papier aux couleurs chançaustes et brillieutes qu'ils reclient aux des productions de la partie de reflets ayant quelques rapports avec erial que donne la narre de preise (du Phil. Le caractère de noble simplicité, de purest de ligne, de travail conscientéex, qu'on remarque partout dans les belles et auchemes productions du Japon, les fid distipager à presulière u des couvres de mime autres qu'on troves en c'hien.

dauerte, so wurde unsere Position unsieher, und da wir zu der durch die Logrechnung angezeigten Zeit das Land nicht in Sicht bekamen, so liess der Capitän wenden. Auch die Lothungen wollten nicht recht stimmen und waren die Kartenanfnahmen der japanischen Küste damals überhaupt noch unvollkommen. Wir suchten von Fischern, die wir in in ihren Böten antrafen, Nachrichten über die Richtung des Landes einzuzichen, konnten aus ihren Zeichen aber nnr wenig entnehmen. Knrz vor Sonnenuntergang erblickte indess ein scharfes Secmannsauge den Pic des Fuzi Yama hoch in den Wolken, in einem kurz dauernden Riss derselben, und jetzt konnten bestimmte Peilungen genommen werden, um die Nacht unter Hin- und Herlaviren vorübergehen zu lassen. Am folgenden Morgen zeigte sich die im Cap Idn auslaufende Hügelreihe, mit einer Felsinsel davor, an der Küste Niphons. Walfische wurden geschen. Nachdem die Insel Oho-Sima passirt war, finhren wir in die Bucht von Jeddo ein, wo verschiedene Schiffe vor Anker lagen und Nachts Lichter von der Küste herüberschimmerten, als wir Anker warfen. Am Morgen darauf (Juli 4.) dampften wir dann in den Hafen Yokuhamas hinein, wo die Ankunft des "Amsterdam" dnrch das Flaggen der übrigen Kriegsschiffe nnd von Bord erwiderte Salutschüsse begrüsst wurde. Nach dem Landen snehte ich das Handelshaus\*) der Herren Reis & Mohr auf.

<sup>\*)</sup> Die Japanischen Münzen sind die goldenen Kohner, silhernen Itzilm and hapfaren Simone, Die Sciedenproduction Japana wird am 120,000 Japanische oder SU,000 europätiche Ballen herechnet, von demen 1862—63 von Oxtohnama 25,000 Ballen ausgrührt wurden. Die bedeutredsten Schedenditricke liegen mu Yokubama. Als Sorten werden unterschieden: Maihashi, Sinchle, Iss, Sodal, Oxide, Ocabi, Harbisch, Genden, Nagahama. e. w. Beim Thee unterschieden: Finest, Die feinsten Tiesenorten des Marites kommen (Anfangs September) aus Geme District Yannasire oder Dejer. Die Auffahr zu Nichmen (Anfangs September) aus Geme District Yannasire oder Dejer. Die Auffahr zu Nichmen (Anfangs September) aus Geme District Yannasire oder Dejer. Die Auffahr zu Nichmen (Anfangs September) aus Geme District Yannasire oder Dejer. Die Auffahr zu Nichmen (Anfangs September) aus Geme District Yannasire oder Dejer. Die Auffahr zu Nichmen (Anfangs September) aus Geme District Yannasire oder Dejer. Die Auffahr zu Nichmen (Anfangs September), Scheinbelten, Fisch, Sannasire (I.S.W.18) PO). Herten (Geme), September (Anfangs September), Gemen (Anfangs September), Scheinbelten, Fisch, September, Vergatableiches Wechs, Bieneswache, Galläpfel und Gallnüsse, Schwerft, Salpeter, Casai verz, Zucker, Tabah, robe Baumwell, Hanf, Lumpen, Papier, Perrellan, lacktre verz. Zucker, Tabah, robe Baumwell, Hanf, Lumpen, Papier, Perrellan, lacktre

wo mir Herr Reis die Gastlichkeit seines Hauses anbot. In dem Geschäft arbeitete ein Bremer Landsmann, Herr von der Heyde, der durch seine treffliche Kenntniss der japanischen Unterhaltungssprache mir während meines dortigen Aufenthalts vielfach mit seiner Hüfe zur Hand ging. Auch mein Vetter, Herr

Waxen, Perlautterechaien, extrockanter Fuchs, Soja, Getreldeffechte, Hölsenffrichte, Holts, Selderwaren. Bammwölle wird an den Küdenstrichten von Nippon (mit Ausahme der nördlichen) und in Vasso gewonnen. Beim Spinnen bemittt die Arbeiterin (ungleich den eurspälischen Spinnerinnen auf Rocken) mir die Hinde Belder Webereil in den Rasernhäusern wird meistens mur im Faden gefändes Gurn verwendet, da der Landmann nur dunkle Stoffe trigt. Die Bedeutung des Seidenwarns seill zusert durch Shew-boloo Sahlel endektwit worden sein, der ein Boch über die Zichtung des Seidenwarns verfasste, Die 8 Arten der Witmer kriechen zu verschiedenen Züten aus (wischen die Moasten April bis Novamber April bis Novamber Züten aus (wischen die Moasten April bis Novamber auf bei der Stoffen der Marten fart bis Novamber auf bei Stoffen der Marten April bis Novamber auf bei der der Marten der Marten der Berne der Ber

Während des Jahres 1863 betrug:

|         |                                   |        | Die  | Einfnhr: | 1    | le Ansfuhr: |
|---------|-----------------------------------|--------|------|----------|------|-------------|
| unter   | engiischer                        | Flagge | Lst. | 635,731  |      | 2,149,291   |
|         | holländischer                     |        |      | 72,671   |      | 171,434     |
|         | amerikan isehe                    | т.,    |      | 70,458   |      | 161,708     |
| , ,     | preussischer                      | -      | -    | 19,712   |      | 95,177      |
|         | französischer                     |        |      | 10,176   |      | 46,789      |
|         | russischer                        | ,      | -    | 2,398    |      | 13,810      |
|         |                                   |        | Lst. | 811,146  |      | 2,678,509   |
| Total ( | Total der Ein- nud Ausfnhr        |        |      |          | Lst. | 3,449,655   |
| Einfub  | Einfubr von Goldbarren sus Peking |        |      |          |      | 225.351     |

Total der Ein- und Ausführ
Einfubr von Goldbarren sus Peking " 225,851
Verkauf von engi, Dampfern an die Japaner " 175,000
Lat. 3,850,006

Dis Importen (unf dentachen Schliffen) bestanden in Canleta, Long Ella, Ramuwellansteffen, Zinn, Bisk, Jizhk, Bisk-b, Wein, Batter, Patier Artikell, Riteten, Verstelledenen (Tetalewerth FS-89) Dellar), answerdem Weilenwaren, Velveta, Tuchk, weise und und Schriffen, Chaiter, Taffachellau, Warten, Medlelnen, Proviant, Spiritusson, Zimober, Mehl, Effenbein, Garne, Guerkullber, Schafe, Zacker, Orie, Im Jahr 1825 Seller sich der Wertt der Importa um Grossbritausien auf Lat 1,447,070, der Exporte dafür unf Lat 273,745, Dus Gesammteinkommen der 265 Delmios beihaft sich auf Schliss 239e Prance (R. Freunwick). The combined federal army (of the Dalmios) amounts to 370,000 Infantry and 40,000 cavarily, in which amounts to 83,000 Infantry, cavalry etc. (Whitaker). Die haupe schlichsten Geleinien Enders ich auf der Imsel Kinkassen merödeliche Nippon, die Silberminen and einer Insal skällich von dar Insel Hirado und mödelich von Kinkass. E. Bohlens, war durch seinen längeren Anfenthalt in Japan mit den dortigen Verhältnissen auf das Beste bekannt, so dass ich bei ihm jede wünschenswerthe Unterstützung finden konnte.

Von einem Theehause auf einer vorspringenden Klippe genoss man einen weiten Umblick über die Bai und das nmliegende Land, dem der mit Schnee gestreifte Kegel des Fuzi-Yama seinen überall auf japanischen Bildern erkennbaren Charakter giebt. Die Statne des auf Fazo-Yamo lebenden Wettergottes Shengen stand in einer Capelle mit verschlossenem Kasten, und vor demselben beteten von Fnzi-Yama kommende Pilger, deren Kleidnng mit Sentenzen beschrieben war. Das Modell eines neuen Tempels, der gebaut werden sollte, war aufgehängt, und fanden sich auf Tafeln daneben die Namen derjenigen, die Beiträge geliefert hatten. Neben dem sechshändigen Bildniss des Koschin-soma, auf einem Pfeiler, stand Onomo-iakko, der Gott der Nachtwachen. Auf einem Gemälde war, von Priestern (nnter Sonne nnd Mond) umgeben, Koschin-sama in einem Flammenmeer dargestellt über Teufel (Unio), zwischen denen Affen (saru) weinend dasassen. In der Thür des Tempels hing eine Metallscheibe, die mit einem knotigen Strick geschlagen wurde, und in viereckige Nischen waren Speiseopfer gestellt. Thee wurde im Tempel verkauft. In der Bildermappe eines Malers war Tinjing-sama dargestellt mit einem Haarknoten, Inari-sama auf einem Fuchs reitend. Ximosin-sama mit geknotetem Haar. das lang an den Seiten binunterfiel, Soko-butz mit runder Kopftracht, Kotoshama-sama mit Hörnern anf dem Kopf, Moreroesen auf dem Kopf eines Fisches stehend, Sikko-bosatz mit einer Fliegenklappe, Sotobodais mit langausgezogenen Ohren, Kobodais mit geschorenem Kopf, Shaka-norai mit im Kreis umherrasirtem Kopf, Jagcjo-bosatz mit hinten aufgebundenem Haar, Kanseom-bosatz mit hohem Muschelputz in den Haaren, Fungeinj-bosatz auf einem Elephanten. Diitso-bosatz mit einem eisernen Ringstab, Nisosaiiya dogodaiscise-bosatz auf einem Lotus. Wangoven war durch ein ältliehes Paar mit einem Kind dazwischen repräsentirt, Tiensiko-Daisingho oder Tiuto-sama stand zwischen Hatzmann-Dai-bosatz zur Rechten und Cassenvadaimiosin zur Linken.

In dem Matsung des Benten-Sama, als das die Beendigung des Säens feiernde Sommerfest, durchzog eine Procession\*) die Strasse, einen Baum in einem Kasten tragend. Von hohen Stangen hingen beschriebene Fahnen nieder, und von Kindern geleitet sangen und schrieen die Umzügler, mit dem Fächer vor dem Munde, und dem im Innern mit Spiegeln ausgekleideten Heiligthum des Miacusi vorangehend, dessen Glasdach mit Muscheln umwunden war. Die wie Betrunkene agirenden Träger wankten nach allen Richtungen umher, bald laufend, bald springend. Dann folgten zwei vergoldete Köpfe von Wildschweinen (Shishi), deren Körper durch Zeugstreifen geformt wurde, während dahinter gehende Personen den Sehwanz trugen. Die mit Metallscheiben versehenen Fahnen beissen Shijunken und zeigen bald einen Hahn, bald ein anderes Thier. Die Japanesen lieben es, einen Hahn oder eine Henne (besonders weisser Farbe), in den Häusern zu halten. Zu Miacusi wird bei Pockenkrankheit gebetet. Der in einem Garten zwischen Morästen gelegene Tempel des Benten-Sama war mit Zeugen verziert und durch Spiegel umhangen. In einer Seitencapelle waren berzförmige Holzstücke in einen Topf gestellt, draussen fanden sich Steinfüchse und Papiersehlaugen im Innern. Die Processionisten hatten auf ihren Hüten, deren Stroh lang berunter hing, rothe Blumen aufgesteekt. In den Häusern waren auf Stufen, die mit rothem Zeuge bedeekt waren, Reiskuchen gestellt zwischen grünen Zweigen, und ebenso im Tempel. Im Bazar hatte icdes Hans eine Blume über die Laterne des Thores aufgesteekt. Bei einem Spaziergang am Nachmittag sahen wir die Ausstellung eines Gärtners, der in Lauben zwischen Zwergbäumen und Felsen Thiere, die aus Zweigen und Büschen geformt waren, aufgestellt hatte, so einen Löwen, dessen Augen von gelben Blumen gebildet wurden. Die Strassen waren gefegt und mit Wasser bespritzt. An dem Wasserteich eines Tem-

<sup>\*)</sup> Die Wagen werden meist mit Strohseijen umzogen, die auch die lielligthmers schützend umgeben, gleich dem das Heiligthum des Poseidon bei Mantiues verspertenden Wollfaden, durch dessen Zerschneiden Aegyptos erblindete, da ihm die aufwogenden Salagewässer in die Augen spriigten.

pels sass eine Frau, die den Vorüberkommenden das Wasser anstheilte und ein Handituch neben sich hängen hatte, damit sie nach dem Wasehen ihre Hände troekneten. In einer Umzäunung standen Steinpfeiler. Auf dem Ruckwege passirten wir einen Cirens für Kinger und auf der Strasse einen Poleinellokasten, wo ein alter Mann durch lante Ampreisungen einen Haufen Kinder mu sich versammette. Wir traten in den Laden eines Buchhändlers, derselbe führte nas jedoch in ein Hintertümner und sehloss vorher sorgfültig die Pfahr, da es für ihn bedenklich sein würde, wie er sagte, die Bücher, nach denen wir fragten, zu verkaufen. Einige der Japanesen waren an Arm und Rücken tättowirt, besonders Zimmerleute doer Pferdejungen. Die Franen targen Stätbehen im Haare. Verheirathete

Am andern Tage wurde ein Karren mit einem in der Mitte aufgesteekten Mast durch die Strassen gezogen, auf dessen verschiedenen Etagen Musikanten sassen, Maskirte auf der andern und Jaknnen auf der höchsten. Ein Spaziergang führte uns längs eines Hügels hin, von dem belaubte Thäler zwischen Feldern überblickt wurden. Wachthäuser standen am Wege. Unter einem Baum am Ufer eines Baches standen in der Nähe eines Reisfeldes zwei Steinfiguren (Jisu-sama), von denen die eine einen Stab hielt, die andere auf der Schulter eine langstengelige Blume. In der Nähe eines Wirthshauses war in tief gelegenem Grunde zwischen einer Baumgruppe eine Stein-Plattform anfgebant, vor der ein Wässerchen durch eine Steinbrücke ttberwölbt war. Weiter znrück stand das Haus des Schliessers, neben dem Lente in den Reisfeldern beschäftigt waren. Auf jeder Seite der getrennt verlaufenden Triumphbogen stand eine vergitterte Capelle und unter Strohdach ein grosser Holzkasten

<sup>9)</sup> Quand le gouvernement vest ponir un de ses employés, il esvoie as femenpasser quelque tempo dans une des muisoss publiques (inalire à Habeabana). Le mari qui vest ponir as femme agit de mine à son égard. Quand le temps de la puntition d'étielle une de la correction unstitule se passé, ces femmes reprennent, dans le domirile conjugal, la place qu'elles y occupalent auparavant (de Pin).

in der Gestalt einer Capellnische mit eingeschnitzten Arabesken von Drachen, Schlangen u. s. w., während die tiber dem (durch eine enge Treppe erstiegenen) Thore hervorsehenden Balken in Löwenköpfen endeten. Das Ganze stand anf einem gekreuzten Pfahlwerk. Die geöffneten Capellen zeigten im Innern zwei Panierstöcke, auf einem Tische vor dem verschlossenen Kasten stehend, der nur einmal jährlich bei dem Jahresfeste des Gottes geöffnet wird. Bunte Gemälde des Berges Fuzi-Yama, eines Halmes u. s. w. waren aufgehängt. In der Näbe der Capelle des Sano-sama (anf dessen Tafel Sainodaigojin gesehrieben stand) fand sich auf dem Lotussitz unter einem Baume die Steinfigur des Fotoke-sama (mit kurzgeschorenem Haar) und die seehshändige Steinfigur von Kosehin-sama (mit ehinesischen Buchstaben, deren ein neuer mit jedem neuen Jahr zngefügt wird). In der Nähe der Capelle des Inari-sama (mit Saitschi inari daimio siu auf der Tafel gesehrieben) fand sich die rasirte Steinfigur des Isakka-sama mit einem Stabe. Die Banmzweige über der Figur waren in Folge von Gelübden mit Papierstreifen heknünft. Wir belohnten das Oeffnen der versehiedenen Thüren mit einem kleinen Geschenk und folgten dann durch morastige Reisfelder hingewundenen Pfaden. In einem abwärts gelegenen Gebüsch fand sieh eine Steinfigur, hinter einer Steinlampe. Die Laudhäuser waren von Hecken umgeben. Dünger wurde in Körben getragen und in Löchern gesammelt. In einem Tempel war Menschenhaar auf einem Stein anfgehänft. Das japanische Ningo, auf Anordnung des Mikado eingeführt, wird durch die Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Am Nenjahrstage hängen die Japanesen Hummer zwischen grünen Zweigen, Pflanzen, Reis, Kohle u. s. w. über den Thüren ihres Hauses auf. als Symbole von Erfolg und Ueberfluss an diesen Dingen. An die Figuren des guten und bösen Principes vor den Tempeln werfen die Japanesen Papierbälle, die steeken bleiben. Abendtafel machte ich die Bekanntschaft des Herrn von Brandt, des damaligen preussischen Consnl. Anch Père Manrique und den Missionär Brown lerute ich kennen.

Auf einem Spazierritt fanden wir Gruppen von Steinfiguren zwischen den Bäumen eines Hügels. Die Hänser des Dorfes

Odanan erstreekten sich an beiden Seiten der Heerstrasse (Tokaido). Ein Bach war durch einen Holzbogen überbrückt. Die zu Kanagawa führende Strasse, an der Häuser zerstreut umherstanden, sowie Läden und Schenken, waren von Kulies, Gepäck Reisender tragend, belebt. Durch die Tannenwälder eines aus sumpfigen Reisfeldern aufsteigenden Hügels kamen wir zu Dörfern, wo die Arbeiter anf dem Felde thätig waren, uud dann zu dem Tempel von Bokin, auf die verschiedenen Terrassen des beholzten Hügels in seinen Bauliehkeiten vertheilt. Breite Steinstufen führten zu dem grossen Tempelgebäude, das mit Stroh gedeekt war und durch Schiebethüren geschlossen. Zwei Reihen niedrige Sitze (mit Büchern) standen vor dem geschmückten Altar, der die Tafeln trug. Durch die Parkanlagen des Hügels führten gewundene Pfade zu den oberen Hügelterrassen, aber die dortigen Tempelgebäude waren verschlossen und keiner der Mönehe zn sehen. Zwischen der von Priestern bewohnten Häuserreihe lief eine von Gärten eingefasste Strasse. Einige Steintreppen führten zu der Spitze, auf der eine kleine Capelle stand. Anf dem Rückwege öffneten sich in dem Gebüsch vielfach freie Blieke auf die Bai von Kanagawa, in der einheimische Schiffe vor Anker lagen, bis sie sich mit der Bucht von Yokahama und der dortigen Flotte europäiseher Schiffe verband. Einige Edelleute mit einem langen Train von Begleitern, die zum Theil Ersatzpferde führten, begegneten uns An der Strasse war eine Theaterbühne aufgesehlagen, wo maskirte Schanspieler unter Musikbegleitung agirten. Die Fischer pflegen anf dem Bodeu des Bootes zu trommeln, nm die Fische in's Netz zu iagen. In dem Hinterhof eines Hauses fand sich die mit Schnitzwerk verzierte Holzcapelle Inari's, mit Füchsen davor, an den künstlichen Felsen eines runden Wasserbeckens, das nmpflanzt war.

Drich die Strassen der Stadt schlenderad, traten wir in eins der Badehäuser, bei denen derselbe Eingang, in dem der Einnehmer sitzt, zu dem der Männer und dem der Franen führt, nur durch eine halb offene Wand von einauder geschieden. Um in jenes zu gelangen, musste man erst dem dieser vorübergehen, und da die Kleidergestelle der Franen unmittelbar ueben der Thür standen, so hatten dieselben beim Herauskommen aus dem Bade kein anderes Gewand, als das Eva's, ehe sie ihr eigenes wieder herabnehmen konnten. Wir fanden das Bad voll von Mädchen (zum Theil vielleicht die Insassen eines nahe gelegenen Theehauses) \*) and waren diese um das gemeinsame Wasehbeeken gelagerten Najaden theils damit beschäftigt, sich selbst zu wasehen, theils in den Händen eines Badeknechtes, der ihnen mit Bürsten und Tüchern den Rücken abrieb. Da wir eingetreten waren, hatten wir anch das Badegeld zu entrichten, eine unbedeutende Kupfermunze. Statt aber dem nach ihrem Departement hindurchgehenden Männern zu folgen, zögerte nnser Führer, der als Künstler zu Modellstudien verpflichtet zu sein behauptete, so lange an dem Kleiderschrank, dass er uns fast gezwangen hätte, die Rolle Krishna's auf dem Baume zu zu spielen, als er den Milchmädchen die Kleider gestohlen. Ganz ohne Verlegenheit ging es für die jungen Japaneserinnen nicht ab, doch trugen sie durchschnittlich eine grössere Nonchalance zur Schau, als ihre Gegenfüsslerinnen bei gleicher Gelegenheit gezeigt haben würden.

Donner und Blitz wird durch einen Riesen verursacht, der mit einer Eisenkeule in die Wolken sehligt. In die Sonne ist ein Hahu, in den Mond ein Kaninehen gemalt, Reis reinigend nit Stösser und Mürer. In der Schule (Gakkamonzo) von Sedo (in Yeddo) ist die Figur des Kusi (Confutzius), als des Patrons der Geleinsamkeit, aufgestellt. Wenn die Knaben mit sieben Jahre die Schule betreten, so lernen sie für die ersten drei Monate das Iliragana nnd dann die grösseren Charaktere des Gjoseko, in Mischung des Chinesischen mit Hiragana, nur selten dagegen die kleineren Charaktere das Kaitsebo. Das Katagana wird den Midchen gelehrt. Die Priester der buddhistischen Tempel (trin) heissen Oselo, die der Sintu-Tempel Kanmus. Auf Grabsteinen im Friedhof zu Yoknhama finden sieh Linschiften in Tiensik-Ocharakteren. Die Geschiehte Chinas findet

a) Allez coucher chez le baigneur équivalait à passer la nuit dans un mauvais lieu (Dufour).

sich in dem Tschin-jio genannten Bnehe beschrieben. grösste Gott der Sinto-Religion ist Ten sho-ko-dai-jin-gho, früher ein Kaiser. In jedem Hause findet sieh ein Holzgötze des Hotoka. in einer Nische (to danna) anfgestellt und dort durch Frauen und alte Leute verehrt. Die Gottheit der Sonne beisst (Tinto-sama) Tien-oh-sama (Himmels gemeinsamer Herr) oder Nitsche-ri-no-sama (der Sonne heller Herr) und wird, weil männlieh, von Männern verehrt. Die Gottheit des Mondes, Hotzkisama genannt, wird von Franen verehrt, weil weiblich. Jeder Japanese, wenn er morgens anfstcht, betet (nach dem Wasehen des Gesiehts) zn der Sonne, indem er um Reichthum und Gesundheit bittet (wealth and health), Dai-iin-gho (der erste Menseh) kam ans einem gespaltenen Baum hervor und bevölkerte das von Isananagimikotto geschaffene Japanerland, wo Tenshodaïsin als erster Kaiser berrschte. Jeder Kaiser Japans beisst Tienshi (Himmelsohn). Das Land der dunkeln (sehwarzen) Gesiehter (wie Java und Nachbarschaft) heisst Krambo bei den Japanesen. Anf einer japanischen Karte\*) lag das Königreich der Weiber (Nuiingko) zwischen Indien und Moskau. Zwischen Indien und Japan fanden sieh die Länder Toquin, Kose, Toroh, Hingtang, Annang, Tang, Liko, Smandara, nebst den Inseln Manera, Amacho, Russero, Cera, Enna, Makarosay, Fruncki, Südlich lagen die Inseln Dai-Java (Gross-Java) und Ko-Java (Klein-Java), nördlich England u. s. w.

Konitokotatschimikotto theilte zuerst die Ten-shi-iin oder Himmel (tan), Erde (shi) and Mensch (jin). Japan hiess anfangs Aschawarikokke, aber nachdem die Berge geebnet waren, nm bewohnbar zu sein, warde es Jamato (Wurzel oder Thal der Berge) oder Jama-ato genannt.

Bei Totskano-hanno (die Höhlen von Totskano) finden sich Höhlen mit Sculpturen verziert. In der Trauer lassen die Japanesen ihr Haar lang wachsen. In den Wirthshäusern

<sup>9)</sup> Du Pin liess sich die chinesischen Namen japanisch lesen und brachte dann die einheimischen Karten mit den anf europäischen Seekarten bestimmten Punkten in Uebereinstimmung. Les cartes japonaises indiquent: 68 provinces, 537 cantons, 21.805 villes ou villages, 159 forts ou châteaux, 31

werden oft Pilgerinnen angetroffen, die Laute spielend und singend. In den mit Matten ausgelegten Zimmern sieht man Gesellschaften beisammen sitzen, vor ihren kleinen Schüsselchen mit einer Mannigfaltigkeit von Gerichten. Die japanische Küche ist für uns fremdartig, obwohl nicht ganz so abschreckend, wie die der Chinesen, die mit Asa foetida würzen, wie die Alten mit Syphinm. Bei einer theatralischen Aufführung anf einer Strassenbühne liess man Vögel fliegen und wurden Papierschnitzel unbergeworfen. Ueber einen Besuch des alten Kamakura s. Illustr. deutsche Monatshefte XXIII (in den Beilagen).

In den chinesischen Büchern für Japanesen werden oft den Charakteren die Bezeichnungen zugefügt, die Umstellung nach der japanischen Syntax zu zeigen. Das Katagana wird nur der Kürze wegen benutzt. Die japanischen Bücher bestehen aus eingebundenen Blättern, wogegen die Sanserit-Bücher in Zickzack zusammengelegt sind. Nicht nur auf Grabsteinen, sondern auch an Häusern finden sich Sanserit-Bücher hach dem die Kinder das ganze Papier mit Sehwarz gefullt haben, im Niederzeichnen der Charaktere, so schreiben sie auf's Neue auf die sehwarz glämzende Oberfläche, da die Dinte vor dem Antfrockene siehbabr bleibt.

Eine springende Figur mit rothem Haar, die einen Weibiöffel hält, findet sich oft auf Gürtelsehnallen eingegraben
unter dem Namen Dsojo. Der Greis des hohen Alters (Dro-sin)
wird mit hoher Kahlkopfs-Stirn dargestellt. Gohei bezeichnet
die verehrungswürdige Fünf. An der hügeligen Kuppe mit
einer Baumgruppe auf der Spitze in der Nähe Kannsavas findet
sich ein Tempel mit erigirien Lingsmus gefüllt, zu denen
Frauen beten, um Kinder zu erhalten. Das Theater in Yokuhama lockte durch lange, wimpelartig herabhängende Zettel an.
Ehe die Vorstellung begann, zeigten sich die Künstler vor dem
Vorhang, um sieh dem Publikhum vorzustellst.

Um nach dem Amur zu gelangen, hätte ich noch den Versuch machen können, mich nach Hakodadi zu begeben; doch auch dort würde es nur reiner Zufall gewesen sein, wenn sich eine Gelegenheit geboten hätte. Da ohnedem der Herbst herannahte und der Hafen von Nikolaiewsk oft schon im September von Eis geschlossen sein soll, so entschied ich mich für eine Rückkehr nach China, um, wenn es ausführbar sein würde, die Landreise von Peking aus zu unternehmen, und engagirte desbalb einen Platz auf dem nächsten Mailsteamer nach Shangay. Beilagen.

Der höchste Theil der Welt (als die oberste Spindel), die auf der Hälfte einer andern ruht, ist (nach den Jaina) die Wohnung der Jina-Dann folgen fünf Vimans (Götterwagen, nach den Brahmanen), den Mittelpunkt hildet die Region Savarthasiddha zwischen den Regionen Aparâgita, Gajanta, Vaigajanta und Vigaja (deren Bewohner diese Regionen durch ihren Besitz der höchsten Erkenntniss und der vollkommensten Tugend zum Wohnsitze erkämpft haben); dann folgen neun (in stufenförmigen Terrassen geordnete) Welten (von göttlichen Wesen bewohnt), als Aditja, Prithukarma, Saumānasa, Sumānasa, Sāviçāla, Sarvatohhadra, Manorama, Snpprabaddha und Sudarçana. Nach diesen himmlischen Regionen setzen die Digambara 16 (oder zuweilen 12) Regionen (in acht Stufen über der Erde geordnet), als Akiuta, Aruna, Pranata und Anâtha, Sabasrâra, Cukra, Lântaka, Brahmâ, Mahendra und Sanatkumâra, Icâna und Sâdhâma, welche Regioneu (Vimâna genannt) von den (zwölf) Kalpavåsin (von welchen zwölf Göttern jeder einer Kalpa oder einer Periode vorsteht) bewohnt werden. Als Götter niederen Ranges anterscheiden die Jaina vier Klassen, die Vaimânika (die die Vimana in den zwölf Welten des Himmels hewohnen), die Bhuvanapati oder Herren der Welten (von deren zehn Ahtheilungen je fünf von den brahmanischen Götterkönigen Indra heherrscht werden), die Gjotisha (Gestirne, Planeten, Mond und Sonne) and die Viantara (die hösen Geister der Picaka, Ràxasa, Gandharva u s. w.). Da Sonne, Mond, Planeten und Sterne bei der Umkreisung zu viel Zeit gehrauchen, verdoppeln die Jaina ihre Zahl, Zu den Bhuvanadati gehören (nach den Jaina) die Asurakumara, Nagaknmåra u. s. w. Alle Götter gelten für sterblich, mit Ausnahme der Gotisha. Die Priester und frommen Manner beissen Sadhu (Guten), die Laien Cravaka (Hörer). Zum Unterschied von den Dizambara (deren Bekleidung der Raum ist) sind die Sadhn weltliche Geistliche. Die Frommen heissen (wie hei den Brahmanen) Büsser (Jati). Von den Nachfolgern der letzten Jina gieht die Kalpasutra ein Verzeichniss von 27 bis zum Jahre 993. Die Jaina, die (wie die Brahmanen) die vier Kasten zu488

lassen, lassen die heiligen (Sanskåra genaunten) mit der Geburt anfangenden und sich bis zur Heirath erstreckenden Gebräuche (wie die Brahmanen) vornehmen und verehren einige Hausgötter (der brahmanischen Secten). Im südlichen Indien versehen Brahmanen für die Jaina die gottesdienstlichen Handlungen. Die Feste der Jaina sind besonders dem 23. Gina (Parcyanâtha) und dem 24. Gina (dem Vardhamâna oder Mahâvira) an solchen Stellen gewidmet, wo zum Andenken an ihre Thaten Tempel erbaut sind. Ausserdem feiern sie auch von den übrigen Indiern begangene Feste, wie die Vasanta-jütrå oder das Frühlingsfest. Während der Varsha oder Regenzeit leben die frommen Jaina (wie die Buddhisten) ruhig dem Nachdenken und Studiren. Die Vaiçja (unter den Jaina) beschäftigen sich nur mit dem Handel, während die Namen Brahmana, Xatrija und Cudra bei ihnen andere Beschäftigungen bezeichnen. Während des ersten Zeitraumes der Regeuzeit fastet die Cvetambara-Secte (in weisser Bekleidung), während des zweiten die der Digambara. Mabavîra (als Digambara) verwarf die Kleidung der Cvetambhara (Weissgekleidete) des Parcyanatba. Mahavira schrieb der Seele (giva) eine wirklicbe Existenz zu, indem sie die einzelnen Körper belebe und alle Leiden der Wanderung in den verschiedenen Formen ertrage, bis sie durch Einsicht und Tugend von diesen Banden befreit sei. Der Materie schrieb Mahâvîra eine Realität zu. Die beiligen Männer (Sådbu), heiligen Frauen (Sådhvi), die der Purus genannten heiligen Schriften kundigen Frommen (Cramana), die der Grenzen der Vorschriften kundigen Geistlicben (Avadhignânin), die handlungslos der Beschauung gewidmeten Frommen (Kevalin), die Besitzer der Weisheit (Manovid), die in die Führung der Streitigkeiten Geschickten (Vådln), die männlichen Laien (Cravaka), die weiblichen Laien (Cravika), bilden die Auhänger des Mahavira (s. Lassen). Von den elf Hauptsebülern des Mahâvira überlebte ihn nur Indrabbûti und Sudharma oder Sudbarman. Die Sebriften der Anga und Upanga werden (bei den Jainas) als von der mündlichen Belehrung Mahâvîra's und seines Schülers Gautama herrübrend betrachtet. Ausser dem Magadhi (das nicht ganz mit der vou den Verfassern vou Prakrita-Grammatiken mit diesem Namen benaunten Sprache übereinstimmt, sondern mehr mit der Cauraseni, welche die Grundlage der Pali-Sprache ist) bedieuen sich die Jaina auch der heiligen Sprache der Brahmauen, und es giebt nur wenige iudische Volksspracben, in welchen sich (besonders im Süden) nicht Sebriften der Jaius finden. Alle Dinge werden zusammengefasst unter zwei oberste Kategorien, welche giva (das Vernünftige und Empfindeude) und agiva (was der Seele entbebrt) heisst. Im engeren Sinne bezeichnet Giva die Seele, die drei Zuständen unterworfen ist, als : nitjassiddha (stets vollkommen) oder jogasiddha (durch Versenkuug vollendet), mukta oder muktatma (befreit durch strenge Befolgung der Vorsebriften), baddha oder baddhatma (durch Handlingen gefesselt uud nech in einem Zustande verharrend, der der letzten Befreiung vorhergeht) .

Beilagen. 489

Agiva bedeutet im engeren Sinne die vier Etiemate. Die seche Sübstatunes die vier Etiemate. Die seche Sübstatunes die vier Jahran af Recht oder Tagend) Adharma (Recht oder Tagend) Adharma (Recht oder Tagend) Adharma (Recht oder Tagend) Adharma (Sünde), pudyala (Materie in Farbe, Gerach, Geschmack und Fühlharkrist, Kala (Zeit), Kakai (Ze

During the first age, there were horn 24 Tirthancarain the world (besides the 24 from the hrothers of Krishahhanata Swami), as the Tirthacars of Atitacala (past times), 1) Nirmana (Nirvani), 2) Sagara, 3) Mahanatha (Mahayasas), 4) Vimalaprabha, 5) Sridhara, (Sarvanahhuti), 6) Sudanta (Datta), 7) Amalahrabha, 8) Udara, 9) Angiva (Suteja), 10) Sumati (Swami), 11) Sindhu (Munisuvrata), 12) Cusnmanjari, 13) Siwaganga (Siwagati), 14) Utsaha, 15) Ganeswara, 16) Parameswara, 17) Vimaleswara (Anila), 18) Yasodhara, 19) Crushta (Critantha), 20) Ganamurti (Jiueswara), 21) Siddhamati, 22) Sribhadra, 23) Atriconta, 24) Sauti. According to the prophecies future Tirthancars will he incarnate, as 1) Mahapadma (Padmanabha), 2) Suradewa, 3) Suparswana (Suparswaca), 4) Swayamprabha, 5) Sadatmahhuti (Sarvanabhuti), 6) Dewaputra (Dewasruta) 7) Culaputra (Udaya), 8) Udanea (Pethala), 9) Crnsta (Pottila), 10) Javacirti (Satacirti), 11) Munisuvrata, 12) Ara. 13) Nepompa (Amampa), 14) Nisheashaya, 15) Vipulaca, 16) Nirmalla, 17) Chitragupta, 18) Samadhigupta (Samadhi), 19) Svayambhu (Samhara), 20) Anuvartaca (Yasodhara) 21) Java (Vijava), 22) Vimalla, 23) Dewapala, 24) Ananta Virva. The thousand names of Doorga (Bhuvanee) are celebrated in the Bhuvanee-Suhusru-namen (the 1000 names of Bhuvanec). The list of the names of the Gurus, from the last Tirthancara of ancient times down to the present Gnru of Belligola (Charu cirtipandit Acharya) hegins (after Vardhamana Swami, the 24. Tirthancara) with Gautama (Sudharma, Jambunatha etc.). As the Jains profess not to put faith in oral testimony and only believe what is · perceptible to their own organs of sense, they therefore do not believe, that god is in the heaven above (because no one ever saw him) and they deem it impossible for other's to see him, but they believe in their Tirthancars, as their ancestors have seen and given a full description of the first prophet or Guru, who attained the station of Nirvana by his perfections and actions to the satisfaction of mankind till to the present, The spirit is distinct from the body, which is composed of five elements, God (comparable to an image of crystal) has a likeness and no likeness. He has 8 good qualities (wise, all seeing, origin of all, enjoying eternal bliss, without name, without relation, infinite, undescribable) and is exempt from 8 evil qualities (ignorance, mental blindness, pain, the distinction of name, the distinction of tribe, delusion, mortality, dependence). He who possesses these good qualities and has overcome the evil ones, is

the God of Jains or Jineswara, being incarnate in the shape or hody of one of the Gnrus or Tirthsnears. The Jains worship the images of the Gurus, as the means of attaining the stations of Saloca (where God is beheld at a distance), of Samipa (near to God), of Sarupa (familiarity with God), of Sayoga (union with God). The first is that of the Grihasta, the second of the Anuvrata, the third of the Mahavrata and the fourth (or highest) that of the Nirvana. A man, who leads an evil course (according to the law) is given to Naraca (hell). The Jainas reckon according to the Saca of Raia Vicramarca (observed by many excellent people) and the year of Salivahana with the year of the cycle. The formula, used by the Jains of the Carnatac (on heginning to perform their ceremonies) is spoken ,,in the holy religion of Adi-Brahman, of the philosopher, who was created by the supreme power of God," The Jains worship the serpent Naga, on the festival of Anantachaturdasi (the same as the other Hindns). The Mathadhipas (chief Pontiffs) of the Jains live at Penngaida, Conjeveram, Collapur and Delhi (their Sanyasis having long resided in these places). Sravana-Belligola is the principal residence of the Jain Gurus (with the image of Gomateswar Swami). The image of Padmanabhppr was inundated by the sea (and can still be seen). According to the Pontiff at Belligola (in Mysore) the foundation of ages and times is countless. The origin of Carma or passion is inconceivable, for the origin of the soul or spirit is too ancient to he known, therefore it is to he believed, that human kind is ignorant of the true Knowledge of the origin of things, which is known only to the Almighty or Adiswara, whose state is without heginning and end, who has obtained eternal victory over all the frailties of nature and wordly affections. In the ages, where mankind subsisted on the Calpavricshas (celestial trees) 14 Manus were born, as 1) Pratisruti, 2) Sanmati, 3) Cshemancara, 4) Cshemandara. 5) Srimancara, 6) Srimandhara, 7) Vimalavahana, 8) Chacshusman 9) Yasaswi, 10) Ahhichandra, 11) Chandrabhi, 12) Marudewa, 13) Prasannajita. 14) Nahhiraja. The last Mann, having married Marudewa, hegot a son, named Vrishahhanatha Tirthancar (in Ayodhya), who (on the disappearance of the celestial trees) saved mankind (from rain) hy his instructions for heaven and dearth. The Jains put a mark with sandal-powder on the middle of their foreheads. Some have a small circlet with red powder in the centre of the sandal marks (for ornamont). The holy books, when hecoming nuintelligible, were translated in several languages. When the ascetle attains the second rank (as Mahavrata), he does not shave his head with razors, but employs his disciples to pull out the hairs hy the roots (and thus originates the curly or woolly appearance on the heads of the images). After having written the sacred hooks (Prathamannyoga, Caranannyoga, Charanannyoga and Dravyannyoga), Vrishahhanatha Tirthancar became king (over all mankind) and established the religion of the Jains (in four classes). On his departure (from the world) to Mocsha (the

Beilagen.

Beilagen. 491

state of the Almighty), his image was venerated as Jaineswar (Lord of the Jains). His clede son (from Asawati) reigned over the earth (Bhara-taeshetra) in Ayodhya (Unde) and afterwards appointing to the throne his younger brother Gonateswars Swami (from the mother Surandadewi), abandoned the (carma) actions or affections of mankinds and obtaining the fruits of his sacred contemplation, proceeded to Moosha (heavenly salvation). Having ruled for some time (in Padmanabhpur) Gonateswam Swami attained (Nirwana) beatinde in heaven and departed thither (worshipped as Jineswars or God). From that period 24 Trithears have passed during the age of Avarsapria; up to the end of the Dwapara-yuga. The mortal bodies of mankind and devatas perish, while the Vimanas (abdoes of detisies) endure. According to Hemakandra, Bhadragrit is the 24. of the future Jinas. In former times, the Jains\*) being without a Gurn (to guide them in the good course of life (by Vrishabhanakha Tir-

a) The Jainas or (In Hindustan) Syauras conceive the soul (Jiva) to have been eternally united to a vary subtli material body or rather to two such bodies, one of which is unvariable (Taijam-Jariras), and consists of the powers of the mind, the other is variable and is composed of passions and affections (Carmana Jarira). The soul, so embodied, becomes in its anecessive transmigrations, united with a grosser body (Andarica), which retains a definite form (as man or other mundane being) or it is joined with a purer essence, varying in its appearance at pleasure, as the Gods and genii (Valcarica). A fifth kind of body (Aharica) is explained as a minute form, issuing from the boad of a meditative sage, to consult an emuiscient saint, and returning with the desired information to the person, whence that form issued or rather, from which it was elengated (as the communication was not interrupted). Die Stniker meinten, im Menschen milese die Vernunft da ibren Sitz haben, woher die Stimme hervorbricht, also im oberen Theil der Brust, nicht im Kepf. The soul is never completely separated from matter, until it obtains a final release from corporeal sufferance, by deification, through a perfect disengagement from good and ovil, in the person of a heatified saint. Intermediately, it receives retribution for the benefits of injuries, according to a strict principle of retaliation. A person who had devoted himself to religious centempiation and assertly, is called Yati and Sramana. The Abbidhana Chintameni, a vocabulary of synonymous terms by Hemachandra Asbarda, is divided into six chapters (Condas), containing: 1) the superior doities (Devadhidevas). 2) the Gods (Devas), 3) men, 4) beings with one or mere semes (indriva), 5) the infernal regions, and 6) terms of general use. The first chapter begins with the synonymes of a Jing or deified saint, as Arbst. Jineswars, Tirthancara etc. In the subsequent chapter (about inferior gods), after noticing the god of Hindu-mythology (Indra and the rest, including Brahma etc.), be states the synonyma of a Buddhs, Sugata or Hodhisatwa and afterwards specifies seven (as Vipasvi, Sichi, Viawanna, Cucuchhandha. Cauchassa, Casyapa), with Buddha (Sakyasinha or Servarthasiddha) as the seventh, calling him a son of Suddhodana and Maya, a kineman of the sun, from the race of Gautama. Der Pythagoraer Numerius macht (nach Eusebiae) die zweite Gettheit gum Sohne der ersten und nennt die dritte Hypostasis Anoyovo; oder Enkel (Maurice). Excepting Munisuvrata and Nousi, who sprung frem the race of Hari, the remaining 22 Jines were born in the line of Ieshwacu. Rishahha (Rishahha-deva) or Vrishabba (of the race of Icshwace), the son of Nathi (by Marudeva), is figured of a yellow complexion (born in Cosalai or Ayothya) with a hull for his characteristic. As the first, he is called Prathams (Raja, Bhikshnears, Jins or Tirthscars). Ajits, son of Jitssatru (by Vijsya), has an elephant for his characteristic, Abhinandana is represented by the ape, Padmaprabha by the lotus, Separswa by the Swastica-sign, Chandraprabha by the moon, Sreyan by a rbinoceros, Vasupujva (red) by a buffalor, Ausuta by a falcon, Dharma by a thunderbult, Maili (blue) by a jar, Munisruvala

thacar was incarnate in the terrestrial world, and (reforming errors and making laws) took upon himself the office of Guru of the Jains (of whom 5 sects existed, as the Sanchya, Saugata, Charvaca, Yoga, Mimansa). After composing some hooks, the Guru (whose son of Bharata Chacravarti congnered the whole earth) appointed his disciple Ajita in his place (and departed from the world). The principal Tirthancars or pontiffs incarnate are: 1) Vrishahbanata, 2) Ajita, 3) Sambhava, 4) Abbinandana, 5) Surnati, 6) Padmaprabha, 7) Suparswa, 8) Chandaprabha, 9) Pushapadanta, 10) Sitala, 11) Srcyansa, 12) Vasupujva, 13) Vimala, 14) Ananta, 15) Dharma, 16) Santi, 17) Cunthu, 18) Ara, 19) Malli, 20) Mnnisuvrata, 21) Nami, 22) Nemi, 23) Parswa, 24) Vardhamana. Up to the Kalivnga the world reigned by 12 Nara Chacravarti in succession (heing Jains), as 1) Bharata. 2) Sagara, 3) Machavan, 4) Sanatenmara, 5) Santi, 6) Cunthn, 7) Arasubhuma, 8) Suhhuma, 9) Padma, 10) Harishena, 11) Java, 12) Brahmadatta. The 9 Ardhachacravarti (half-Sovereigns) who reigned hesides them, were called Vasudevacula, as 1) Aswagriwa, 2) Taraga, 3) Meruca, 4) Nisunbha, 5) Cattabha, 6) Bali, 7) Prahavana, 8) Ravana, 9) Jarasandhra. Their government was by overthrown by the race of Prati-vasudeva-cula, as 1) Triprishtra, 2) Dwiprishta, 3) Swayamhhu, 4) Purushottama, 5) Purushavara, 6) Pundarica, 7) Datta, 8) Lacshmidara, 9) Navayana. The title of the other inferior kings was Mandaladhisa. Indrabbuti, the eldest disciple of Vardhamana (the 24, Tirthancara), was surnamed Gautama, because he was of that family of Gotra. Sudharma was the only one of Vardhamana's disciples, who left successors. In ancient times there was at Belligola an image, self formed from earth, under the shape of Gomat Iswara Swami, which Ravana, the monarch of the Racshasas worshipped, to ohtain happiness. Ramanuja (the Vaishnava reformer), after having worsted (at Belligola) the Jains (in their disputations on religion and law) erected a pillar (with the symbols of the Sancha and Chacra inscribed), cutting of a piece of the finger on the left hand of Gomat Iswar Swami. The Sannyasis (who have relinquished the world and all carnal pleasures) hecome (after death) Siddha (and do not worship the devatas, as their inferiors). The Sannyasis (of the Jains) never shave, but pull out all their hair by the roots. The Basti (covered temples) contain 24 sitting images. The Bettu (open area) contains the gigantic image of Gomata Raja, who (while on earth) was a powerful king. The Arhatas ore frequently confounded by the Brahmans (who follow the Vedas) with the Saugatas (worshipers of Buddha), but so far are the Arhatas from aknowledging Buddha, as their teacher, that they do not think,

<sup>(</sup>black) by a tortaine etc. etc. Nemi (Arishtanemi), son of him Summdrajaya by Stra, of the line Hartwans, is described of black complexion (with a conch as his sign). En Aracheezersching ein Buddhabild, das die in dessen Hut gelassensun Fische nicht gegen die Vögel verbeldigte (a. Matooim).

Beilagen. 493

he is now even a Devata, but allege, that he is undergoing various low metamorphoses, as a punishment for his errors. The Jains deny the creation of man, as well as of the world. They allow, that Brahma was the son of a king, and that he is a Devata and the favourite servant of Gomata Raia, but they deny his creative powers. Brahma and the other Devatas are represented in a posture of adoration, whorshipping the Siddha, to whom the temple is dedicated. The chief book of the Arhatas (Jainas) is called Yoga (written in Sanscrit and the Carnata-charakter) and is explained by 24 puranes of the Rishi Vrishabha Savana. The Gods of the Arhatas are the spirits of prefect men, who by their great virtue became exempt from all change and misfortune. These Siddhas reside in the beaven Mocsha and it is by their worship only, that future happiness can be obtained. The first person, who by his virtue arrived at this elevated station, was Adiparameswara (Jineswara or God) and by worshipping him, the favour of all the Siddhas may be procured. The servants of the Siddhas are Devatas or the spirits of good and great men, who, although not so perfect as to obtain an exemption from all future change, yet live in an inferior heaven, called Swarga, where for a certain lenght of time, they enjoy great power and happiness, according to the merit of the good works, which they performed as men. Swarga is situated higher in the regions of the air, than the summit of Mount Meru, and its inhabitants ought to be worshipped by men, as they possess the power of bestowing temporal blessings. Vishnn (of the Vedas) was (according to the Arhatas) a Raja, who for the performance of good works was born again a Raja, of the name of Rama, and (being first a great hero and conqueror) afterwards retired from the pleasures of the world, became a Sannyasi and lived a life of such purity, that be obtained Siddhi (beatitude) under the name of Jina (which the had assumed, when giving up his earthly kingdom). Maheswara (Siva) and Brabma are at present Devatas, but inferior in power and rank to Indra (the chief of Swarga). The beaven of Swarga contains 16 stages with 10 many different kinds of Devatas, who live in proportional bliss. An inferior kind of Devatas, called Vyantaras, live on Mount Meru. The various Saktis are Vyantaras living on Mount Meru, but of a malevolent disposition. Below Maha Meru and the earth is situated Bhuvana or hell (in 10 stages) the residence of the spirits of wicked men (Rashas and Asuras). Except the earth (Arya or Bharata) which is liable to renovation and destruction, the world is eternal. During the 24 Tirthancar (Vardhamana Swami) the Mandaladhisa. called Srenica Maharaj, who reigned in Rajagrihapur, protected the people and the religion of the Jain-sect. Afterwards the kings Chamundaraya, Janantaraya and others (9 Cholarus and 9 Ballols) governed the dominions of Hindustan to the time of Bijjalraya, who ruled in Calyana. Afterwards the Dacshin was conquered by the Sabdapramans (who admit the authoritz of the Vedas). Then the kingdom was ruled by Pratap-

Rudra, Raja of Vorangall and after his death by the kings of Bijayanagar called Rayil, till the time of Krishna Raja and Rama Raya (when the Muhamedans conquered). The Agama Sastra of the Jainas treats of the prayers and religious duties. The Brahmans are called (by the Jainas) Sabda pramanas, because (in following the Vedas) they believe on hearsay, what they cannot know or demoustrate to be true from the evidence of their senses. The Jaius worship the fire in the ceremony of marriage and in that of initiation (upanayana). The student (Brahmachari) should only tie a thread round his loins (covering his nakedness with a rag) till he hecomes householder (grihastha) of the three classes of Yati (ascetics), the Anuvrata cuts off his hair, the Makravrata uses only a rag to cover his nakedness, and the Nirvana goes intircly naked. The Nirvan is worshipped as God (as being his likeness) by his tribe. The Jainas adore the images of the Nirvana-naths (the ancient Nirvans or Gurus) as Gods, To taste honey occasions expulsion from the caste. God only is exempt from Carma or the frailties and inconveniencies of nature. Nach den Inschriften der Kalukja-Dynastie von Kaljani waren die Jaina während der Regierung Pulakeçi's (485-570) schr einflussreich. Von Vahara Mihira werden Gina dem Câkja und Buddha dem Arhatâm-dewa gegenühergestellt (5. Jahrhdt.) und die Nacktheit der Jaina hervorgehoben. In dem Pakatranta, das (500 p. c.) in die Huzvaresh-Sprache übersetzt wurde, werden mit den Gina und Ginas (in Patalipntra) die Jaina gemeint, Die Sammatya-Schule der Buddhisten gründet ihre Lehrsätze auf die Hinajana-Sutra, welche Gattung von Literatur den Jaina ganz fremd ist. Nach Hionenthsang fand sich in Taxacilâ die Cvetavâsa oder Cvetâmbara genannte Secte der Jaina. Mahavira oder Vira, der letzte der 24 Tirthancara, wird im Çatrungajamāhātmja des Dhaneçvara crwähut, König Kalnkja (Kumarapala) war ein Beschützer Hemakandra's und der Jaina (1144) Vastupala gehörte einem der Jaina-Lehre eifrig ergebenen Geschlecht an, dem der Kalukja in Kandravati (verwaltet im 12. Jahrhdt.). Vikramarka wird (466 Jahre nach Pankamarka, Schüler des Vira) nach der Belehrung des Siddhasena, der Gina-Lehre gemäss, die Erde beherrschen und, die Jaina-Era verdrängend, die seinige verhreiten, Dhruvasena herrschte (nach deu Inschriften) 632-650. Der Tirthancara Vira starb 358 a. d. (392) oder 569 a. d. (349). Der 23. Gina, Pârçva oder Pârcvanâtha (der Stifter der Jaina-Secte), wurde (als Sohn des Königs Açvasena und der Vama oder Bhamani) in Varanaci geboren (aus dem Geschlecht des Ixvaku). Er starb (100 Jahre alt) auf dem Berge Sumata Cikhara (im südlichen Behar), 250 Jahre vor dem Tode seines Nachfolgers Vardhamana oder Mahavira. Das Leben des Mahavira ist beschrieben im Kalpasutra des Bhadrabahn. Der Vater des Mahavira hiess Siddhârtha (aus dem Geschlecht des Ixvaku) und seine Mutter hiess Triçâlà. Seine Frau hiess Jaçodâ. Im 28. Jahre entsagte Mahavira der Welt und erreichte in zwei Jahren den Rang eines Gina. Nach sechs-

jährigem Wirken setzte er sich in dem Dorfe Nalanda (in Magadha), wo er (unter den Schülern) auch den Goçala gewann und Vardhanasena (einen Anhänger des Kandrakarja) bekehrte. Nach Wanderungen an den Ganga und in Kaucamhi erreichte er unter harten Kasteinngen die höchste Stufe der Weisheit und Heiligkeit. Drei in Magadha geborene Söhne des Brahmanen Vasubhuti aus dem Geschlechte des Gautama, Namens Indrabbûti, Agnibhûti und Vajubhûti, glauhten die Lehren Mahâvîra's widerlegen zu können, wurden aber von ihm besiegt und nachher seine eifrigsten Anhänger. Mahavira begab sich dann nach dem Hofe des Königs Hastipâla in (Papapuri oder Pavapuri) Apâpuri (in der Nähe der alten Hauptstadt Råjagriha), wo er 72 Jahre alt (nach seinem Tode) verbrannt wurde. Die Anhänger Parcyanatha's, der die Kleidung zum Theil zuliess, hiessen Cvetamhara (Weissgekleidete), die des Mahavira, der sie ganz verwarf, hiessen Digambara (denen die Kleidung der Raum ist), Mahavira starb 1169 vor dem Uebertritt des Kalukia-Königs Kumarapala zur Lehre der Jaina, und das Kalpasutra wurde 980 Jahre nachher zuerst vorgelesen. Mahavira schrieb der Seele (giva) eine Existenz zu und behauptete die Realität der Materie. Der Verfasser des Catrungsjamahatmja legte seine Schrift dem Mahavira (als dem Verbreiter der Jaina-Lehre) iu den Mund. Vou den Nachfolgern des letzten Gina giebt Bhadrabahn ein Verzeichniss von 27, von denen der letzte im Jahre 993, (als Vertreter der Jaina-Religion) folgte. Die Jaina-Lehre verbreitete sich von Magadha üher Indien. Die Jainas waren einflussreich (oft mit Buddhisten gemischt). In Kols fanden sieh Gains im 6. und 10. Jahrhdt.). Knna-Pandja, König von Pandja, der anfangs die Jainas begünstigte, trat später zum Çivaismus über (9. Jahrhdt.). In Guzerat wurden die Jainas dnrch den Ballabhi-König Ciladitja beachützt (545-595). Mandika, von den Jadava, die im 12, Jahrhdt. in Gnzerat berrschten, verehrte Nemi (den 22, Gina). Von der unter der Oberhoheit der Baghela-Dynastie in Kandravati (am Arbuda-Berge) regierenden Familie der Kalukja beschützte besonders Tegapala und sein Bruder Vastupsla die Jainas (und stellte ihre Vorfahren mit Gattinnen und Söhnen, als Regenten der zehn höheren Sphären, ihren Ahnherrn Kandapa anschauend, in dem Tempel auf). Die Jainas in Malava nennen die höchste Gottheit Adinatha und ziehen Parçvanatha (den vorletzten Gina) dem letzten Gina (Mahavira) vor. Eine der Inschriften von Guzerat rührt von dem der Jaina-Lehre eifrig ergebenen Dacakarmascha uuter dem Kaiser Akbar her. Einige der Felsentempel in Ellora gehören den Jainas. Dhaneswara, Verfasser des Catrungajamâhâtmja, unterrichtete den Ballabhi-König Cilâditia von Vallabhi in der reinigenden Jaina-Lehre und veranlasste ihn, die Bauddha aus dem Lande zu treihen, sowie eine Menge von Chaitja an den Tirtha zu errichten (420-555 p. d.). Nach dem letzten, prophetischen Theile des Catrungajamâhâtmja wird Kalkin 1914 Jabre nach dem Todo Vira's, als Sohn eines Mekha gehoren werden und die

Namen Kalkin, Rudra (Rudva), Chaturvaktra erhalten. Die Tempel Mucalin oder Balarama's und Krishna's in Mathura werden von ihm zerstört werden und viele Landplagen folgen. Nach 36 Jahren wird Kalkin König werden und die goldenen stupa des Königs Nanda ausgraben, um goldene Schätze zu gewinnen. Bei dieser Gelegeuheit wird eine steinerne Kuh (Namens Lagnadevi) zum Vorschein kommen, durch welche viele Einwohner hestimmt werden, die Stadt zu verlassen. Der erzürnte Kalkin wird danu die Jaina verfolgen, aber durch die Schutzgöttin zurückgehalten werden. Eine Ueberschwemmung wird ihn mit vielen Glänbigen und Ungläubigen zwingen, Pataliputra zu verlassen, welche Stadt dann mit Nanda's Schätzen wieder aufgehaut wird. Gegen Ende seiner Regierung werden die Jaina durch Ketzer verfolgt werden. Cakra oder Indra nimmt sich dann in Gestalt eines Brahmanen der Bedrüngten an und Kalkin wird in seinem 87. Jahre sterhen. Sein Sohn und Nachfolger Datta wird von Çakra selbst in der Jaina-Lehre unterrichtet werden, und unter der Leitung des Pratipada wird er vielen Arhat Chaitja hauen lassen. Er wird auch wieder Heiligthümer aufführen, besonders anf dem Berge Catrungaja in Surashtra, und in dem arisehen und niehtarischen Indien überall den Jaina Tempel erbanen lassen, der Anweisung seines Guru oder Lehrers in den heiligen Dingen Folge leistend. Vira's Schüler Pankamara starb drei Jahre nach dem Tode seines Lehrers, und dann lehte Vikramarka oder Vikramaditja 466 Jahre und (4laditia 477 Jahre nach ihm. An der Stelle des Tempels Parcyanatha's (auf dem Berge Samet Sikhar) erlangte Gina (sterhend) seine Befreiung. Der Tempel Mahavira's (in Apapapuri in Bihar), wo Mahavira oder Vardhamana starb, wird viel von Pilgern besucht. In dem Tempel von Puri werden die Fusstapfen Mahavira's (der dort Gautama Mahavira heisst) gezeigt. In den dem Tirthancara Mahavira geweihten Tempeln von Narvada (in Bihar) wird die Reiuigung und Ausschmückung, sowie die Aufnahme der Pilger durch Bhugak-Brahmanen hesorgt. Die Priester und frommen Männer der Jainas heissen Sadhn (die Guten), die Laien heissen Cravaka (Hörer). Die Büsser werden Jati genannt. Die Benennungen Muktambara, Muktavasana und Digamhara gelten nur von denjenigen Mitgliedern der Secte, die die Gesetze der Nacktheit streng befolgen. Die Jainas lassen vier Kasten zu und beobachten die Sankara-Gebräuche. Im südlichen Indien nehmen Brahmanen für die Jainas die gottesdienstlichen Handlungen vor. Die Feste der Jainas sind besonders dem 23. Gina, dem Parçvanatha und dem 24., dem Vardhamana oder Mahavira an solchen Stellen gewidmet, wo Tempel zum Andenken an ihre Thaten erbaut sind. In den Tempeln sind kolossale Statnen (in Marmor) dieser heiden Gina aufgestellt. Auch von den anderen Indiern begangene Feste werden gefeiert. Parçvauatha wurde Lunkitakeça genannt, weil er (als er in den geistlichen Stand trat) fünf Handvoll seiner Haare abschnitt. Vira starh 980 Jahre vor der Veröffentlichung (411 p. d.) von Kalpasutra durch Bhadrabahu unter der Regierung Dhruvasena's, Die Jaina haben 24 Jina (wie die Buddhas Buddhas). Die Jainas nennen das höchste göttliche Wesen Tirthankara von tirtha (eine beilige Wallfahrtsstätte). Die Buddhisten hezeichnen ihre Gegner als Tirthja nnd Tirthika, Die Jainas bezeigen auch sterblichen Menschen, als ibren Lehrern, göttliche Verehrung und stellen ihre Statuen in den Tempeln auf, besonders die des 23. Jina oder Tirthankara Parcyanatha. Die Jainas gehen so weit in der Ahinsa (Nichtverletzung aller lebenden Wesen), dass einige ihrer Jati (frommen Männer) die Strassen erst mit Besen kehren, um keine Insecten zu tödten. Die grossen Perioden der Jainas sind avasarpini (abschreitend) und utsarpini (emporsteigend) und mit der Geschichte der Dynastie der Pandava, des Krishna und des Königs von Crâvasti Prasenagit, ansgefüllt. In den Charitra werden Legenden and Wandergeschichten von den Tirthankara berichtet. Das bedeutendste Werk in den Puranas der Jainas wird dem Jina Suri Akarja zugeschrieben (der zur Zeit des Königs Vikramaditia lebte). Nach der Tradition des südlichen Indiens war Jina Suri Akarja der geistliche Lehrer des im 6. Jabrhdt. in Kanki residirenden Fürsten Amoghavarsha, Die Anga (Glied) und Upanga (Nebenglied) genannten Titel bezeichnen (nach Hemachandra) die eigentlich beiligen Schriften der Jainas. Selon Fa-Hian (voyageant dans le Madhyadeca on l'Inde centrale) ceux qui ont un maître d'Apithan rendent leurs hommages à l'Apithan, ceux oni ont nn maître en fait de préceptes, honorent les préceptes. Chaque année il y a nn service de ce genre, à chacun d'eux à son tonr. Les devots au Mahoyan (Mahayana) rendent hommage an Panjopholomi (Pradjna paramita), à Wen tebu sse li (Mandjuçri) et à Kouan chi-in (Avalokitesvara). Nach Abammon (300 p. d.) ist es dem Menschen gegeben, sich auf mystische Weise mit allen höheren Wesen zu vereinigen, deren Dasein deshalb keines andern Beweises bedarf, weil der Mensch durch diese nnmittelhare Vereinigung mit ihnon sich davon üherzeugen kann. Die überall gegenwärtigen Götter belehren die Thenrgen über die Art ihrer Verehrung. Ans dieser böheren Mittheilung, welche Hermes den Priestern, diese den griechischen Weisen überlieferten, werden die Geheimnisse des Götterdienstes und dessen mystische Bedeutung abgeleitet. Der mit heiligem Enthusiasmus erfüllte Mensch wird unempfänglich gegen Feuer und Wind, sowie gegen Wunden jeder Art. Nach Abammon ist in dem Materiellen auch Immaterielles auf immaterielle Weise gegenwärtig, weshalh es eine reine und göttliche Materie geben musste, deren sich die Götter bedienten, um sich eine angemessene Wohnung zu bilden. Virag (der Ausstrahler) nimmt (im Atharvaveda) eine höhere Stellung ein, als Parameshthi (der Herr der Geschöpfe oder Brahma). Das griechische Nomos entspricht dem Dharma, als Tridi im Namo Buddha. There is a striking ressemblance between the Semitic nef (breath) and the Coptic nibe, nifi, noufi (spiritus), and between the hieroglyphic nnm (with the article: pnum) and the πρεύμα, which Diod, says was the name of the Egyptian Jupiter. He was the "soul of the world" (mens agitat molem, ct magno se corpore miscet). The ram, his emblem, stands for hai (soul) and hence the Asp also received the name of Bait. The K of Kneph is a corrupt addition, as Knouh for Nonh (s. Wilkinson). Sclon le Svayambhu purana, la vallée du Népal était primitivement un lac de forme circulaire, rempli d'une cau très profonde et nommé Nagavasa (l'habitation des Nagas). Toutes sortes de plantes aquatiques croissaient dans ce lac, sauf le Nymphaea. L'ancien Buddha Vipacyin, étant venu do l'Inde centrale sur les hords du lac. v jeta nne racine de lotus. prophétisant : dans le temps que cette racine produira nne fleur, alors de cette fleur sortira Svayambhu sous la forme d'une flamme, et le lac deviendra un pays peuplé et cultivé. Après vint le Buddha Cikhin avec une suite de Radjas et individus des quatre castes. Voyant Djyotirupa Syavambhu (Syavambhu sous la forme de lumière), il se précipita dans les eaux, et saissant la tige du lotus, il fut absorbé dans l'essence de Svayamhhu. Dans le Tretayuga, le Buddha Vicahhu (accompagné des disciples, religienx, Radjas et cultivateurs) viut au lac, prophétisant: dans ce lac sera produite Pradjnasurupa Guhyeçvari, c'est un Boddhisattva, qui la fera sortir du sein des eanx et le pays se remplira de villages, de villes, de lieux saerés et d'habitants. Mandjuçri dans le Pantchaçircha parvata (montagne du Mahatchiwa deca) découvrit, par le moyen de sa science divine, que Divotirupa Svavambhu avait apparu au centre d'un lotus, croissant dans le lac. Rassemblant ses disciples, les habitants du pays et le roi Dharmakara, il partit (prenant la forme du dieu Visvakarman) avec ses deux devis ou reines au lac. Nagavasa, fendant la montagne et appelaut la vallée desechée Nepala (protegée par celui qui conduit au ciel). La conception mythologique de Syayamhhu (Adihuddha) date du 10. siècle p. d. Dharma Radja est le titre du chef spirituel du pays de Bhotan. Mandjusri naquit 837 a. d. (ou 498 a. d.), portant le titre de Kamara (prince royale). The Sankya system (the most schismatic of the indian philosophies) starts with declaring, that the Vedas have failed to communicate means of absolute and final liberation. Indra and other Gods declare, that by drinking soma-juice, they have become immortal, but in another place they say, that many thousands of Indras and other Gods have passed away in successive ages, a different method is therefore necessary, ,consisting in a discriminative knowledge of perceptible principles and of the imperceptible one, and of the thinking soul." The Sankya-System originated with a philosopher, called Kapila, who had migrated through many states of existence and remembered the Vedas in one of his former lives. Thinking that soma-draughts, fire-worship and the sacrifices enjoined by the Vedss, procured only happiness of limited duration, he expounded aphorisms to socure eternal liberation. Kapila's aphorisms are still extant, but alone are unintelligible. His pupils made and collected commentaries and put the whole in verse, called Karika and the Sankya-Karika (memorial verses of the Sankhya) is the source to know this system. Its leading principles are, that knowledge discriminates 25 principles, as the soul (nuchangeable and one), nature (Prakriti) as the material creation, Buddhi (Intellect), Egotism (ahan-kara) or self-conseionsness, the 5 subtile elements (producing the senses), the 11 organs and the 5 gross elements. Nature has the 3 qualities of good, had (or perturbed) and dark (pleasure, pain and indifference in its effects). The intellect (Buddhi) which is produced by nature, partakes of these qualities, If it be good its properties are virtue (Dharma), knowledge, calm, selfcontrol and supernatural power (aiswarga), so that through goodness the intellect attains the absolute subjugation of nature (obtaining whatever the will proposes). Whoever wishes to escape the charge of egotism, has not merely to avoid talking about himself, hut must not even distinguish himself from other things or other things from himself. The soul is described by negations (only to he perceived, when the transitory is destroyed). The soul (a passive, nnexpressible spectator of joy sorrow, duty, power and knowledge) extends (clotted in subtile matter) over the space of the heart the size of a finger or, invested in subtile matter, hovers over a man like the flame of a lamp over a wick. When the spirit (big as a thump) has quitted the body, pain ceases, and therefore the husiness of live is to acquire immunity from further lives and transmigrations. Self-consciousness and its associates must learn the nothingness of phenomena. Then soul hecomes satisfied and lulls nature to repose hy acquiring absorption, In the Yoga (concentration) of Patanjali (Kapila's pupil) the attention (to cast off ignorance) is to be fixed upon that description of soul which is called Iswara (Lord), joined to Om. The first division (Vaiseshika or particulars) of the Nyaya treats upon Physics, the second (Nyaya or reasoning) upon Metaphysics. The author of the physical division is Kanada, teaching the doctrine of atoms (including ether). In the Nyava system a man must possess Dharma and also knowledge of substance, qualities etc. The first division (Purva Mimansa) of the Vedanta is strong in praises of (virtue) Dharma (taught by Jaimini), the second division (Uttara Mimansa) which is taught by Badayarana (Vyasa) declares Brahme (primordial soul) to be the only axis, centre, root or origine of the phenomena in the universe. To confirm its assertion that nature or matter (and all consequent phenomena) are necessary attributes of Brahme, the Vedanta appeals to the Veda (Upanishads) as Sruti (that which has been heard). By \_that\* (self-existent) the Veda means Brahme. According to the Vedanta-Sara (essence of the Vedanta) human sonls are a portion of the Universal Sonl (Brahme), and the aim of life must be to free the soul from the eneumbrements (which envelope it). This is to be done hy knowledge or by learning, that Budhi (intelleet) and all human faculties are ignorance and delusion. Budhi (intellect) takes the chief part in this divesting itself of its caveloping sheaths and then discriminating that, all is God only-fall that is not Brahme, it perceives to be ignorance, and ignorance is nothing, therefore the act of the understanding, which rightly recognize the Indivibile (Irshambo) is itself a nonentity and disappears in the act of recognition. The consequence is that man has no individuality, for so long as he perceives his own citizence he in in ginorance. The removal of ignorance is like the removal of a mirror, in which a countenance manner (or Brahme). Nothing critis beliefs the Indivible (or Brahme). The habit of thought fitself must be got rid off, there must he no object, the subject alone must remain. Amongst the means to attain this end is the meditation called Samadha, the contemplation, called Dhyana, the postures of Padma and Swatiska, and suppression of breath.

The twenty two superior mansions (except the habitations of mortals) are (according to the Siamese); 1) Chatu Maha Racheka, 2) Tawatingsa, 3) Yama, 4) Tusita, 5) Nemanarate, 6) Parane Metta Sawate, 7) Paranametta wasa wat teeno, 8) Bhrama pari sachha, 9) Brahma Parohita, 10) Maha Brahma, 11) Paritabha, 12) Appamanabha, 13) Abhasara, 14) Parita Subha, 15) Appamana Subha, 16) Subha Kinhaka, 17) Wehaphala, 18) Awiha, 19) Attapa, 20) Suthasa, 21) Suthassc, 22) Akanithaka (Akanishta Phrohm). In the 22th heaven, or the superior one, is the Trai Lok of the Siamese and the Saha Lacas of the Hindus (s. Low). Die glückliehen Geister sind (nach den chinesischen Buddhisten) in 28 Himmel vertheilt, die sich über den Berg Su-meru (in Abtheilungen und Welten) erheben. Die erste Abtheilung (die ersehnte Welt oder Jui-zse) begreift sechs Himmel, als 1) die Sui-thian-wan oder vier obersten Geister, an den Abhängen des Berges, 2) Indra mit 32 Geistern (die seinen Hofstaat bilden), 3) Maidari (die künftigen Buddha), 4) Mowan oder Mara (der die ganze ersehnte Welt heherrscht mit Geistern, die essen, trinken, heirathen und sieh kleiden). Die zweite Abtheilung oder die Gedaukenwelt (Welt der Formen oder Sse-zse) begreift 18 Himmel, in vier Schweigen (Einsamkeiten oder Tschan) getheilt, von denen jedes der drei ersten Schweigen drei Himmel umschliesst, das letzte neug. In der Gedankenwelt gieht es keinen Untersebied der Geschlechter und werden keine Kleider getragen, indem man sich ergötzt und ernährt durch Beschaulichkeit (Tsehan-din). In den drei ersten Himmeln \*) (im ersten Schwel-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> The highest of the massions (Bhrunass) of the universe is Agnidukh Bhruna, as the soles of Adi-Boddits). Then follow the I Boddisters-Bhrunass (the war of Adi-Boddits), as Parassidits, Vimida, Prabbakari, Archibhausti, Sozielpiya, Abbinukhi, Daragama, Achab, as Rupura-bulant, Saripana, Layanathi, Below are is Bibarrana, as Bippra-vinkara (selipet to Britanes), Braban-Kruha, Braban-permistis, Braban-permistis, Braban-permistis, Praban-permistis, Praban-permista, Praban-permistis, Praban-permistis, Praban-permistis, Praban-

Bellagen. 501

gen herrscht) Brama, einer von den 20 Beschiltzern der niederen Wesen (ein Geist von strengen Gesetzen und hoher Erlenchtung). Die letzte Ahtheilung oder die unvorstellhare Welt (die undenkhare Welt oder U-Ise-zsje) hegreift vier Himmel (mit reinen und vollkommenen Geistern), Wenn sie ihre festgesctzte Frist ausgelebt haben, sterben alle diese Geister und werden in einem entsprechenden Zustande wiedergeboren. Ueher die Grenzen der Wiedergehart hinans beginnt die Provinz (oder das Reich) des eigentlich reinen Geistes, als die Loere oder Nirwana-Cheschan (Fan-jni im Sanscrit) bezeichnet (hei den Chinesen) den Oberen einer allgemeinen Zufluchtsstätte, aber anch im Allgemeinen Jeden, der buddhistisch gekleidet ist, weshalh auch die buddhistische Lehre die Cheschan-Lehre genannt wird (s. Gurius). Die Lehre der Da-oss heisst U-wei bei den Chinesen. Let the states of equilibrium and harmony exist in perfection and a happy order will prevail through heaven and earth, and all things will be nourished and flourish (according to the Chung-Yung). Anf die an die Hölle angeschlossenen Welten Magadalam, Saladalam, Baxadalam, Sondalam, Vedalam, folgt als siebente Adallam und dana die Erde, üher welche sich die Luftregion erheht, dann Xorgan oder das Paradies, und weiter Magologam, Genclogam (der Riesen), Sabalogam (der Büsser) his zur vierzehnten, als Brumalogam oder Chatialogam. Die höchste Region ist Melampadamam, wo Paraprouman weilt, und die Seligkeit dort hesteht, in Savittiam, Sonnippiam, Sancham, Garonppiam, Salochiam, qui signifient (nach de la Flotte) présence, approximation, mélange, amour et vision. Lanfrancus erörterte (in seinem Elneidarium) die Fragen, welche Art von Seelen in den Himmel kommen könnten und in welcher Körperstellung die Verdammten in der Hölle sässen (1043 p. d.). Magnm lingua Gallica domificatorem dici. Zu einer jeden jiva gehören fünf nothwendige Substrate (atthikaya), das Verdienst oder das Nichtverdienst der früheren Werke, ein Aether-Suhstrat, die Lebenskraft und der atomische Stoff (nach der Dogmatik des Mahavira im Bhagavati). Der Atomstoff (poggala), wie der Lehensgeist (jiva) sind in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unendlich nnd dauernd, und zwar in inniger gegenseitiger Verkettung, ehenso die Verbindung mehrerer Atome zn einem Conglomerat (Khamdha). Die Lebenden sind theils in Samsara (Weltkreislauf) befindlich, theils demselben entrückt (als

Toxyminus, Tubida, Yana, Nimanavati, Franciscia, Venezucii, Then follow the three libers (Arepter-Venezuci, Tuber follow the three libers (Arepter-Venezuci, Venezuci, Arepter-Venezuci, Venezuci, Venezuci, Arbier-Nity-probapega, Willer-prinsipage, on the havenus designed for pions New-Murphy. Before them maximus that the surface of the surface of the probability of the surface of

Vollendete oder Siddha). Die darin Befangenen zerfallen in 24 Gruppen. von den Höllenbewohnern aufwärts, bis zu den Vemaniya-Göttern hinsteigend. Zwischen ihnen findet auf Grund ihres Handelns, Kamma (Karman) ein stetes Auf- und Niedersteigen statt. Mit dem Eintritt in den Sansara beginnt der Schmerz, dessen Ende zu erreichen das einzige Ziel fortan sein muss. Und zwar hat man sich deshalb von iedem Thun (Kiriya) fern zu halten. Wem dies gelingt (durch Fasten und sonstige Ascese das Sinnliche abtödtend), der geht in festen Stufenfolgen (nach Erfüllung der Zeit) in die Gotteswürde in einem der Lusthaine ein oder schliesslich in die Mahavideham-vasam oder den Ort der grossen Entkörperung (s. Weber). According to Hogdson, the mansions or Agnishtha Bhawana (on Meru) are: 1) That of Adi Buddha, the creator or Light before all, 2) 10-15 mansions, 3) 18 Bhawana or Rupa Vachara, subject to Brahma, 4) 6 other mansions, subject to Vishnu or Kamavachara, 5) 3 Bhawana of Maha Dewa, 6) Indra's Bhawana, 7) Yama's Bhawana. 8) Surya's Bhawana, 9) Chandra's Bhawana, 10) fixed stars and planets down to Agni, 11) Agni Bhawana, 12) Vayu Khund (wind), 13) Prithvi (earth), then Jala Kund (world of water), 14) seven dwipas, 15) seven Seas, 16) eight Parvatas, 17) seven Patalas, the seventh heing hell or Navaka, divided into eight ahodes (s. Low). Die Tschatur maharadia kayika sind das Gefolge der vier grossen Könige (Maharadschas oder Lokapales), als Dhritaraschtra (König der Gandharvas im Osten), Virudhaka (König der Kumbhandas im Süden), Virupakscha (König der Nagas im Westen) und Dhanada (König der Yakschas im Norden)." Die vier Geister des Norden, Süden, Osten und Westen hatte der Jossakid (der Chippeways) auf der Birkenrinde-Tasche des Häuptlings Loonfort abgehildet (s. Kohl). Den Himmel (Swarga) Indra's hilden die 33 (Trâyastrimças), als die acht Vasus, (Geher des Guten, deren erster Indra ist), die elf Rudras oder Stürme, die zwölf Adityas oder Lichtgötter, die zwei Açvin (oder Lichtstrahlen, die der Morgenröthe vorangehen). Den dritten Himmel (als die erste Region üher Sonne und Mond) hewohnen die Jamas (Beschützer der Tageszeiten) oder Kampfeslosen (als jenseits der Angriffe der Asuras. In Tuschita (dem Himmel der Zufriedenen), üher den jetzt Mâitreya präsidirt, wohnen die zum Buddhathum designirten Bodhisattwa. Im fünften Himmel lehen die Nirmanarati (die sich in ihren Verwandlungen Ergötzenden), die willkührlich iede Gestalt annehmen können. Im sechsten Himmel der Paranirmita Vaçavartin (der üher die Verwandlungen anderer Willkühr Ansühenden) ist Måra (als Herr des obersten Dîvalôka und damit der gesammten Welt der Sinnlichkeit) König, der (als Kama) den Trieb personificirt, oder die Materie von Anfang an in Bewegung setzt, dnrch Zuneigung und Zerstörung alle Formen dnrchlaufend. Zn Sahalokadhatn (Welt der Geduld) oder Ssava Jirtintschu (Weltgefäss) worin die Leiden und Prüfungen der Seelenwanderung erduldet werden, gehören (ausser der Welt

Beilagen. 503

des Verlangene) nur die Uebergangsregien des ersten Dhynan (die drei Himmel Brahms-): "In der Streibenfti zwischen Jaso und Papisces drei Aristol fand Moses Chor, sieben Himmel äufgeführt. Zu den acht Klausen der Ween gehören (bei den Chinesen) 13 die glücklichen Geister "9) der 28 Hinmel bewohnend), 33 die Parschen oder Lun, die (als Wäschenbend). Parschen oder Lun, die (als Wäschen der Paläste und Tempel in den Himmelto die Erde beschützen und mit Regen begiesen, 35 die Jaksas oder Jectale (ohne Fliglie fliegende Wesen, die

a) At the base of the Sumeru-mountain reside the Shins and Yakehas. Half way up le the paradise of the 4 kings of Devas. On the summit is the Tau-li or Travastrinshe (thirty three) beaven (the paredisc of Shakra, king of the gods). The rest of these orificial abodes are fived in vacancy. The next tier of these paradisiacal regions commet of eighteen. They gre called heavens of form, denoting that the senses are still in activity there though there is freedom from that influence of the passions which is felt in the regions of desire near the world of men. Of the stages of contemplation, three belong to the 1th, 2th and 3th stages and nine to the fourth. The first stage is appropriated to the Brahmas, divided into three classes, the (Mahebrahme of) king, officers of state and people. Each of these classes has a peradisc assigned to it. The heavens above these have various names, compounded of the ideas of purity, light, virtue, abstraction and tranquillity. In the highest of them oll (Akanita) resides Mohe-lahwere or Maheshula. The appermost tier of four "formless," derive their names from the notions of vecancy, knowledge, destitution of properties and negation of all thought, Of these 32 heavens five are inhabited only by sages, twenty-five by sages and common men together, and two by common men alone. One of the latter is the perudise of Mabehrehma. A wise man can never be born in the ebode of Brehma (according to the Buddhists), because that deity, in his ignorance of causes, asserts that he can create heaven, earth and all things. In the paredise of abstraction, those heretics, who dishelieve in the Nirvena, but aim to gain e perfect mental abstraction, will bereafter he born (enjoying a life of mindless vacancy), but since they will not tread the path of the Nirvena evil desires must afterwords crise and they must be born anbacquently in bell. Im Mittelpunkt dar von Sakve-Muni beherrschien Sahala-Welt findet sich dor Sumera-Borg. One of the higher worlds is assigned for the residence of those disciples of Buddha, who have ettained the rank of Anaganius and Lohans. Those, who are shortly to become Boddhu are first born into the Tushite peradise. Mera, king of the Demons (No Kwel), resides in the space below Brahma's beaven. These heavens are inhabited by Devas. The hells (Nilige or Nareke) or tih-yuh (earth prisons) ere situated under the region, lahabited by men, Im Puk-Gebirge, zwischen Espes und Fasers, wurde die nech Art eines Schiffkiels emgehöhlte Stelle gezeigt, wo das letzte Glied der Pamille Skanderbeg-Les in die Luft flog, um Im fernen Venedik ein neues Reich au stiften (J. Müller). Der Berg Simern stelgt 3,360,000 Li empor und um ibn kreist nur eine Sonne, die elle vier Weltgegenden erleuchtet. Die Himmel beginnen enf halber Höhe (zwel Himmel in der Auslehunng von 1,680,000 Werst), ladem die Abstände der Himmel sinfeuwels sunehmen, so dass erst, wenn men den gegenseitigee Abstand der beiden ersten tausendmal vervielfältigt, dies die ersehnte Welt ausnoschen würde (5,040,000,000 oach ellen Richtungen, als der kleine Chillokosmos, der abermels sult tausend vervielfältigt den mittleren Chillokosmos (bis anus mittleren Schweigen) giebt. Der mittlere Chillokosmos wieder tausendmal genommen, stellt die Ansdehnung des grossen Chillokosmos dar, der nur das vierte Schweigen eusfüllt, und dieser grosse Chiliokosmos muss noch dreitausendusal genommen werden, nur die Weite der 28 Himmel vällig zu erschöpfen. Dieser unermossliche Ranm, von zehn Millionen Sonnen durchkreist, helsst Sanche oder San-po, ale die Provinz, in weleber gegenwärtig Shakyamuni als Buddha weijt. Aber dieser Rann erschipft den wirklich vorhandenen bei Weitem nicht. Er ist in der Welt nichts anderes, als ein Punkt, ein Tropfen im Meere, denn in der Richtong der Weltgegendeo nach Osten, Westen, Norden und Süden giebt es nuzählbare Mengeu ähnlicher Abtheilungen und in einer jeden erscheinen Buddhas, die Lehre verkündend,

in den Himmeln die Stadtmauern, Kanäle, Thore und Thürme bewachen), 4) die Kadagarwa oder Gan-da-po, die (als Musikanten und Gärtner das Gefolge Indra's hildend) sich vom Dufte der Blumen nähren, 5) die Assnr oder A-ssju-lo, als unförmliche Geister, die desselhen Glücks geniessen. als die durch Schönheit und Form ausgezeichneten Geister, (In den früheren Wiedergeburten waren sie ein tugendhaftes Volk, jedoch sehr heftig und jähzornig, und hat gleich die Tugend sie znm Glücke geführt, so hat doch der Jähzorn sie der Schöuheit herauht), 6) Garuda oder Zsjalju-lo oder Vögel mit goldenen Flügeln (die sich von Drachen nähren), 7) Kinnara oder Zin-na-lo (Geister von menschenähnlichen Gestalten mit Hörnern, die Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Geister besitzend), 8) die Maliaraga oder Mo-cho-lo-zsja (irdische Drachen oder Schlangen). Als einst im Garten Zsi-gu-du der Fürst der Meerdrachen menschliche Form annahm und sich nater die Bhiksehu setzte, aber beim Einschlafen in seiner natürlichen Form erschien (nach dem Anfwachen jedoch wieder als Bhikschu dasass), unterrichtete Buddha diesen Drachen Bhikschn und schickte ihn in sein Reich zurück, verbot aber, Drachen in die Zahl der Brüderschaft aufzunehmen, According to the Shihka-Ju-loi Shing Taou-ki (s. Beale), the 18 Brahma heavens are in the first Dhyana 1) Fanchung (Brahma kayika), 2) Fan-fu (Brahma purohita), 3) Tai-fan (Mahahrahman); in the second Dhyana 1) Shan Kwong (Parittabha), 2) Moleng Kwong (Apramanahha), 3) Kwong yin (Ahhaswara). In the third Dhyana 1) Shan Tsing (Parittambha), 2) Moleung Tsin (Apramana snhha), 3) Pien tsing (Subhakritsna). In the fourth Dhyana 1) Fulising (Anahhraka), 2) Fuh ngai (Punyaprasava), 3) Kwang kwo (Vrihatphala), 4) Moseung (Avriha) 5) Mo fan (Atapa), 6) Mo Jeh (Sudrisa), 7) Shen-in (Sudarsana), 8) Shenkin (Sumukha), 9) Shikkankeng (Akanishtha). Die Region der 83 Götter (ghutschin gurbon tegri oder Trajatrinsa) ist von dem Schutzgeist der Erde (Chormusda) and sciuen 32 Genossen hewohnt, als 1) die acht vornehmsten Götter der Güter oder guten Gaben (erkin naiman edun tegri), 2) die elf furehtbaren oder schrecklichen Götter (arhan nigen dokschin tegri), 3) die zwölf Söhne der Sonne (arhan chojar naravu Köhegün), 4) die zwei jungen Götter (ehojar salagho tegri). Der ganze Himmel wurde (nach Martianus Capella) in 16 Regionen getheilt, in denen die Götter vertheilt wohnten. In der ersten Jupiter mit Consenten und Penaten, der Salus, den Laren, dem Janus, den Favores, Opertanei uud dem Nocturnus. In der zweiten Praediatus, Quirinns, Mars, die Kriegslaren. Juno, Fons, die Lymphae und die Novensiles. In der dritten Jupiter Secundanus, Jupiters Opulentia, Minerva, Discordia, Seditio und Pluto. In der vierten Lympha sylvestris, Mulciber, Lar Caelestis und Familiaria. Favor. In der füuften Ceres, Tellurus, der Vater der Erde, Vulcanus und Geuius. In der seehsten Pales, Favor und Celeritas, die Tochter des Sol. Mars, Quirinus uud Genius. In der siebenten Liber, Secundanus Pales und Fraus. In der achten Veris Fructus. In der neunten der Genius

der Juno Sospita. In der zehnten Neptan, der Lar omnimm cunetalis, die Newerita und die Nomesia. In der eiffen Fortuns, Valitudo, Pavor, Pallor und die Manen. In der zeröffen Sancas. In der deriechnten die Fata und die Gütter der Manen. In der vierzehnten Saturu and seine Caelestis Juno. In der fünfenheten Vejovis und die Dii publici. In der serbenten Noctarusa und die Thinhiliter der Erde (Janitores terrestren). Nach den Lehren der Auspielen war der Sitz der Götter im Norden (e. Varro). Zur Bescheribung des Templamu waren der Cardo und Decemanus zu ziehen, welche durch ein Kreuz auf dem Boden bezeitbung wurden. Die Rüber machten am Eingange der Temple in Kreuz zur Abheling von Antien and Postica. Darnach wurden dan die Tempel-wisk einem quadratischen Raum einschliebesend.

Nach Al-Kajial gab es drei Welten, die obere, niedere und die menschliche. In der obern Welt nahm er acht Orte an, der erste, der Ort der Orte, ist ein leerer Ort, den Existirendes nicht bewohnt und ein geistiges Wesen nicht ordnet, als das All nmgebend (durch den Thron bezeichnet) Unter ihm ist der Ort der höchsten Seele, darunter der Ort der thierischen Seele, darnuter der Ort der menschlichen Seele. Die menschliche Seele wollte zur Welt der höchsten Stnfe emporsteigen. Sie stieg also hinauf, die beiden Orte (die Thierheit und die Verünftigkeit) durchwandernd, Als sie aber dem Ankommen in der Welt der höchsten Seele nahe war, war sie müde und matt, und fiel im Zustande der Verrenkung in die nnterste Welt, wo Ringe and Kreise an ihr vorübergingen, hinab. Dann erschien die höchste Seele und goss über sie einen Theil der Lichter aus, und so entstandeu die Zusammensetzungen in dieser Welt (Scharastani). In the bengalese part of Bhagulpore many people hoist a Camp and bunch of sweet Casil (tulasi) at the end of a bambu (on the month Kastik). Nach den Arabern wohnt Saturn im siebeuten Himmel (Kooros ivovparuos). Israel hiess (nach Philo) Kronos bei den Phöniziern (s. Eusebins), als der den höchsten Standpunkt einnehmende Planet Saturu. In sacris hace religiosi arcani observatio tenetur, ut cum sol in supero, id est, in diurno hemispherio est, Apollo vocitetur, eum in infero, id est nocturuo, Dionynins, oni est Liber pater, babeatur (s. Macrobius). Shiwa mit Bhawani is Nisha. Jehovah, in der Form des goldenen Stiers (der Wandlung der Io) oder des goldenen Bockes vereirt, wurde nach dem Exil monotheistisch gefasst. Die Posaunen waren Widderhörner (Wilkinson). Neben den goldenen Gazellen, die die Gorhum im Brunnen Zanzam begraben, fand Abd-al-mottalib Brustharnische und Schwerter (wie Joe Smith neben seiner goldenen Bibel). Der Engel, der bei Berehoth (im Hadhramauth) über die Seelen der Ungläubigen gesetzt ist, heisst (bei Qazwini) Duma, wie (nach Bnxtorf) der Todesengel der Juden (a. Dozy). Tibban Assad, der letzte Tobba (im Sirat resoul), unter dem das Reich der Himyariten endete (nach Tabari), begab sich (nachdem er beim Zuge gegen Mekka den abrahamitischen Hanefa-Glauben der Indier angenommen) nach Indien (nach dem Kitab Aldjouman), im Lande Falsian sterbend, als Bekkinpfer on Forus Sohn (nach dem Hanndum) in Indien (300° p. d.). Der letste Perimaul ging auf Anrathen der Jainiten um dieselbe Zeit von Indien nach Mekka in Arabien. Tomai Sambodha, vom Könige Thets nach Indien geanadt, nahm (632° p. d.) die runde Varto-Sebrift der Nagas (der Echliuser bewöhneden Bitantesen, glie sich seit dem Maraya mit dem Buddhismus üher das Gangesthal verbreitet), als Muster des Gehar, für der Kehab dageger die Landes-Schrift oder das Devanagard im Fondjab). Im Santhal beiset Man-o-i Mensch, Manoijanam, von Menschen geboren. Mane Seele und Manete demke.

Der mit Wunderkraft begabte Imam '9 der persischen Ismaeliten, der in dem Dorfe Khehk des Districtes Kum residirt, wird durch Filger vom Gänges and Ifdus besucht, indem sieh die Ismaeliten bis Indien ausgebreitet haben (nach v. Hammer, wie in Siam die Fremde reprisentirende Mohamedaner Kek heissen. In Kum (addiich von Techeram) oder Darsch-Arman (Glaubensort) am Zauberberg (Giden Gelmas) oder Kuh-Teliama (wergen wechselnden Anschens von verschiedenen Standorten) besitzt ausser dem Grahmal der beligen Fatime (El-Manman oder des Sündenlosen), Tochter des Imam Musa Kazim (und Schwester des Imam Reas), die sich vor der Verfolgung der Khalifien aus Bagdid dorthin fluchtete, die Griber der 4Kl Imam Zadda (Syifa) oder Heiligen, von Filgen, der Griber der 4Kl Imam Zadda (Syifa) oder Heiligen, von Filgen Buserstand eines in Eutkräftung sterhenden Heiligen zur Vorbedingung Buserstand eines in Eutkräftung sterhenden Heiligen zur Vorbedingung und bei den Kümnfen der durch Streffätige der Dewa hirre Kleinodien

<sup>\*)</sup> Die Muni oder Meni (in West-Afrike), die Atua (Devata oder Teatua) in Polynesien, die Paude (Panditen oder Stabträger, wie am Hofe der ost-afrikanischen Fürsten nud der alten Sebäer, sowie Babylouier), die den Jainas geläufigen Tepas oder in Feuersgluth Büssenden in den Königsreihen der Tabbe, die Brahmani-Dynastien in Hinterindien nud dem Dekkhan, die Keva im persischen Kei, die Verwendlung von Phuttha oder Phrabat in Ehrennamen der Indochinesen, die Apunda in den Nanda, die Phra in den Pharaonen und Fraorten, die Samiler agyptischer Sem (in Verbrüderung mit Melchisedek oder Jasion's Samothraces), die Saha-Fürsten u. s. w. zeigen das Stereolypwerden religiös-weltlicher Tilei, wie bei den Susuhnnan, Khalifen, Mikedo n. s. w. Die Könige Edessas (Onrrhas) wiederholten in Ahwechslung die Titel Manova oder Meenson (mit Abger). Gregor der Erleuchtete zog sich nach der Höble Mones zurück. Der Carike von Mani (Tutul-Xiu), der eich 1541 den Spanlern unterwarf, war der letzte Ahkömmling der in Mayapan residirenden Könige von Meye oder Yecatan. Les enfeuts de Tanchu (rouge) ou Phut prirent le nom de Man et penplerant le littoral du goife d'Oman et une pertie de l'Arabie (Ricque). Die römischen Vasalleufürsten im Orient biessen Toperchen, wie sich Abgar in seinem Briefe τοπάρχης Εθέσσης betitelt. Afridun (Feridun) setzte nach der geographischen Chronik (bei Vaktheng) in den (östlich vom Volke ven Nehrod lebenden Persern) unterworfenen Ländern Eristhavi oder Volkshänpter ein. Herodot fand Achnlichkeit der Lacedamonier mit Accyptern, weil ihre Heroide, Flötenbläser und Köche erblich seien (wie die Priesterschaften der Jemiden und Telliaden in Elia, der Talthyaden in Lecedamon, der Teliniden in Gele (auf Sicilien). Semet weren Tempelhörige in Aegypten.

Beilagen. 507

(aber nicht der Apsaras) heranbenden Asura (nnter ihrem Fürsten Camara) seheinen sich die Krieger der Wein hassenden Araher (oder früher der Turanier) mit den üppigen Persern wieder zu spiegeln, wie sie im Munde der schon in Südarabien mit den Jainas verbundenen Parsen (die vor allen den Stolz reiner Abstammung gewahrt wissen wollten) während ihres Aufenthaltes in Indien verschiedentliche Versiouen empfingen. Nach Wegführung der (schon durch Tiglath Pilesar deportirten) Israeliten, versetzte Shalmanassar Kuthäer nach Samarien. Von den durch Nebukadnezzar Weggeführten kehrten (unter Cyrus) die Joudaioi zurück and erhielten (nnter Artaxerxes Longimanus) ihre Gesetze durch Nehemias und Esra. Aus der persischen Reformzeit brachten sie die Sagen des Abraham (in Indien) oder Zoroaster mit (neben den philosophischen Jehovahsystem aus Chaldaa). Die orthodoxe oder Hanefiten-Religion (die Religion Ahrahams), zn der sich (nach Masndi) die Bewohner Mekkas (zur Zeit der Djorhamiten) hekannten (ehe Amur ben Lohai den Kult der Idole einführte), wurde von dem Tobha, der die Kaaba geschmückt hatte, in Yemen eingeführt (durch zwei Schriftgelehrte vom jüdischen Stamme der Benu-Koraïdha in Medina belehrt). Als der Tobba (Asad-Ahu-Carh) sich nach Indien begah, fiel das Volk (nach dem Kitab aldiuman) von der nenen Religion Abraham's wieder ab und wandte sich nnter Amru (Mörder des Hassan) dem Jndenthum zn. Der reine Jehovah-Cultus kam erst mit Esra (die Wiederholung des Moses) zur Geltung. Jeremia's Aufforderung zur Verehrung Jehovah's setzte das Volk sein Beharren beim Cultus der Himmelskönigin entgegen. Mahomed erklärte nach (Al-Beidawi), von der Religion Abrahams zu sein, und liess die Einwendung, dass dieser ein Jude gewesen, nicht gelten. Verschiedene Städtenamen im südlichen Arabien (wo die Völker arabische Indier heissen) erklären sich nur aus dem Sanscrit (nach Bohlen). Beidhawi stellt die (dem Glauben Noah's anhängenden) Sahäer oder (nach Aschai) Kharanäer (Karnas) zwischen Christen und Magier. Nach den Schriften Henoch's hatte zuerst Brahma (den zwar die Araber mit Ahraham vermischen, aber dennoch auf ungewöhnliche Weise mit Ahraham statt Ihrahim hezeichnen) den Schöpfer von der Sonne unterschieden. Einige Sahäer nehmen später den Glauhen Ahraham's an und dies sind die Brahmanen, die von den Kharanäern unterschieden werden (s. Rühl von Lilienstern). Nec magis injurii erga Deum snum Banu Hanifae seu Hanifidae, quos Idolum e mana quadam contectum quod din colnissent, anonae tandem caritate oppressos devorasse, refert Al-janharius (s. Pocock).

Nach dem Nill Sutra Kawl währte das mit Vishnu's Vertreibung aus dem Suralaya benndete Kerta Noga 100,000 Jahre, das Treta Yoga, das von der Einkörperung Vishnu's in Arjuna Wijaya (Königs von Masupaul) his zum Tode Ruma's (nr Zeit Satri') währte 100 Jahre, das Daspara 1000 Jahre, and das Sandinika begann 78 p. d. Der Tag Brahma's (de Calpa von 4,3200,000,00 Jahren gerfüllt in 14 Masuvantaras oder von einer Menu regierte Perioden, deren jeder aus 71 Maha-Yugas zusammengesetzt ist, in je vier Ahtheilungen, von denen die Satya-Ynga 1,728,000 Jahre dauert, die Treta-Yuga 1,296,000 Jahre, die Dwapar-Ynga 864,000 Jahre und die Cali-Yuga 432,000 Jahre (Elphinstone). Der Cali-Yug beträgt 432,000 Jahre und ein Maha-Yug 4,320,000 Jahre. Nach Berosus regierte Alorus, der erste König Chaldäas, 10 Sari (36,000 Jahre), und die Regierung der zehn Könige einer Aera begriff 120 Sari, also 4,320,000 Nach der Sündfluth folgt ein einheimisches Königs-Jahre (s, Mill). geschlecht (86 Könige) in der Dauer von 33,091 Jahre, dann das medische Zoroaster's (2400 a. d.). Zu den 27 Lokapâlas (im Mahâbharatan) gehört Ceschas (Herr der Schlangen), Wasukis (Herr der unterirdischen Schlangen), Takschahas (Herr der Vipern und Ratten), Suparnas (Herr der Raubvögel), Garwins (Herr der übrigen Vögel), Waiçwanaras (Herr der Pitris), Mahadewas (Herr der Matris), Vomadewas (Herr der Apsarasas) u. s. w. Mangalas oder Angarakas (Sohn des Ciwas) hat den Dienstag geheiligt. Budhas oder Ekangas (der Eingliedrige) ist (Gamangas oder schwärzlich) von schädlichem Einfluss (Rodhanss), heisst aber auch Praharschanas (der Erfrener). Washaspatis oder Dhischanas (Sohn des Angiras) heisst als Lehrer der Götter) Indredschjas (der von den Göttern zu Verehrende). Çukras oder Uçanâ (Sohn des Bhrigus) war Lehrer der Daitjas und Regent des Planeten Venus (mit dem Freitag heilig). Die Grahas genannten Dämone tödten Kinder\*) gleich den römischen Lamiae oder den finnischen Waiwiotan und Rajiännes.

a) In Serbien verwandelt eich die Hexa Nachts in einen Schmetterling, Henne, Indian n. e. w., fliegt fiber die Hänser weg, em liebsten Kinder in der Wiege tödtend. Männer berührt sie mit ihrem Stäbehen an der linken Brustwarze, die Brust öffnet sich, sie friest das Herz, worant sich die Oeffnung unkennbar wieder schliesst. Solche Menschen müssen hald sterhen, je nachdem die Hexe mehr oder weniger vom Herzen gegessen hat (Kanitz). In Kreta enisanbern alte Weiber die Folgen des bösen Auges durch Messen eines Tuches und Exorcismen unter Gähnen. Bei der Pest von Jitterbogk (1584) glanbte das Volk, dass ein vorher gestorbener Vornehmer nicht richtig begraben sei und nun wie ein Vampyr nachwürge, weshalh man ihm den Hals mit einem Spaten abstossen wollte. Vampyre werden von den Russen besonders in verstorbenen rothhaarigen Männern vermuthet, die als Hund, Frosch, Floh, Wange u. s. w. erscheinen, um schönen Jungfrauen das Bint soszusangen. Der Tenfel (Diovola) wird (in Serbien) ans convulsivisch Beresetten im Kloster gehann! (s. Kanitz). Die Morcoe-Indianer (em Japure) pflegen eich am Ende ihres Festes zu klystiren (wie in Mexico hei Tampico). Im Mittelalter war es obrigkeitliche Pflicht, unverschlossene Nonnenhäuser den offenen oder wandernden Frauen als Franguhäuser zu hauen. Bei den Keuntschadalen beissen Huren, auch wenn eie Kinder gaboren haben, immer noch Jungfrauen. Männer halten eich Männer in Francukleidern, Fracen treiben mit Frauen Unzucht, auch mit Hunden. Die weibischen Männer der Gusycurus beissen Cudinas (Verschnittene). Nacis Ens war in Florida der Hermaphroditissous houfig. Die dem Peccato nefands unterworfenen Amerikaner trugen (nach Oviedo) einen Banmwollenmantel (como muger). Bei den Junanas im Joani hat der Häuptling das jus primae noctis. Das Familienhanpt der Guatos hat vier bis zwölf Frauen und duldet keinen andern Mann in der Hütte. Statl der son-t fiblichen Tecanhoba (Indusium partie viri), einem cylindrisch zusammengewickelten Stück Palmblatt, tragen die Männer der Mundrucus einen Holzring (Casteinau), an die bei nordamerikanischen Indianern flöliche Infibniation erinnernd (e. v. Martius). Oien pries die (mit den Jungfrauen Arge und Opie) von den Hyperboräern (zu Leto'e Entbindung) gekommene

Die zehn Wicwadewas wurden besonders hei Begehung der Todtenfeier für die Vorfahren angerufen. Die neun Klassen des indischen Pantheon begreifen die zwölf Aditjas, zehn Wiçwadewas, acht Wasus, 36 Tuschitas, 64 Ahhaswaras, 49 Auilas, 220 Maharadschikas, zwölf Sadhjas und elf Rudras (s. Wollheim). Die buddhistische Eintheilung in 23 Götterklasseu begreift die Tschaturmahârâdschika's, die Trajastrinça's, die Jâma's, die Tuschita's, die Nirmauarati's, die Paranirmitawacawartin's, die Brahmakājika's, die Brahmapurohita's, die Mahâbrahman's, die Paritâhha's, die Apramâuâbha's, die Ahhâswara's, die Paritacubha's, die Apramâuacuhha's, die Cubhakritsna's, die Auabhraka's, die Puniaprasawa's, die Wrihatphala's, die Awriha's, die Atapa's, die Sudriça's, die Sudarçana's und die Akanischtha's. Als die durch ihre Frömmigkeit siegreichen Asuren (Sundas und Upasundas, Söhue des Nikumbhas) alle Brahmanen tödteten, liess Brahma (der ihneu versprochen, dass sie sich nur untereinander tödten köunten) deu Wicwakarma ein schönes Frauenbild (die Apsarasa Tilottamâ) machen, in dem Streit um welche sie fielen.

Die Zwölfgötter, zu denen Herakles gehörte, entstanden aus den Achtgöttern, 17,000 Jahre vor Amasis. Von Bacchus his Amasis wurden 15,000 Jahre gerechnet (hei Herodot). Herodot setzt Bacchus (Enkel des Cadmus) 2100 a. d., Heracles 1400 a. d., den trojanischen Krieg 1300 a. d. Nach Manetho regierten vor deu Menscheu die Götter, zuerst Vulcan, Sonne, Agathodaemou, Kronos (Saturn), Osiris, Typhon (Seth), Horus, The royal autority then continued through a long succession to Bytis (Bites), occupying 13,900 years. Auf die Götter folgten die 11eroen 1255, andere Könige 1817, 30 Könige von Memphis 1790, zehn Thiniten 350, Manes und Halhgötter 5813 Jahre. Eusebius rechnet 24,000 Jahre von Vulcan bis Menes. Nach Synecllus regierte Vulcan 7273, Jahren aus 9000 verkürzt, Helios 801, Jahr aus 992 verkürzt, Agathodaemon 561,.. Jahr aus 700 verkürzt, Kronos 401/2 Jahr aus 501 verkürzt, Osiris uud Isis 35 Jahr aus 433 verkürzt, Typhon 29 Jahr ans 359 verkürzt, Horus der Halbgott 25 Jahr aus 309 verkürzt, Mars der Halbgott 23 Jahr, Anubis 17 Jahr. Hercules 15 Jahr, Apollo 25 Jahr, Ammon 30 Jahr, Tithoes 27 Jahr, Zosos 32 Jahr, Jupiter 20 Jahr. Vom zweiten (Zwölf-Götterkreis mit Herakles (der auf den ersten der acht Götter mit Pan und Leto folgte) stammte (in Acgypten) der dritte Götterkreis mit Osiris (nach Herodot). Nach Manetho regierten drei Dynastien von Götter vor dem Beginn der Menschenherrschaft unter Mencs. Horus, Sohn des Osiris, war der letzte Gott, der vor Menes in Aegypten herrschte. Von Ilu (dem höchsten Gott) emanirten (als Trlade) Oannes (mit Fischkopf und Adlerschwanz), von ihm Ao (durch die Schlange symbolisirt) und von ihm Bel oder der

Elleithyin (die göltliche Spinnerin) für älter, als Kronos (auf Delos). Quand l'arbre de vie était decouvert per les dieux inférieurs, le serpent Chiven repandit une grande quantité de polson, que Chiven svals.

Vater der Götter (mit gehörnter Krone), mit den entsprechenden Göttinnen Anat oder Anaites, Taanth (die grosse Frau) und Bilit oder Mylitta (Lilit). In weiteren Emanationen folgte die zweite Triade Samas (Sonne), Sin (Mond) and Ao als Luftgott, and dann die Emanationen der fünf Planetengötter Ninip (Saturn), Merodach (Jupiter), Nergal (Mars), Istar oder Nana (Venus) und Nebo (Merkur). Nisroch, der Gott des Flüssigen. stand (bei den Assyriern) den menschlichen Geschicken vor. Im Zikurat oder Beobachtungsthurm der Priester waren die sieben Stockwerke nach den Farben der Gestirne bemalt (in Assyrien). Kajomorth's Herrschaft wird zwischen 4258 und 4050 a. d. gesetzt. Unter den Vorgängern des des Kayomorth folgte nach Mahahad's Dynastie die jyanische mit Jy oder Jy-affran, Der Bundehesch herechnet den Zeitraum zwischen Thraetona, der 500 Jahre regierte, und Alexander M. anf circa 900 Jahre, so dass das Ende des von Dahaka beherrschten Milleniums\*) auf 1700 a. d. fallen würde. Die Gothen setzten sich unter König Philomer oder Ghilomer in den mäotischen Sümpfen fest, nachdem sie die Scythen besiegt hatten (2637 nach der Erschaffung der Welt).

1) Kāçispa (Brahmane) † 90 a. d. (Mahākaja), 2) Ananda (Sohn Çuh-donan's) † 883, 3) Çânavāsik, Vincija nus Mathran's † 805 a. C. Shang-na-ho-sien), 4) Upagupta (Jeupokiuto oder Uvakikta) war ein Çudra † 750 a. d., 5) Drhitaka (Titokia oder Daŭtaka) hestige (SS a. d.) den Scheiter-haufen (Reliquien gesammelt), 6) Mikhabta (im tidlichen Indien) oder Miskeks verbrante sich 519 a. d., 7) Vauumitra (Paumi) nau dem Go-

<sup>\*)</sup> Indictionen (deren Cyclus ursprünglich eine Stener-Periode war) beissen die einzelnen mit Sept. I beginnenden Jahre eines 15jährigen Zeitkreises (das Dreifache des römischen Lustrume, die man in stets wiederkehrender Ordnung fertrählte, indem man, ohne Rücksicht enf die Anzahl der seit irgend einer Epoche abgelaufenen Cykien, sinfach argab, dass Etwas in der oder in jener Indiction geschehen sel. Das Chronicou Paschale setzt den Ursprung der Indictionen ouf 490 a. d. Die constantiuischen Indictionen begannen mit Sept. I 312 p. d. Nach Neris bediente sich die lateinische Kirche vor Annabine des neunzehnjährigen Cyclus der Alexandrier eines vierundechtzigjährigen. Der Palmzweig war Symbol des Jehres in Aegypten. Zum Orakeln breitet men en windstillen Tagen ein Tuch zwischen den Palmen aus und stellt sich zwischen einander nabestehende Bäume, um au sehen, wie die Zweige gegon einander bewegt werden nach dem Talund). Ausser aus den Maulwärfen, die auf den Hinterpfeten sitzend, mit de vorderen die Augen bedsekten, und aus der Schlidkröte (die auf dem Rücken liegend ihren Leib mit Staub bewarf und den Urin anm Himmel spritzte), erkannte Dharifatel-khair die Angelchen des beverstehenden Deiehbruches (Sail al Arem) ets den bei windstiller Mittagsschwille ihre Wipfeln ehwärts neigenden Bäumen. Dies, knos y sigles fueren contados por periodos de trece pertes, bemerkt Peres ven dem Origen de la Trisde cateridas in Yucetan. Die ans der Finth geretteten Haytier finden den Menschen Con-Ei, der stumm ist. Died. Hei, hält die allegorische Erklärung der Mythen für nethwendig, Diod, glebt historische Erklärungen, Pintarch sucht tieferen S'nn. Thesgène (an temps de Combyses) était le premier à expliquer les fictions d'Homère pur des atlégories physiques et merales (Limburg). Phérécyde représente le temps produisent le feu, l'air et l'eau (s. Damasc.). Suivant le scheliaste (d'Aristide) Phérievde (qui d'après Hermias appeiait Jupiter l'éther et Saturne le temps) tâcha d'expliquer le fable de Beechus cemme une allegorie physique (attribuant le froid k Saturne, la cheleur à Mars, l'bussidité à Bacebus .

schlecht der Bharata (im nördlichen Indien) + 588 a. d., 8) Buddhanandi (Fo-Tho-nan-ti) im Reich Kamara (aus dem Geschlecht der Gautama) + 533 a. d., 9) Buddhamitra oder Budhamita (Vaicia) im Reich Tikia, verhrannte sich 495 a. d., 10) Pårçvika oder Hie (im innern Indien) verbranute sich 418 a. d., 11) Punjajaças oder Funajashe (in Pushpapura oder Pataliputra) aus dem Geschlecht der Gautama, † 401 a. d., 12) Acvaghosha (Ma-Ming oder Pferde-Stimme) oder Dewa Bodhisattva (in Polonai) + 332 a. d., 13) Kapimâla (Kabimara) im westlichen Indien, verbrannte sich 274 a, d., 14) Någårguna (Lung-shu oder Drachenhaum) oder Någascna (Brahmane im südlichen Indien) † 212 a. d., 15) Kanadeva (als Taï-sse oder grosser Lehrer) reiste im Lande Kapila, † 157 a. d., 16) Râhulata (Ragurata) in Crâvasti + 113 a. d., 17) Sanghânandi (im Lande Mati des Penjab) + 74 a, d., 18) Gajacata (Kajasheta) reiste zu den grossen Jueitchi (hrennend 13 a. d., 19) Kumarata (im innern Indien reisend) + 23 p. d., 20) Gajata (Shajata) im nördlichen Indien + 74 p. d., 21) Vasuhandha (in Falojuei), nach Nati reisend, verbrannte sich 125 p. d., 22) Manorata (Mannra), im westlichen Indien (und Ferghana) reisend, + 167 p. d., 23) Padmaratna (Holena), Brahmane (im innern Indien reisend), † 240 p. d., 24) Arjasinha (Sse-tzeu-tsun-tshe oder ehrwürdiger Löwe), hrahmanischer Büsser, + 253 p. d., 25) Nâçaçata (Brahmane) in Kipin oder dem nördlichen Arachosien (nach Indien reisend) † 325 p. d., 26) Punjamitra (Sohn des Königs Thiant-te oder himmlische Tugend), im südlichen Indien, 27) Pragnatara (Bannejadara) im östlichen Indien, verbrannte sich 457 p. d., 28) Bodhidharma oder Bodhidhana (Sohn des Königs von Mawar in Süd-Indien) starh (495 p. d.) in China am Berg Sung in Horam. Vairotjana, Akshohhya, Ratisasambhava, Amitahha, Amoghasiddha, sind fünf Dhyani-Buddhas; Saman tabhadra, Vadjrapani, Ratnapani, Padmapani (Avalokitesvara), Viçvapani, fünf Bodhisattwas; Vadjradhatwi, Lotjana, Mamukhi, Pandara, Tara, fünf Sakti (of Dhyana Buddhas). Ueber die Zeit des Acvaghosha (Maming oder Stimme eines Pferdes), der zuerst den Titel Dewa Bodhisattwa (oder eines göttlichen intelligenten Wesens) erhalten hatte, weichen die chincsischen Angahen sehr von einander ab. Nach einigen lebte er 300 Jahre, nach anderen 600 Jahre und nach anderen 800 Jahre nach Buddha. Acvaghosha war ein Reformator der buddhistischen Religion. Vasumitra oder Pasumi (der Leiter der vierten Synode unter Kanishka) verfasste einen Commentar zu Abhidharma-Kosha. Nagarguna (arguna ist der Name des Baumes l'entaptera arjuna) zog nach seinem Tode in das Paradies der Naga oder Schlangen (die sich der Selbstheschauung widmeten) ein. Rahulata theilte (in der Stadt Cravasti oder Shillofa) seine Geheimlehre dem Königssohn Sanghanandi mit, der sich mystischen Speculationen ergah. Bodhidhana (für den das Gesetz einen helleren Glanz verbreitete, als die kosthare Perle des Pragnâtara) nannte sich Bodhidharma, nachdem er die Würde eines Patriarchen erlangt hatte. Als Sohn des Königs von Mawar (im südlichen Indien) verliess er sein Vaterland und gelangte zur See nach Indien, wo er sich an dem Berge Sung, in der Nilke der Stadt Honan (in der Provins Housan am skartsekinng) niederliess. "Ich bin in dieses Land gekommen, um das Gesetz zu verbreiten und die Menschen von ihren Leidenschafen zu befreien. Jede Blume hat fünf Blumenblitter, welche Frichte ansetzen. Anf diese Weise ist es, dass ich meine Bestimmtigs erfüllt habe."

Unter den Mitteln der Befreiung (von dem ans der Materie rachsenden Leiden) minut die vollkommene Erkentunits die böchet Stelle
ein. Auserdem gehört danz das Vertranen zu den drei Kleinodien und
die feste Ueberzengung, dass es ohne sie keine Bilde nas den Bedrängnissen des Sansärs und keinen Schutz gegen die Wiedergeburten gehe.
Kur wer mit voller Audekt und nererebilterlicher Vertranen sich an
Buddha wendet und vertranenzvoll seiner Lehre sieh hingieht, kann das
Kirvän oder die vollständige Vernichtung der Daseits gegenismen. Ans
Buddha mit Dharma (Geeste) und Sangha (Versammlung) bildet sieh das
Triratan. Die Allgewalt des Gestzete, das (als Schicksal) beir alle Geschiffe waltet, spricht sieh in dem Glaubenbekenntniss der Buddhisten
aus "Welche Gestzet des Daseins durch Urschen entstehen, diese Ursachen hat Tathägstatwerknödigt, und welche ütze Abwehr ist, anch diese
sranch der grosse Cramana."

<sup>\*)</sup> Et memor fuit Schem testamenti patris sui de tollenda corpore Ademi. Cumque pracsens fuisset Melchisedeens, filius Phaiegi, vir plus et Deo devotus, dixit ei: Noachus praccepit, nt acciperes corpus Adami, illudque sepelires in meditullio terrae. Abiit ergo Schemms et Melchisedecus, ut tollerent Adami corpus, et apparuit lis Angelus Domini, qui pracivit ipsis usque dum pervenerunt ad locum calvariae, ubi sepeliverunt ipsum, quem ad modum praecepit sis Augejus Domini. Tam injunxit Schem Melchisedeco quicquid in mandatis accepit a Noacho, dixitque el ; Sede ble, et esto Sacerdos Del. Deus enim te elegit et servias illi. Hio autem Augelus semper ad te descendit. Postea revarsus et Schemus ad patres anos dixitque el: Phalegus, ubi est filius mens Melchisedek? Respondit et Schem; mortuus est in illnere eumone sepelivit. Et pienxerunt eum piancin magne (Patricides). Varre dieit, aras primum asas dietas, quod caset necessarium a sacrificantibne cas teueri, ansis autem teneri solere vasa quis dubitet (Macrob.). Veteres asse dicebont, postes Immutata litara e in r aras dixernut (Servius). Aesar atrusca lingua deue vocaretar (Suet.). De bujue nominis affigniate com mion (fatum, paren) et Aloos (Dil apud Tyrrbenos) minime dubitandum (Fabretti), Jyas ist ferrum (Sanscrit). Mos est regibus, quoties in societatam cocunt implicare dextras, polilicasque inter se vincire nodoque praestringere. Mox ubi sanguis in artus extramos se offuderit, levi letu eruorem ellelunt atque juvicem lambent. Id foedne arcannın habetur, quasi mutso ernore sanctum, erašhit Tacitne bei Gelegenheit des durch Rhadannet en Mithridet varübten Verraths. Die gruenta potio biess (bei den Römern) Assiratum oder früher (nach Festus) Assis, auch von Catilina bei dem Bunde (useh Sallinst) verwendet. Sariostes adversus patrem suum Tigrauem, Armeniae regem, ita cum soficis consensit, ut omnes dextris manibue sanguinem mitterest atque cum invicem beberent (s. Valerius). Die Hetu Moger (Seelen-Vorbündeten) liffneten sich mit einem Doleba die Ader des linken Arms, om bei Erhebung des Almus (als Fürst der Magyaren) den Eid su lelsten. Die Numidier oder Libyer tranken gegenseitig zum Zeichen der Treue aus der hobien Hand, oder leckten Fillseigkeiten aus dem Stanbe. Mit dem Becher in der Hand erwerben die Mougoleu den Andeh (geschworeneu Freund).

Die elf Rudras oder Formen Çiwas (Rudras, Adschaikapâdas, Ahiwradhnas, Wirnpakschus, Sureewaras, Dechajantas, Bahurnpas, Trjambakas, Aparadschitas, Sawitras und Haras), die aus Brahma's Hanpt entsprungen waren, erhalten hauptsüchlich Fleischopfer. Die acht Wasus sind Dhawas (Dharas), Dhruwas, Somas, Wischnus, Auilas, Analas, Prabhawas (Prabhâsas), Prabhûschas (Pratjûschas), Als Pâwakas oder Anilas ist Wajus oder Marut (der Gott des Windes) der Fürst der Wasus, Bhagawan schläft (am Ende einer Kalpa) unter der Gestalt Rudra's (Thränengett ader Thränenvertreiber) den Verzückungsschlaf (auf Çeschas). Die zwölf Aditjas (Söhne der Aditis) sind: Warunas, Sûrjas, Wedanis, Bbūnus, Indras, Rawis, Sabhastis, Jamas, Swarnaretas, Diwakaras, Mitras und Wischnus. Aditis oder Karawiri (Tochter des Dakschas) gehörte (wie Ditis oder Danus, die Mutter der Daitjas oder Danawas) zu den dreizehn Gemahlinnen des Kacjapas. Die Götter und (Dewajoni) Halbgötter werden in neun Klassen getheilt: 1) zwölf Aditjas, 2) zehn Wicwadewas, acht Wasus, 4) 36 Tuschitas, 5) 64 Abhūswaras, 6) 49 Anitas, 7) 220 Mahârâdschikas, 8) zwölf Sâdhja's, 9) clf Rudras.

Auf Buddha folgt:

Die Region des ersten Dhjana (in vi v Abtheilungen):

- Naivasangnūsangnājātana (die Region des Denkens und Nichtdenkens).
   Akinkanājatana (die Region, in der gar nichts existirt).
- 3) Vignânânantjâjatana (die Region der grenzenlosen unterscheidenden
- Erkenntuiss). 4) Akâçânantjâjatana (die Region des grenzeulosen Raumes, als Aether-Erfüllten)

Die Welt des zweiten Dhiana enthält acht Abstafungen:

- 1) Akanishtha (die nicht kleinsten oder die Grössten).
- Sudarçana oder Sunukha (die göttlichen Wesen mit schönem Autlitz).
   Sudric (die gut Schenden).
- 4) Atapas (die Glanzlosen).
- Avrish (die sich nicht zu denken Bestrebenden).
   Brihatphala (die von grosser Belohnung).
- Panjaprasava (die aus Reinheit Geborenen).
- Panjaprasava (die aus Reinheit Gebe 8) Anabhraka (die Wolkenhesen).
- Das dritte Dhjåna zerfällt in drei Abtheilungen (jedemit drei Klassen).

  1) Qubhakritsna (die ganz aus Reinheit Bestehenden).
- Apramânaçubh (die eiue unermessliehe Reinheit Besitzenden).
   Pramânaçubh (die mit gemessener Reinheit).
- 4) Abhâswara (die ganz aus Glanz Bestchenden).
- 5) Aparittâbha (die von ungemesseuem Glanz),
- 6) Parittàbha (die von gemessenem Glanz).
   7) Mahâbrâhmana (die grossen Brahmâ).
- 8) Brahmapurohita (die Hauspriester der Brahmâ).

Bastian, Reise V.

- Brabmakâjika (die zum Gefolge des Brahma Gehörenden) oder Brahmaparīshadja (die zur Versammlung des Brahma Gehörenden).
  - In der Region der Wünsche und Gelüste (nahe der sinnlichen Welt) finden sich sechs Abtheilungen:
- Paranirmitavaçavartin (diejenigen, die nach ihrem Willen die Gestalten anderer Wesen verändern und selbst beliebige Gestalten annehmen können).
   Nirmânarati (Solehe, die sieh der Verwandlungen erfreuen).
- Tusbita (Zufriedene, die als Buddha auf Erden erseheinen und dann
- nicht wiedergeboren werden).
  4) Jâma (Schutzgötter der Eintheilung des Tages).
- 5) Trajastrinça oler die 33 Götter, als die acht Vasu oder Glünzenden (die Götter freundlicher Naturersebeinungen, wie des Lichtes, des Tages u. s. w.), zu den heilsamen Gütern gehörig, die elf Rudra oder Sturmgötter (als die fünf Indrija oder Sinne, die fünf Prina oder Punctionen der Sinne, und das Manas oder der innere Sinn), die zwölf Adifja (Sonnengötter), die zwei Açvin (oder Indra, als Herr der Dews, und Praiisatzi, als Iter der Gesebötte, nach den Brahnannen).
- 6) Chattramahárija oder die vier grossen Könige, die (alcht auf den vier Seiten, soudern) auf state inderigeren, den Mere im Kreise umgebenden Bergketten wohnen. In Klaimahária (Wett der Likste umd Liebe) wohnen (als Gefolge der vier Könige) die Maharijakkijika oder die Känärakkara (göttliehen Wesen, die den Liksten und der Liebe unterworfen sind) in der Almosphier, welche von den die Wolnsitze der Dewa erleuchtenden Strahlen erhellt wird. Der König der Dewa (nafra bei den Brahnanen) wird (hei den Budihaten) als der Oberklönig der vier Grosskönige dargesielt), von denen Dhritarishtra über die Kattern, Gott des Riechtungs über die Anax, (Geister der Laßt, Virdihaka über die Kumbhända (bies Geister auf der niedrigsten Stud des Reuts unmitteban aber die Merzu unmitteban äber die Kurenben.

So lunge wir noch in der ptolemätischen Wettanschauung daubter, umsate jede Land eine Eingeboreten lahen. Auch wenn man das ente Menschenpuar in einem, gleich den Abhussara-Himmeln der Buddhisten inherfulen schwebendem Eden aufgab, so sprach man doch iberäten verlagelt war, zie Vieinwohneru, hinter denen die Welt mit Brettern vernagelt war. Jett wo wir in naturwissenschaftlichen Sime das Bestehende aus seiner belätenserethen zu verstehen streben, und um der Auffünung des unbekannten zim Absoluten als dem letzten Resultate aus unseren relativ gesieherten Rechnungsoperationen anzumähern sfreben, jetat fällt jeder willkürlich aus subjectiven Werthbestimmungen färite Uranfung in sich unsammen, and billen für um sum diejnigue Berobner eines Beden

die Eingeborenen desselben, üher welche wir bei unseren Fersehungen verderhand nicht hinausgehen können, weil die für die Untersuchnng gelieferten Materialien zu Ende gegangen sind und keine weiteren Daten vorliegen. Durch unrichtige Denkmethoden hat man sieh unnöthiger Weise eine Menge Schwierigkeiten bereitet, die von selbst wegfallen, oder vielmebr: deren Verschiebungen sieh ven selbst in der richtigen Perspective einstellen, wenn wir denjenigen Standpunkt der Mitte einnehmen, ven dem ans, dem Gesetze psychischer Optik gemäss, die Verhältnisse der Umgehnng allein betrachtet werden dürfen. Man hat die Beriehte der Alten nicht vereinbaren können, wenn uns Pelasgus, von llesiod und Asius, als der eingeborene König Arcadiens genannt wird, selbst (im Sinne amerikanischer Indier) : ls der erste Mensch bei Pansanias (obwohl, wie er meint, doch andere Mensehen zugleich hätten geschaffen sein müssen, um überhaupt darüber herrschen zu können), während anf der andern Seite wieder die Pelasger als das weitest umherstreifende Wandervolk erscheinen, die Hitzig mit den verhältnissmässig jnngen Philistern, Buttmann mit den Saken oder Seythen, schon Hellanieus mit (türkischen) Tyrrheniern, Andere mit anderen Nomaden in Beziehnng setzen zu müssen geglaubt haben. Dann wird uns von Lelex erzählt, dass er der autochthone Herrscher im Lande Laconien gewesen, schen ehe Lacedamen (λίγεται κατά συγκοπήν Λάκον), der Eponymus Lacedamons (und durch seine Gemahlin Sparte auch Spartas) dem Zeus von der Atlantide Taygetes geboren, und doch erscheint in Megara Lelex nur als Einwanderer, erst zwölf Generationen nach Car, während der Scharfblick Strabe's se viele fremdartige Elemente in den Lelegera erkannte, dass er sie geradezu ein Mischvolk nennt, ein im diametralen Gegensatz zu Eingeborenen stehender Name, der viel seltener angewandt wird, als es die Natur der Sache erheiseben würde, da die meisten Mischvölker durch die äussere Politur eines einheitlichen Ganzen täuschen und erst durch nmständliche Analysen wieder in thre constituirenden Bruchtheile anfgelöst werden können. Auch wird die Bezeichnung Mischvolk nur so lange verwendet werden dürfen, als der neu angestrebte Typns noch niebt fertig gebildet dasteht. Ist der letzte Absehlnss erreicht, so ist das aus einer Vielfachheit verschiedener Grundlagen hervorgewachsene Velk niebt mehr ein Mischvolk zu nennen, da es eben den Werth einer nenen, höher gradnirten Race selbstständiger Existenz gewonnen bat. Die ethnologischen Wnrzeln versehwinden dann im Dunkel der sie bergenden Muttererde, und im Sonnenlichte strahlt der von ihnen genährte, aus ihnen hervorgesprossene Blüthenstamm des Geschiehtsvolkes. Wir haben also zunächst die ethnischen Grundstoffe zn sichten, aus denen beim ersten Bildungstrieb die Stämme der Aeolier, Achäer, Ionier und Dorier hervorkrystallisirten und diese dann in höheren Combinationszengungen unter der Gemeinsamkeit des Hellenismus zusammentraten,

winnen, müssen wir von diesem deutlich erkannten Bilde des Hellenismus aus weiter und weiter in die dankelnden Nehel der Vorzeit zurückschreiten, die Stämme theilen, so lange sie sich theilen lassen, und schliesslich, wenn jeder Lichtschimmer erlöscht, wenn die Atome sich nicht weiter zerscheiden lasseu, uns mit ihnen soweit beguügen und sie hypothetisch als die Eingeborenen setzen, um nun von ihnen in der Synthesis zu den Hellenen zurückzakehren. Pelasger und Leleger iu den obigen Beispielen wären von vornherein zu verwerfen, als für eine autochthonische Werthbestimmung nicht geeignet. Was Leleger im Verständniss der Griechen waren, zeigt uns genügend der Ausspruch vo avliktrore yayovévas, nnd wenn wir auch später vielleieht finden werden, dass sich unter diesen Mischungen ein Zweig ohne abzureissen bis auf eine autochthonische Wurzel zurückverfolgen lässt unter demselben Namen der Leleger (dass also hier nicht die neue Bildung auch einen neuen Stamm schuf, wie in den aus Latinern, Sabinern, Etruskern zusammengearbeiteten Römern), so dürfen wir doch nicht diese lelegischen Eingeborenen in Griechenland suchen, da Alles, was uns von griechischen Lelegern berichtet wird, sich auf das Mischvolk bezieht und deshalb nur zur Aufhellung des ethnischen Charakters dieses verwandt werden darf. Dass in Lacedamon die Leleger für Eingeborene gelten, ist einfach genug, indem schon vor der dorischen Eroberung andere stattgefunden hatten und die aus der Ferne Zugewanderten stets die im Lande Angetroffenen als Eingeborene bezeichneten, soweit ihnen Kunde von denselben erhalten war. Als die Aegialeer und die Kaukonen des Teutheas in Achaia vergessen waren, galten (bei Dionys, Ilal.) die Achiier als Eingehorene, und Andere, denen die organische Umwandlung argivischer Danaer in Achäer entging, meinten aus der phthiotischen Einwanderung des Archander und Architeles den Namen entuchmen zu müssen. In Arcadien leitet sich, wie in Laconien, wie überall in Helius, die Epoche des neu anbrechenden Hellenenthums mit Zu's marge ein, mit Zeus, der das ruchlose Geschlecht des auf Pelasgos folgenden Lycaon und seiner 80 Söhne (aber nur einen Theil der Stämme, deren Eponymen sie sind) vertilet und dann unter künstlich verknünften Wandlungen, wie sie in den Weihen der aperasa in uttischen Brauronien (der Artemis Brauronia oder Tauropolos, besonders in Amphipolis am Strymon verehrt) erhalten waren, aus Callisto den Areas (als Arctophylax) erweckt. Diese späteren Peloponnesier des Bärengeschiechtes bezeichneten dann die ihnen vorangegangenen vom Wolfsstamm als Eingehorene, obwohl eine Zeit lang der noch frühere Stamm mit dem Totem des Hundes im Gedächtniss geblieben zu sein scheint, indem Herodot neben den Arcadiern\*) als Eingeborene des l'eloponnes die Kynurier aufzählt.

<sup>\*)</sup> Indem die zu den gleichfalle als Pelasger bezeichneten Cranal in Altika gehörigen Arcadier (die sich selbst als προσέλητοι bezeichneten) zu den weiten Stamm rhälisch-norischer

Ehe wir dem von den Kynnriern Kynuria's (bei Herodot) oder den durch Polybius als wilde Areadier bezeichneten Kynäthiern zu den Kynesiern oder Kyneten im Westen Europas leitendem Wege folgen, ist ein anderer in's Auge zu fassen, der nach Osten führt, durch deu unter Lycaon's ersehlagenen Söhnen auftretenden Namen der Kaukonen (am Flusse Kaukon, der in den Teutheas Achaia's mündet), die als Eingeborene des Peloponnes besonders in Elis localisirt und sehliesslich mit den Paroreatae auf Triphylia beschränkt werden, d. h. sich dort länger als in auderen Theilen des Peloponnes erhielten, da ihnen erst die aus Laconien vertriebeuen Minyer in diesem letzten Versteckplatz den Garaus machten. Sie kehrten damit nach Stätten zurück, wo sehon ihre durch Neleus aus Ioleos (eine Colonie der Minyaer aus Orchomenos) herbeigeführten Verwandten einst ein blübeudes Reich im binsenreichen Pylos (thryoessa polis) gestiftet, aber, durch frühere Kriege mit Herakles und dann mit den Epeern gesehwächt, wieder der älteren Bevölkerungsmasse hatten die Oberhand lassen müssen. In den Epeern dagegen hatte sich durch congruentere Kreuzung mit dem nahe gelegenen Actoliera ein lebensfähiger Stamm herausgebildet, der nach der dorischen Eroberung in der elisehen Nationalität, also in den uns historisch als solche bekannten Eliern, seinen krönenden Absehluss fand. Die Epcer bildeu dabei eine ephemere Ucbergangsstufe von der unteren Schichtung der Eingeborenen zu dem dominirend fortdauernden Geschichtsvolk, in welchem sie aufgeben, und stimmt dies genau mit Herodot's Angabe, der unter der Siebenzahl der peloponnesischen Völker die Dryoper unter die eingewanderten stellt, denn die Epeer bilden im Apia oder Peloponnes die Grundform für die Dryoper, Doloper, Meroper am Anostos, Almoper, von Asterope stammende Kelten am 1ster und andere Stämme des Ostens, die in einer vorgeschichtlichen Zeitperiode vorübergehend weite Ausdehnung gewounen hatten, und damals auch im nördlichen Elis die ursprünglichen

Alpenvölker der Carni anschliessen, so vermittell (bei der im Celtischen und Semitischen überolnstimmenden Bedentung von Qurn) der phönizische Stapelplatz der Insel Cranse bel Lacenien den Uebergang von Carna oder (bei Plinlus) Cranen, der Hauptstadt der Minnei (in Yemen) zu dem Druidensitz der Caranten, oder Sternkunde Beilissenen, wie die den Minael benachbarten Sabiler und frommen Sabiner (von de ko erklärt). Der die Pelasger in den Cyclopenbanten kannneichnande Charakter als Architekten wurd im Orlent den Nabatbeern beigelegt, die (nach Masudi) die Epie mit Städten bedeckten. Ce sont ceux qui les premiers se sont appliqués à l'architecture (Quatremère). Die Amalekitengräber Palästinas sind die der Eingeborenen. Die in Lacedamon zerstreuten Grabhügei bergen die mit Peloja gekommenen Phrygier. Die Reste der Cananister wurden nuter Salomo zu ewiger Leibeigenschaft verknechtet. Aus der Dienstbarkeit. Vermischung mit den Aukämmlingen und ans deren kirchlichen Einfüssen gingen die Indios mansos oder hellnes berver, die einen nicht unbedeutenden Theil der niederen Volksklassen, zumal in dem attautsichen Klistengebiete Brasiliens bilden is. Martius). Die übrigen Indianer zogen sich in die Wälder des Innern zurlick. Die Desenuentes wurden besonders aus Indios de resgate gebildet. Die gewöhnliche Art sich im begrüssen besteht (bei den Tibetern in Sikkhim) darın, dass sie die Zunge heransstrecken, die Zühne fletschen, mit dem Kepf nieken und sich an den Ohren kratzen (Hooker).

Kaukonen so völlig absorbirten, um später selbst wieder als Eingeborene gelten zu können

Die Kaubonen\*9 stürzen uns jetzt in das Völkergewirre am Propontis, wo sich zwische den beiden Continenten die Fäden hinüber and herüber schlingen, so dass die Alterthumsforscher meistens ungeduldig wurden, den gordischen Knoten zu netwirren, und ihu deschal lieber in Fetzen zerhauten. Damit schien dann oftmals die Lösung gewonnen, aber die Bemühnngen, die Fäden wieder fest aneinander zu kulipfen, meisten stets erfolglos bleiben, da der organische Zusammenhang zernissen ware. Est ist dötlig, allen Windungen und Drehungen bediebtig zu diese. Wenn sie seheinbar auch noch so weit ahführen, missen sie schliesslich doch zurücklanfen, wenn man vernieden hat, ist durchurziessen.

Homer nennt die Kaukonen zusammen mit den Lelegern und Pelasgern uuter den Bundestruppen Trojas, nod Strabo weist ihnen neben den Mariandyni die bithynisch-paphlagonische Klüste an mit der Stadt Teium. Auf der andern Seite der Propontis seheint ihnen das einst weit verbreitete Volk der (Kroorze) Kikones an der Mündung des Hehrus zu entsprechen, und der zu ihren Verwanden im Peloponnes zurüfschlierende Ausehluss an die Konil würde seine Analogie finden in der im Westen erhaltenen Völkerinnel der Behryker in den Pyreniken, während die Bebryker am Pontus von Eratosthenes zu den (neben den Kalykaustiern, Tripadedra, Lelegern, Solymern) unteregeangenen Völkern gerechent werden. Das Wiedererscheinen georgischer oder jorjitischer Iberer in den hispanischee") des Westen gewinntst eine Stitten durch die vielfach verusöht

<sup>\*)</sup> Karasiersten Isosför, darb familden Knissonen fr. den herragier (1948). Bezil Dic Kattenen au der träpplichen Germagen (1948). Bezil Dic Kattenen au der träpplichen Germagen der Bezeitet und erfolgte Laglebing objekt die Editlinung auf Nachricht (den Diesynol), Alles (Grosswater des Dardassen habe am abstanchen dentgere Kattenen von der Steiner Kattenen von der den gegend voll. Die Grischen leichsierten alles sythologischen Nauens bei dels (hoosekers in Gentralenden), wir die Jaurent die des Nadabants um Herre Indext. Teilen wur Ilmpatiet für Kattenen. Die Krissen der Krisch grunnsten Eingebesten Neph andenen an Bereiteiten Kattenen (1948) und der Steine der Steine der Grischen der Grüng der Gründen der Steine der Steine der Gründen der Gründen der Gründen der Gründen der Gründen der Gründen der Steine Hangtstein (1948) und der Gründen der den den Steine der Ste

<sup>\*\*)</sup> Silies girds dem hispanischem Volke der Concaser einem massegnischem Erperum. Die dem Cantakers mad Revolumer Gernfass Bildse Silies der Conwards dauf debt die En Untersteinen und Revolumer Gernfass Bildse Silies der Conwards dauf debt die Thorsensen in Asien. Unter dem Belges an der Kleite Britanniene (im Gegenstet aus des allemen bewähnelten Engelsteinen Engelsteine Ausstein der Leistein beschen Leiter Leistein Leisteine Leist

Beilsgen. 519

Identificirung der mit den Mesechh oder Moschi (Moscheni oder Muska) uzunammengenannter Thararii (oder am Amanne Gilicievis) Thararii, die auf der Keilinechrift Tuplai heissen, mit Tubal, dem legendenhaften Culturheres Spaniers (uuch von Jesaias im Westen gekannt, neben Gueiten und Italieru), zumächst also wohl mit den zu den Auturen gehörigen Tibures im Nemetobriga. Die von Tiburtus, Sohn der Catillus, genante Stadt Tibur galf für siedlieche Gründung, die Thereis des König zuten in den der Abbula, im Sardinien finden nich die Tibulatii und die Insel Tipareuus lag an der Kiste Hermiogi in Arzelis.

Bleiben wir zunächst bei den Kaukones in Paphlagonien mit den Kikoneu (vielleicht den Konii), so wirde sieh als gemeinsame Grundform Ieonium in Lycaonien (durch Easthatius mit Lycaon in Areadien verbunden) ergeben, der uralte Sita des anteilluvianischen Namankoo oder Annakos, der Platz, wo auf Zuei Geheiss die neuem Menschenhilder durch Prometheus und Athene gefornt wurden, die Stätte zugleich, wo eine une Geschichtsperiode durch deu, Kephener oder Kophener in Perner

von Paphlagonien ist Paphlagon, Sobn des Payers, der Andromeda (Tochter seines Bruders Kepheus) an Persons abtreten nausste. Spaniens Name Setuballa wird als Seintubalerria (tierra de los bijos de Tabal) crkifirt. Iria (Uria) son nombres antiquissimos de España y entreban en la composicion de muchisimos nombres de ciudades, como tambien la vos briga (uriga à innta de poblaciones). Ili (Iri) es pueblo (Larramendi) lm Baskischen. Die Cantabrier sind die Bewohner der Mondstadt (wie der Chandrabughe-Fluss bel Plinius Cantabras heisal), und zu Ehren des Mondes wird in Iberien getaugt. Die Cantse wohnten nordüstlich vom celedonischen Walde. Zu Acbitics, Hektor, bak (Hakelberg, von Eberrahn getödtel, oder Hakemann und Hexe), Hekate, Hckabe, Agdistis als Riesenjäger bei Arnobius oder bexenartiger Hagedisse in Kybele), Akelos (Sohn der Omphale), Agelaos (Bender des Meleager, im Kampf um den Eber getödtet), Hekstos oder Hekstelos (ais Zens), Algielos, Akko (schreckender Popanz), Akakallis (deren Sohn Milet von Wölfen gesängt wurd), Acca Larentia, Aglibol (suit Moloch ansammengestellt), Ahl (indischer Dämon der Sonnenhitze-, Hekle oder Tacht hel Röth), Akskos (Sohn des Lycnon), Acakos, Ajax, Ixion, dann Aktilen, Aktalos Zens am Pelion), stellt Pidarit ferner guardinen: Akastus, Akestus, Acgisthus, Agamerics, Aktor, Agianros, Acgolios, Acgobolos (biotischer Dionysos), Phalackos, Jakchos, Ikarios, Kakna, Kankon, Keyx, Kokalos / Mörder des Minos), und vergleicht ferner Chijun, Jachin oder Jekan, Gigon (als m eedonischer Dionysos, ein von Dionysos überwundener Asthjopenkönig und Dämon der Aphrodite), sowie die Giganten und dle Volksnamen der Kikonen, nebst Hycklnihos. "Der Stemm hak wird vorn ein Digamma gehabt haben, das sieb baid zu k oder g verhärtete, hald als blosser Honeh erhielt, hald gans wegfiel; Uebergang in den Lahialis liesse sieh annehmen bel Picus, Phokos, Bakehos, Pygmalion, Bagaios (phrygischer Zens), Bog (siavisch), Pacisis oder Pacht. Das Digamma wurde anch zu s, In Sichäus (Sicharbaai) oder (bel Justin) Acerbas, Jiga (phönizische Athene), Saklienfest, Sokles, Seja in Segetia und Segesta, Sachanal, Sigi, Sigmund, Sigurd Eckart), Sigfrid, Segesies, dann Axt, agirn, axeraxe, Hacke, Pickel (pioche), Sachs, Sage, Sagese (Sense), ferner Sieg (wig). Es scheint, dass die auf ak zurlickgehenden Benennungen den Gott mit dar slogreichan Waffe bezeichneten (wie in den Volksnamen Saken, Sachsen, Sogdiana, Sieular, Agathyrsen, Akaroanen, Achier, Aquer), bald mit der Kriegswaffe, bald mit Achergeräth" (s. Pidarit). Solche Aneinanderreihungen haben insofern ihren Werth, um zu zeigen, dass atymologisch aus Allem Alles werden kann. Es bedarf nun aber erst der mythologisch oder historisch su entnehmenden Correlat-Beweise, um das in derartigem West Zusammengehörige verwerthen zu können nud das Uchrige zu annulliren,

verwandelnden, Persens symbolisirt wurde, der sein aus Ueberwindung meinher Dahaka im Westen armickgebruchtes Meduas-Haupt an der forstau Giorgo (glvich der Hauptstadt der Hephthalliten) genannten Stütte aufgross) beherrrecht (hei Ezechiel) die Ros, das in Rhodos heliadische Strallen hervorschiessende Silttellender der Rettennu um Ratheni, versehwindet aber, durch eine oggische Fluth (des Ogges. Heros der Hectena im bolischen Tieben) ans dem Horizont, wie Calppaol Inselt eine Oggisch am lacinischen Vorgebrige und das Grab. des Königs Erythras auf der Insel Ogygris an der Kiste Karmanierus.

Die Kaukouen oder die (nach Strabo) am Flusse Parthenius Paphlagoniens wohnenden Kankouitae (Kaukoniatae) köuuten, gleich dem Kaukasus oder (bei Mela) Grauensus (Khaokas der Armenier) auf Kaf oder Ko (Berg) führen, und würde sich dann mit dem von Athanarich besetzten Caucalandeusis locus (hauhaland) oder Hochland (s. Zeus) ergänzen (wie auch der Name der Chaucen oder Karkos durch "hoch" erklärt ist), findet aber einen näheren Anschluss in den Kaunii von Kaunus (mit der Festung Imbros), die zwar vielfach mit den Kariern \*) verwechselt oder doch mit ihnen gleichgestellt werden, die indess jedenfalls einer älteren Schicht der Eingeborenen den zugewauderten Kariern gegenüber repräsentiren, wenn der letzte Name für das ganze Volk reservirt wird, welches den Kariern, als in Griechenland auftretenden Kariern, zukommenden Charakter kenuzeichneu soll. Zur Eutscheidung dieser Frage genügt die von deu Kauniern erzählte Cercuiouie der Teufelaustreibung, das Verjagen der fremden Götter über die Grenze hinaus, ein religiöser Act, wie er nur bei eingeborener oder doch einer durch längere Sitze schon ganz heimisch gewordenen Bevölkerung vorkommen wird. In ähnlicher Weise als abergläubisch und stumpfsinnig waren die Paphlagonier\*\*) bekanut (besonders

<sup>\*)</sup> Die Karier wurden den nugeschorenen Akarnaniern entgegengesetzt, und daneben stellt man die Koppnoudorrus Azmors, während die Argylder eine enganliegende Mitze trugen. Σισοη (coma plexa) warde durch Moses verl-oten, chemio wie das Abrasiren der Haare. Die Münner Aegyptens schoren, Kunben trupen dag, pen Haarbüschel, Prinzen langgeflochtenes Haar hinter das Ohr zurückfallend, als Zeichen der Jugend, wie bei Harpoerates. Nach Lucian war es ein Zeichen des Adels für freigeborene Jüngbege in Aegypten, das Haar bis zur Pubertät an flechien, während es in Greelendand Zeichen der Unfreiheit war, das Haar zuräckzuwinden und zu flechten. Die durch Flirsten getragenen Locken waren off klimitliche (s. Wilkinson). Kakorrras of per nesponeras Korpites, of di anorpertos Anaprares 18teph. Byz.). Nach dem Verlust von Thyrea schnitten die Argiver ihr vorber langes Haar, wogegen die Lacedämonier, die gesiegt, aufingen, es lang zu tr.gen. Der langhautige Gbergelester des Swantowit residirte zu Arkona. Die Irokesen verehrten den Emviedler Thomnonkommetsi (Langhaar . Der Khalif liess die Botschoft an Temndschin (für den Bund gegen das Geschlecht der Charizmschalte) dem geschorenen Kopf eines Sklaven aufbrennen (wie der Mileter Histläns). Beim Anriicken der Mongolcu auf den Flecken Nur sah der Wahrsoger Zorkn das Heer (nuch Umbauen der Bänne) einem Walde abnisch beranrücken, wurde aber von den Einweinern verlacht (wie in Yemen und Schottland).

<sup>24)</sup> Den Namen Paphiagoniens (an welches Landes tren ergelenen Statthalter Cottas beim

die des Innern mehr als an der Küste), d. h., im Gegensatz zu den gleichfalls Paphlagonier genannten Pylamenen (der von Pylaemenes herbeigeführten Heneti oder paphlagonischen Eneti), der eingeborene Stamm der Paphlagonier, wahrscheinlich die Macrones (oder Sanni) der moschischen Berge. Achnlich zusammengesetzte Namen hat man gewöhnlich mit dem griechischen µczeos in Beziehung gesetzt und die Makrobioi (oberhalb Phylae) als Langlebende oder (nach H. Müller) als Grossbogige, die Makropogones im Kaukasus als Langbärtige, die Sigunni oder Makrocephaleu als Grossköpfige erklärt, u. s. w. Da indess der Stamm der von Forster auf Jowaser-Araber bezogenen Μάκαι (Macae) in den Τεθνοσάγων κόλπος gesetzt wird, als eiu Zweig der weitverbreiteten Fischesser, so liegt ein Hinblick nahe auf Makara, den indischen Fabelfisch (Dschalarupas oder Kantakas), der das Reitthier des Warunas (des Zeus Urius oder Uranos in Kleinasien) bildet, indem Kama's Name als Makara-Ketu (der Rastlose oder Unkörperliche) wieder die Brücke zu dem von Perseus getödteten Keros sehlägt und Derketo oder Atergatis. Die bei den Alten so hänfige Wiederkehr der Ichthyophagen als ethnischer Bezeichnung diente als religiöses Secten-Kennzeichen, einmal um die blutige Thiertödtung vermeidenden Fischesser hervorzuheben, und danu wieder innerhalb des Kreises der strengeren Vegetarier, um die durch Fischgenuss Unreinen zu braudmarken, wie die fischesseuden Brahmanen des Dekkhan ihren

drohenden Untergange Ninivehs Sardanapal seine Kinder sandte) hat man versucht semitisch zu erklären, und könnte in ihm, wis in Paphus auf Cypern, vielleicht ein Zusammenhang mit Attis oder Papas (sonst auch mit dem seythischen Papaeus) Begen. Nach Corn. Nepos waren die Dynasten Panhiagoniens Scythen. Die Bewaffnung durch Robrschilde kam den Moschi und Tibareni gemeinsam mit den Mosyni und Mosynecki zu, die (gleich manchen Negerstämmen) die Könige im Palast gefangen hielten, nach dem Brauche der Sabiler in Yemen. Von zwei Königen im arcadischen Orchemenos wird erzählt, dass sie das Volk gesteinigt habe, and such die alten Schweden tyrannisirten über Ihre Könige. Die von Polyaenus dem Sacan (zur Vernichtung von Darius' Heer) zogeschriebene Zopyrus-List (bei Herodot) wird von Firux und dam Hajathelah erzählt, von Kanishka (bei Abu Riban) eder von Lalitaditya und Chambuir. Nach Athenodor wurde Atergatie mit ihrem Sohne Ichtys an einem See bei Askalon erstickt (wie Bochne bei Bogota). Gleich den Paphlagoniern bei Herodol übten die Makrones uder Sanni der Moschischen Berge, den augeblich durch Colchier vermitteiten Brauch ägyptischer Beschneidung und (nach Josephus: wurden die Moschi später Kappadokler (Leuco-Syri) genannt, aus dem Pforde-Reichthum erklärt, und anch Paphlagonien, wu der Pluss Parthenius auf nomadische Einwauderung dentet, war durch seine Pferds berühmt. In Paphlagonien wurden, wie man erzählt, Fische aus der Erda gegraben. Von den Sindi in Sindice mit den Städten Hermonana, Gorgippia and Aborace: berichtet Nicolaus Damaeccuns, dass sie nuch der Zahl getödteter Feinde Fische auf das Grah eines Verstorbenen warfen, nud Sidon (der Fabrik- oder Ausführplatz sindonischar Gawänder) war (nach Justin.) a piseinm überlinte genaunt. Der mesopotamische Mondgott nder Sin (in Hur oder Ur) führt durch Kanngirg (bei Eupolemus) nuf die (taurische) Mondgöttin der beiden Koujans (mit dem Tempel des Zeus Abreftentis am Ponins). Im Dienst zu Mabug oder Hierapolis wehrte Here (Tirguta oder Atergatis) die Zerstörung der Fische durch Zeus (Combab) ab (s. Luoisn). Aus der Herrschaft des Chalib (Zeltgenosse des Koresh) wurde Sin von den Charraei verehrt (l'alricides). Los comerciantes formabon como un gremio con cierta Independencia, tenian una especie de fuero b cortes peculiares, nanban ciertes distintives y aconseguban ai rey, à quien Hamaban tio (in Mexico),

heiligeren Brüdern gegenüber, oder die Fürsten des Delta auf ägyptischen Monumenten, wo der König von Thehen ihren Fischgeruch verabscheut. Bei den Buddhisten dagegen sind es fromme Männer, die die (in Orfa selbst, und ebenso im Fluss Xalas heiligen) Fische essen . und erhielt sich in dem Namen der macarischen Jusch jener Begriff der Heiligkeit, \*) der dann besonders an Cyprus, Lesbos und Rhodns haften blieh. Mekka heisst Macoraba, und ehe die Ishmacliten in der Familie Kedar (mit dem Stamme Koreish) sich des Beit Ullah bemächtigten, liessen die von dem ioctanidischen Patriarchen Sherah oder Jerah stammenden Jorhamiten die Opfer im Thale Mina durch die Minaei genaunten Priester vollziehen. Die Milyai waren die Reste der alten Solymi in Milyas, dessen Name, wie so mancher andere, durch einen Lykos geändert wurde, und der den Kariern mit Lydiern und Mysiern gemeinsame Cult des karischen Zeus zu Mylasa zeigt in der (hei Homer) karischen Bevölkerung von Milet (Lelegeis oder Pityusa) oder Anactoria, einer Stadt der Leleger (hei Ephorus), die Mögliehkeit, manebe der milesischen Beziehungen zu erklären, die sich nicht in das junge Datum der ionischen Colonie, die unter Neleus der von Sarpedon aus Creta herbeigeführten folgte, einzwängen lassen könnten.

Beilegen,

Abgesehen von dem stets auf sieh beschränkten Osten, werden im gegenwärigen Asien drei Hauptvölkergruppen unterschiefen, die turauiseh, semitische und arische, die durch ihre Namen: die indo-cunplische, noch weiter nach Westen weist. Dem Transichen gegenüber bilden das Arische und Semitische die Piezionssprachen oder die amalgamirende Sprachfamilie in der Einstellung Max Müller's, der ausserdenen aggluttürrende oder (in Asien) turanische und eine isolirende Familie, die die monspaltbuischen Idiome des Softlichen Asien begreitt, unterseheidet. Als Stufen der Entwickelungsgrade folgen die radienly, agglatuative und indiectionale. Friedrich Müller treunt die Sprachen der Süd-Asiaten (Dravida und Singhalesisch) von der weiteren Allgeneichnich der turanischen ab, fast dann unter die Syrachen der Mittel- oder Hochturanischen ab, fast dann unter die Syrachen der Mittel- oder Hoch-

<sup>\*)</sup> Mannejelm, nerti hir Pignetine; Hieren, Der Hellich Bacer werschen der Hollen, und der Boube, Die impselem Mieren werben aus Pinnes (Crypte, der eine Geneichnige) (Angeleine Afreya) ert auf Geneichnigen (Angeleine Afreya) entgeren (Herodal). Die Nacedouler (Moscilan) ober (168 II.1 Matterdam Mill. Millier ab de Schmitzen erfüller, von dem derbei Herselse der Echtisch aus auf der Schmitzen Giffrag. Angeleine Giffrag. Miller von Anferie von Arterie (168 II.1 Matterdam Giffrag.) (Angeleine Afreya) (Angeleine Angeleine Afreya) (Angeleine Angeleine Angeleine Afreya) (Angeleine Angeleine A

Asiaten die ural-altaisehen, japanesisehen, koreanisehen und einsülbigen, unter die Sprachen der Kunkaiser die kunkaiseichen, kamitischen (Egyptitisch, libyseh, Rithopisch), semitischen, indo-germanisehen (mud bankisehen) maammen, während unter die Rubrik Nord-Asiaten das Trebuktische (und Koryakische) Yukagirische, Kurltische (Kanitschakische und Aino) und Kottische (Jeniei-Outjakische) gestellt sind. Die Völker der letteren Gruppe würde plysisch betrachtet die Reprisentauten des für Asien polaren Typus sein, die Semitien oder (hei der Mischung hamitischer und Jener Dyns sein, die Semitien oder (hei der Mischung hamitischer und Arier als Kunkaiser isteln neben einander reihen, während sich in den Turanierm derjenige Typus ansdrückte, für dessen Reprisentauten gewöhnlich die Mongolan genannt werden.

Wollteu wir in der kaukasischen Physiognomie eine Veredelung der mongolischen sehen, wie sie bei Ansiellung der Nomaden auf einem für Calturatwickelung günstigen Terrain einzutreten pflege, so würde der hie bemerkte Entwickelungstortschrift mit dem Aufsteigen der Sprachen von der seglutinativen zur inflectionalen Stuft sieh aussprechen. Wir wirden dann auf des allgemeine Niveau eines ursprünglichen Zu
ürsche Stunen, wie es sich in der Ausieht alter Schriftsteller (tei Epiphanius, Joh. Malala u. s. w. bis zu Niuus Zeit mit gleichartiger Indifferent über Asien ausgebreitet habe, und wie es auch Hawlinson für den Ausgrag der Sprachblindag nimmt, wenn er bemerkt: Turanian speech (allophyfian) is rather a stage than a form of language, it seens to be the earliest mondli nito which human diecourse naturally throws itself being simpler, ruder, coarner and far less elaborate, than the later developments of Semitium and Arianism.

Nach Castrèn gab es eine Zeit, wo sieh die indo-europäischen Sprachen auf derselben niederen Bildungsstufe befanden, wie es jetzt mit dem Chinesischen der Fall ist, und haben sie nach und nach die Entwickelungsstadien durchlaufen, in welchen sich die mongolischen, türkischen und finnischen Sprachen gegenwärtig befinden, M. Müller unterscheidet die Juxtaposition im family stuge, die Agglutination im nomadie stage uud die Amalgamation im political stage. Im Mongolischen bat die Volkssprache bereits eine ordentliche Flexion bei den Zeitwörtern entwickelt, und innerhalb des finnischen Sprachstammes hat die Bildung von Präpositionen und präpositionalen Zusammensetzungen schon begonuen (s. Castren). The Ugrian dialects (especially the Hungarian and Finnic) are the highest in rank, being almost entitled to be reckoned as inflective. The eastern branches, the Mongolian and Tungusian, are poorer and seantier, and the Manchu even verges upon a monosyllabic stiffness not having (for example) so much as a distinction of number and person in its predicative or verbally employed words. The Turkish holds a middle place (Whitney). Während das Mongolische keine Verhalendungen für Personen hat, sollen sieh diese kürzlich (nach Castrèn) im buriätischen und tungwischen Idiom (bei Nertschinak) gebildet haben. Von allen Aggehtinationsprachen stehen die finnischen und sampeldischen Sprachen den Felizionsprachen stem die finnischen und sampeldischen Sprachen den Felizionsprachen sum nichsten, gleichsam als Uebergansgelich (Castrien). Das Slowakische, das und eine Schribsprache chielt, seichnet sich durch seine Weichbeit aus, gleich dem Serbischen. dem Italienischen und Slarischen, und ebenso beracht das Englische seines unvolknommenen Alphabets wegen eine grösere Menge modmlirender Veräuderungen, als wolche Sprachen, die die gause Pülle der Laute in den einem Rahmen einer bestimmten Buchstabenzahln zuwügern suchen. The english alphabet would almost be without number, if all the three or four modes of nor-

nunciation connected with one and the same letter in that language, were indicated by certain signes and these signes made three or four letters out of one (Talvj). In ihrem Stoffe sind die romanischen Sprachen (denen allen das Lateinische zu Gruude liegt) fast gauz gleich ') unter

Beilagen.

\*) En este estado que es el primer paso que les naciones dan para mudar la lengua, estabo quarenta agos ha la araucano eu los islas de Chilowe, eu donde los Araucanos apenas proferian pulabra que no fuere espanola, mas la proferian con el artificio y órden de su lengua nativa, Hansada auracana (Hervas). Els bewundernswürdiger Umstand ist es, dass kein Kafür, selbst das kleinste Kind nicht, le einen Echler im Surcehen macht; ein solcher ist für sie gänzlich ein Ding der Unmöglichkeit (D'obne). The laurenage of the Indian, in lis largest sense, is a matter both progressive as it were, of systematic acquiressent, growing with his growth and reaching perfection only, as he arrives towards maturity, hemorks Howse in sciner Grammar of the Cree language. Pott bekennt sieh zu einer Mehrheit von einauder unnbhängigen und von Urbeginn her verschiedenen Sprachen. Nach Nott und Gliddon gieht Sprachgielehbeit wegen möglichen Umtausches) keinen Beweis für Einhalt der Abstammung. Les langues us donnent pas des caractères sars de la véritable nationalité d'un peuple, car plusieurs unt totalement perdu jour langue originaire, p. ex. les Fellabs en Egypte, les Slaves en Grèce, les Slaves dans plusieurs contrées de l'Allemagne septentriouale, les Cimbres en Dunemark et en Suéde (Retzins). Castrèn spright seinerseits chenso wegwerfend von den Cranlologen. Twe persens may readily be called from two diverse races, who shall be less nuffite than two others that may be chosen from the same race. While on the contrary words and phrases taken down from the lips of an individual or written or engraved by one hand, can be ne private pos-ession, they must belong to a whole community (Whitney). Die Syrache der auslissigen Indianer in Amerika ist (nach de Pouccap: methodischer und klimatlicher, als die der jagenden und fischenden Noundeu, Die Kreuzung des Chulos aus Welssen und Indianern beisst Mamalucus in Brasilieu, wie Ariboco (Zausbo in Neu-Granada) die Kreuzung des Negers und Indiauers. Nach Auguste de 8t. Hitaire funden die Butoemien solche Achniichkeit mit den Chinesen, die sie in den Hüfen salien, dass sie dieselben Ihre Onkel mannten. In den Maskernden der Batoenden erkannte Slebold japonische Zeichen des Zodineus aus Ihren alten Volkafesten. Burrow trouva eliez les inhabitants de l'île de la Reine Charl-tre l'habitude d'exécuter des figures sculptées, dont le style et le faire out une telle ressemblance avec celles qu'on exceute an Japon, que les Japonnis eux-mémes prirent plusieurs de ces figures pour leur propre ouvrage. Nach Sichold erkaunten seine Ispanischen Freunde die Ornamente Mitla's (bri Humboldt) als solche, die in alten Zeiten bei Ihnen und den Chinesen fiblich gewesen. Die Schädelplattung bestand ausser bai den 1730 ansgerotteten Natchez, bel Choctaws, Waxsaws, Cribks oder Muss-ogis, Catawhas, Attauspus lit Californien und auf den Inselu Quadra mid Vancouver; in Yucatan fanden sieh Spitzköpfe, in Peru ausgezogene Schädel. Die Adlermase tritt besomiers bei Irokesen, Algonquin und Cribk hervor. Die dinne, trockene Luft der Gebirge gewöhnt den Alpenhirten an rauhere, mehr aspirirte. Laute. Der Pischer, der seine Stimme durch das Bransen der Brandung hörbar

einander. Aber in jedem der ihnen angebörigen Ländern bildeten sich unter dem Einfluss des Klima und anderer örtlicher Verhältnisse eigene Gesetze, diesen Stoff auszusprechen, an behandeln und au gestalten (Reinnitz).

Die ägyptischen Monnmente bewahren ihren eigenthiimlichen Charakter, wenn man ihn als hamitischen bezeichnen will, in der Hauptsache unverändert, während iu den Keilinschriften ein Wechsel bemerkbar ist. dessen successive Phasen man in Uebereinstimmung mit den Dynastienfolgen zu arrangiren gesucht hat. Neben der arischen Columne der Achämeniden - Zeit steht eine semitische, die man in den assyrisch-babylonischen Inschriften Ninives wiederfand, und zahlreich wie Assurnipals († 923 a. d.) Inschriften in Kalah oder Nimrud sind im zweiten assyrischen Reich, das nach dem Falle Sardanapal's nater Tiglatb-Pilesar II. seine Uuabhängigkeit von Phul erkämpfte (769 a. d.)., die Sargon's in Khorsahad († 702 a. d.). Die Erfindung der Keilinsehriften, deren Symbole ihre phonetischen Werthe in tataro-finnischen Idiomen finden, wird von Oppert den turanischen Völkern (2200-2000 a. d.) zugeschrieben, die nach den unter Zoroaster eingefallenen Medern in Mesopotamien herrschten und den (in den Ziegeln der Könige Urukb und Ilgi oder in denen Kudnr-mapula's ihre ältesten Monnmente besitzenden) Chaldäern vorhergingen, deren casdo-scythische Schrift eine Mischung turanischer und semitischer Elemento onthalten soll oder als eine hamitische Uebergangsstufe des in der Bildung begriffenen Semitischen betrachtet wird. In dieser hamitischen Keilschrift findet Rawlinson Beimischung eines arischen\*) Elementes unter dem Vocabularium der frühesten Periode

maches will met einer The Integroun and Varilly herrowicze, with das Weshking, den gresheubeiligen Urlevinger der Laufe vergiere fillen, an der Breechner der Savanne oder der Welche, der kein anderes Geschweit im bleven gleegt, sie den Silveste des Windes des Hubert Welche, der kein anderes Geschweit im bleven gleegt, sie den Silveste des Windes des Hubert gegen der Savanne der Savanne der Savanne der Savanne der Savanne der Savanne kein unterstat der an dem Ten und der gelebepreisten Ansergende die Neuschen stelle für fast auf sein Schreiben zu bestitzen, deht gewinne grundelinde Zeichen erfranden und mit dieselben des Karkelinsuns auf Fried neuer Hubert der Savanne der Savanne der Savanne der Savanne der Karkelinsuns auf Fried neuer hat der Savanne der Savanne der Savanne der Savanne der Savanne der preichte er um tilte der priecht gematit. In Tebeldi, ih mit den unver erste hie savanne der der preichte er um tilte der priecht gematit. In Tebeldi, ih mit den unver erste hat weiter der der preichte er um tilte der priecht gematit. In Tebeldi, ih mit den unver erste hie savanne der der sie fillen-Abpelde Herrie gelte unterstellt für Verleiten. Der Chreiset dieses erfahal

<sup>3)</sup> in der dem Diend der Some (Stryp) oder Bhams gereilten Stedt Rippen (Stry) oder Brains gereilten Stedt Rippen (Stry) oder Fried (Struthuns die Bürder des Probnerschen Struthuns der Stedt eine Probnerschen Struthuns der Stedt eine Barb der Ausers Machhameten Struthung dem Struthung der Kritighegarsche Arzers Machhameten Struthung der Kritighegarsche Kritighegarsche Jahren der Struthung der Kritighegarsche Jahren der Struthung der Kritighegarsche Jahren der Struthung de

and glaubt also eine Art Embryonalanstand der Sprachbildung zu sehen, aus dem die arischen, semtlischen und turanischen Dialekte sich noch nicht zu individuallen Geschiedenheiten durchgearbeitet hitten. Während sich nan vier Kaufinson meint) auf den mesopratmischen Monumenten die Bildung des Semtischen durch das Mittelglied hamtischer Mischung aus der indifferenten Grundlage des Turanischen verfolgen lieses, sind wir für das Arische oder Indo-europäische sehlechter bestellt, das es auf den astätischen Denknaden erst oher spät erscheit und digjenigen Gegenden, wo es (auch Nachricht aus anderen Quellen) früher auf Geltung hibbit zuben, den indischen Zweitz vorläuge bestellt aus und uns den europäischen susuwenden, wo aus den Ländern der Classicität krätisch durchforschet Berichte verülegen.

Die grosse Zahl der in geschiehtlicher Zeit verschwindenden Stämme, die Dryoper, Kaukoner, Leleger, Epeer, Hvanten und andere von Strabo zu den Barbaren gerechneten Eingeborenen, können über die hellenische Nationalität späterer Bildung keinen Aufschluss geben, ebensowenig die mythisch verarbeiteten Cureten oder die Karier barbarischer Sprache (bei Homer); aber selbst die vormondlichen Areadier im eigentlich centralen Stammsitz Griechenlands heissen Pelasger, sind also allen zweifelhaften Deutungen dieser ausgesetzt, und auch in Aegialeia oder (nach der dorischen Besetzung von Argos) Achaia wohnten Pelasger, die erst bei der Ankunft der Ionier von Attiea sich zurückzogen. So wäre es der Name der Ionier (angeblich der Jüngste), der zuerst als der Vertreter eines legitimen Hellenenstammes anftritt; aber wenn wir dem Ursprung der Hellenen nachzugehen suchen, verschwindet der Faden wieder ans den Händen, da sich, wie immer im gesehichtlichen Gesehehen, Knotenineinanderschlingungen zeigen. Die Ionier kommen von Attiea, Attiea ist jedoch von den Cranai bewohnt, die unter Erechtheus Pelasger genannt werden und sieh dann (ausser einem später vertriebenen Rest) ionisiren. Die Bewohner des eigentlichen Ionien in Kleinasien waren nach Herodot aus vielfachster Mischung andersnamiger Stämme hervorgegangen. obwohl die von Attiea zngeführten Ionier (oder besser Atticenser) sieh für die vornehmsten hielten. Herodot's Bemerkung, dass das Feiern des

wanderung ann Elann ofer Suitans, wolsterle (1976 a. 5.1) das rehalblichen Rechte prellite wind, and Chederlouser, Eding der chedellichen Elemitien, trick in Feriod Arrakows and, il is at any rate certain, that the Camelere detection have smally one Arian power, that is, so any rate certain, that the Camelere detection have smally one Arian power, that is, so and admirated the Arian Proparaging, depicing, and, in Namana. As a will benefits reserved. As dissement Chadellice Rechts segent (wir die evicineus Hirtendamen der Brahmusen in das Prodjaly) die Arian Arian Rechts segent (wir die Scheiders Hirtendamen der Brahmusen in das Prodjaly) die Arian Arian Rechts segent (wir die Scheiders der Arian der Arian Marian Prodjaly) der Arian Ar

Bundesfestes Apaturia das entscheidende und einzige Kennsteichen für ionische Nationalitist zei, bereist, dass mit diesem Namen urspringlich 

ähnliche Wanderstämme bereichnet wurden, wie sie im Orient Javanen
oler Jaonen\*) (von den Barbaren zur Bezeichnung aller Hellenen gehraudelt, mech dem Scholiasten) hiessen, und Manche begauen sich dehalh dieses Namens (wie mit Annsahme der Asinker, die Dryoper des
hirigen) zu sehämen und mechten ink, gleich dem Milsierra, hagleget haben.
Die Bewohner von Styra in Eaboea lengueten ihre Herkunft von den
Dryopera und zogent den Demus Stéria in Attück vor.

Die durch Aeolos, den zweiten Sohn des Hellen, vertretenen Acolier bleiben, als zunächst in Thessalien ansässig und erst spät nach Boötien

geführt, vorläufig ohne Berücksichtigung.

Die Achier zeigen gleichfalls diese heitebt Zichbrücke eines Illin und Irr, indem ich alka use den Peloponnen nach Thessalien, hald aus Thessalien nach dem Peloponnes kommen sollen. Im lettern sind sie natürlicher an Ilauwe und selicinen sich aus der Mischung der Eingeborenen mit den von Danaus gebrachten Danaern, sowie mit den pluhtiotischen Begleitern ein Pelops, Sohn des Parlagus, Sohn des phrygischen (nach Pindar) oder (nach leter) paphlagenischen Tanatalus (söhn des Timolus) aus Sipytha (von Hermas) oder Tanatals (Happstadt der Mischer) gehildet zu hahen, aus assyrischen oder (nach Nerzes' Ausdruck) persiechen Vasallen. Sie traten im Polge dieser Culture Einfälses als ein kuustfertiges Volk auf, ähnlich den Pelangern, denen die Citadelle Larius eignete, in Argos, dem Hupstätz der Achaier, und als diese, von den Doriern sertrieben, nach der Kütte ziehen mussten, bauten sie dert ihre Stüdte unter den in Dörfern zertratel behonde Indiens

In seine feste Form gegosson wurde der Hellenismus ernt mit der doriehen Einwanderung, die, auf ihre ersten Anfänge zurückverfolgt, nach Epirus führt. So schlägt sich hier durch Phrygier und Bryger dio Brücke von Armenien nach Thracien, and sie ussus anch zur Anfklärung des Griechisch-Hellenischen auf der einen Seite, des Celtenthums auf der andern leiten.

Die Acolier bewohnten (ehe die Boötier durch die Thessalier vertieben wurden, Acolis (in Thessalieu) mit Arne ab Haupstadt, indem Hellen seinem ältesten Sohn (Acolus) Thessalien überlassen. Die irländehen Sagen verknipfen ihre Einwanderungen mit Boötien. Wie Gerne im Westen war Jerne der äusserste Punkt im Norden. Die Cureten sied (anch Strabo) sum Theli zu den Actoliera zu rechnen. Bei der Bemerkung, dass Boötien von Aonern, Temmikern und Hyanten hewohnt gewenen, fügt Strabo hinzu, dass d-sahal die Boötier früher (nach Findar)

j Jasoni toius fere oriens, ut conditori, divinos honores templaque constituti (Justin.). Jason, Sohm des Hobenpriesters Simon II, heisat (bei Joseph.) Jesus, wie Josus, deuem Spuren (gleich deu von Parmendies exzistien des Jason) sich am Romas finden.

Schweine genant warden, nud Iradu heist in einkeinischen Sagen dies Kewiene keinen. Die Anstyer Ingen Eberblicher, Neben dem Brieden werden des Geschweines dem Schweine dem S

Die dorische Bewegung, wie sie bei den Historikern überliefert ist, wird im Zusammenhang mit einer grösseren Völkerverschiebung zu denken sein, die sich nur in jenem schwachen Nachzittern auf der abgelegenen Halbinsel bemerklich macht und von dort allein Berichte hinterlassen hat, Es muss stets im Auge behalten werden, dass die Kenntniss so vieler Epochen alter Geschichte einseitig auf Mittheilung griechischer Geschichtschreiber basirt, die uns das ihr Land Betreffende minutiös und ausführlich, das Entferntere oberflächlich oder verworren und kurz, also das Ganze in verzerrten Proportionen beschreiben, und dass eine weltgeschichtliche Bebandlungsweise erst das, was durch Localisirung fremder Sagen auf dem engon Territorium Griechenlands zusammengedrängt und dort mikroscopisch genau beschrieben sein mag, erst wieder auf die Basis des ganzen Continentes projiciren muss, um die richtigen Verhältnisse herzustellen. Wie nahe der Auszug der Dorier\*) aus dem ihnen von Herakles angewiesenen Lande der Dryoper mit der epiratischen Eroberuug Thessaliens (1200 a. d.) von Thesprotia (dem Sitz der Gra-koi bei Dodoua) aus und der Vertreibung der Boötier aus Arne zusammenhängt, ist unverkennbar genug, aber wenn sich damals längs der Donau ühnliche Ereignisse wiederholten, wie bei der Völkerwanderung, wo wir Franken am schwarzen Meere, Sachsen ebeudort und in Britannien, Heruler in Byzanz und in Thole, Laugobarden an der Ostsec und in Pannonicu, Gothen überall und auch im Peloponues wiederfinden, so liegt nichts Ueberraschendes darin, wenn man auf hellenischer Erde und in damals hellenischen oder noch zu hellenisirenden Völkern Namen wiederfände, die an Karni, Taurini, Boti, die von Beda aus Scythien herzeleiteten Cale-

<sup>\*)</sup> Dortenes antiquirens sequinos Herentien, oceani lores inhabitanse coniores (Amus, Marc.). In oniversam Hispanion Varrou perceimes Hirera et Perasa et Pheseos Evitaque et Perasa et Perasa et Pheseos Evitaque et Perasa et

donier oder (hei Amm.) Dicaledones (des 'Ωκεανός δουηκαληδόνιος) näher erinnerten. Man hat die Galen in Beziehung gehracht mit den "Gelonen", die nach dem nordischen Striche entfliehen. Die Tnatha de Danaan (das Volk der Danaer) erweitern die Kreuzzüge der Böoter his nach Hihernien, und mit Gaoidhal, der einheimischen Bezeichnung der Irländer, sowie mit hochschottischem Gael findet Zeus gleichen Namen im deutschen Vindili und Vindelici der Kelten. In der griechischen Vorgeschichte finden sich weit verhreitet an letztere anlantende Namen, in Doppelheziehnng zugleich zu owos und vinnm, als auf Wandervölker bezogen, die, ans Mittelasien oder aus Kolchien her den Dienst des Dionysos kennen lernten, die aher alle zurücktreten, als der neue Tag des echten Hellenenthums anbricht. Der Name selhst darf nur in der unhestimmten Allgemeinheit gefasst werden, wie der der Wenden und Wanen (Vanden und Pandionen oder Pandu) überhaupt, die unter adriatischen Enetern und in Armorica wiedergefunden, sich schliesslich besonders unter den Slaven fixiren, aher früher auf manchen Strichen hewegt hahen mochten, die wenn sie nicht damals schon griechisch waren, doch es hald werden sollten.

Dem von Grimm festgehaltenen Zusammenhang zwischen Geten und Goten könnte Gypta (Gupta im Indischen) nahe stehen, da sich in Genealogien Gept einreiht, als Ahn des Amala (hei Jorn.), und Gaupt oder Geata (der Angelsachsen). Nur muss die Täuschung vermieden werden, bei Völkern, deren Namen ans gleicher Quelle hervorgeleitet werden kann, deshalh schon ethnische Uehereinstimmung zu vermnthen, denn ein als Mexikaner Introducirter mag ein spanischer Creole sein und ein Cairo in der Union hewohnender Cairenser vielleicht ein Shawno. Wegen der starken Auswanderung aus der Rheinpfalz waren den Amerikanern die Worte Auswanderer oder Pfälser gleichbedeutend und es wird z. B. von "a Palatine from Holsteyn" gesprochen. Die keltischen Gallier sind keine germanischen Franken, ohwohl sie als Franzosen nehen den Ostfranken wohnen, und wenn die germanisch-scandinavisch gemischten Engländer als Briten hezeichnet werden, so fallen sie deshalh noch nicht mit den Briten in Wales zusammen. Die jetzigen Copten hahen natürlich ehen so wenig (oder vielmehr ehen so viel) mit den Gothen zu thun, als die in Indica Roumi genannten Araher, ein Name, der eben so unzweifelhaft Römer meint, wie der der Geten oftmals Gothen hezeichnet hat, der aber in diesem Falle nur aussagt: dass diese Semiten von einem weder semitischen, noch römischen Volke beherrscht werden, dessen Hauptstadt indess in einem einst (gleich dem ihrigen) von Römern heherrschten Lande liegt, wo die Eingehorenen selhst wieder durchaus keine Römer sind (und ehen so wenig Thracier aus der Stromstadt Στρύμη). Wären uns aus dem Alterthum alle Details in gleicher Genanigk eit hekannt, so würden wir die meisten ethnischen Rathsel desselhen, an welchen wir der spärlich crhaltenen Berichte wegen allzn häufig spitzfindigste Deuteleien scheitern sehen, mit derselben Leichtigkeit auflösen können. Bei den Copten

in diesem Falle ist es möglich. Erhielt das Unterland des Nil seinen Namen von einem unter der Generalisation der Gothen (Scythen oder Saken) oder Gutthonen begriffenen Volke, das sieh von einem (aus assyrischen sowohl wie ägyptischen Monumenten bekannten) Ahn Ai herleitete und deshalb Ai-Guptos (Bruder des Belus, als Patriareh der Legende) genannt wurde, so hlieb dieser damals gerade (in Folge der Auswanderungen des Danaus und Anderer) den Griechen bekannt werdende Name des Landes fortan als der gültige im Westen, alle früheren Weehsel überdauernd, in derselben Weise, wie Chiua seinen Namen noch heute von der Theiu-Dynastie führt. unter welcher Malayen (oder ihre damaligen Repräsentanten im seefahrenden Indien) zuerst mit demselben in Berührung kamen, ohwohl seit fast 2000 Jahren kein Kaiser aus der Thein-Dynastie mehr auf dem Throne sitzt. Diese nun elnmal Aegypter genannten Nilhewohner, die ihren Namen unter dem Wechsel äthiopischer, persischer, macedonischer, römischer, hyzantinischer, arahischer, turkmanischer Dynastien unverändert hewahrten, heschränkten denselhen (uach der Religionsspaltung mit Einführung des Islam) in der gekürzten Form Copten auf die christlichen Reste der Eingehorenen, so dass damit auch der letzte ethnische Faden, der noch zu den Gothen \*) hätte leiten können, gewaltsam abgesehnitten wurde, indem das Wort jetzt einen religiösen Begriff zu decken hat, oder vielmehr eine Nationalität, die (wie hei den Sikhs und audereu religiöspolitischen Secten) ihre charakteristische Färbung vorwiegeud von deu religiösen Verhältnissen entnimmt und dadurch die Nachwirkung ethnischer Wurzelströmungen mehr und mehr abschwächt. Trotz des politischhistorischen Zusammenhanges der Conteu mit den Gothen würde sich also, gerade aus der Richtung, der ethnische von selbst widerlegen. Zwischen Geten und Seythen ist schon zu Herodot's Zeit nur ein gradueller Unterschied, und wie oft bei der Völkerwanderung Gothen und verwandte Stämme als Scythen erscheinen, ist hinlänglich bekannt. Dass

<sup>\*)</sup> One term (for horse) appears to have prevailed in all the South-Dravirian languages (Kudi, Kuda, Kuda, Kud). In Teingu it has been replaced by the North-Indian term but its earlier passession of the Tuinva form Kuda or Karnataka Kudu is shown by the Indochinesian Kuda, Kudu, which must have been received from the Kalinga. The Yeniseian Kut and Andi Kuto, Kutu are the closest foreign terms to the Dravirian Kud, Kuda. Wie in asiatischen Titeln das Pferd als Asp (2071; oder Schlange in Acgypten) enffigirt wird, geht bei den indischen die Kuh (Gals oder Kho) in Präfixen ein. Bei dem Tode einer Kuh körpert sich deren Secie in den Leib eines neugeberenen Bramanen ein (Rama Aveu). The Gond form (for cow) is identical with the Scythin terms for horse, which is also found in Abor Manyak and Gyarung (Logan). The Yeniseian term (Kul or horse) appears to be a native modification of the Ugrian Kus (cow), for Kus bears both meanings in Yeniseian. Der Name des Rosses (in minusinskischen Sagen) ist gewöhnlieb mit dem Namen des Helden in Alliteration. Ak Chan's Ross beisst Ag-at, das weisse Ross, Aldolei's Ross Ag-ol-at, das weissliebhlane Ross, K5k Molot's Ross Kög-at, das blane Ross u. a. w. (Sebiefner). Kortrogopo; dictus a Luciano videri possit qui ab Aristoph. vocatus est equus Κοππατιος. Οὐδὲ κόππα (κάππα) γινούσκουν de Indonto el atupido homine dixit Parmeno apud Athen, Karradonico: Cappadacam partes sequor (App.). Tupa ist königlich (Queebus) und Tepen Herrscher (Quinhe).

es aher schon im Alterthum der Pall war, beweitst die von Justims erhaltene Traidion in Betterd der Scythen, die ebeano bei ihren Angriff auf Asgyten durch die Slumpfe nurückgehalten wurden, wie die Gothen hei Jornandes. Die Parther sollten segbalsche Billeiblinge sein, aber bei Procop stammen sie von den Gothen, die Asien als Eroberer durch sogen. Nenner Porschung sieht in der Perenn die nichsten Verwandten der inde-germanischen Gothen, Ammian dagegen leitet die Perser von den Servien ab. u. s. w.

Die Dacier plünderten und bezwangen auf ihren Streifzügen Hyrcanien, Parthien and Aria (nach Strabo), his sie endlich unteriocht in die Reihe der Sclaven traten (wie Geta und Davus). Die leibeigenen Frohnbancrn (Rab oder Cholop) Russlands würden als servi oder serfs zn bezeichnen sein (s. Erdmann), ebenso wie Schupan und Archischupan vom persischen Suhan oder Hirten. Wie die Anhänger der Din Ibrahim den Schimpfnamen Hanef (Gottlose), adoptirten (a. Dozy) die Gneusen den ihrigen. V. Hammer findet in alten Türkenschriften das deutsche Wort Sackmann (scythischer Saken) für plündernde Banden mit ihrem Beutesack, and Ascomannen verheerten als Nordmannen, wie samothraeische Piraten auf Schläuchen schifften nach dem Lande Ascanien. Der Name Ismaeliter wurde zur allgemeinen Bezeichnung der arabischen Stämme, anch die Midianiter (von Abraham und Ketnra stammend) begreifend, und ging später selbst auf die Türken über (s. Buxtorf). Hispanische Saracenen, durch Sturm an die Küste der Provence getrieben, setzten sich in Fraxinetum auf dom Berge Manrus fest, die umliegenden Gegenden durch ihre Streifzüge bennruhigend (dann bis nach der Schweiz nnd Burgund streifend). Bei den Alhanesen heisst der thracische Vlach Hirt (Tachaban). Amlak nnd Melek kommen von derselben Wurzel (des Besitzes).

Die Gegensätze zwischen den einzelnen Völkerschaften der Burgunder und Westgothen, der Franken und Normannen treten (in Gallien) zurück gegen den viel stärker ausgeprägten Gegensatz zwischen Germanen und römischen Provinzialen. Neben dem Namen Neurom (νέα 'Ρώμη), welchen Constantin der von ihm gegründeten Residenz zu Byzanz gab, bürgerte sich bald der Name 'Pouatos ein für die Bewohner des Ostreichs und die byzantinischen Griechen selbst pflegten sich Popuatos zu nennen im Gegensatz zu den Ellque, worunter man die Vorfahren der Heiden verstand (s. Mnllach). Wie Aram zur Verhüllung von Roma, gehrauchte man Aramaha für Römer sur Vermeidung von Ramain. Es erweiterte sich dann der Gebrauch von Arami zu dem für Heiden überhaupt (s. Sachs). In dem zukünftigen Weltgericht (bei Daniel) wird Rom, das schnldbedeckte Reich Aram, zuerst zur Rechenschaft gezogen (nach dem Talmud). Fulin (Polis) oder (Haesi) die Assyrier (Ngansii) hinderte die Könige von Tacin oder Vighien am Seidenhandel mit China. Fulin (Polis) oder (Haesioder Westmeer) Constantinopel der Tha-Thsln (Römer) hiess auch Hao-Lin (hao oder Blume) oder Hellas (bei den Chinesen),

westlieh an das Land der Unsterbliehen (Sien oder Xan) grenzend. Ngansii war Hauptstadt des Königreichs Taçin oder Likien (zur Zeit der Vei). Ils ont commerce avec le Tumkim (s. Vadelou). Zur Zeit der Thang wurde Fulin von den Taxe (Arnhern) unterworfen.

Bei den Wenden oder Venedi (in den Ländern der Burgunder, Sueven, Heruler und Hermundnren) ging der slavische Dialekt der Ohotriten in den Polabae oder Linones zwischen Elhe und Leine (deren Dialekt llennings neben seinen ursprünglichen Bestandtheilen dem Polnischen verwandt zeigt, sowie dem Böhmischen) 1151 zu Grunde, der der Wilzen (in Pommern) 1404, während Brannibor, die Stadt der Ukern oder Ukrainer (Grenz-Wenden) im deutschen Brandenburg Alhrecht's des Bären (1134) verschwand. Der slavische Stamm der Sorben dagegen, der sich nach der Zerstörung des thüringischen Königreichs durch Franken und Sachsen in den Ländern der Hermunduren (528) festsetzte, verknechtete die deutschen Bewohner, die vorgefunden wurden, his ihre Macht durch Karl M. gebrochen, gänzlich niedergeworfen wurde durch Heinrich I., der das nach deutschem Kriegsrechte vertheilte Land mit Deutschen hevölkerte, hesonders in den gegründeten Städten, während die wendische Bevölkerung des platten Landes zur Leiheigenschaft erniedrigt wurde. Im Anhaltischen wurde die wendische Sprache 1293 und in Leipzig 1327 bei dem Gerichte abzeschafft. Mitte des XVI, Jahrh, starb der letzte, nur slavisch redende Greis auf Rügen,

Eine vielzüngige Bevölkerung wird unter dem gemeinsamen Namen der Uaupes oder Guaopes begriffen. Die Uebereinstimmung in der Lehensweise and im Verkehr anter sich, wie mit Anderen, drückt der körperlichen Erscheinung den Stempel einer gewissen Gleichförmigkeit auf, ohwohl nicht alle Ahkömmlinge von derselben Horde sind. Da sie ohnedem gern (üher die nächsten Familien oder Banden hinaus) Ehen mit fernen Nachharn eiugehen, so hat der leibliche Typus eine gewisse Localfärhung erhalten, die einer allgemeinen Charakteristik fähig ist (s. v. Martius). Ein grosser Theil der Indios mansos oder da Costa ist das Resultat der vielfschen Wanderungen der Tupis, bald im Kampf mit anderen Indianern, bald mit ihnen verbündet und stetig mit anderen Hordon und Rassen auf Kosten des ursprünglichen leibliehen Typus verschmeizend. The bulk of the gente de Razon of Alta California are of the mixed breed of spanish soldiers and Indians (Taylor), Bei ihrer höheren Bildungsstufe leichter den Einflüssen europäischer Cultur hingegehen, sind die Omaguas im Verlaufe einiger Jahrhunderte ihrer nationalen Selbstständigkeit verlustig, fast schon vollständig in der Völkermischung aufgegangen, die nicht als ein Vernichtungs-, sondern als ein Regenerationsprocess im Leben der Menschheit zu betrachten ist (Martius).

Zahlreiche Verbindungen des Indianiers mit Weissen, Mulatten und Negern haben einen Theil der indianischen Rasse in einen Mittelinstand übergeführt, in Mischlinge, die an den Ufern des Oceans, am untern Amazonss und Tocantin ein harmlosse Leben führen. Gesunde und Beilagen, 533

glückliche Menschen wachsen beran, und besonders bei europäischer Mischnng der Mutter wird eine schöne Descendenz beobachtet. In denjenigen Provinzen Brasiliens, wo die Horden vom Gês-Stamme in die Völkermischnigen eingingen, stellt sich das Populationsverhältniss weniger günstig und wird in Leibesbeschaffenheit und Gemüthsart der indianische Typus (die Tapuyada) länger erhalten, der jedoch nur in den niedrigsten Schichten der Gesellschaft zu Tage tritt, während im Verhältniss, als die Rassenmischung auf frühere Zeit zurückdatirt, die Abkömmlinge der europäischen Einwanderer in einem ansserordentlichen Reichtbnm schöner und geistig begabter Familien blühen. Im Südennnd Westen Brasiliens, sowie in Paraguay, hat das gemeine Volk, oft mit äthiopischem Blute gemischt. Verbindungen mit den Urbewohnern geschlossen, die (begünstigt von einer thätigen Lebensweise und reichlicher animalischer Kost) eine sehr kräftige und fruchtbare Nachkommenschaft zur Folge hatte (Martins). La plupart des Gnaranis, tous les Quichnas et quelques Anracaniens se sont fondus avec les Espagnols, et c'est ce mélange, qui a constitué la population argentine actuelle. Der Typus der chilenischen Rasse ist aus der europäischen (in den höhern Klassen) und dem indianischen (im Volk) gemischt. The Indians (in Amerika) expressed their belief (Elliot), that in forty years many of their people would be all one with the English, and that in a hundred years they would be so all (1640). Gleich den Tupis, Sorimses und Yurimaguas fangen die sesshaften Mansos an sich in der Mischung mit weissem Blute zu verlieren (nach Martius),

Bei den brasilischen\*) Indianern spielen somatische Verschiedenheiten hunt gemischt durch einander, und nur da, wo auf einen abgeschlossenen Stamm die Naturbeschaffenheit des längere Zeit behaupteten Wohnortes

<sup>\*)</sup> Die musikalieche Begabung des Indieners (in Brasilien) ist weniger entwickeit, els die des Negers, der auch ohne Gesellschaft alle seinen Instrumenten eine melodiöse Folge ven Tünen hervorzuhringen sucht. Am lebhaftesten tritt in der Masik des Indianers das Gefühl für den Rythmus hervor, dagegen bringt er es nur en schwasben Bruchstücken von Melodien, und von der das Gemüth ergreifenden Kraft der Harmenie scheint er keine Ahnung an haben (s. Martius). Beim Behagen an der Deminante und Terze stimmen sie darin am leichtesten im Gesange, und in der Herstellung ihrer musikalischen Instrumente suchen sie den Dreiklung an erreichen. Die Tonweisen bewegen sich vorzugsweise in Dar. Mit den Prüfungen der Knaben in Ertragung von Peitschenhieben veilenden die Wilden Nordamerikas gleichsam die Erziehung (s. v. Mertius), wie die Spertaner. Bei den Uaupes erhöft das mannbare Mädchen sur Emancipationsprüfung von jedem Familiengtiede oder Freunde mehrere Streiche mit hiegsomen Ranken über den nackten Leib. "Diese Execution wird in sechsstündigen Zwischenpunsen wiederholt, während sich die Angehörigen dem reichlichen Genuss von Speisen und Getränken überlassen, die Geprüfte aber nur en dem in die Schlässel getanchten Züchtigungeinstrumente lecken darf." Bei den Macusis wird das Mädchen bei der Pabertat ven dem Paje entganbert nnd muss sich dann, aus dem Bade surückkehrend, auf einen Stein stellen, nm von der Mutter während der Necht mit dinnen Ruthen gegelsselt zu werden, ohne die Schlafenden darch Klagen erwecken zu dürfen. Το δε προσελθόντι τὰ όπισθια πρώτον άνασυρεσθαι μέχρι τών ώμων, είτα τα προυθεν, erzählt Aristohnies bei der Brautschan iu Taxila.

und andauernd fortgesetzte gleichmässige Lehensweise gewirkt hahen, prägt er vielleicht seine Körperheschaftenheit his zu einem gewissen Grade erblich aus (a. Martius).

Das Charakterhild des malavischen Stammes ist entworfen nach iener flottirenden Rasse, die sich in der Seehevölkerung des Archipels herausgchildet hat und am directesten in den Orang Lant auftritt. Auf dem Länder verhindenden Ocean musste sie hald ihren Einfluss in weitere Entfernungen hintragen, so dass man jetzt die verschiedensten Küsten mit der malayischen Färhnng tingirt sieht. Eine frühere Schicht der Eingehorenen repräsentirt die dunkle Menschenklasse der Papnas, die wie auf den Inseln anch zwischen der spätern Einwanderung des vorderen Indien in den Chenchwar oder östlichen Ghaut, das hintere in den Kamenhoran hervorhlicken, während dann wieder üher sie hinweg die auf dem Festlande in die Mischnngen der Indo-Chinesen zersetzten Turanier sich his zu den Inseln aushreiteten und dort zugleich in die Bildung des malayischen Schiffergeschlechts eingingen. Die jetzt specifisch als malayisch hezeichnete Sprache ist eine lingua generalis, die in den Bedürfnissen des Verkehrs ihre Entstehnng fand, sich unter den anfgenommenen Bausteinen verschiedenen Ursprungs aber hesonders auf eine Grundlage stützte, die schon durch die polynesische\*) Inselwelt verhreitet war, weshalh die dort geredeten Dialekte sich auch mit ihr zu einer Sprachfamilie verhinden lassen. Je weiter von den Grenzen des malavischen Archipelago entfernt, desto mehr tritt der Kanaka seinem eigenthümlichen Typus nach (hesonders auf den Sandwich-Inseln) auf, während in Micronesien japanisch-tungusisches Element eingeflossen sein mag, zwischen Viti und Tonga die Kreuzungen mit Australien zur Geltung kommen und auf der Marquesas und Frenndschaftsgruppe, sowie den Amerika nahen Inseln das Hinüherreichen dieses Continentes verspürt werden soll. Unter dem Zusammenwirken all' dieser fremdartigen Reize ist dann in-Tahiti, dem Mittelpunkte Polynesiens, wieder ein selhstständiger Typus sum Darchbruche gekommen, der in vielen Punkten den kaukasischen auf der nördlichen Continental-Aushreitung der östlichen Hemisphäre wiederholt, und es hleiht einer künftigen Völkerchemie vorhehalten, nach stöchiometrischen Gesetzen die Aequivalente zu herechnen, die hier als gleichwerthig in Substitutionen ergänzte Ursachen gleichen Wirkungen zu Grunde lagen and so gleiche Producte erzeugen mussten. Zur Constituirung einer zoologischen Provinz hedarf es einer hestimmten Continental-Masse, während die kleinen Insel-Oasen des stillen Oceans der

a) Logan unterschiedet in den Indo-pacifichen Sprachen das Polynesische (auf Tahlis, Nenteceland u. s. w.), das Papunossische (auf den New-Ilehriden, New-Claisonien s. w.), das Australische (in Australien und Tamanaien), das Seitlich Indonesische (von Arn his Sunubawa u. s. w.), das weitlich Indonesische (auf den Phillippinen, Formoss u. s. w.), das Micronesische (auf den Phillippinen, Formoss u. s. w.), das Micronesische (auf den Phillippinen, Formoss u. s. w.),

Beilagen, 535

grösseren Thierwelt entbehren, und nach gleicher Analogie wird auch der dortige Mensch als ein später dahin gelangter zu betrachten sein, in Uehereinstimmung mit den traditionellen Ueberlieferungen. Auf den grösseren Inseleontinenten des Archipelago treten üherall markirt locale Schläge hervor, die mit den Eingeborenen der umliegenden Inseln znsammenhängen. Alfuren auf Celebes (nehen den Bugis der Küstengegenden), die Davak auf Borneo, die zwischen den Trümmern älterer Reste in eigner Existenz constituirten Battas Sumatras oder die Javanen, die nnter den schweren Gewicht hochcivilisirter Zuwanderer ihre Eigenthümlichkeiten grösstentheils verloren haben. Als antochthon ist derjenige Volksstamm eines Landes zu betrachten, über dessen dortige Sitze unsere geschichtlichen Hülfsmittel bis jetzt nicht hinausreichen, Ihm, als primären gesetzt, gegenüber, müssen alle späteren Bewohner als componirte Bildungen secundärer, ternärer, quaternärer oder weiter zusammengesetzter Grade gelten, da hei der physisch und psychisch empfänglichen Natur des Menschenorganismus (einzelne besondere Ansnahmen abgerechnet) eine einwandernde Race mit der prsprünglichen ehen so nothwendig Mischnngen der einen oder andern Art eingehen muss, wie es einer ch emischen Substanz unmöglich sein würde, wenn einer anschiessungsfähigen Mntterlange zngefügt, dort nicht nach ihren Verwandtschaftsbeziehungen zu wirken. Wollten wir nnn, nm das Vorhandensein der-Aborigines zu erklären, nicht eine einmalige Schöpfung des dann von seinem Centralpunkt strahlenförmig verbreiteten Menschen annehmen, sondern eine mehrfach gleichzeltige an verschiedenen Oertlichkeiten, so würde die historisch bekannte Unbewohnbarkeit vieler Gegenden, die erst später ihre Bewohner empfangen, an sich keine Widerlegung sein, da sich immer eine gewisse Snmme terrestrischer Kräfte und also eine nach den geologischen Strata grössere oder geringere Ausdehnung der ihnen zur Grundlage dienenden Bodenmasse annehmen liesse, um den kosmischen Agentien eine genngende Spannungsthätigkeit zu organischer Zeugung zu bieten. Wir würden aber mit solchen Untersuchungen in die Metaphysik hinaustreten, d. h. in die Regionen der mit unendlichen Grössen rechnenden Gedankenschöpfungen, nnd also in den dort anzulegenden Deukgesetzen von der exacten Methode abstrahiren müssen, die sich in den festen Formeln von Raum und Zeit hewegt, so lange es sich nur darum handelt, im unveränderlichen Stoffwandel des Entstchens und Vergehens das Spätere aus dem Früheren und vice versa zn erklären. Die sonst für den Zweck der Speculation verwandte Dialektik hat indess bewiesen, dass die Deductionen nur als Ergänzung der Induction einen Werth hahen, dass sie nur, soweit diese Material liefert, zur Aufklärung desselben von Nutzen sein kann und dass es dem Geist unmöglich sein würde, in sich ans dem Nichts eine neue Wahrheit zu schaffen, weun er nicht die entsprechende Masse der Erfahrung (oft genug freilich seiner selbst unbewusst) schon assimilirt hat. Hieraus ergieht sich als eine nothwendige

Schlussfolgerung, dass die üher die Empirie hinausgehenden Untersuchungen erst dann wieder in die Hand genommen werden dirfern, wenn wir das Gesammtgebiet der Naturwissenschaften im abschliessenden Ueberblicke erforseht hahen und die makrokomischen Gesetze deutlich in denen der Psychologie, als im eigenen Bewusstein, sich widerspiegeln sehen.

Man hat für lydische Sagen, die durch Herakles als Ahn, den Westen zum Ausgangspunkt für die weit älteren Reiche im Osten machten, keine vernünftige Erklärung finden können, weil man ühersah, dass die geschichtlichen Strömungen, der Configuration ihrer geographisch geschlossenen Becken gemäss, sieh in kreisförmigen Strudeln durcheinanderschlingen müssen und deshalh vielfach aus jüngeren Anschwemmungen nach ihrer Quelle zurückfliessen mögen, wenn historische Katastrophen die Umstandverhältnisse ändern. Wenn im Mittelalter Osmanen ans dem Westen berheiziehen, um Länder Mesopotamiens zn erobern, die früher von Seldschukken heherrscht waren, so möchte ein derartig gegen den Wind gesteuerter Curs denjenigen in Verlegenheit setzen, der aus abgerissenen Notizen nur so viel erkennen konnte, dass die Seldschukken ehensowohl Türken seien, wie die Osmanen, und der nun, aus dem früheren Alterthum jener, vielmehr eine Bewegung von Osten nach Westen folgern sollte. Die scythischen Völkerstämme in geschichtlich düsterer Vorzeit sind häufig genng durch ebensoviel Jahrtsusende getrennt, wie Seldschukken und Türken durch Jahrhunderte, aber dennoch wird es Manchem schwer su glauhen, dass auch gelegentlich eine Aenderung mit der Windrose eingetreten und die Brise mitunter von Osten nach Westen abgesprungen oder, sei es dnrch Nord, sei es durch Süd, nmgegangen sei. Obwohl die unseren jetzigen Hülfsmitteln nach zuerst erkennhare Nomadenbewegung sich von den Kämpfen Chuandi's mit den Steppenhewohnern an (2700 a. d.) über Mesopotamien, als medischer Einfall Zoroaster's (2400 a. d.) his nach Aegypten unter dem Namen der Hyksos oder Mene (2300-1700 a. d.) fortsetzte, also in dentlichen Etappen von Osten nach Westen ging, so war doch die Bahn weiteren Fortschrittes gehemmt, so hald man Libyen nördlich von der Sahara durchlaufen, nnter Herakles Führung, oder wie es die Lieder von seinem asiatischen Heere besingen, von Hispanien berüher. Es lassen sich in den orientalischen Mythen vier Traditionen unterscheiden, von denen die semitische Version (augenscheinlich die jüngste) an die hihlischen Patrisrchen anknüpft, von den Söhnen Noah's Sem (oder antediluvianisch: Seth) als Ideal anfstellt, Japhet's Geschlecht eine ndifferente Mittelstellung einränmt, aber die schwarzen Nachkommen des Cham und seines Sohnes Khus in den Ahgrund des Bösen stürzt. Ihr gegenüber wird die ägyptische Version gestanden haben, von der nur wenige Bruchstücke erhalten sind, aber doch genug, um zu erkennen, dass der in Asien gefeierte Seth durch sie in den feindlichen Gegensatz des Typhon verkehrt wurde. Die durch Japetos und weiter durch Javan oder Ion repräsentirten Genealogien der Hellenen führen nach Europa hinüher. Die

Bellagen. 537

4) Bill der Thalling unter Tritario ober (später) Ferfolau's Söhne repräsentir der in der Gentreitsing irans besorrage in die jestelleche Itzus- (specialen iller, or specialen int dem findlichen Turnsier (Trans) Söhn ausanmengeneit wird, der nicht, wir gewönlich dezperieit, die Türken vertritt. Onderen der Studien. Die Gepare sich dich afrijausien, sondere verführt-bertriche Knüllern. Die Gepare sich dich afrijausien, sondere verpflich-bertriche Knüllern. Tritario nigrams et allem. Die Akhlemilinge von Vergren und Indianer (Gatheon in Braulien) beiten (wann sehwary Carlaso der Leife im Indianer).

\*\*) Noch der Landung des Xiauthrus in Armenien nennt die berosische Sibylle als Fürsten der Erde Zerouan, Titan und Japhet, die Moses von Chorene mit Sem., Chem und Japhet ensammenstellt. Nach ihrer Theileng der Erde erhoh sich als Herricher fiber die Anderen Zeroson, den der haetrische eder medische König Zorosster den Anfang und Veter der Götter nennt, Beim Kriege des Titan und Jephet gegen Zerouan vermittelte ihre Schwester Asighig den Frieden, so dass Zerouan Herrscher blieb, doch kam man überein, damit die Macht nicht in seiner Nechkemmenschaft forigehe, dass kein Kind männlichen Geschlechts em Leben bieiben solle, und die furchtbaren Titanen erhielten den Auftrag, über die Enthindnugen der French Zeronan'e zu wachen. Nachdem schon zwel Knaben getödtet waren, gelang es Asdghig die Titanen zu bewegen, die Uehrigen am Leben zu lassen, die nach Westen gebracht wurden, auf den Tutzenguetz (Ansschuss der Götter) genannten Berg oder den Olymp is, Moses Chor. J. Nach Agathangee war Asighig die Galtin des armenischen Gottes Vahaku. Nach Thomas Ardzrouni bemächtigte eich Titan (nachdem er Zeronen besiegt) Babylons. Assur, der Ninive bante, war der dritte Nachkomme Sem'e, wie Zeronan der ffinfte des Ksisauthros (Xisuthros) und Ninue der eweite Sem'e und Cham'e. Ninive gehörte in Wirkliehkeit eum Besitzthume Sem's. Nach dem Cheidlier Ariston stammte Ninus vom Sohne Cham's (s. Moses Chor ). Wie der Ammoniter Achier war Holofernes (Feidherr des Nebukadnezzar von Ninive, der den Meder Arphaxad von Echatane besiegt hat) one Chaldha liber Mesopotamien nuch dem Gebirge Harans gekommen, von wo sie nach Acgypten zogen und durch die Wfiste enrückkamen. Als Judith in das fremds Lager ging, nahm sie Speise und Getränk mit, um sich rein und sündenion en halten. Og von Besan, der en Astharoth und Edrei sass, war noch übrig von den Riesen, die Moses vertrieb. Agni (ignis) oder (slavisch) ogan entspricht dem Egyptischen Pthah, als δημιουργος (optfex mundi). Noch Moses von Chorene wird in der Bibel von den Titenen nnd Raphalm gesprochen. Die Indier sammeln des Gold der im Boden grabenden Amelsen (nach Herodot), els Pippiliko oder Ameisengold, wie (nach Wilson) das von Klein-Tibet kommende Gold helsst, well durch die Ameisen bloegelegt, wie (nach Tzschuk) auch die Araber glanben. Neurehus wollte ein Fell solcher Ameisen gesehen haben und der Ungkhan (Priester Johannes) spricht (XII, Jahrhdt.) von den goldgrabenden Ameisen in seinem Lande (Manis Pente de Azle oder Pengolin). Nach de Thou wurde vom Shah von Persien els Gescheuk

vaters in einer noch früheren ist nur ein Nachgedanke, denn im Grunde hahen die durch die Flnth vertilgten Völker für die nach derselben auf den nenen Geschichtsschauplatz getretenen kein anderes Interesse, als das des Abschenes und der Versehtung (das ihnen deshalb in der arabischen Version auch reichlich gespendet wird). Wenn sich trotzdem auch in der semitischen Mythe der heilige Nachklang eines adamitischen Patriarchen erhalten hat, so lässt sich daraus folgern, dass die Semiten hei ihrem historischen Debut mit einem der älteren Völker, die sie antrafen, in freundschaftlicher Beziehung blieben und damals Namen aus den gefeierten Ahnen dieser in ihre eigenen Geschlechtsregister hinübernahmen. Als später politische Wechselfälle eine Erkaltung in dem Bundesverhältnisse oder confessionelle Streitigkeiten auch wohl einen völligen Bruch herbeiführten, so war doch das Andenken an die frühere Einigung mit den Söhnen Seth's anch später noch mächtig genug, nm die japhetischen Völker vor der Verfluchung zu retten, ja die Ueherlieferung bewahrte sogar den aus früheren Kämpfen natürlichen Hass gegen die Chamiten, während die Semiten, wenn sonst unbeeinflusst, sieh eher in einer Verwandtschaft zu ihnen hätten fühlen sollen. Was sich sonst von Legenden aus jener dem Osten angehörenden Vorzeit erhielt, nahm bei den Semiten ein täuschendes Doppelgesicht an, so dass ihre Vorstellungen von den Weltreichen der Solimane, von den Eroberungen des Gian ben Gian, von den Peri und den bald mit ihnen kämpfenden, bald verhundenen Div immer zwischen staunender Bewunderung und den Zweifeln schwanken. wie es mit der Rechtgläuhigkeit derselben eigentlich bestellt sein möchte.

Die Geschichte eines jeden Landes wird nun einen verschiedenen Ausdurck tragen, je nachdem sie uns von dem einheimischen und zeitweise unterworfenen Volke oder von den, vielleicht später wieder vertrebenen, Eroberen mitgetehlich wird. Den Aegyptern waren die (nach dem Nametallah) von Gian hen Gian aufgerichteten Pyramiden noch au Herodats Zeit no verhaust, dass ein die Namen ihrer Erbauer nicht unsprechen wollten, die Sahäer dagegen (und auders philitisch-philiatinische Pfalla-Stümme) verbriens ein ale das Grubmal des Zeits (Enoch) oder Seht (hirmen oder Uriah). Wie es den Aegypteru später un jegen, so feierten die Pereser ühren Sieg ühre Dahak (oder Dahac) oder Zehk, den Peridun oder Afridun überkam. Die Semiten dagegen hatten von ihren Freunden gehört, dass es Soliman ben Danod gelungen sei, die Afrit oder Ifriet zu hezwingen. Als nun aher die Perese durch leijtöse Gründe hevogen, die semitischen Traditionen annahmen, wurde

geschickt an Solyman II. (1869 p. d.) formica Indica, canis mediocris magnitudine, animai mordax et saerum (s. O. Rawlinson). Ser Giovanni erzibilt von einem Doçen Venedigs (wie Beredot vom Egyptischen König Rhampslut und sonst von Trophonitus), dass sein Schatz durch einen vom Banmeister beweglich eingefügten Stein berankt zel. Ogha ist Gott im Sioux.

es ihnen doch zu schwer, in allen Füllen mit ihrer dichterisch glänzenden Vergangenheit zu brechen, sie bewahrten für Peridon seinen Ruhm als Erlöser, wie sie auch Janschid, trotz späteren Abfalles, als Sonne fortstrahlen lieseen und die dunkle Wandlung des Jama den Indiern zuschoben, bei deene die Diva sie Deras fortiebten.

Griechenlands Bronzealter oder seine chalcidische Vorzeit, die genealogisch hauptsächlich an den Flussgott Aesopus oder (nach Welcker) den Aethiopier\*), sich anknüpft, ist mit den, später durch Apollo oder Herakles vertilgten, Schlangen und Drachen durchringelt, die auf den alt-asiatischen Cult der Naga (die Hüter der Weisheit) führen, in welchem auch der indische Baal-Rama als Sehlange erscheint. Im habylonischen Belus-Tempel (mit silbernen Schlangen) trug die Himmelskönigin in der Rechten den Scepter, in der Linken eine Schlange (nach Diod.). Der Drache zu Babel wurde durch Lectisternia verehrt. Nach Sanchuniathon hatte Taaut in den heiligen Schriften die Natur des Drachen und der Schlangen vergöttert, und nach Pinto wurde der phönizische Agathodaemon bei den Aegyptern Kneph genannt, als Schlange mit dem llabichtskopf. Von den Phöniziern haben l'herecydes den Gott Ophioneus und die Ophioniden entlehnt und in serpente deus (Ovid). Die Belsschlange oder Σουρμουphios (Schlange des Bel oder Saturn) heisst Xporoapdus (Xoroapdus), und Hharmano (die Schlange oder das Geringelte) ist (nach Movers) 'Aouovia (neben Hhurmubel oder Hermes-Kadmus) gleichbedeutend, Hankos wurden von den sidonischen Frauen gewebt, und von dem menlog (der Harmonia) im Tempel der Doto wurde der Halsring (opuos in deu Schlangenreifen des Wnrmes auf Bronzeschmuck) im Tempel der Aphrodite und des Adonis verwahrt. In Illyrien wurden Kadmus und Harmonia in Schlangen verwandelt. Axius, als Name (bei Sozom) des Flusses Orontes (Typhon oder Ophites) findet sich in den mystischen Titeln samothrakischer Kabiren. Zipho (Typhon) ist (bei Jesaias) eine durch keine Kunst des Schlangenbeschwörers zu bändigende Natterart. Die Verjüngung der Schlangen (s. Plinius) machte sie zum Symbol der Ewigkeit. Moses richtete die cherne Schlange (ogus zaksovs) als Heilzauber auf. Mit Typhon, dem Drachen, vermählt, zeugte die Otter (1718va) mit Herakles die Scythen, die das Drachenbanner trugen.

Movers erklärt Taaut\*\*) (phönicisch) oder (ägyptisch) Thoyt (Thot),

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Addonniu, f. Zagadejaju (tiesych. 80 bies Dries Zirel'sia; Die Aureline ein Rite von Reven bei gene wenn (ein Lebu) sicht Addonniu ein Arterite, Einich (1974), Addonniu was eerspelen of the Egyptian name of sonteen Dhilopia of Nable, Dinnah or Einich (e. Williamen). Neels bestee gelenge Sancetie and Tractor (Tritaba) ha Enroya. Einich of the Company of the

<sup>\*\*)</sup> Principes dil coelum et terre, qui et Aegypton Seraple et Isia, Tamtes et Astarte aped Phoenicen. Ταάντος, οΙ Αλγύπτιος μὲν ἐκαλεσαν Θωνίθ, Αλεξανδρείς δε Θωδ

als σύφανός oder κόσμος (hei Varro) aus Tit (Tet oder Tut) oder Tot (Taut oder Schlange). Bei den Griechen beisst Thoud oder Thood (Taut) Hermes (nach Sanchuniathon), und fällt als Teut mit Tuiscon oder dem patriarchischen Mercur zusammen.

Ist Hor-em Hebi mit Epaphus zn identificiren, so würde die in den Mythen Aegyptens als der Widerstreit zwischen Osiris und Typbon, in den historischen Traditionen als die zwischen Scsosis (bei Diod.) oder Sesostris (Vater des Phero) und seinem Bruder in Danhase (s. Herodot) bestehende Feindschaft der Spaltung entsprechen, in welcher sich Agenor (bei Diod.) von seinem Bruder Beius trennt und nach Phönizien zieht, um dann durch seine Kinder die Sparen des belischen Schlangen-Cultus im Westen auszustreuen, die sich auch nach der siegreichen Durchbildung des Apollo-Dienstes und des von Herakles geführten Vernichtungskrieges vielfach deutlich erkennen lassen. Mit Epaphus, Sohn der Io, kam in Aegypten die beilige Kub\*) zur Anerkennung und überhaupt die Verehrung der Thiere, in denen sich die Götter vor Typhon (dem Drachen) verbergen; in der phönizischen Auffassung der Kadmus-Mythe dagegen ist der Stier feindlich, da er die Europa entführt, wird aher den Griechen, denen er die Beute zuführt, zum gepriesenen Zeus. In der Art, wie die Sage verschiedene Persönlichkeiten zu verschmelzen pflegt, wie sie z. B. (bei Diod.) den Sesosis die Kolosse zum Andenken des Sieges über seine Gegner anfrichten lässt, während (bei Manetho) der der ihm folgenden Dynastie feindlich gegenüberstehende Amenophis als der Momnon bezeichnet wird, so wiederholt sie den schon zwischen Osiris und Typhon, Sesostris und den Daphnae-Fürsten Belus und Agenor versuchten Kampf nochmals zwischen den Söhnen des Belus (Aegyptus nnd Danaus), und weist nun bei der Rollenvertheilung, je nach dem eingenommenen Standpunkt, das

<sup>•)</sup> Die Pende begeben sich auf den beitigen berg Hermantschel. Als noter Sanyan eine IF Pilteren die Engelschben (200 an Zisch) auf Arzlie, des Pilteren (Erren) berholleigen, um mit den sehben Tücktern der Menethensthen litten es rengen, sehrt die Erde Bert dereu um die Verschaften des Get. der Dacht sander, will des im Himmel Herschaften des derte Minchang Olitern sein der Pilter der Sander der Sander

böse und das gute Princip der einen oder der andern Seite zu. Danaus,\*) die Schlange Dan, heisst (bei Manetho) Armais, und Movers, der auch in Taant oder (bci Plato) Theut (Tuiscon oder Teut) die Schlangenform (ans arab. Tit oder Tet) nachweist, siebt in Hermes (dem Patriarchen thracischer und celtisch-germanischer Fürsten) die Maskulinform von Harmonia (aus Hharmano als geringelte Schlange). Aus Aegypten als typhonischer Sectirer vertrieben, wurde Danaus unter den Danacrn zum Abn des edelsten Königsbauses erhoben, das sich im gefeierten Namen der vom Flussgott Don stammenden Tanais-Fürsten in Perseus an den die Kephener in Perser verwandelnden Perses, Sohn des von der Danaë (der Tburminngfrau in den Sagen der Kaotsche) wieder mit seinen in Asien nomadisirenden Brüdern verband. Vielleicht schon die durch Agenor allegorisirte Answanderung brachte die Kbetas nach dem Orontes oder Axius, im Lande der (von den Arimaspen früher mit der Aspis oder Schlange, als den Pferden verknüpften) Arimer, wo die Verehrung des Typbon, als Patriarche Seth, fortdauerte, bis cr. durch Zeus' Blitze niedergeschmettert, in unterirdische Drachenhöhlen hinabgeworfen wurde. Vom Siege des Orus (Horus) mag dann die nene Bezeichnung des Flusses entnommen sein, und die ifidische Ueberlieferung, obwohl sie Seth für vorsündfluthliche Heiligkeit übrig lässt, verkehrt den alten Kadmos (den Gemabl der Harmonia) oder Surmubel (yegow 'Oquor) in das satanisch Böse, aber weiter im Westen, wo die Secte des Danans \*\*) (auch nachdem sie ihre Schlangenungeheuer reinen Götterformen cedirt batte) die herrschende blieb, spielen die mit

<sup>•</sup> Nach Died, Birch liesens ofth die san Arrypten vertriebenne Fremden zur Teilel in Grichenhand indirech, mm Teile ils Jadies. Der Spartreching einemer die Meessberfe an die Verwandschaft von Abrohan her. Heredet will den Staumhann der derirbeite Ffreiten zur Leiten einem der Leitenbeiten, der Leinen deriblichen Valer hat, dem soset klain mas auf die Agrypter. Nach Movers swist Die (Barytin) oder Oritypis (die sythische Gattin die Plansen) auf den publiqueschen Off Term der Teile han. In Zio ist eines neuter Feren von Franze auch Naue der Ziese Jade. Die produktion der Siese Jade. Die produktion den Siehelbeiten der Siehelbeiten der

<sup>\*\*)</sup> Kach Berwiss Bliere Artauerzes Ochus den Diesat der "Agrowbrey Travelloë ein Stilt des Ochsen and die Sond in Gutter der Wetters (C. Chauppellion), wie Aphreidie in Spirit und Cytlere, die Warfelandelung der Admer treg. Zu Tauslind oder Tauss auf Cytlere Approache in Australia (Artendelung) ist ein Ballysinschen). Abreitig der Admer treg. Zu Tauslind oder Tauss auf Cytlere Aphreitie in Ballysinschen Abreitie (Artendelung) ist ein Ballswe ober Verscher der Tosst (Taul in Britistischen). Abreitie von Erbains, blies (moder Pinters) und Chauppelle (Chauppelle) aus der Auft, die Goddess of War, armed with a sparz and chiefe, and rainles ap obst-nece in the set of exting (e. Wallsman, De geht Tosstande). In die And des Seweni Ber- der King (e. Wallsman, De geht Tosstande (e. Vonandelungen). In die And des Seweni Ber- Abreitig (e. Wallsman, De geht Tosstande (e. Vonandelungen). In die And des Seweni Ber- Abreitig (e. Wallsman, De geht Tosstande (e. Vonandelungen). In die And der Seweni Ber- Abreitig (e. Wallsman). In der Auft der Germann der Carrino, Festung Glieste (Masseab). Tausk und Spielte (E. Greinen Adres (e. Pilonia), währen Bliebe den arabiteken Gel mehitierte.

Orus (oder Horus) in ihren Namen verrandten Persönlichkeiten, wie Orion, Orius (Schu der Zusherin Myselb) u. A. m. eine zwiedentige Rolle. Dem Hause des Agenor steht Zeus feindlich gegenüber, aber Kadmun, der sich aus seiner Verwandtehaft longesagt und in Griechenland nationalnist hat, wusates sich ein beilbednede Anrecht auf die Ganat des dortigen Göterherrn zu erwerhen, indem er ihm gegen seinen eigenen Doppelgänger Typhon behülflich war, die zerschnittenen Schuen wieder zu erlaugen (o. Oympiod.).

Wenn wir von Ariern Mediens, Bactriens, Persiens u. s. w. reden, so sind diese Definitionen genauer zu präcisiren. Der als arisch charakteristische Typus unserer jetzigen Auffassung ist eine geschichtliche und verhältnissmässig späte Bildnng, die nur nach dem Durchgange mancherlei Uebergangsstufen dieienige feste Gestaltungsform erlangt hat, die sich dann unter weiteren Wechselfällen unverändert zu bewahren vermochte. Die als geographische Provinzen umschriebenen Länder Bactrien. Medien und Persien müssen von ethnischen Repräsentanten bewohnt gedacht werden, die den Grundstamm der späteren Arier (wie die Aboriginer Mesopotamiens den der Semiten) abgaben, die aber selbst noch keine Arier waren und höchstens als Halb-Arier oder Vor-Arier bezeichnet werden könnten (ihre nähere oder engere Verwandtschaft untereinander vorläufig vorausgesetzt). Das gemeinsame Band, das sich später in weiterer Einigung um die grosse Familie der Arier schlang, weist auf ein bewegliches Reitervolk hin, das ferne Strecken durcheilte und mit homogener Färbung iiberzog. Wir finden nun die historischen Bewegungen Asiens stets von zwei Punkten ans dominirt in dem durch die Weite seiner Ausdehnung mächtigsten Areal ethnisch-geographischer Wirkung, wie sie durch das grosse Tiefland zwischen Altai und Thianschan, die Gobi im Osten und die Seenzone im Westen geboten wird. Die dortigen Nomaden sind von jeher das Ferment gewesen, nm Neues schaffende Umwälzungen bervorzurufen und die an Ueberfeinerung des Luxus kränkelnden Culturstaate periodisch durch ihr frisches Wüstenblut wieder zu beleben. Die allgemeine Physiognomie dieser Nomaden ist eine so gleichartige, dass sie auch häufig unter den Generalisationen der Tataren, Saken u. s. w. in Eins gefasst worden sind; bei genauerer Betrachtung erkennt man indess zwei markirte Typen, die stets neben einander auftreten, obwohl unter verschiedenen Namen, und von denen sich der eine, jetzt als mongolisch bezeichnet, stets bis zu den (vor Fixirung durch die Maner) wechselnden Grenzen Chinas erstreckte, der andere, polarisch tingirt, am Ili anttrit mit reinem Habitus, dann nuter afrikanischen Nomaden Posto\*) fassen und, von dem dort gegründeten Reiche



<sup>\*)</sup> Von den Byhanin-Turkmanen (bei Aleppo) leiten sich die Serigialar aus Maaden, die Cheusin aus der Nechbarschaft von Badechazze, die Bahaderto von den Ei Simonabergen und die Heilalis von Barak her (Burckhardt). Das Zeit oder die Hittle eines Turkmanen in wert von drei bis vier enderen nungeben, von den Fellahs (Bedern, die in den verlassenen Dürfern.

Bellagen, 543

aus, neue Züge unternehmen. Wäre nun dies die Eroherung, die in Mesopotamien als Dynastie der arabischen Könige spielt, so fielen sie mit der Suprematie des oheren Aegypten üher das von den Hyksos hefreite Delta zusammen unter Thutmes III., von dem man deshalb iene als Satrapen eingesetzt annimmt. Ihr Sturz geschieht durch Ninus, während die armenische Sage unter der vorangehenden Dynastie des Belus den Stammvater Haig pach dem Ararat wandern lässt. Im südlichen Ural, wo die verschiedenen Wanderstämme zusammentreffen, tragen die Kirgisen am meisten den spathisch flachen Gesichtsausdruck\*) der einförmigen Steppe, nur durch ihre blonde Färhnng von den gehräunten Mongolen verschieden, wogegen die den letzteren philologisch und geschichtlich näherstehenden Kalmükken durch ihr längeres Verweilen in der Nachharschaft kaukasischer Völkerschaften und in Folge der Mischnagen mit denselben schon heginnen, die spitze Physiognomie anzanehmen, die sich hei den Baschkiren, als älteren Bewohnern desselben Bodens, noch schärfer geschnitten zeigt. Ein deutliches Anzeichen für die Herkunft von den Grenzen Chinas liegt in dem so häufig den Seythen zugeschriebenen Drachenbannern. \*\*) und der Drache, das Wappen Chinas, das in den Grenzhütern der Hyperhorker schon zu Aristeus' Zeit die Monophthalmi schreckte, tritt als geflügelt hesonders mit der Dynastie der Gin-hoang (der Menschenkaiser) hervor, die den schlangengestaltigen Kaisern der Erde und des Himmels folgen und als Leiter eines erobernden Volkes eindringen. Die Orientalen schliessen mit Gian-ben-Gian die Herrschaft der (später, wie der rachlose Salmonens, König von Salmone, mit hedenklichen Augen

surdichibitos, ofer unberturifulos Korden) bewohn, die sink Land belouwe, seil Hyder Age durch selter Verscheigerung mit des Kordens wird be Verstlied des Aberbauss münderkam genacht. Zu des tratamanichen Desterici (swisches Badeslause and Adea) gehören die Agender beite, die Geben des Tratamanich Geselben des Gewinders der Vergle gleicht. Die Text ober Bistrache der Tratamanichen der Geben der Stratamanich von des Gewinders der Vergle gleicht. Die Text ober Bistrache der Tratamanichen der Stratamanich der Geben (wie zu bei den Anderen nicht verkount). Der Bistrache der Tratamanichen der Stratamanichen der Stratam

9). Is type entique empricat ser les méculies et les séateux évat bien conservé dans le conservé dans le conservé dans le control control en mética e mocion les nomes facilités en pour le des services faint a mocion la moilleur d'un propié dejà vient dans les circlassiess, fragrit territories en le conserve de la configuración del la configuración de la configuración del la configuración de la config

\*\*) Der gefüggelte Drachte des im Lande der Reythen gelegenen Paulicapsenne gleicht dem von Peraspolis, der sich von dem ausyrischem Emblem des Gottes Nergal oder Mars ableitet. Zur Zeit des Keiters Cham bildeten die vier Berbarenarkanne der Ta utst die ställiche Grenze des chinesischem Reiches (im Chemis). Der annamitische Riese Syong-Trong kömple für den cheinstehen Kener Tau (188 e. d.).

hetrachteten) Solimane, als mit Adam's Sehöpfung die ihnen hekannten Racen die Schauhühne betreten, und die mit den Suwati jetzt zu den Unterworfenen gerechneten Afghanen deuten auf frühere Namensähnlichkeit, die auch dem Eroberer verblieb, wenn die Pabtan von den Arabern als Solimani hezeichnet werden und für die Solymäer Lyciens sowohl, wie vielleicht für das epirotische Priestergeschlecht der Selli, das in graueste Vorzeit zurückreicht, nicht ausser Acht zu lassen ist. Dass eine derartige Namensform auch später den sakischen Nomaden nicht fremd gewesen sein mag, scheint aus dem Namen ihres in indischen Legenden hochberühmten Königs Salivahana hervorzugehen, dessen gewöhnliche Erklärung als Reisfuhrwerk auf die erste Nahrung der zur Erde gestiegenen Ahhassara führt, den Sali oder Weizen. Salatis ist (hei Manetho) der von den Hyksos erwählte König (ein by rot: Flege Santleis. wie Amyrtaus bei Thneydides), der Aharis oder Tanais\*) haute, und der Fluss Tanais heisst Silis. Die Salier (die 2001 πατρικών) schützten das Ancile. Das Schlacht (Niti) hedentende Wort ist auf den Keilinschriften Zalati oder Zalata gelesen (s. Brandis). Salamis auf Cypern, wo die Siromus (Hiram) genannten Könige herrschten, war von dem Aeaciden Teucer gegründet, and Salamis (der wegen ihrer Tannen Pitynssa genannten Insch des Scirus und Cychreus) von Telamon (Sohn des Aeacus, Königs der Myrmidonen, \*\*) auf der von seiner Mutter benannten Insel Aegina). Wie Aigyptos als das Land der Kopten, Aithiopia als das Laud Tope oder (nach Chabas) Obe (Thehen), könnte sich Aiolia als das Land der Oliner auflösen, und von Aia oder Kolchis kam Kytissorus, um den zum Opfer bestimmten Athamas, Sohn des Aiolus (Vater des Salmoneus) aus den Händen der Achäer zu befreien. Olmus \*\*\*) der Olmoner in

<sup>\*)</sup> Die gildte lourden sypthien und lausden serica lagen im Leude der Lausdensen. Die dienlachen lausd-danze wichen am Piesse liet. In der Sprache der Alenne hateit Den Piess oder Wasser. The still of Tagle (in lig. 2) in the Zean of sett. Series, den the unederen han or Art. der die Lausden han or Art. der die Lausden han or Art. der die Lausden han or Lausden han or Lausden han or Lausden han der Lausden hand hand der Lausden han

<sup>\*\*)</sup> Die Zwerge der Belde entletten als Gawten aus dem Feische der Biesen. Die Chemen artifiten der Jespien de "Derweckung is sieme Inderken kriechender Werser". Owwerd, Kinig der Jespien-Teistere, nahm (164 p. d.) der Tilts So-liter-ter-plan-tra-fr-Chan zu, den der Dipplet-han oder Unserdhöffentlichen autpricht, dem den Feige der Konschlening eines Endpreichtigen auf weisere Band Ban-Timpf dem Tennebelben erbeitlich is. Zeitsaund.), Deskinster dem Kon inter Leichen derwichtig dem Kon der Son de

Böotien war (als Holmgard) von Sisyphus, Bruder des Salmoneus, gegründet. Die unter König Berig aus Gothiseanzia auswandernden Gothen eroberten das Küstenland der Ulmerugen (nehen den Vandalen). Die vielfach zerstreuten Aeneen\*) wurden später in der gemeinsamen Gründung durch Aeneas vereinigt. Die Solymer führen (wie Elam auf Aram) auf die Arimer. \*\*) bei denen (im Lande der Cilieier oder Hypachaei) Typhon (Seth) von Zeus' Donnerkeil erschlagen wurde. In dem bei der Einwanderung aus Susiana (1976 a. d.) hegründeten Reiche der chaldäisehen Dynastle (bei Berosus) gelangte (nach Rawlinson) der Semitismus (wie das Indo-Europäische unter der auf den Inschriften Vans turanischen Bevölkerung des durch Phrygien nach Europa führenden Armenien) zu seiner Durchhildung als ethnisches Element. Nach Zwischenschiebung der arabischen Usurpation (mit arabischem Dialekt) erwarh dann (1273) das (gleich dem späteren Bahylonischen, Phönizischen und Sinaitischen) als semitisch erkannte Assyrische die Hegemonie. Für die auf den Zwischengebieten der Culturländer streifenden Nomaden (den Saka \*\*\*) Humawarga und Saka Tigrakhuda) wurde von den Achämeniden eine tnranische Columne neben der semitischen und arischen hewahrt, Das Vorwiegen des Letztern datirt nnn seit den Eroherungen der Perser, die am erythräischen oder persischen Golf (nach Straho) aus Farzistan und den Verhindungen mit den indischen Ariern unterhaltenden Greuzländern kamen und ju den nördlich sieh mit Armenjern herührenden Medern einen abgetrennteu Zweig ihrer (nach Nearchus) gleichsprachigen Verwandten wiederfauden, weshalb sie (nach Herodot) viele der unter der Herrschaft dieser eingeführte Gebräuche adoptirten.

Hieranch würde es am nichsten liegen, die Zatwickelung des Arischen (rei in dem Otherstante Ausgriess die des Gemiliechen) in Bastrien stattfinden zu lassen und seine Gründung (oder arische Gestaltung) mit den (dem Masud) Arfer genannten Königen des ersten assyrischen Reiches nu verknüpfen, mit dem Zoroaster in Bastrien beklümpfenden Ninau und einem Niedeligern, die (mach Adpetuns) von den habylonischen Schrift-

pellatam, quod in editis montium jugis habitaverint, Sollmas dieit. Arcadis war (nach Ephorns) Ritester Sits der Pelanger. Als König von Argos herrschte Pelangus über den Peloponnes (nach Aschylus).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Ai: proavus, fadir, afi, al er hinn tridi: pater, avus, proavus tertius est (Egilsson). Wie Modir dem Fadir, Amnus dem Ad, entsprieht Edde dem Al. Alt chez les Berbères significatible (d'après Belaporte).

a\*) Nach Strabo warden die Syrer für die Arimer gehalten, die Aramier hiessen. Ormenion oder Orminium lag am Pellon. Nach Krahner ist Pelopa von Pelnagos etymologisch nicht verschieden.

<sup>\*\*\*)</sup> Raviliano betield Anpuragua oles Subbergan (seoinerilish von Parapuniano) md die Festung Lugiel zwischen Patribies und Molien auf die Anz. Die Awras (oler Tealaru) werden mit den Anno (Strabo's) identificier. Zu den Parthern (verbannten Seythen) reelmet Jastin. die Dahl, Aril, Sagarties (Spurmoi) und Margier. Ausgartiya (dus Lond der Sagartier) (ag awisches Mollen und Parthier.)

stellern nicht gekannt waren, indem ihre Berichte sich auf das spätere (semitische) Reich bezogen, aus dem (nach Rawlinson) kein Königsname vor dem des Bel-lusch aufgefunden ist. Die Arier hätten dann in Bactrien ebenso die Sprache ihrer Vorgänger in den Hintergrund geschoben, wie die Chaldäer (2000 a. d.) die der Meder, die in Mesopotamien gleichfalls von Zoroaster (bei Berosus) geführt werden, und der Name der Meder würde hier eine anbestimmte Bezeichnung turanischer Nomaden (oder Scythen) vertreten, während die (mit Dejoces oder doch mit Cyaxares) geschichtlichen Meder prsprünglich (als den Eroberern Bactriens oder den Alt-Persern verwandt) Arier hiessen, da sie in Folge zeitweiser Unterjochung durch die von Zohak heherrschten Saken (Sythen) oder Mad (deren Joch in Bactrien durch Feridun oder Afridun, Reprüsentant der seit Perseus als Perser bezeichneten Afarti, abgeworfen wurde) ihren Namen von dem herrschenden Stamme erhielten. Der Drachentitel Dahak der Saka oder Hakka kennzeichnete deshalb auch den Namen ihrer Könige, Dejoces sowohl, wie (nach Moses Chor.) Astvages (Ai-Dahak). während Phraortes (Frawartisch) und Cyaxares in Folge feindlicher Berührung mit den Scythen sich schon den persischen Ariern genähert hatten (und die Liste des Ktesias auch für die übrigen auf solche Besiehungen hindcutet). Bei Cyrus' Eroberung mögen Vor-Arier die grosse Masse des Volkes gebildet huhen, während über sie (wie noch jetzt im persischen Teheran) eine turanische Dynastie herrschte, und Cyrus war dann im Lande der Auarier geboren, wie in altpersischer Sage Cai Chosru, Sohn der Frankis (Tochter des Afrasiab). Der durch die Kriegszüge des Ninus verbreitete Ruhm des altassyrischen Reiches strahlt bei den Bactriern in dem Glanz des Jemschid, der die sieben Provinzen Asiens von dem durch ihn (nach dem Jinmeh-al-tavarikh) gegründeten Istakhar oder Persepolis aus unterwarf und durch seinen Namen an den frommen Jima anknünft, der die Vorfahren aus Airvanem vacio, die Quelle oder Heimath der Arier (gleichsam ihre vagina gentium), ausgeführt, Hier sind indess zwei Legendenkreise üher einander geschohen, die

Ilier sind indess zwei Legendenkreise über einauder geseboben, die sich nur theilweise decken. Die urspringliehe Mythe der Bactrier betrachtet die Arier als Autochtbonen, deren Königreich (gleich dem nach dem Master des Blienenkorbes geordueten Lithauens) aus heimischem Boden herrorwuchs, als Cajomarth seinen Thron auf den Bergen errichtete. Die beilige Sage von dem geschitzten Paradieberge und dem Exodus von dort wird den Ariern Mediens angelört haben und linen sugebracht sein durch ihre turauischem Eroberer (die Kität und Derlighin), als an das ursprüngliehe Gebirge Erkene-Konn geknüpft, wo Kian und Tegus einen lieblichen Aufenthalustort (Landen (a. Khondemir), Als apätter nach

e) Das Sakäenfest dentete auf Uebereinkunft, wie sich die Mariandyner den griechtseben Commisten vertragsgemäßes zu eigen gaben, und so die Thessaller nach (malayischen) Adal (Scherz'elbeiten der Satznallen erlaubend).

lagen. 547

Verelaigung mit dem medischen Beiche nuch die Bactrier diese Sage aboptiren, versetzten sie dieselbe in die Heldenseit Ferdunk, indem der Sieg über Ilkhan dem Tur vindicirt wird. Die medischen Arier hingegen assimiliten hirresteit sie der naturwüchigen Staateensteheng nuter Cajomorth kindiche Erzählung, in der des Bichters Dejoors, der aber hald in die prächtige Residens eines mit strenger Etiquette unngehenen Erobererkönigs hinübergeführt wird, den er sehon durch seinen Namen bereichnet hatte. Der Einfall des syrannischen Zohak, Neffe des Schedad (Sohn des Ad), geht von Arnhien aus, und Arnbien genannte Linder seigen sich auch später vielfscha als seenndierer Ausgangspunkt der östlichen Nomaden, die sich auf dort gegründete Herrschersitze stützen und Beziehungen mit Indien vermitten.

## Die alte Hauptstadt Japans.\*)

Yeddo, die gegenwärtige Hanptstadt Japans, ist eine neue Schöpfung. Zur Zeit, als die Thaten Joritomo's das Inselreich mit ihrem Ruhme füllten, stand der Thron in Kamakura, nnd dort findet sich auch das Grabmal dieses ersten der weltlichen Kaiser.

Von Yokuhama, der europäischen Niederlassung, begiebt man sich dorthin üher Kanasawa, ein an der Mississippihai gelegenen Städtehen, das zu Wasser erreicht werden kann. Vom Ufer aus führt ein Reitweg durch niedrige Gehölze, die sich kupplige Hügel binanziehen und auf der Spitze derselhen Durchhlicke gestatten in angehaute Thüler ringsum, sowie eine freie Aussicht auf das Meer. Dort findet sich ein japanesisches Theehaus, zeltartig aufgeschlagen, um die Vorüberziehenden mit Erfrischungen zu versehen, und sie zum Ankauf eines Planes von Kamaknra mit seinen Tempeln und heiligen Stätten zu überreden. Erfahrene Reisende lassen sich aher nicht mit solchen Zwischenhändlern ein, da sie sich in einem kleinen Stündchen in Kamakura befinden werden und dort das Benöthigte an Ort und Stelle verschaffen können. Ausser diesen gedruckten Wegweisern miethen sich die truppweise ankommenden Pilger anch gewöhnlich einen Cicerone, damit er ihnen die begnemsten Pfade in den Tempelanlagen zeige und bei der Ansdeutung der verschiedenen Merkwürdigkeiten die nöthigen Erklärungen, historischen oder mythologischen Inhaltes, beifüge. Von der Pracht der alten Residenzstadt, die Yoriyosi, das Prototyp des Kriegsgottes Fatzman (nach Unterdrückung der nördlichen Rebellen im Jahre 1050) gründete, ist nnr wenig mehr er-

<sup>\*)</sup> Illustrirte Deutsche Monatahefte XXIII, 182, Oct. 1867 (s. S. 482).

548

halten, doch denten Ueberreste der Festungsmaner den weiten Umfang an, den sie früher einnahm, und auch die Fundamente der fürstlichen Paläste sind erhalten. Die Parkanlagen, in denen die Hänser ietzt dorfartig zerstreut liegen, ziehen sich in dichten Alleen hundertjähriger Bänme zum Fusse der Tempel bin, die in ausgedehnten Terrassen übereinander emporstreben und auf breiten Stufen erstiegen werden. Granitene Triumphbogen führen zu den Brücken, die den äusseren Graben überspannen und directen Zutritt zu dem Hauptgebäude des Centrums geben. Europäische Touristen finden indess dieses regelmässig geschlossen, da die Mönchspriester oder Kami-musie (die Wirthe der Götter), sobald sie von Weitem die Ankunft dieser uuerwüuschten Besucher erspähen. Thüre und Feuster des Tempels verriegeln und sieh in den Zellen ibrer Klöster einschliessen. Nur bei einer seitlichen Capelle konnte man in das Innere blicken, wo die Figur eines Rieseuschimmels mit rothen Augen stand. Sie stellte das Lieblingspferd des Kubo Sama (des gebietenden Herrn) vor, dessen Waffen und Trophäen in dem obersten Tempel neben seinem Sarkopbage aufhewahrt werden. In dem Tempel des Kriegsgottes Hatziman oder Fatzman soll sich eine Sammlung portugiesischer Rüstungen finden, die bei der Vertilgung der Europäer in Japan zur Zeit der Christenverfolgung erbeutet wurden. Die in den Heiligtbümern umherwandernden Pilger schienen besonders einem Omanko-sama genannten Steine Aufmerksamkeit zu sehenken, der wegen Kindersegen verehrt wird und die Symbole des Liugamdienstes anf seiner Oberfläche ausgehauen trug.

In den Thechäusern des Fleckens konnte man sieh die gewöhnlichen Erfrischungen des Landes vorschaffen und auf den weichen Matten des reinlieben Zimmers ausruhen. Der Japanese übertrifft fast noch den Chinesen in seiner Verebrung des "belebenden aber nicht berauschenden Tässchens," wie es der Engländer uennt (the eup which cheers, but dont inebriate), und Thee findet sieh in allen Orten und hei jeder Gelegenheit angeboten. Bei Spaziergüngen findet man die Theeverkäuferin am Wege hocken, mit den Tassen auf einem niedrigen Tisebehen und dem Kohlenbeeken daueben, auf der Reise begegnet man in der Thür des Gasthauses der Wirthin mit einer Tasse Thee in der Hand, und in den Städten besucht mau die malerisch angelegten Theegärten, die stets im Schmucke der von der Jahreszeit gebotenen Blüthen praugen, um im Genusse einer reizenden Fernsicht eine Tasse des zugleich erheiternden und beruhigenden Getränkes zu schlürfeu, das als eine Panacee für jede Art geistiger and körperlicher Verstimmung gilt. Der japanesische Thee hat angefangen, seinen Weg zum europäischen und hesonders zum amerikanischen Markt zu finden, and ohwobl auf eine solche Ausfuhr nicht vorbereitet, meinen die Japanesen doch leicht eine noch grössere versorgen zu können, da sie bisher immer nur einen Theil der Ernte gesammolt und die fibrigen Blätter, als den Bedarf übersteigeud, auf den Büsehen zurückgelassen haben.

Die jugendlichen Aufwirterinnen der Theegürten gebörende einem jener Japan eigenthämlichen Müdchenpussionate an, die nach westlichen Begriffen eheuso unwereinhar mit Schicklichkeit und guten Sitten scheinen, wie die freie und ungenirte Manier, mit der die Badehäuser im Reiche des Sonnenaufgangs beuutst werden. Alcock ash in cinem Tempel Yedodo sein Bildiergallerie aufgegentater Pranen und erfuhr von seinem Führer, dass sie die Portriss der berühmtseten Courtisaneu Japans darstellen und door für ihre chrewoolle Erinerung augehängt seien. Eine ähnliche Achtung genossen die durch Geist oder Kripervording günnenden Herätren im Reiche der Lichnavfürsten unt alten Magadha, und in Aegypten verewigte eine Pyramide den Namen der selbüen Bholose.

Am andern Ende Kamakuras findet sich der in Japan weitberühmte Tempel des Daihot, bei dem die Toleranz der huddhistischen Weltreligion einen freundlicheren Empfang verspricht, als ihn die durch nationale Vorurtheile engherzigeu Priester des Sintodienstes gewähren. Indess muss der Fremde auf den etwas öden Wegen, die üher das Areal der jetzt vom Erdhoden verschwundenen Stadt dorthin führen, auf seiner Hut sein und seine Waffen in Bereitschaft halten, da dort sehon mehrfach Angriffe vorgekommen sind und noch kürzlich wieder zwei englische Officiere auf solchem Spaziergang hinterrücks niedergehauen wurden. Diese heimtückischen Meuchelmorde, die Japan so herüchtigt gemacht hahen, gehen hanptsächlich von den Louin aus, einer Klasse von Banditen, die sich selbst für Geächtete erklärt baben, um ihre gesetzwidrigen Unthaten desto rücksichtsloser verühen zu können. Die Verkleidungen der muthmasslich verschämten Bettler, die mit grossen Korbhüten das Gesicht verdecken und oft auf den Strassen angetroffen werden, geben den Lonin eine gute Gelegenheit, unerkannt das Land zu durchzichen, bis der richtige Augenhlick ihres Endzweckes gekommen ist. In Japan ist jedes Familicuhaupt für seine Verwandten, jeder Edelmaun für seine Vasallen verantwortlich, und deshalb stösst man schon in der alten Geschichte des Landes auf die Sitte, dass solche, die zu einer verwegeuen Unternehmung entschlossen waren, sieh vorher aus diesem Verbande lossagten, um hei etwaigem Fehlschlagen nicht Unschuldige in ihre Bestrafung hineinzuziehen. Die Ahneigung der Daimiofürsten gegen die fremden Niederlassungen kennend, sicht der Client einen sichern Weg, die Gunst seines Herrn zu gewinnen, wenn er heimlich einen der verhassten Barbaren umbringen sollte. Er lässt sieh vorher als einen Lonin erklären, so dass die Regierung uuter keinen Umständen das Recht hat, auf seinen Patron zurückzukommen, ohwohl ihm dieser gern Ohdach und Schutz gewähren wird. Wenn nach einiger Zeit die gerichtliche Untersnchung als fruchtlos eingestellt ist, tritt der wohlbeschenkte Lonin wieder in die bürgerliche Stellung ein, die er früher einnahm,

Die japanesischen Geschichtsbücher heschreihen iu glühenden Farben

die Macht des alten Kamakura, als der siegreiche Joritomo diesen Sitz seines Ahnherrn Yoriyosi, nach Beendigung des langjährigen Zwistes zwischen den Gensie und Feike, zur Residenz erwählte und durch den Statthalter seiner Zwingbnrg Rokfara den kirchlichen Hof des Miako in Unterwürfigkeit hielt. Als unter seinen Nachfolgern der Miako Go-Daijo Intriguen mit unzufriedenen Lehnsfürsten anknüpfte, wurde er von dem Regenten nach der Insel Oki verbannt und ein neuer Miako an seine Stelle gesetzt. Indess gelang es diesem nicht, sich in seiner Würde zu erhalten und den das Land durchwüthenden Sturm des Aufstandes zu beschwören. Mit Hülfe seiner Anhänger wurde Go-Daijo ans seinem Exil befreit; er zieht mit einem zahlreichen Heere gegen Miako, und der in der Citadelle Rokfara eingeschlossene Gegenpapst, der jede Hülfe auf Ersatz schwinden sieht, gieht sich selbst mit allen seinen Beamten den Tod. Dnrch den Abfall des Generals Minamoto-no-Taka Udsi verstärkt, belagert der Misko Kamakura, und die eroberte Stadt (1334) verfällt rachsüchtiger Zerstörung, aus der jetzt nur ihre wenigen Trümmer zurückgeblieben sind. Damit hat das Haus Posio aufgehört zu regieren. und dann beginnt der Rivalenkrieg zwischen dem Misko des Nordens und dem des Südens, bis sich mit der Abdankung des letzteren und der Uebergabe der Reichsinsignien (1392) die Herrschaft des neuen Siogun befestigt.

Jenseits der Waldeinsamkeit auf der Ruinenstätte des alten Kamakura öffnet sich eine fruchthare Ebene, aus der freundliche Dörfchen bervorblicken, iedes mit seiner Mia oder Capelle auf einer kleinen Erhöhnng. Der Tempel Kwanon-Hatsedera-Kaikoso schliesst die Figur der Göttin Kwanon-sama ein, und danehen findet sich, von den Bänmen des Aussenhofes umschattet, die gigantische Bronzefigur des Daibot, die, 50 Fuss hoch, in der Basis 120 Fuss im Umfange misst. Das Innere der Statuc ist in eine Betnische ausgearheitet, 30 Fuss lang und 20 Fuss breit, eine Statue des Amida (des Omito-fuh der Chinesen) enthaltend. Auf umhergestellten Kupferplatten waren Stellen der Religionsbücher eingravirt und die Priester zeigten auf Nachfragen verschiedene Bücher chinesischer und japanischer Schrift,

Im Tempel auf dem Hügel eines der nahegelegenen Dörfer fandeu wir die Ricsenstatue des Kwanon, als Oki-Kwanon, des grossen Kwanon, in seiner männlichen Wandlung, und in einer Seitencapelle das sechshändige Bild des Norin-Kwanon. In einem dunklen Recess, wozu der Weg durch künstliche Felsschluchten führte, lag anfgerollt die Steinfigur der Schlange Bentensama, der Schlange des dunklen Hauses, und kegelartig gewuudene Steine, sowie verschiedene Arten von Versteinernngen waren vor derselben niedergelegt. In den anstossenden Gärten war eine Buchstahirschule eingerichtet, in der die Kinder vor niedrigen Tischen sassen und von einem Paar alter Bonzen unterrichtet wurden.

Die japanische Religion des Sintodienstes weist durch die Verehrung

Die Einführung des Buddhismus in Japan ist eine verhältnissmässig neue. Von dem 34. Miako, der 645-650 regierte, wird erzählt, dass er eine 16 Fuss hohe Bildsäule Saka's anfrichten liess, nachdem das erste Bildniss nater dem 30. Miako durch eine Gesandtschaft des Königs von Korea nach Japan gelangt war. Man blieb anfangs zweifelhaft, ob diese ausländische Religion zuzulassen sei, indem die Japanesen soleben Neuerungen stets abgeneigt waren und sieb hartuäckig genug gegen den jetzt vollzogenen Abschluss der Verträge gewehrt haben. Auf eine Zusehrift König Wilhelm's II. von Holland, der sie im Jahre 1844 anfforderte, deu veränderten Zeitverhältnissen Rechuung zu tragen und sieh durch das Beispiel der im Kriege mit England unterlegenen Chinesen warnen zu lassen, antworteten sie -- nach Levissohn -- dass die Vorfälle in China sie gegentheils nur in ihrem System der Absperrung bekräftigen würden. Die Holläuder hätten sieh freilieh immer als Frennde gezeigt und könnten wie früher zum Handel in Desima zugelassen werden, aber setzten sie hinzu - wir werden uns hüten, anch den anderen Völkern Zutritt zu gestatten. Leicht kann man einen Damm in gutem Stand erhalten, schwer ist es bingegen, die Erweiterung bestehender Risse zu verhindern, Das war der Regierungserlass vom Jahre 1845, aber schon zehn Jahre später kehrte Capitan Adams mit der vollzogenen Ratification des Vertrages von Amerika nach Japan zurück. In einem von Professor Neumann mitgetheilten Briefe schreibt ein japanischer Philosoph dem ehinesischen Dolmetseber, dass Leideuschaften und höse Lüste schnell die Oberhand erhalten, wenn im Verkehr der Menschen untereinander nur Gewinn, einzig und allein Gewinn die Triebfeder ist. "Das Hanptübel eines solchen Reiches ist das allgemeine Lanfen und Rennen nach Gewinn. Das Verlangen darnach ist jetzt bei allen Menseben gleieb und ist die Ursache aller Uebel. Confucius sprach selten von Gewinnsten, weil er die Sucht in ihrem Ursprunge erstieken wollte. Aus demselben Grunde hinderten auch meine Vorfahren alle Verhindungen fremder Nationen mit Japan. Der Wunseb nach Gewinn ist freilieh in der Bevölkerung alfgemein, und wenn dann die Massen durch die wunderlieben Künste zur Erforschung der Grundursache in den Dingen getäuseht werden, so geschiebt es, dass sie sieb über das Suchen nach Gewinn, wie über die Fragen nach dem

Wunderharen miteinander streiten, miteinander kämpfen, bis Kindespflicht, Bescheidenheit und jeder Sium für Seham vergessen ist. Ein Menseh, welebter elamal auf diese Stufe hernbgesunken ist, kümmert sich nicht mehr, reder um sein Vatetand, noch um seinen Fürsten, Auch die Lieder der Edda beschuldigen das Gold als das Grundübel, wodurch die Zwietracht in die Welt gekommen.

Bei der Rückkehr nach Kanasawa trafen wir auf einem der sehmalen Dammwege, die durch die dortigen Salzsümpfe führen, mit einer iener feierlichen Processionen zusammen, wie sie bei den Matsuri genannten Volksfesten gewöhnlich sind, und hatten Mühe, eine Collision zu vermeiden. Eine lange Reihe kolossaler Wagen, von denen der erste einen hohen Baum trug, folgte hintereinander. Einer derselben, den vorne die Figur des Kriegsdämons sehmückte, war in verschiedene Etagen abgetheilt, auf deren mittlerer die Festordner sassen. Daun folgte ein viereckiger Karren mit den Musikanten, ein anderer mit Kindern, ein verhängter mit den Priestern, und in der Mitte rollte der Wagen, der den Sebrein des Gottes trug, den Mikosi oder die Säufte des Kami, dessen Reliquien, Geräthe und Symhole in dieser mysteriösen Lade eingeschlossen waren, Wie von allen Häuseru der Jackunin oder Edelleute längs des Weges, wehten hunte Flaggen an den Wagen, die ringsum mit Kränzen und Guirlanden verziert waren. Sie wurden, gleich dem Wagen Krishna's in Juggernauth, von frommen Verehrern gezogen und zwar an Strohseilen, da diesem reinen Naturproduct hier, wie anderswo, zauberkräftiger Schutz zugeschrieben wird. Die Japaner umzichen die Ceremouicuhalle oder Oho-tabi-tokero, in der der Gott seinen temporären Wohnsitz nimmt, mit Strohhalmen zur Ahwehr der hösen Geister, und in der Lausitz werden in der Christnacht Felder und Gärten durch Strohseile gegen Behexung geschützt. Die Localfeste sind zahlreich in Japan, da hier jedes Dorf und iede Stadt seine Patrone feiert. Allgemeln über das Land verhreitet ist dagegen das Fest des nationalen Sonnengottes Ten-zio-dai-zin, und ebeuso die Jahresfeste des Neuiahrs, der Pfirsiehblüthen, der Goldblumen, der Fahnen u. a. m. Auch die Todtenhestattungen sind mit umständlichen Feierlichkeiten verbunden, deren Leitung aber in den grösseren Städten gewöhnlieb den Mönchen aus Buddha's Religion überlassen wird.



Druck von G. Pätz in Naumburg a d. 8.

Ditta MARIO BRCCETTI

20 3 PREEZ 3 5 0 11

